# **PSYCHIATRIE**

## EIN LEHRBUCH FÜR STUDIERENDE UND ÄRZTE

VON

DR. EMIL KRAEPELIN
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

ACHTE, VOLLSTÄNDIG UMGEARBEITETE AUFLAGE

IV. BAND

KLINISCHE PSYCHIATRIE

III, TEIL

MIT 118 ABBILDUNGEN, 7 SCHRIFTPROBEN LIND 1 FARRIGEN TAFEL





63261

LEIPZIG
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH
/ 1915

## Inhaltsverzeichnis.

YII Die neuchogenen Erkrankungen

| ZIII. Die psychogenen Erkrankungen                                                                                                                                                                                                                                                              | -391 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Die Tätigkeitsneurosen (Ponopathien)                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| A. Die nervöse Erschöpfung  Ermüdungswirkungen, nervöse Überreizung, Dauerwirkungen der Überarbeitung, Krankheitsgefühl (Hypochondrie), Verlauf, Prognose, "Neurasthenie", Ursachen, Umgrenzung, Erkennung, Behandlung.                                                                         |      |
| B. Die Erwartungsneurose .<br>Äußere Anlässe (douleurs d'habitude), klinische Bilder (Akinesia<br>algera), Verlauf, Ursachen, Umgrenzung, Behandlung.                                                                                                                                           | 1416 |
| 2. Die Verkehrspsychosen (Homilopathien) · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                      | 1428 |
| C. Das induzierte Irresein<br>Begriffsbestimmung, Beeinflussung durch fremde Vorstellungen, Ver-<br>folgungs- und Größenwahn, religiöse Sektenbildung, Erregungszustände,<br>Verlauf, Entstehungsbedingungen, Umgrenzung, Behandlung.                                                           |      |
| D. Der Verfolgungswahn der Schwerhörigen Entstehungsbedingungen, klinisches Bild, Verlauf, Ursachen, Umgrenzung, Behandlung.                                                                                                                                                                    | 1441 |
| 3. Die Schicksalspsychosen (Symbantopathien)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1449 |
| E. Die Unfallsneurosen Schreckneurose Traumatische Neurose Klinisches Bild, psychologische Versuche, Verlauf, Rentenquerulanten, Ausgang, Ursachen und Wesen der Krankheit, Umgrenzung (Verstellung), Vorbeugung, Behandlung.                                                                   | 1451 |
| F. Die psychogenen Geistesstörungen der Gefangenen .<br>Begriffsbestimmung, akute Erregungs- und Verwirrtheitszustände, Verdrängungserscheinungen, Verfolgungswahn, Unschuldswahn, Haftquerulanten, präseniler Begnadigungswahn, Gefangenenwähnsinn (Verfolgungs- und Größenwähn), Verstellung. |      |
| G. Der Querulantenwahn                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1533 |
| XIII. Die Hysterie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1547 |
| Begriffsbestimmung<br>Klinisches Bild<br>Verstand, Assoziation, Gedächtnis, gemütliche Erregbarkeit, Aus-<br>drucksformen der Gemütsbewegungen, Selbstsucht, Hypochondrie,<br>Triebhattigkeit des Handelns, Selbstverletzungen, Lebensführung                                                   | 1548 |
| Körperliche Krankheitszeichen Stigmata, Empfindungsstörungen, Gesichtsfeldeinschränkung, Schmer- zen, Lähmungen, Astasie-Abasie, Sprach- und Schriftstörungen, Span- nungen, Bewegungsstörungen, Zuckungen, Erbrechen, Singultus, Zittern, vasomotorische, sekretorische, trophische Störungen. | 1577 |

| Anfälle Krampfanfälle, "großer Anfall", Starrkrampf, Ohnmacht, Schlafanfälle, Dämmerzustände, Nachtwandeln, Erregungszustände, läppische Anfälle, Verwirrtheitszustände (Wandertrieb), traumhafte, pathetische, delirante Zustände, Gansersche Dämmerzustände (Verdrängungserscheinungen), Haftstupor, besonnenes Delirium, Verdoppelung der Persönlichkeit (retrograde Ammesie). | 1603         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verlaufsarten Verteilung der Anfälle, Wechsel der Erscheinungen, Beeinflußbarkeit der Störungen, Anknüpfung an äußere Anlässe, Beziehungen zu Gemüts- bewegungen.                                                                                                                                                                                                                 | 1633         |
| Prognose Verschiedene Formen, Entwicklungshysterie, Entartungshysterie, Alkoholhysterie, Unfallshysterie, Hafthysterie.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1642         |
| Ursachen Geschlecht, Lebensalter (Kinderhysterie), Zivilstand, Beruf, Stadt und Land, Kultur (Naturvölker), erbliche Veranlagung, Entartung, Gemüts- bewegungen, Alkohol, Unfälle, Haft, körperliche Erkrankungen (Ge- schlechtsorgane).                                                                                                                                          | 1645         |
| Wesen der Krankheit Psychische Entstehung (Gemütsbewegungen), Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen, Beziehungen zum Selbsterhaltungstriebe, Janets Auffassung (Bewußtseinsspaltung), Vigilambulismus (Sollier), Freuds Lehre (Verdrängung geschlechtlicher Erlebnisse, pathogene Komplexe).                                                                                       | 1663         |
| Umgrenzung Pithiatismus (Babinski), Hysterie und hysterische Krankheitszeichen, Abgrenzung von der Epilepsie, Psychopathie, Unfalls- und Erwartungs- neurose, Dementia praecox, Vortäuschung körperlicher Leiden.                                                                                                                                                                 | 1684         |
| Bekämpfung Vorbeugung, Behandlung (operative Eingriffe, Geschlechtsverkehr, Mastkur, Arzneien, psychische Behandlung).                                                                                                                                                                                                                                                            | 1694         |
| IIV. Die Verrücktheit (Paranoia)<br>Geschichte des Paranoiabegriffes, Paranoia und paranoide Erkran-<br>kungen, Begriffsbestimmung, Anschauungen der Franzosen.                                                                                                                                                                                                                   | 1707         |
| Krankheitsbild Erinnerungsfälschungen, Beziehungswahn, Beeinträchtigungs- und Größenwahn, Systematisierung (milde, abortive Formen), Stimmung, Handeln und Benehmen.                                                                                                                                                                                                              | 1715         |
| Klinische Formen<br>Verfolgungswahn, Eifersuchtswahn, Erfinderwahn, Abstammungswahn,<br>religiöser Größenwahn, erotische Verrücktheit.                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Verlauf und Ausgang<br>Häufigkeit, Ursachen, Wesen der Krankheit<br>Abnorme Entwicklung oder Krankheitsvorgang.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1752<br>1755 |
| Umgrenzung<br>Heilbare Formen, abortive Paranoia, paranoide Persönlichkeiten, Ab-<br>grenzung vom manisch-depressiven Irresein, der Dementia praecox, den<br>Paraphrenien, den Psychopathien, Behandlung.                                                                                                                                                                         | 1768         |
| V. Die originären Krankheitszustände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1780         |
| A. Die Nervosität<br>Klinisches Bild<br>Verstandesleistungen (Ermüdbarkeit, Ablenkbarkeit, Gedächtnisstörungen, Lebhattigkeit der Einbildungskräft, Selbstüberschätzung, Mangel an Selbstvertrauen, Fehlen des Wirklichkeitsbewüßtseins, Beein-                                                                                                                                   | 1782<br>1783 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | Se   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IInzulänglichkeitsgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , gemütliche Erregbarkeit, Verstimmungen,<br>Hypochondrie, Weltflucht, Unfreiheit,<br>rschwerungen, Geschlechtsleben (sexuelle<br>n), körperliche Störungen. |      |
| Verlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 180  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |      |
| Estista Estastana Vai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mfeindschaft, Geschlecht, Zivilstand, Stadt                                                                                                                  |      |
| and I and Donof I show                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bishasis                                                                                                                                                     |      |
| und Land, Beruf, Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | - 0- |
| Umgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 181  |
| Bekämpfung und Behandlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ing                                                                                                                                                          | 181  |
| B. Die Zwangsneurose .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 182  |
| Begriffsbestimmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |      |
| Allgemeines Krankheitsbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 182  |
| Gruppierung der klinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formen                                                                                                                                                       | 182  |
| Einteilungen von Koch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , Friedmann, Löwenfeld, Magnan,                                                                                                                              |      |
| Janet, Tamburini, Zv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vangsvorstellungen und Zwangsbefürchtun-                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ntwortungsangst, Verkehrsangst), "Zwangs-                                                                                                                    |      |
| antriebe".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 18:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen                                                                                                                                                          |      |
| Zerangamäßige Donkger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ohnheiten (Arithmomanie, Grübel- und                                                                                                                         |      |
| Fragesucht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | onmeter (Antimoname, Gruber- und                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | -0.  |
| Phobien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | April 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 -                                                                                                                | 104  |
| Angst vor Gewitter, vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tieren und Menschen, Unfällen, Messern                                                                                                                       |      |
| und Nadeln, Schmutz ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nd Ansteckung, Situationsphobien (Höhen-                                                                                                                     |      |
| angst, Brückenangst, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | latzangst, Klaustrophobie, Klaustrophilie,<br>Akathisie), abergläubische Befürchtungen,                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akathisie), abergläubische Befürchtungen,                                                                                                                    |      |
| Krankheitsfurcht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |      |
| Verantwortungsangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 184  |
| Zweifelsucht, Unterlassu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ngsfurcht, Beachtungs- und Erinnerungs-                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berufsangst, Verschuldungsangst, Selbst-                                                                                                                     |      |
| mordangst, Diebstahlsang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st, Papierangst, religiöse Skrupel.                                                                                                                          |      |
| Verkehrsangst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 85   |
| Befangenheit, Prüfungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angst, Anthropophobie, Dysmorfophobie, nobie, Stuhl- und Harndrang, Zwang-                                                                                   |      |
| Kleiderangst, Ereuthoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nobie, Stuhl- und Harndrang, Zwang-                                                                                                                          |      |
| schwitzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                      |      |
| Gemütliche Störungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 86   |
| Beeinflussung des Wollens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Handelns                                                                                                                                                 | 86   |
| Finschränkung des Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s, Sicherungen, Pedanterie, Wiederholungs-                                                                                                                   |      |
| zwang (Rumination) Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rührungsfurcht, Waschzwang, Schutzhand-                                                                                                                      |      |
| lungen und Schutzsprüch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Zwanoshandlungen                                                                                                                                           |      |
| Verlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 87   |
| Schwankungen, Fortschre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aten                                                                                                                                                         | ,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 88   |
| Hrenchen und Wesen des I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eidene                                                                                                                                                       | 88   |
| Erblichtreit Geschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eidens I<br>, Gemütsbewegungen, Geschlechtsleben,<br>Sexualverdrängung, Affektverdrängung,<br>e, Assoziationsschwäche, ängstliche Span-                      | .00  |
| Erondert, Geschiedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Co                                                                                                                                                           |      |
| The minutes of the section of the se | Associations as her in the Con-                                                                                                                              |      |
| Inogismen, Psychastneni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c, Assoziationsschwache, angstitche span-                                                                                                                    |      |
| nung, Infantilismus des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | ٥.   |
| Omgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 89   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Erwartungsneurose, zum manisch-depres-                                                                                                                     |      |
| siven Irresein, zur Demer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |      |
| Bekämpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                     | 89   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gedankenturnen, Psychoanalyse, Psycho-                                                                                                                       |      |
| katharsis, Psychosynthese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.                                                                                                                                                           |      |

|                                                                                                                                                                                                     | Seite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C. Das impulsive Irresein                                                                                                                                                                           | 1901         |
| Klinische Formen<br>Brandstiftungstrieb (Pyromanie), Mordtrieb, Giftmischer, anonyme<br>Briefschreiber, Stehltrieb (Kleptomanie), Kaufsucht, Schulden-<br>machen.                                   | 1903         |
| Wesen der Störung                                                                                                                                                                                   |              |
| D. Die geschlechtlichen Verirrungen                                                                                                                                                                 | 1916         |
| Onanie Psychische Onanie, Narzismus.                                                                                                                                                                | 1917         |
| Exhibitionismus Psychischer Exhibitionismus.                                                                                                                                                        |              |
| Fetischismus Abirrung vom Geschlechtsziel, "Voyeurs", "Frotteurs", Urolagnie, Koprolagnie, Kleider-, Wäsche-, Schuhfetischismus, Einfluß be- stimmter Lebenserfahrungen.                            | 1922         |
| Sadismus Messerstecher, Beschmutzer, Lustmörder, Geißler, psychische Sadisten.                                                                                                                      | 1928         |
| Masochismus                                                                                                                                                                                         |              |
| Homosexualität Ausgang von der Onanie, Pubertätsfreundschaften, sexuelle Miß- erfolge, männliche Prostitution.                                                                                      |              |
| Klinisches Bild Verstandesbegabung, Gemütsart, Lebensführung (Effeminatio, Viraginität), körperliche Abweichungen (Androgyne, Gynandrier).                                                          | 1943         |
| Häufigkeit Ursachen und Wesen der Störung Entartung, Geschlecht, Bildungsgrad, Verführung, Alkohol, Bi- sexualität, angeborene Veranlagung, äußere Einflüsse, infantilistische Entwicklungshemmung. | 1949<br>1952 |
| Umgrenzung Pseudohomosexualität, kompensatorische, implantierte und konsti- tutionelle Parhedonie.                                                                                                  | 1965         |
| Prognose                                                                                                                                                                                            |              |
| VI. Die psychopathischen Persönlichk eiten                                                                                                                                                          | 1973         |
| Allgemeine Gesichtspunkte, Vorstufen anderer Psychosen, um-<br>schriebene Entwicklungshemmungen.                                                                                                    |              |
| A. Die Erregbaren     Klinisches Bild, gesteigerte gemütliche Erregbarkeit, Selbstmordversuche, Erregungszustände, Kriminalität, geschlechtliche Beziehungen, hysterische Zeichen.                  | 1979         |
| Prognose                                                                                                                                                                                            |              |
| Ursachen<br>Geschlecht, Lebensalter, Zivilstand, Beruf, Stadt und Land, Erblich-<br>keit, äußere Ursachen.                                                                                          | 1987         |
| Wesen der Störung  Entwicklungshemmung, Beziehungen zur Hysterie, zum manisch- depressiven Irresein, zu anderen Formen der Psychopathie.                                                            | 1991         |
| Behandlung                                                                                                                                                                                          | 1995         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B. Die Haltlosen<br>Klinisches Bild, lebhafte Einbildungskraft, gehobenes Selbstgefühl,<br>Reizbarkeit, Selbstsucht, Mangel an Ausdauer, Unstetigkeit, Beein-<br>flußbarkeit (Verführung, Alkohol), geschlechtliche Beziehungen,<br>Verschwendungssucht, Kriminalität, Selbstmordneigung, hysterische<br>Züge.                                                                                                                                                                                                  | 1995  |
| Prognose Ursachen Geschlecht, Lebensalter, Zivilstand, Herkunft, Beruf, erbliche Ver- anlagung, Erziehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011  |
| Wesen der Störung<br>Mangelnde Reifung des Willens, "Künstlernaturen", Beziehungen zu<br>anderen Formen psychopathischer Veranlagung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018  |
| C. Die Triebmenschen<br>Klinisches Bild, hohe Selbsteinschätzung, Lügenhaftigkeit, Verstimmungen, Triebartigkeit des Handelns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Klinische Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021  |
| Verschwender, Wanderer (Fortlaufen, Orientkunden), Periodentrinker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Ursachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2030  |
| Urwüchsige Triebrichtungen, Großmannssucht, Genußsucht, Frei-<br>heitsdrang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Umgrenzung Spiel- und Sammelwut, Beziehungen zu den Gesellschaftsfeinden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2036  |
| den Affektepileptikern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2038  |
| D. Die Verschrobenen<br>Klinisches Bild, ungleichmäßige Ausbildung der Verstandesleistungen,<br>gehobenes Selbstgefühl, gemütliche Erregbarkeit, widerspruchsvolles<br>Handeln, Absonderlichkeiten in den geschlechtlichen Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Umgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2042  |
| E. Die Lügner und Schwindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2043  |
| "Pseudologia phantastica", geistige Regsamkeit, Mangel an Ausdauer, lebhafte Einbildungskraft, erhöhtes Selbstgefüll, große Ideen und Pläne, Prahlereien, übertriebene Stimmungen, Selbstmordspielereien, Selbstsucht und Leichtsinn, Rastlosigkeit und Unstetigkeit, Verschwendungssucht, Schwindeleien (Kreditschwindel, Zechprellerei, Mietschwindel, Hochstapelei, Heiratsschwindel, Kurpfuscherei, Krankenhausschwindel, Bettelbriefschwindel), psychogene Psychosen, hysterische Krankheitserscheinungen. |       |
| Ursachen und Wesen der Störung<br>Geschlecht, Alter, Zivilstand, Beruf, Erblichkeit, Beziehungen zu<br>kindlichen Eigentümlichkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2070  |
| Umgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| F. Die Gesellschaftsfeinde (Antisozialen)<br>Klinisches Bild, Arbeitsscheu, Mangel an Weitblick, Unwahrhaftig-<br>keit, Reizbarkeit, Eitelkeit, gemütliche Stumpfheit, Unerziehbarkeit,<br>Abenteuerlust, Genußsucht, geschlechtliche Neigungen, Kriminalität<br>(Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Erpressung, Kuppelei, Meineid,<br>Brandstiftung, Raubmord, Roheitswerbrechen), Rückfälligkeit, Aus-<br>bildung von Spezialitäten, Reuelosigkeit.                                                           | 2076  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2090  |
| Ursachen und Wesen der Störung<br>Geschlecht, Alter (Entwicklungs- und Entartungsverbrecher), Zivil-<br>stand, Herkunft, Beruf, Alkohol, erbliche Veranlagung (Verbrecher-<br>familien), Entwicklungsstörungen, Entartungszeichen, äußere Ein-<br>flüsse, Verkümmerung der sittlichen Gefühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2094  |
| Übergänge zur Gesundheitsbreite, Frage des "geborenen Ver-<br>brechers".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2103  |
| Behandlung C. Die Streitsüchtigen Klinisches Bild, Engherzigkeit, Unsachlichkeit, gemütliche Erreg- barkeit, erhöhtes Selbstgefühl, Schwierigkeiten und Kämpfe, Er- bitterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ursachen und Wesen der Störung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2114  |
| Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2116  |
| VII. Die allgemeinen psychischen Entwicklungshem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| mungen (Oligophrenien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2117  |
| Allgemeine Gesichtspunkte, angeborene (erbliche Entartung, Keimschädigung) und erworbene Störungen (Krankheitsvorgänge).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Allgemeine Krankheitszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2120  |
| Psychische Veränderungen Störungen der Wahrnehmung und Auffassung (Aufmerksamkeit), des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit (auffallende Gedächtnisleistungen), des Vorstellungsschatzes, der Bildung von Allgemeinvorstel- lungen und Begriffen (Zeit-, Wert-, Größenverhältnisse, Zahlenbegriffe), des Gedankenganges, der Assoziationen, geistige Schwerfälligkeit, Ur- teilslosigkeit, Schulleistungen, Verkümmerung der höheren Gefühle, Stimmungslage, Gemitisart, geschlechtliche Regungen, Willensäußerun- gen, mangelhalte Beherrschung der Bewegungen, taktmäßige Idioten- bewegungen, stumpfe und erregte Formen. | 2121  |
| Störungen der Sprache und Schrift Hörstummheit, Stammeln, Poltern, Stottern, Lautumwandlungen und -verschiebungen, Störungen der Silben- und Wortsprache, Akat- aphasie und Agrammatismus, mangelhafte Beherrschung der feineren sprachlichen Ausdrucksmittel, "Wortblindheit", Akatagraphie, Echo- schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2144  |
| Praktische Leistungsfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2154  |
| Körperliche Krankheitszeichen Allgemeine Körperentwicklung, Entartungszeichen, Schädelbildung (Beziehungen zwischen Verstandesbegabung und Schädelumfang bzw. Hirngewicht, Asymmetrien, Mikrocephalie, Makrocephalie, Hydro- cephalie, Turmschädel, Sattelkopf, Spitzkopf, Kielkopf), Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2156  |
| zwischen Hirn- und Schädelwachstum, rachitischer, natiformer Schädel,<br>olympische Stirn, Störungen der Zahnentwicklung (Rachitis, Lues),<br>Bildungsfehler der Augen, der Ohren, adenoide Wucherungen, nervöse<br>Störungen (Strabismus, Nystagmus, Lähmungen, Spasmen, Hypotonie,<br>Zittern, athetotische, choreatische Bewegungen, epileptiforme An-<br>fällel, Zeichen der Ersbyphilis, der Rachitis.                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Idiotie, Imbezillität, Debilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2170  |

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΧI    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
| Idiotie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2173  |
| Imbezilität Debilität Einzelne Krankheitsgruppen Gruppierungsversuche (symptomatische, pathologisch-anatomische, ätiologische, klinische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2184  |
| Mikrocephalie<br>Anencephalie, reine und Pseudomikrocephalie, klinisches Bild, Schädel-<br>form und -größe, Hirnbefund (Pachygyrie), mikroskopisches Bild, Ur-<br>sachen (Nahtverknöcherung), Umgrenzung (Pseudomikrocephalie, rela-<br>tive Mikrocephalie, Nanocephalie)                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Tuberöse Sklerose Klinisches Bild, fortschreitender Schwachsinn, Krämpfe, Adenoma sebaceum, Haut-, Nieren- und Herzgeschwülste, Leichenbefund (Veränderungen an der Hirnoberfläche, Ventrikelgeschwülste), mikroskopisches Bild (Cajalsche Zellen, embryonale, atrophische, spindelförmige Zellen, "große" Zellen nervöser und gliöser Art, Gliawirbel, Randgliose, mangelhafte Faserentwicklung), Frage der "großen Zellen", "Histioatypia corticalis", "Gliomatose", Beziehungen zur Neurofibromatose, Häufigkeit, Ursachen, Wesen der Erkrankung. |       |
| Andere Entwicklungshemmungen Fehler der Gefäßanlage, "Angiodystrophia cerebri", Hirnbruch, Balken- mangel, Agyrie, Mikrogyrie, Heterotopien, embryonale Rinden, aty- pische Zellen, Caj al sche Zellen, übermäßige Entwicklung der Tangen- tialfasern, Status verrucosus deformis, feinere Entwicklungshemmungen.                                                                                                                                                                                                                                    | 2221  |
| Infantilismus Klinisches Bild, infantilistischer Zwergwuchs, Verkümmerung, um-schriebene Infantilismen, dystrophischer, Mitral-, Pulmonalinfantilismus, anangioplastische, intestinale Form, degenerativer, blastophthorischer Infantilismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2240  |
| Dysadenoide Entwicklungshemmungen Athyreoidie (Typus Brissaud), Hypophysiserkrankungen (Riesen- wuchs, Zwergwuchs, Dystrophia adiposo-genitalis), Zirbelerkrankungen (Makrogenitosomia precoce, Fettsucht), Nebennierenerkrankungen (Pseudohermaphroditismus, Herkuleskinder), Entwicklungshemmun- gen der Geschlechtsdrüsen (Eunuchoidismus, Viraginität), Thymus- erkrankungen (Idiotia thymica, Status thymico-lymphaticus), Infanti- lismus pancreaticus, pluriglanduläre Insuffizienz, multiple Blutdrüsen- sklerose.                           |       |
| Mongolismus  Klinisches Bild, Brachycephalie, Gesichtsschnitt (Epicanthus), Lingua scrotalis, Knochenwachstumsstörungen, Hypotonie, Hypothyreoidie, Lebhaftigkeit, geringe Bildungsfähigkeit, Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit, Leichenbefund, Häufigkeit, Ursachen (kinderreiche Familien, Letztgeborene, Spätgeborene), Wesen des Leidens (Entwicklungshemmung, dysadenoide Störungen).                                                                                                                                                       |       |
| Krankheitsvorgänge Meningitis Blutungen Littles Atiologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2267  |
| Hydrocephalus<br>Hydromikrocephalie, Meningitis serosa, Hydrocephalus internus (Schä-<br>delform, Krankheitsbild, Verlauf, Leichenbefund, Ursachen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Encephalitis Cerebrale Kinderlähmung (Lähmungen, Spasmen, Bewegungsstörungen, Mitbewegungen, Athetose, Chorea, Krampfanfälle, Empfindungs- und Wachstumsstörungen, psychisches Krankheitsbild), akute (Infektionen)                                              | 2279  |
| wachstunisstoringen, psychisches Kainkieristolly, akute (intektiolien)<br>und schleichende Formen (Lues), Leichenbefund (Porencephalie, lobäre<br>Encephalitis, halbseitige Hirnatrophie, Mikrogyrie, akute Veränderun-<br>gen, Ausfälle, Narben, Zerstörungen). |       |
| Gefäßerkrankungen                                                                                                                                                                                                                                                | 2205  |
| Rindenverödung                                                                                                                                                                                                                                                   | 2206  |
| Degenerative Atrophie                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Megalencephalie                                                                                                                                                                                                                                                  | 2200  |
| Geschwulstbildungen                                                                                                                                                                                                                                              | 2300  |
| Familiäre Erkrankungen                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Verlauf                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Stationäre und fortschreitende Formen, begleitende psychische Krank-                                                                                                                                                                                             |       |
| heitshilder                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                         | 2303  |
| Art und Grad der Störung, Nachreifung, Ausgleichsmöglichkeiten, Bil-                                                                                                                                                                                             | 0 0   |
| dungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Zahl der Oligophrenen                                                                                                                                                                                                                                            | 2307  |
| Ursachen                                                                                                                                                                                                                                                         | 2309  |
| Geschlecht, Erblichkeit (Alkoholismus), Lues (klinische Zeichen, Fami-                                                                                                                                                                                           |       |
| liengeschichte, Wassermannsche Reaktion), Tuberkulose, Geburten-                                                                                                                                                                                                 |       |
| zahl, Schädigungen der Mutter, Geburtsschädigungen, Kinderkrank-                                                                                                                                                                                                 |       |
| heiten, Rachitis, Ernährung, Kopfverletzungen, Blutdrüsenerkrankun-                                                                                                                                                                                              |       |
| gen, Not, Erziehungs- und Sinnesmängel, Stadt und Land.                                                                                                                                                                                                          |       |
| Umgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Erkennung                                                                                                                                                                                                                                                        | 2326  |
| Aufdeckung der Ursachen, Begriff der cerebralen Kinderlähmung, der                                                                                                                                                                                               |       |
| epileptischen Idiotie, des Infantilismus, Abgrenzung von Dementia prae-                                                                                                                                                                                          |       |
| cox und juveniler Paralyse, von der Psychopathie, Abschätzung des                                                                                                                                                                                                |       |
| Grades der Störung (Binet - Simons Verfahren), Tests, pädagogische                                                                                                                                                                                               |       |
| und psychologische, Intelligenzalter, Intelligenzrückstand, andere                                                                                                                                                                                               |       |
| Probeaufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Bekämpfung                                                                                                                                                                                                                                                       | 2340  |
| stoffe), chirurgische Eingriffe (Mikrocephalie, Hydrocephalie), all-                                                                                                                                                                                             |       |
| gemeine ärztliche Maßregeln, Erziehung und Unterricht (Erziehung                                                                                                                                                                                                 |       |
| der Sinne, der Denktätigkeit, des Sprachverständnisses Beherrschung                                                                                                                                                                                              |       |
| der Bewegungswerkzeuge, der sprachlichen Ausdrucksmittel, Ausbildung                                                                                                                                                                                             |       |
| des Gemütslebens, des Willens), Anstaltswesen, Hilfsschulen, Tages-                                                                                                                                                                                              |       |
| internate, Förderklassen, Fortbildungsunterricht, Arbeitslehrkolonien,                                                                                                                                                                                           |       |
| Arbeitsnachweis. Beziehungen zum Militärdienst und zur Rechtspflege.                                                                                                                                                                                             |       |

| 1 | erzeichnis | der | Abbildungen. |
|---|------------|-----|--------------|
|---|------------|-----|--------------|

257. Fortlaufendes Addieren bei einem ermijdharen Gesunden und einem

Seite

Figur

| -3,-  | Unfallskranken                                                          | 1462    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 258.  | Durchschnittliche Rechenleistungen für 5 Minuten und täglicher Übungs-  | -402    |
| 2,0.  | fortschritt bei Gesunden                                                | 1464    |
| 250.  | Dasselbe bei Unfallskranken                                             | 1465    |
| 260.  |                                                                         |         |
|       |                                                                         | 1467    |
| 262.  | Schreibdruckkurven ("************************************               |         |
|       | Dasselbe bei traumatischer Neurose                                      |         |
|       |                                                                         |         |
|       | Dasselbe (b)                                                            |         |
|       |                                                                         |         |
|       |                                                                         |         |
|       | Dasselbe                                                                |         |
| 270.  | Hautverätzungen bei Hysterie                                            | T572    |
| 271.  |                                                                         | I 574   |
|       | a und d. Verschiedenartige Ausbreitung der Hautunempfindlichkeit bei    | -3/4    |
| -,/-, | Hysterischen                                                            | T 578   |
| 272.  | b und c. Dasselbe                                                       | T 570   |
| 273.  | a und b. Unregelmäßige Verteilung über- und unterempfindlicher Haut-    | -3/9    |
| -15,  | stellen bei Hysterie                                                    | T = 8 2 |
| 274.  | a und b. Mäßige konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei Hysterie    | -30-    |
| -,-,  | (Grenze für weiß)                                                       | T = 84  |
| 274,  |                                                                         | -304    |
| ~/-+, | bei Hysterie                                                            | TERE    |
| 271   | d. Unregelmäßige Gesichtsfeldeinschränkung mit Grenzverschiebungen      | *505    |
| ~/4,  | bei Hysterie                                                            | T = 2 = |
| 274   | e. Hochgradige konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei Hysterie .   |         |
| 274   | f. Gesichtsfeld desselben Kranken nach Elektrisieren                    | TE86    |
|       | g. Gesichtsfeld desselben Kranken zwei Tage später                      |         |
| 275   | Pendelnde Fingerbewegungen bei Hysterie (langsam)                       | TEO     |
| 276   | Dasselbe (schnell)                                                      | T 504   |
| 277   | Organisch bedingter und hysterischer Fußklonus (nach Weiler)            | TEO     |
|       | a—c. Stellungen îm hysterischen Anfalle                                 |         |
|       | Gesichtsausdruck im hysterischen Anfalle                                |         |
|       | Ausstrecken der Zunge im hysterischen Anfalle                           |         |
|       | Kranke im hysterischen Dämmerzustande                                   |         |
| 282   | Zeichnung einer hysterischen Vision                                     | 1621    |
| 282   | Hysterischer Kranker in spielerischer Verkleidung (Ganserscher          |         |
| 3.    | Dämmerzustand)                                                          |         |
| 284   | Prozentische Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen | 102     |
| 204.  | Altersstufen (430 Fälle)                                                |         |
| 285.  | Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen Altersstufen | 2040    |
| -53.  | nach dem Geschlecht                                                     |         |
| 286.  | Paranoischer Festschrifttitel                                           | 1740    |
|       | Selbstbeschädigungen eines sadistisch-masochistischen Kranken           |         |
| 288   | a und b. Männlicher Prostituierter in weiblicher und männlicher Tracht  | TO45    |
| _50,  | and by manner a robustation of the working and manner are               | -941    |

| Figur |                                                                                  | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 200.  | Zittern bei Psychopathie Altersaufbau der "Haltlosen" Schwindler in Burenuniform | 2000  |
| 201.  | Altersaufbau der "Haltlosen"                                                     | 2011  |
| 202.  | Schwindler in Burenuniform                                                       | 2053  |
| 203.  | Schreibdruckkurven ("****) von einem psychopathischen Schwindler                 | 2067  |
|       | Schreibdruckkurven von einer psychopathischen Betrügerin                         |       |
|       | Schreibdruckkurven von einer Gesunden                                            |       |
| 206   | Taktmäßige Fingerbewegungen von einer psychopathischen Betrügerin                | 2060  |
|       | Mikrocephalie                                                                    |       |
|       | Makrocephalie                                                                    |       |
|       | Hydrocephalie                                                                    |       |
|       | Turmschädel                                                                      |       |
|       | Spitzschädel                                                                     |       |
|       | Kielkopf                                                                         |       |
| 302.  | Rachitischer Schädel                                                             | 2765  |
|       |                                                                                  |       |
|       | Rachitisches Gebiß I                                                             |       |
| 305.  | Dasselbe II                                                                      | 2100  |
| 300.  | Idiotisches Kind                                                                 | 2174  |
| 307.  | Tiefstehender Idiot                                                              | 2175  |
|       | Idiotie leichteren Grades                                                        |       |
| 309.  | Imbeziller Gewohnheitsdieb                                                       | 2183  |
|       | Imbeziller Brandstifter I                                                        |       |
|       | Dasselbe II                                                                      |       |
|       | Dasselbe III                                                                     |       |
| 313.  | Dasselbe IV                                                                      | 2184  |
| 314.  | Mikrocephaler Knabe                                                              | 2198  |
|       | Erwachsener Mikrocephale, Seitenansicht                                          |       |
|       | Derselbe Kranke von vorn                                                         |       |
|       | Mikrocephaler Schädel                                                            |       |
|       | Diagramm eines mikrocephalen Schädels :                                          |       |
| 319.  | Mikrocephales Gehirn                                                             | 2201  |
| 320.  | Gehirn bei tuberöser Sklerose                                                    | 2207  |
| 321.  | Ventrikelgeschwülste bei tuberöser Sklerose                                      | 2208  |
| 322.  | Spindelförmige Rindenzellen bei tuberöser Sklerose, Bielschows-                  |       |
| -     | kis Färbung, Vergr. 260                                                          | .2209 |
| 323.  | Rinde mit "großen" Zellen bei tuberöser Sklerose, Toluidinblaufärbung,           |       |
|       | Vergr. 54                                                                        | 2210  |
| 324   | Große Nervenzellen bei tuberöser Sklerose, Toluidinblaufärbung, Vergr.           |       |
| ٠.    | II00                                                                             | 2211  |
| 325   | Dasselbe                                                                         |       |
| 326.  | Nest großer Gliazellen bei tuberöser Sklerose, Nisslfärbung, Vergr.              |       |
| -     | 1100                                                                             | 2213  |
| 327   | Gliafilz bei tuberöser Sklerose, Weigerts Gliafärbung, Vergr. 576 .              | 2213  |
| 328   | Zapfenartige Gliawucherung bei tuberöser Sklerose, Weigerts Glia-                |       |
|       | färbung, Vergr. 58                                                               | 2214  |
| 320   | Durchschnitt durch einen Ventrikeltumor bei tuberöser Sklerose, Benda-           |       |
|       | sche Färbung, Vergr. II                                                          | 2215  |
| 330   | Gliawucherung und Gefäßveränderungen in einem Ventrikeltumor bei                 |       |
| 55    | tuberöser Sklerose, van Giesons Färbung, Vergr. 54                               | 2217  |
| 331   | Umschriebene Agyrie                                                              |       |
| 332   | Agyrie des Scheitel- und Hinterhauptslappens                                     | 2223  |
|       | Umschriebene Mikrogyrie (Status verrucosus deformis)                             |       |
|       | Hirnwindungen bei Status verrucosus deformis                                     |       |
|       | Heterotopischer Hirnmantel, Zellfärbung                                          |       |
| 336   | Heterotopischer Hirnmantel, Markscheidenfärbung                                  | 2227  |
| 337   | Frontalschnitt durch ein teilweise windungsloses Gehirn, Markscheiden-           | ,     |
|       | färbung                                                                          |       |

| Figur |                                                                                                 | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 338.  | Schnitt durch ein windungsloses Hinterhauptshirn, Markscheiden-                                 |       |
|       | färbung                                                                                         | 2229  |
| 339.  | Heterotopische Hirnrinde, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                                        | 2230  |
| 340.  | Embryonale heterotopische Rinde, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                                 | 2231  |
| 341.  | Embryonale Hirnrinde, Nisslfärbung                                                              | 2232  |
| 342.  | Schnitt durch eine ungefurchte Rinde, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                            | 2233  |
|       | Rinde mit Ca jal schen Zellen, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                                   | 2234  |
|       | Übermäßige Entwicklung der Tangentialfasern, Färbung nach Ku1-                                  | ٠,    |
| 344.  | schitzki-Wolters, Vergr. 54                                                                     | 2235  |
| 345.  | Status verrucosus deformis, Zellbild                                                            | 2236  |
|       | Status verrucosus deformis, Markscheidenfärbung                                                 | 2237  |
| 347.  | Status verrucosus deformis (innere Mikrogyrie)                                                  | 2238  |
|       | Männlicher Infantilismus                                                                        | 2242  |
|       | Weiblicher Infantilismus                                                                        | 2243  |
|       | Eunuchoidismus (Riesenwuchs)                                                                    | 2250  |
| 251   | Eunuchoidismus (Fettsucht)                                                                      | 2250  |
| 252.  | Späte Verknöcherung bei Eunuchoidismus                                                          | 2251  |
|       | Mongoloider Knabe                                                                               | 2258  |
| 333.  | Gesichtsausdruck bei Mongolismus                                                                | 2250  |
|       | Hydrocephalie                                                                                   | 2270  |
| 333.  | Hydrocephaler Schädel von vorn                                                                  | 2271  |
| 350.  | Hydrocephaler Schädel (Seitenansicht)                                                           |       |
| 35%   | Diagramm eines hydrocephalen Schädels                                                           | 2271  |
| 350.  | Diagramm eines nydrocephalen Schadels                                                           | 2272  |
| 359.  | Hirnmantel bei Hydrocephalus                                                                    | 2277  |
| 300.  | Sattelkopf mit Sehnervenschwund                                                                 | 2279  |
| 301.  | Cerebrale Kinderlähmung (Hemiplegie)                                                            | 2280  |
| 302.  | Cerebrale Diplegie                                                                              | 2281  |
|       | Porencephalie                                                                                   | 2288  |
| 304.  | Encephalitis                                                                                    | 2289  |
| 305.  | Encephalitis einer Hirnhälfte                                                                   | 2290  |
| 300.  | Mikrogyrie bei subcorticaler Encephalitis                                                       | 2290  |
|       | Akute Encephalitis, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                                              | 2291  |
| 368.  | Encephalitisches Narbengewebe mit Cystenbildung, Hämatoxylinfärbung,                            |       |
|       | Vergr. 10                                                                                       | 2292  |
| 369.  | Encephalitisches Narbengewebe mit Gefäßwucherungen, Alzhei-                                     |       |
|       | mers Modifikation der Mannschen Färbung, Vergr. 54                                              | 2292  |
|       | Encephalitische Zerstörungen                                                                    | 2293  |
| 371.  | Zerstreute encephalitische Herde                                                                | 2294  |
|       | Encephalitis mit Mikrogyrie                                                                     | 2295  |
| 373.  | Mikrogyrische Rinde, Markfaserbild, Vergr. 54                                                   | 2296  |
| 374.  | Verödete Hirnrinde, Toluidinblaufärbung, Vergr. 54                                              | 2297  |
|       | Einschaltbild: Tuberöse Sklerose mit Adenoma sebaceum                                           | 2206  |
|       | (Durch ein Versehen ist Fig. 260 ausgefallen. Schriftprobe 40 im Text als Fig. 270 und Fig. 286 |       |
|       | als 287 bezeichnet worden.)                                                                     |       |
|       |                                                                                                 |       |
|       | Schriftproben.                                                                                  |       |
|       | ochritiproben.                                                                                  | Seite |
| 40.   | Schriftproben einer Hysterischen. Brief an den Arzt und die Wärterin .                          | 1559  |

| 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 |

## XII. Die psychogenen Erkrankungen.

Von psychogenen Erkrankungen kann in verschiedenem Sinne gesprochen werden. Sommer hat seinerzeit diesen Ausdruck auf solche Störungen beschränkt, die durch psychische Beeinflußbarkeit und abnorm starke Wirkung auf nervöse Vorgänge ausgezeichnet sind. Diese Begriffsbestimmung würde sich etwa mit derienigen decken, die wir späterhin für die Hysterie zu geben haben werden. Zumeist ist iedoch das Beiwort psychogen in dem weiteren Sinne der Verursachung durch psychische Einwirkungen gefaßt worden und hat sich wohl jetzt ziemlich allgemein so eingebürgert. Es würde somit einerseits die hysterischen Erkrankungen, sodann aber noch eine Reihe andersartiger Psychosen kennzeichnen, die durch psychische Ursachen erzeugt werden, ohne doch die besonderen Merkmale der Hysterie zu tragen. In ungenauer und darum unzweckmäßiger Weise ist hie und da auch von psychogenen Störungen die Rede, wenn es sich nicht um eine wirkliche Verursachung, sondern nur um die Auslösung durch psychische Einflüsse handelt, ein Fall, der allerdings bei gewissen Formen der Hysterie vorzukommen scheint.

Außer der psychischen Entstehungsweise ist den psychogenen Erkrankungen im weiteren Sinne gemeinsam die Abhängigkeit der klinischen Erscheinungen nach Inhalt und Verlauf von der Art der ursächlichen psychischen Einwirkung. So kommen eine Reihe von Krankheitsbildern zustande, deren klinische Gestaltung im allgemeinen ohne weiteres den Rückschluß auf ganz bestimmte psychische Ursachen zuläßt. Eine Ausnahme macht eigentlich nur die Hysterie. Hier wird das Auftreten dieser oder jener Krankheitseichen nicht durch die besondere Art der psychischen Einwirkungen, sondern durch Einflüsse bestimmt, die in der erkrankenden Persönlichkeit selbst ihre Quelle haben. Was somit die Hysterie im Gegen-

satz zu allen anderen psychogenen Erkrankungen kennzeichnet, das sind die ungewöhnlichen Formen, in die psychische Reize durch die krankhafte Reaktionsweise umgesetzt werden. Während wir sonst die inneren Beziehungen zwischen den Krankheitserscheinungen und ihren psychischen Ursachen unschwer erkennen und verfolgen können, schieben sich bei der Hysterie unbekannte Zwischenglieder ein, die diese Durchsichtigkeit des Zusammenhanges verwischen. Aus diesem Grunde erscheint es mir zweckmäßig, die Hysterie als eine Krankheit von ausgesprochener Eigenart aus der engeren Verbindung mit den übrigen psychogenen Störungen loszutrennen. Es wäre demgemäß erforderlich, für diesen Rest, der sich ohne Bedenken zu einer Gruppe zusammenfassen läßt, eine neue Bezeichnung zu wählen. Ich habe es indessen vorgezogen, wenigstens vorläufig die allgemeinere Benennung beizubehalten, da die Hysterie streng genommen weniger durch die psychogene Entstehungsweise der Krankheitserscheinungen, als vielmehr durch die eigenartige Verarbeitung der psychischen Reize gekennzeichnet ist.

Der Inhalt des auf diese Weise umgrenzten Formenkreises ist noch immer ein ziemlich bunter. Ohne besonderen Zwang lassen sich aber in ihm eine Reihe von natürlichen Gruppen abgrenzen, die in sich gemeinsame Züge aufweisen. Zunächst werden wir derjenigen Störungen zu gedenken haben, die durch die Tätigkeit entstehen und an sie sich anknüpfen; ich werde sie, da es sich um sehr leichte Erkrankungen handelt, als Tätigkeitsneurosen ("Ponopathien") bezeichnen. Zu ihnen gehört einmal die nervöse Erschöpfung, die erworbene Neurasthenie, die durch andauernde, übermäßige Willensspannung bei der Arbeit entsteht. Ihr schließt sich die Erwartungsneurose an, die ängstliche Behinderung von einfachen Verrichtungen durch die dunkle Erinnerung an frühere Störungen.

Eine zweite Gruppe bilden die aus dem Verkehr der Menschen untereinander entspringenden Geistesstörungen; sie sollen unter dem Namen der Verkehrspsychosen ("Homilopathien") zusammengefaßt werden. Hier begegnen uns zunächst die Erkrankungen, die durch psychische Übertragung (Induktion) entstehen, sodann der eigentümliche Verfolgungswahn der Schwerhörigen, wie er durch die Erschwerung der psychischen Beziehungen zur Umgebung hervorgerufen werden kann. Weit umfangreicher und praktisch wichtiger ist die dritte Gruppe, bei der das Leiden durch

ı\*

besondere Schicksalsschläge (τὰ συμβάντα) verursacht wird; man kann hier von Situationspsychosen oder vielleicht besser von Schicksalspsychosen ("Symbantopathien") sprechen. In erster Linie wären hier die Schreckneurose und die traumatische Neurose zu nennen, die wir unter der gemeinsamen Bezeichnung der Unfallsneurosen beschreiben wollen. Krankmachend wirken im ersteren Falle heftige gemütliche Erschütterungen, im letzteren die unheilvollen, psychisch niederdrückenden und den Willen lähmenden Bestimmungen unserer Unfallsgesetzgebung. Eine zweite Untergruppe bilden die Psychosen der Haft, die wiederum noch in eine Reihe von einzelnen Formen zerfallen. je nachdem mehr die unmittelbaren Druckwirkungen der Freiheitsentziehung oder die Zermürbung der psychischen Persönlichkeit oder endlich die Erscheinungsformen krankhafter Veranlagung das klinische Bild beherrschen.

An letzter Stelle soll hier der Querulantenwahn, das Irresein der Prozeßkrämer, eingefügt werden, der früher als eine Unterform der Paranoia aufgefaßt wurde. Gerade die eingehendere Durchforschung der psychogenen Erkrankungen, wie sie namentlich im letzten Jahrzehnt geschehen ist, hat die Zugehörigkeit des Ouerulantenwahns zu dieser Gruppe immer deutlicher erkennen lassen. Hier wie dort sehen wir die Anknüpfung des Leidens an eine bestimmte, greifbare psychische Schädigung und die Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im einzelnen von den Folgen, die sich aus dem Verlaufe der ganzen Angelegenheit ergeben. Dazu kommt aber, daß wir bei den offenbar nahe verwandten Symbantopathien, denen man den Querulantenwahn wohl auch unmittelbar zurechnen könnte, ganz entsprechende klinische Bilder sich herausbilden sehen, dasjenige des Rentenquerulanten und des Haftquerulanten. Auch Verlauf und Ausgang gestalten sich, soweit man es nach den äußeren Bedingungen erwarten kann, durchaus ähnlich. In Übereinstimmung mit einer Reihe von anderen Beobachtern, Sérieux und Capgras, Gaupp, Heilbronner, Löwy, habe ich mich daher entschlossen, den Querulantenwahn aus seiner bisherigen Verbindung mit der Paranoia loszutrennen und in die hier neu umgrenzte Gruppe der psychogenen Erkrankungen einzuordnen.

#### 1. Die Tätigkeitsneurosen (Ponopathien).

#### A. Die nervöse Erschöpfung.

Als nervöse Erschöpfung sollen hier diejenigen Krankheitszustände beschrieben werden, die durch übermäßig angestrengte oder zu lange fortgesetzte geistige oder körperliche Arbeit erzeugt werden. Dabei ist indessen zu berücksichtigen, daß nur ein sehr kleiner Teil der Störungen, die man auf "Überarbeitung" zurückzuführen pflegt, wirklich hierher gehört. In der überwiegenden Mehrzahl der Beobachtungen handelt es sich um ganz andersartige Zusammenhänge. Bald haben wir es mit irgendwelchen äußeren oder inneren Schädlichkeiten zu tun, welche die Leistungsfähigkeit und Spannkraft herabsetzen, bald besteht eine minderwertige Anlage, die schon bei geringfügigen Anforderungen unter den Erscheinungen der Ermattung und Schonungsbedürftigkeit den Dienst versagt. Hier dagegen soll nur von den Krankheitszeichen die Rede sein, die bei einem sonst gesunden Menschen lediglich durch eine Steigerung der Arbeitsleistungen über das zulässige Maß hinaus erzeugt werden. Allerdings wird dabei immer die ursprüngliche Leistungs- und Widerstandsfähigkeit eine wichtige Rolle spielen, und insofern werden sich gewisse Übergänge zwischen den Folgen der Überarbeitung und der nervösen Arbeitsunfähigkeit auffinden lassen. Dennoch sollte, um nicht wichtige klinische Unterschiede zu verwischen. von einer nervösen Erschöpfung immer nur dort gesprochen werden. wo eine greifbare Überanstrengung zweifellos vorausgegangen ist.

Jede fortgesetzte Arbeit erzeugt Ermüdung und damit Erschwerung der Leistung. Bis zu einem gewissen Grade kann diese Ermüdungslähmung, die wir wohl als einen Selbstschutz gegen Überarbeitung auffassen dürfen, durch Steigerung der Willensspannung überwunden werden. Dadurch entsteht das Gefühl der erhöhten "Anstrengung" bei längerer, ermüdender Tätigkeit. Ihm gesellen sich in der Regel bald jene Unlustgefühle bei, die den Zustand der Müdigkeit kennzeichnen; damit erlahmt der Wille, und die Gefahr der Überanstrengung ist beseitigt. Während die erhöhte Anspannung des Willens eine gewisse Zeit hindurch die Ermüdungswirkungen durch Steigerung des Kraftaufwandes auszugleichen vermochte, ge-

winnen jetzt jene letzteren endgültig die Oberhand und erzwingen Einschränkung oder Einstellung der Tätigkeit.

Unter gewissen Bedingungen indessen scheint die Erhöhung der Willensspannung nicht durch das Unlustgefühl der Müdigkeit wieder beseitigt zu werden, sondern sie wird lange Zeit hindurch festgehalten. Das geschieht vor allem dann, wenn die Arbeit mit lebhafter gemütlicher Erregung verknüpft ist, also bei sehr verantwortungsvoller oder unseren Eifer aus irgend einem anderen Grunde stark anspornender Tätigkeit. Hier bleibt das Warnungszeichen aus, das zur Erholung mahnt, oder es wird durch eine Steigerung der Willenserregung überwunden; die Arbeit wird über das zulässige Maß hinaus fortgesetzt. Dadurch entsteht eine gewisse Erschöpfung des verfügbaren Kraftvorrates, eine stärkere Dauerermüdung, die sich nur langsam wieder ausgleicht und daher bei Wiederbeginn der Arbeit noch zum Teil fortbestehen kann. Ist das der Fall, so zeigt sich nunmehr ein rascheres Sinken der Leistungsfähigkeit, eine Steigerung der Ermüdbarkeit. Die Wahrnehmung der Leistungsabnahme spornt aber ihrerseits den Willen zu erhöhter Spannung an, die freilich jeweils nur kürzere Zeit eingehalten werden kann und immer größere Schwankungen darbietet. Mit ihr verknüpft sich dann eine Zunahme der Reizbarkeit, die mit rascherer Auslösung von Affekthandlungen einhergeht.

Die Entwicklung aller dieser Störungen können wir in ihren ersten Andeutungen bei jeder mit besonderem Eifer betriebenen, lange fortgesetzten und ermüdenden Arbeit beobachten. Wir fühlen, wie mit fortschreitender Ermüdung unsere Anstrengung wächst, und wie wir mehr und mehr erregt und ungeduldig werden. Der hier sich abspielende Vorgang setzt sich somit aus zwei nebeneinander herlaufenden Veränderungen zusammen, von denen wir eigentlich nur die eine, die Abnahme unseres Kraftvorrates und die Zunahme der Ermüdbarkeit, als nervöse Erschöpfung bezeichnen sollten, während die andere, allerdings durch sie unmittelbar hervorgerufene, die Erhöhung der Willensspannung und die damit zusammenhängende Steigerung der Reizbarkeit, wohl richtiger als "nervöse Überreizung" anzusprechen wäre.

Dieser Unterschied tritt deutlich hervor, wenn wir die Wirkungen rein geistiger und körperlicher Tätigkeit miteinander vergleichen. Bei der ersteren stellt sich einfach eine wachsende Erschwerung der Arbeit ein, Unklarheit und Verschwommenheit des Denkens, Zerstreutheit, Unlust, starke Müdigkeit, Schläfrigkeit. Fortgesetzte, angestrengte körperliche Arbeit dagegen erzeugt neben Schwäche und Unsicherheit der Bewegungen eine gewisse Erregung, die durch die andauernde Steigerung der Willensantriebe bedingt wird und sich nach Aussetzen der Tätigkeit noch kürzere oder längere Zeit in schlafstörender Muskelunruhe und Zusammenzucken äußern kann. Indessen auch die geistige Arbeit kann mit derartigen Erregungen einhergehen, wenn sie unter ungewöhnlich hoher Willensspannung ausgeführt wird. Neben der nervösen Erschöpfung entwickelt sich demnach überall nervöse Überreizung, wo die Arbeit unter dem Drucke lebhafter Gemütsbewegungen steht. Ja, man darf annehmen, daß eine nervöse Erschöpfung wohl kaum iemals ohne diese Begleiterscheinung zustande kommen wird, da ohne übermäßige gemütliche Spannung der Selbstschutz der Müdigkeit rechtzeitig das Abbrechen der Arbeit herbeiführen würde. Dagegen kann unter Umständen eine nervöse Überreizung auch ohne Erschöpfung, lediglich durch starke gemütliche Erregung zur Ausbildung gelangen.

Leider fehlt es uns noch an Versuchen über die Wirkung dauernder Überanstrengung auf das Seelenleben. Wir wissen aber aus vielfacher Erfahrung, daß bei fortgesetzt ungenügendem Ausgleiche der Ermüdungswirkungen zunächst die Fähigkeit zu gleichmäßiger Anspannung der Aufmerksamkeit abnimmt. Der Kranke vermag nicht mehr, klar und scharf zu denken, längere Zeit hindurch bei demselben Gegenstande zu verweilen, sondern er wird leicht durch irgendwelche zufälligen Einflüsse nach dieser oder jener Richtung hin abgezogen; er wird unaufmerksam, zerstreut, vergeßlich, namentlich in bezug auf Namen und Zahlen. Seine Ermüdbarkeit steigert sich; nach immer kürzerer Arbeitszeit stellt sich eine rasch anwachsende Erschwerung der geistigen Tätigkeit nebst einem Gefühle der Ermattung ein, das zu baldigem Aufhören zwingt. Weygandt hat diese Zunahme der Ermüdbarkeit bei Versuchen mit fortgesetztem Addieren einstelliger Zahlen in einem sofortigen Sinken der Arbeitswerte vom Beginn der Tätigkeit an zum Ausdrucke kommen sehen. Die Ermüdung überwog also von vornherein die sonst zunächst die Oberhand gewinnenden arbeitfördernden Einflüsse der Anregung und Übung. Mit der Besserung des Zustandes änderte sich dieses Verhalten wieder. Infolge der Arbeitserschwerung verliert der Kranke bald die Freude an der gewohnten Beschäftigung. Nur noch mit ganz unverhältnismäßiger Anstrengung vermag er die Aufgaben zu lösen, die ihm bis dahin nicht die geringste Schwierigkeit verursachten; er muß sich mit Gewalt zwingen zu der Arbeit, die er sonst mit Lust und Befriedigung verrichtete.

Unter dem Drucke dieser Veränderungen, des immer deutlicher hervortretenden Gefühls der mangelnden Leistungsfähigkeit, pflegt sehr bald die Stimmung in erheblichem Maße zu leiden. Der Kranke wird aufgeregt, mißmutig, verdrießlich, reizbar, heftig und ungerecht: er findet keinen Geschmack mehr an seinen liebsten Vergnügungen. fühlt sich unbehaglich und unbefriedigt von seinem Berufe und seinen Lebensverhältnissen. Lächerlich kleine Anlässe, eine Unart seiner Kinder, kleine geschäftliche Unannehmlichkeiten, die ihn in gesunden Tagen unberührt gelassen hätten, vermögen ihm für Stunden und Tage die Laune zu verderben und ihn zu Heftigkeitsausbrüchen hinzureißen, die er später selber bedauert. Allmählich pflegt sich auch eine gewisse unbestimmte Beunruhigung und Beängstigung zu entwickeln. Der Kranke fühlt sich den stetig an ihn herantretenden Anforderungen nicht mehr gewachsen und empfindet neue Aufgaben als unerträgliche Steigerung der inneren Spannung. Er scheut daher vor jedem Entschlusse zurück, weil ihm die Schwierigkeiten unüberwindlich erscheinen, und sucht das Gebiet seiner Betätigungen nach Möglichkeit einzuschränken. Man darf in diesen Beeinflussungen des Gemütslebens wohl den Ausdruck von Schutzvorrichtungen, ähnlich der Müdigkeit, sehen, deren Wirkung auf eine Entlastung von dem steigenden Drucke der Anstrengung hinausläuft. Sie können bei entsprechender Veranlagung unter Umständen viel früher und viel stärker den Willen lähmen, als es die Gefahr der Erschöpfung in Wirklichkeit erfordern würde.

Hand in Hand mit diesen psychischen Veränderungen gehen stets auch eine Reihe von körperlichen Krankheitszeichen. Zunächst und am stärksten wird der Kopf in Mitleidenschaft gezogen. Am häufigsten ist es das Gefühl eines dumpfen, allgemeinen Druckes, welches dem Kranken die Arbeitsfreudigkeit raubt und sich bei irgend einer Anstrengung rasch bis zum Unerträglichen steigern kann. Die Lokalisation dieser Empfindung ist eine verschiedene. Meist sitzt sie in der Stirngegend, ferner auf der Scheitelhöhe, seltener im Hinterkopf; bisweilen haben die Kranken das Gefühl eines festen

Reifens, der sich rings um den Kopf spannt, eines spitzen Kammes auf dem Scheitel oder des Zusammenpressens von beiden Seiten her. In anderen Fällen haben sie mehr über wirkliche Schmerzen zu klagen, bisweilen halbseitiger (Migräne), häufiger doppelseitiger Natur. Namentlich die Augengegend und das Hinterhaupt sind der Lieblingssitz solcher schmerzhaften Empfindungen; häufig erweisen sich dann die Austrittsstellen der Trigeminusäste und des Occipitalis major als druckempfindlich. Nicht selten wird von den Kranken auch das Auftreten leichter, rasch vorübergehender Schwindelanfälle oder Beängstigungen berichtet. In den Augen stellen sich bei geringen Anstrengungen lebhafte Schmerzen, Verschwimmen der Eindrücke und mouches volantes ein (neurasthenische Asthenopie). Bumke hat neuerdings berichtet, daß bei nervöser Erschöpfung der Unterschied zwischen der Stärke des galvanischen Stromes, der eine Lichtempfindung, und desjenigen, der eine Irisbewegung auslöst, unverhältnismäßig groß sei (1:30-40 gegen 1:2-4 in der Norm).

Sehr häufig ist das Gefühl allgemeiner körperlicher Schwäche und Hinfälligkeit. Der Kranke fühlt sich angestrengt und abgespannt. wenn er einen kurzen Spaziergang gemacht, ein Schwimmbad genommen hat oder einige Treppen gestiegen ist. Eine wirkliche Abnahme der Muskelkraft läßt sich jedoch dabei gewöhnlich nicht nachweisen. Vielmehr scheint hier wesentlich die erhöhte Ermiidbarkeit, ebenso wohl auch die ängstliche Willensbehinderung in Betracht zu kommen, die den Kranken schon bei geringen Leistungen zu bedeutenden Anstrengungen zwingt und ihn verhältnismäßig leicht erlahmen läßt. Bisweilen werden leichte Zuckungen in einzelnen Muskeln, besonders des Gesichts, von dem Kranken wahrgenommen, die ihn sehr beunruhigen; auch über erschwertes Sprechen, Andeutungen von Stottern wird geklagt, namentlich in größerer Gesellschaft oder bei besonderer Gelegenheit. Bei der Untersuchung pflegen die Bewegungswerkzeuge keinerlei Störungen aufzuweisen; nur lebhaftes Vibrieren der Lider bei kräftigem Augenschluß, leichtes Zittern der Hände sowie starke fibrilläre Zuckungen in der Zunge sieht man sehr häufig. Weiterhin können sich schmerzhafte und unangenehme Mißempfindungen mannigfachster Art und Ausbreitung einstellen, Rieseln, Schauern, Ziehen längs der Wirbelsäule, ausstrahlende oder zuckende Schmerzen in den Beinen, den Hoden, den Armen, das Gefühl von Unruhe, Brennen, Jucken, Ameisenkriechen, Pelzigwerden, Vertauben. Objektiv sind Empfindungsstörungen nicht nachzuweisen; die Sehnenreflexe erscheinen oft erhöht, bisweilen mit Nachzuckungen.

Seitens der Kreislaufsorgane sind es neben dem häufigen Herzklopfen bisweilen auch andersartige, nagende oder brennende Empfindungen am Herzen, die den Kranken ängstigen. Nicht selten macht sich ihm ferner das Gefühl des Klopfens und Pulsierens im Kopfe und in anderen Teilen des Körpers, fliegende Hitze, leichtes Erröten, abnorme Trockenheit der Haut oder übermäßige Schweißabsonderung unangenehm bemerkbar. Die Pulszahl zeigt große Schwankungen, auch wohl leichte Unregelmäßigkeiten; sie wird durch Arbeit und Gemütsbewegungen stark beeinflußt. Auf dem Gebiete der Geschlechtsfunktionen wird erhöhte Erregbarkeit, das Auftreten häufiger Pollutionen oder psychisch bedingte Impotenz beobachtet. Der Appetit ist meist gering, der Leib aufgetrieben, die Zunge belegt, der Stuhlgang träge, vielleicht nur durch Nachhilfe zu erreichen: seltener besteht Neigung zu plötzlichen Durchfällen. Bei leerem Magen stellen sich peinliche, nagende Empfindungen ein, die sich durch häufiges Essen beseitigen lassen (Heißhunger). Der Schlaf ist fast immer schlecht; die Kranken liegen sehr lange wach. bevor sie einschlafen, oder sie wachen unter plötzlichem Zusammenschrecken bald wieder auf. Sie träumen viel und lebhaft und sind früh nicht erquickt, sondern unsäglich müde und abgespannt, vielleicht deswegen, weil sie ihre größte Schlaftiefe erst gegen Morgen erreichen und daher beim Erwachen die im Schlafe sich vollziegenden Umwälzungen nur unvollkommen überwunden haben, Erst im Laufe des Tages pflegt sich dann wenigstens ein Teil ihrer früheren Regsamkeit wiederherzustellen. In anderen Fällen besteht dauernd eine unüberwindliche Schläfrigkeit, die den Kranken zu häufigem Gähnen, bisweilen auch bei der geringsten Anstrengung, selbst in großer Gesellschaft, im Theater, zum Einschlafen bringt.

Regelmäßig entwickelt sich im Anschlusse an die geschilderten, mehr oder weniger stark ausgebildeten Störungen ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Der Kranke empfindet die Veränderung, die sich mit ihm vollzogen hat, und wenn er auch, namentlich in Augenblicken mißmutiger Erregung, alle möglichen äußeren Umstände dafür verantwortlich macht, so ist er doch darüber vollständig klar, daß sein Zustand als ein ungesunder betrachtet werden müsse. Leicht

bemächtigt sich seiner die bange Befürchtung, daß er im Beginne eines schweren, verhängnisvollen Leidens stehe, und dem befangenen Blicke bieten sich auch Anhaltspunkte genug zur Begründung dieser Anschauung dar. Auf diese Weise entwickelt sich sehr häufig jene Störung, die man früher als leichteste Form psychischen Leidens mit dem Namen der Hypochondrie bezeichnete, während man sie jetzt als eine Teilerscheinung sehr verschiedener Erkrankungsformen kennen gelernt hat. Nach dem Bildungsgange und den Anschauungen des Kranken gestalten sich natürlich die hypochondrischen Vorstellungen verschieden. Meist glaubt er an sich die Zeichen desjenigen Leidens zu entdecken, das ihm am geläufigsten ist und ihm am schrecklichsten vorschweht. Ein chronischer Rachenkatarrh mit starkem Auswurf erscheint ihm als die beginnende Schwindsucht; einzelne Akneknötchen lassen ihn den Ausbruch der Syphilis befürchten, der Bodensatz im Nachtgeschirr eine schwere Nierenerkrankung, das Herzklopfen beim Treppensteigen und das Pulsieren einen Herzfehler. Die Vergeßlichkeit bedeutet dem Mediziner das Herannahen der Paralyse, der Kopfdruck den Hirntumor, die Mißempfindungen in den Beinen die Tabes.

In der Regel werden diese Befürchtungen, anfangs wenigstens, von dem Kranken als unsinnig zurückgewiesen, aber gerade hier, wo es sich um das eigene Wohl und Wehe handelt, geht am leichtesten der kritische Widerstand gegenüber der Krankheit verloren. Die hypochondrischen Vorstellungen können daher unter Umständen den Kranken in eine so hoffnungslose, verzweiflungsvolle Stimmung versetzen, daß er sein Testament macht, sein Lebensglück für unwiederbringlich verloren hält, vielleicht sogar sich mit Selbstmordgedanken trägt.

Die nervöse Erschöpfung entwickelt sich in der Regel allmählich, doch scheint es auch vorzukommen, daß sie sich bei Einwirkung rasch und heftig auftretender Schädlichkeiten (starke Blutungen, Wochenbett, schwere körperliche Überanstrengungen, fortgesetzte Nachtwachen, Gemütsbewegungen) in Form eines "Zusammenruches" verhältnismäßig rasch herausbildet. Maßgebend ist hier immer in erster Linie die Beeinträchtigung des Schlafes, die nicht lange ohne schwerere Folgen ertragen wird.

Der Verlauf der Krankheit zeigt fast immer vielfache Schwankungen. Abgesehen von den häufigen Besserungen im Laufe des Tages, können sich die Kranken bei besonderem äußerem Anlasse meist so weit "zusammennehmen", daß die Erscheinungen vorübergehend in den Hintergrund treten, um allerdings mit dem Nachlasse der Anspannung um so stärker zurückzukehren. Wir sehen in diesen Erfahrungen nur eine Erweiterung der Tatsachen, die uns der psychlogische Versuch über die Wirkung der Anregung und des Antriebes auf die Beseitigung der Müdigkeit geliefert hat.

Die Prognose der einfachen nervösen Erschöpfung ist als durchaus günstig zu bezeichnen, sofern es gelingt, ihre Ursachen zu beseitigen. Die Genesung wird eine um so vollkommenere sein, je widerstandsfähiger der Kranke vorher war, und je besser es gelingt, etwa in seiner Lebensführung liegende Schädlichkeiten zu beseitigen. Vor allem sind natürlich beide Gesichtspunkte maßgebend für die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit des Rückfalls; die im Augenblicke vorhandenen Störungen wird man bei ausreichender Zeit und sonst günstigen Verhältnissen regelmäßig zu beseitigen imstande sein. —

Die leichtesten Formen der nervösen Erschöpfung sind überaus häufige Erkrankungen; ihre Erscheinungen dürften jedem bekannt sein, der einmal längere Zeit hindurch genötigt war, eine das durchschnittliche Höchstmaß seiner Kräfte erreichende oder gar übersteigende Arbeit zu leisten. Trotzdem wurde eine eingehendere Kenntnis des ganzen Krankheitsbildes erst durch Beard 1) im Jahr 1880 vermittelt, der in dem rastlosen Treiben des amerikanischen Lebens ganz besonders häufig Gelegenheit hatte, das Leiden zu beobachten. Er belegte es mit dem Namen der Neurasthenie, der allerdings sehr bald für eine ganze Reihe verschiedenartigster Krankheitszustände gebraucht worden ist. Will man ihn beibehalten, so wäre jedenfalls eine genaue Begriffsbestimmung unerläßlich. Vielleicht dürfte es sich empfehlen, ihn lediglich für die hier umschriebene Verbindung von nervöser Erschöpfung und Überreizung zu gebrauchen, die er nicht unpassend kennzeichnen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beard, Die Nervenschwäche, ihre Symptome, Natur, Folgezustände und Behandlung, deutsch von Neisser, 2. Aufl. 1883; Bouveret, Die Neurasthenie, deutsch von Dornblüth. 1893; Müller, F. C., Handbuch der Neurasthenie. 1893; Löwenfeld, Pathologie und Therapie der Neurasthenie und Hysterie. 1893; Möbius, Neurologische Beiträge, II, Öz. 1894; Levillain, Essais de neurologie clinique, neurasthénie de Beard et étas neurasthéniformes. 1896; Jolly, Neurasthenie und Hypochondrie, Handbuch der praktischen Medizin von E betein und Schwalbe; Maurice de Fleury, Les grands symptömes neurastheniques. 1901. Vergleiche auch den späteren Abschnitt über die Nervosität.

Aus den schon früher angedeuteten Gründen ist es die mit lebhafter gemütlicher Erregung, mit großer Verantwortung verbundene und daher den Willen zu äußerster Anspannung treibende Tätigkeit, die das Zustandekommen der nervösen Erschöpfung in besonderem Maße begünstigt. Der stille Gelehrte ist ihr in weit geringerem Grade ausgesetzt, als der Großkaufmann, der Offizier im Kriege, der Politiker, der vielbeschäftigte Arzt. Es liegt daher in der Natur der Sache, daß vorzugsweise die begabteren und lebhafteren, ferner die gebildeteren und pflichttreueren Menschen den Gefahren der Erkrankung zugänglich sind, da sie in höherem Grade geneigt sein werden, wachsende Schwierigkeiten durch immer stärkere Anspannung aller ihrer Kräfte zu überwinden. Vielleicht ist dahei der Umstand nicht ohne Bedeutung, daß sich große Übungsfähigkeit anscheinend häufig mit großer Ermüdbarkeit verbindet. Frauen mit ihrer größeren gemütlichen Erregbarkeit und geringeren Widerstandsfähigkeit sind etwas stärker gefährdet, als das männliche Geschlecht, namentlich überlastete Mütter, Lehrerinnen, Krankenpflegerinnen.

Andererseits können unzweifelhaft auch regelmäßige körperliche Überanstrengungen, wie sie im Kriege, in Manövern, aber auch bei übertriebenen Leibesübungen (Bergsteigen, Rudern, Radfahren) vorkommen, das Bild der nervösen Erschöpfung erzeugen (Übertrainieren). Weiterhin ist natürlich die allgemeine Lebensweise und die Ernährung von großer Bedeutung. Ein überhastetes, unregelmäßiges und ausschweifendes Leben ohne ausreichende Erholung durch Ruhe und Schlaf führt auch bei weit geringeren Leistungen rascher zu einem Versagen der Arbeitsfähigkeit, als der geregeltere Tageslauf etwa des Beamten und Lehrers. Besonders ungünstig pflegen die vielfach unternommenen Versuche zu wirken, eine Herabsetzung der Arbeitskraft durch Reizmittel verschiedener Art wieder zu beseitigen. Kaffee, Tee und bis zu einem gewissen Grade wohl auch der Tabak verscheuchen die sich einstellende Müdigkeit und verhindern dadurch erst recht den Eintritt der Beruhigung und den Ausgleich der Erschöpfung. Der Alkohol beseitigt zwar die unlustige Stimmung und erzeugt mit der Willenserregung das Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, aber er beeinträchtigt zugleich die geistige Leistungsfähigkeit und erschüttert die Herrschaft über den Willen. Sein regelmäßiger Genuß steigert die Ermüdbarkeit und erschwert die Beseitigung von Arbeitsstörungen. Auch andere Gewaltkuren, von denen der Kranke eine Auffrischung seiner gesunkenen Leistungsfähigkeit erhofft, kalte Duschen, angestrengte Sportleistungen, können wohl das Gefühl der Müdigkeit vorübergehend verjagen und den Willen anspornen, bewirken aber gerade dadurch eine Verschlechterung des Zustandes.

Natürlich tritt ferner die Erschöpfung um so leichter ein, je geringer die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen ist. Sie kann einerseits durch körperliche Schädigungen leiden; andererseits aber führt eine stetige Reihe von Übergängen von jenen beneidenswerten Naturen, deren Nervensystem mit staunenswerter Geschwindigkeit und Spannkraft alle Störungen sofort wieder ausgleicht, hinüber zu solchen, die sich den Anforderungen des Lebens bereits nach sehr kurzer Zeit nicht mehr gewachsen fühlen, deren Arbeitskraft schon bei mäßigen Leistungen rasch und vollständig erlahmt, und denen daher jede ernstere Anstrengung von vornherein durch nervöse Nachwehen verbittert wird. Je entscheidender indessen bei dem Zustandekommen der Erschöpfung die persönliche Anlage mitgewirkt hat, desto mehr mischen sich in das Krankheitsbild die Züge der Nervosität, deren wir späterhin eingehender zu gedenken haben werden.

Daß die Grundlage der hier besprochenen Erkrankung eine nervöse Erschöpfung bildet, ist wohl am folgerichtigsten von Möbi us ausgeführt worden. Er denkt geradezu an eine Art chronischer Vergiftung durch Ermüdungsstoffe, entsprechend etwa der sich häufenden Wirkung regelmäßigen Alkoholmißbrauches. Demgemäß sucht er auch die einzelnen Krankheitszeichen in der gesunden Ermüdung wiederzufinden. Ich halte diese Betrachtungsweise für recht fruchtbar, da sie uns den Weg weist, der aus der jetzigen Unklarheit in der Lehre von der Neurasthenie herausführt. Unbedingt notwendig erscheint mir jedenfalls eine Abtrennung der jenigen Krankheitsbilder, die sich aus der einfachen Häufung von Ermüdungswirkungen begreifen lassen, von ienen, bei denen eine angeborene krankhafte Veranlagung die wesentlichste Rolle spielt. Das hier abgegrenzte Bild der erworbenen Neurasthenie enthält, wie ich glaube, in der Tat nur Störungen, die sich durch den Versuch überall würden wieder erzeugen lassen; freilich bin ich heute nicht imstande, den genauen Beweis dafür zu erbringen. Auch für die hypochondrischen Vorstellungen, die Möbius ausnimmt, halte ich einstweilen an der Entstehung aus der Erschöpfung fest. Sie wachsen, wie mir scheint, aus der Verstimmung hervor, die sich auch des kräftig veranlagten Mannes bemächtigt, wenn er, abgearbeitet und gehetzt, die Abnahme der Leistungsfähigkeit in der wachsenden Erschwerung seiner Arbeit empfindet.

Die Umgrenzung der nervösen Erschöpfung in dem hier dargelegten Sinne wird außer der Nervosität noch eine Reihe von äußerlich ähnlichen klinischen Bildern ausscheiden müssen, die gewöhnlich noch zur Neurasthenie gerechnet zu werden pflegen. Namentlich gilt das von den Schwächezuständen bei und nach schweren körperlichen Erkrankungen. Soweit dabei die Nachwehen von Infektionskrankheiten in Betracht kommen, haben wir ihrer schon bei Besprechung der infektiösen Schwächezustände gedacht; wahrscheinlich sind sie der Ausdruck der durch die Krankheitsgifte hervorgerufenen und sich erst allmählich wieder ausgleichenden Rindenveränderungen. Ähnlich dürften auch die bisher psychiatrisch noch kaum gewürdigten seelischen Veränderungen zu beurteilen sein, die sich bei manchen Organ- und Stoffwechselkrankheiten herausbilden können. beim Diabetes, bei der Addisonschen Krankheit, bei der Nephritis, beim Krebssiechtum usw. Wir werden wohl mit Selbstvergiftungen bestimmter Art zu rechnen haben, die wir zweckmäßigerweise nicht mit dem hier besprochenen, wesentlich anders entstehenden Leiden zusammenwerfen. Auch von einer "Intoxikationsneurasthenie", insbesondere von einer Neurasthenie der Trinker, hat man gesprochen. Wenn auch zuzugeben ist, daß der Alkoholmißbrauch der Entstehung einer nervösen Erschöpfung unter dafür geeigneten Bedingungen Vorschub leistet, so wird man doch die Herabsetzung der Leistungsfähigkeit und die Steigerung der Reizbarkeit, wie sie durch die Dauerwirkung des Giftes selbst bedingt werden, nicht ohne weiteres jenem Krankheitsbegriffe einordnen dürfen. Überall ist hier nicht nur die Entstehungsgeschichte, sondern auch Verlauf und Ausgang und damit die Behandlungsweise eine wesentlich andere, als bei der nervösen Erschöpfung in unserem Sinne.

Um das Leiden richtig zu erkennen, wird man zunächst festzustellen haben, ob eine zureichende Ursache für die Abnahme der Leistungsfähigkeit vorliegt. Allerdings erhält man fast regelmäßig die Auskunft, daß eine Überarbeitung stattgefunden habe. Es ist jedoch zu betonen, daß nur dort wirklich von einer ursächlich bedeutsamen Überanstrengung die Rede sein kann, wo ganz bestimmte, außergewöhnliche Anlässe dafür nachweisbar sind. Im allgemeinen

pflegen uns die natürlichen Schutzeinrichtungen sehr zuverlässig gegen die Gefahren der Erschöpfung zu sichern, und nur da, wo dieser Damm durch starke gemütliche Spannungen durchbrochen wird, kann es zu ernsteren Schädigungen kommen. Man wird daher, wo nicht ganz zweifellose erschöpfende Ursachen eingewirkt haben, immer die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit im Auge behalten müssen, daß man es mit andersartigen Krankheitsvorgängen zu tun hat.

Vor allem wird man sich die Frage vorzulegen haben, ob nicht die hypochondrischen Befürchtungen des Kranken wirklich begründet sind. Es ist daher unbedingt eine genaue Untersuchung des gesamten körperlichen Zustandes vorzunehmen, namentlich des Nervensystems, um das Bestehen ernsterer Allgemein- oder Organerkrankungen auszuschließen. Sein besonderes Augenmerk wird man unter Berücksichtigung des Lebensalters auf die Möglichkeit einer syphilitischen oder paralytischen Erkrankung zu richten haben, deren Kennzeichen wir früher ausführlich besprochen haben. Bei älteren Kranken wird das Versagen der Leistungsfähigkeit auch den Verdacht einer beginnenden Arteriosklerose erwecken können. Von Wichtigkeit ist hier neben der Untersuchung des Blutdruckes namentlich die Feststellung, ob Andeutungen von Herderscheinungen vorliegen. Schwindelanfälle, gelegentliches Versagen der Sprache, Halbseitenerscheinungen (Schlaffheit einer Gesichtshälfte, Schwäche eines Armes, Reflexunterschiede) werden zu beachten sein, auf psychischem Gebiete Schwerfälligkeit im Auffassen und Denken. Stumpfheit, weinerliche, rührselige Stimmung, Willensschwäche und Lenksamkeit. Schwindelgefühle, Stottern, Steigerung der Reflexe, Unbesinnlichkeit, verzweifelte Stimmung kommen freilich auch bei der nervösen Erschöpfung vor, aber die Kranken sind ungleich regsamer, verständnisvoller; sie schildern ihre Beschwerden lebhaft und genau und bemühen sich eifrig, davon befreit zu werden.

Weiterhin ist zu beachten, daß "neurasthenische" Krankheitserscheinungen vielfach auch die Einleitung anderer Formen des Irreseins bilden. Hauptsächlich wird hier an die Möglichkeit eines zyklothymischen Depressionszustandes oder einer Dementia praecox zu denken sein. Indessen der Erschöpfte ist verstimmt und reizbar, weil er merkt, daß seine Leistungsfähigkeit abnimmt; seine Stimmung wird freier und froher, sobald eine äußere Anregung, eine fröhliche

Gesellschaft ihn vorübergehend seine Beschwerden vergessen läßt, namentlich aber, wenn er, von allen Sorgen und Pflichten seines Berufes entlastet, rückhaltlos Ruhe und Erholung genießen kann. Beim zyklothymischen Kranken dagegen entsteht das Gefühl der inneren Beängstigung und Erschwerung ohne klare Begründung, und es wird durch Zerstreuungs- und Ablenkungsversuche meist nicht nur nicht gemildert, sondern oft genug bis zum Unerträglichen gesteigert. Während im ersteren Falle der lebhafte Wunsch nach Wiederherstellung besteht und den Kranken allen Ratschlägen und Trostworten zugänglich macht, pflegt im letzteren das Gefühl der Hoffnungslosigkeit vorzuherrschen und ihm den Gedanken der Selbstvernichtung nahe zu rücken. Zudem wird hier auch die häufigere Wiederkehr der Zustände ohne Anlaß, meist auch ihr Wechsel mit Zeiten von entgegengesetzter Stimmungsfärbung bald Klarheit bringen. Die Verstandesabnahme und Verstimmung im Beginne der Dementia praecox ist gegenüber der nervösen Erschöpfung namentlich durch die gemütliche Stumpfheit der Kranken, ihre Gleichgültigkeit im Hinblicke auf die Zukunft, zuweilen auch durch die Unsinnigkeit der hypochondrischen Klagen und die Unbelehrbarkeit gekennzeichnet.

Wo wir neurasthenische Störungen vorfinden, ohne daß sich eine greifbare äußere Ursache oder ein anderweitiger Krankheitsvorgang nachweisen ließe, wird es sich in der Regel um jene Form der krankhaften Veranlagung handeln, die wir als Nervosität bezeichnen. Auch hier begegnet uns die Herabsetzung der Leistungsfähigkeit, die Steigerung der Ermüdbarkeit, die erhöhte gemütliche Reizbarkeit, aber diese Störungen bestehen dauernd fort, oder sie treten doch schon bei den geringfügigsten Anlässen überraschend stark hervor. Zugleich lassen sich regelmäßig noch andere Zeichen nervöser Veranlagung nachweisen, namentlich Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Beeinflußbarkeit, geringe Kraft und Nachhaltigkeit der Willensrichtungen. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die erworbene Neurasthenie und die angeborene Nervosität nicht schroffe Gegensätze, sondern nur die Endglieder einer langen Reihe von Zwischenstufen darstellen. Für den Arzt wird es aber wichtig sein, im gegebenen Falle einigermaßen über den Anteil Klarheit zu gewinnen, welcher der Erschöpfung einerseits, der psychopathischen Eigenart andererseits in der Entstehungsgeschichte des Krankheitszustandes zukommt, weil davon sowohl die Vorhersage wie die Aufstellung eines zweckmäßigen Heilplanes wesentlich abhängig sind.

Die Behandlung¹) der nervösen Erschöpfung bietet der Tätigkeit des Arztes ein sehr dankbares Arbeitsfeld. Zunächst vermag gerade hier die Vorbeugung außerordentlich viel zu leisten. Man hat, nicht ganz mit Unrecht, die Neurasthenie als die Krankheit unserer Zeit bezeichnet. In der Tat liegen in der raschen Steigerung der Anforderungen, die der hastige Fortschritt unserer Kulturentwicklung an die geistige, sittliche und körperliche Leistungsfähigkeit des Einzelnen stellt, wichtige Ursachen nervöser Überlastung. Das Zeitmaß, in dem uns das Jahrhundert der Eisenbahnen, Telegraphen und Telephone mit seinen wachsenden sozialen Aufgaben und seinem Weltverkehr zu leben zwingt, ist von der Beschaulichkeit der Vergangenheit weit entfernt. Da wir indessen die allgemeinen Lebensbedingungen nicht ändern können, so wird es unsere Aufgabe sein müssen, uns ihnen anzupassen und namentlich das kommende Geschlecht für den Kampf ums Dasein gehörig auszurüsten. Alle jene früher geschilderten Bestrebungen, die darauf hinausgehen, an Stelle des Gedächtnisses und des Wissens den Willen und das Können auszubilden sowie der Sorge für die gelehrte Erziehung diejenige für die körperliche Ausbildung an die Seite zu setzen, dienen diesem Zwecke. Weiterhin ist auf Fernhaltung der Jugend von anstrengenden und aufregenden Vergnügungen, vom Alkoholgenusse, auf Vermeidung von Ausschweifungen, Einhaltung einfacher, natürlicher Lebensgewohnheiten ohne Verwöhnung und ohne Verzärtelung zu achten.

Ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert die ausreichende Befriedigung des Schlafbedürfnisses. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß in diesem Punkte sehr bedeutende und tief begründete Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Menschen bestehen, die nicht ohne schweren Schaden vernachlässigt werden dürfen. Gerade in dieser Beziehung wirken so manche unserer sogenannten Erholungen schädlich, indem sie spätes Aufbleiben und abendliche geistige Anregung mit sich bringen. Für angestrengt arbeitende oder sehr erregbare Menschen sind späte Theater- und Musikaufführungen, Geselligkeit mit Magenüberladung und reichlichem Alkohol-

<sup>1)</sup> Weygandt, Die Behandlung der Neurasthenie, Würzburger Abhandlungen.

Kraepelin, Psychiatrie IV. 8. Aufl.

genusse keine Ausspannung, sondern vielmehr recht sichere Mittel, den so notwendigen Schlaf empfindlich zu stören. Es ist also in Zeiten gesteigerter Anforderungen dringend geraten, auf sie zu verzichten. Das natürliche Warnungszeichen, das Gefühl der Müdigkeit und Abgespanntheit, soll nicht durch Gewaltmaßregeln, starken Tee oder Kaffee, kalte Duschen, verscheucht werden, sondern man soll seine Ursachen durch geeignete Ruhepausen, wenn auch von kurzer Dauer, durch rechtzeitiges Schlafengehen und Vermeidung aller Einflüsse zu beseitigen suchen, welche die Schlaftiefe verringern. Angestrengte Tätigkeit am späten Abend oder in der Nacht, Lesen im Bette, reichliche, späte Mahlzeiten, Mangel an körperlicher Bewegung kommen hier besonders in Betracht, ferner geräuschvolle, ungenügend gelüftete, zu helle und zu warme Schlafräume.

Von besonderer Wichtigkeit ist es, bei den ersten Zeichen von nervöser Überanstrengung rechtzeitig einzugreifen, da im Anfange leicht ein Erfolg zu erreichen ist, der später nur mit bedeutenden Opfern an Zeit und Geld erkauft werden kann. Die erste Aufgabe, die hier erfüllt werden müßte und doch nur allzuselten in ausreichendem Maße erfüllt werden kann, ist die Beseitigung aller jener schädigenden Einflüsse, welche die Krankheit erzeugten. Regelung der Lebensweise nach den verschiedensten Richtungen hin, Ausmerzung aller unzweckmäßigen Gewohnheiten, sodann Entfernung aus der Berufsarbeit, womöglich auch aus der Häuslichkeit, zeitweilige Versetzung in eine andere, ruhige und anziehende Umgebung wird die wichtigste Vorbedingung einer jeden Behandlung bilden müssen. Für leichtere Formen genügt oft schon ein einfacher Landaufenthalt, ein Besuch in befreundeter Familie oder eine behagliche, keinesfalls ermüdende Reise ins Gebirge oder an die See, um ein Ausruhen des überreizten Nervensystems und damit das rasche Schwinden aller körperlichen und psychischen Beschwerden herbeizuführen. Sehr zu empfehlen ist für Leute, die der Seekrankheit nicht zu stark ausgesetzt sind, in günstiger Jahreszeit eine längere Seereise, die in hohem Maße körperliche Erholung und geistige Ausspannung mit sich zu bringen pflegt.

Bei längerer Dauer und stärkerer Ausbildung der Störungen wird man am besten die Durchführung einer vorzugsweise diätetischen Kur unter ärztlicher Aufsicht ins Auge fassen. Den zahlreichen Nerven- und Wasserheilanstalten strömen immerwährend in Scharen derartige Kranke zu. Außer der Befreiung von den Geschäften und Plackereien des täglichen Berufes muß hier vor allem eine einfache, sorgfältig geregelte und gesundheitsgemäße Lebensweise mit angemessener Verteilung von Tätigkeit, Ruhe und Schlaf durchgeführt werden. Die Kranken sollen kräftig und reichlich, aber ohne Schlemmerei ernährt werden; der gewohnheitsmäßige Genuß von Alkohol, starkem Kaffee oder Tee ist streng zu untersagen. Störungen des Appetits, der Verdauung, des Schlafes werden mit den gebräuchlichen Mitteln, namentlich aber durch regelmäßige, nicht allzuweit ausgedehnte Spaziergänge und durch ärztlich überwachte Leibesübungen verschiedener Art bekämpft. Ferner sucht man durch Wasserbehandlung, Massage und allgemeine Faradisation den Kreislauf und den Stoffumsatz möglichst zu fördern. Unter dem Einflusse aller dieser Maßregeln pflegt sich die öfters stark gesunkene Ernährung stetig und beträchtlich zu heben. Gleichzeitig bessert sich der Schlaf, die Stimmung sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Als Mittel zur Bekämpfung der nervösen Unruhe und zur Erzielung von Schlaf sind neben verlängerten warmen Bädern hauptsächlich die Bromsalze (3 mal täglich 1 g oder eine abendliche Gabe von 1-3 g) in Gebrauch; nur im Notfalle wird man vorübergehend seine Zuflucht zu den eigentlichen Schlafmitteln (Adalin, Veronalnatrium, Luminal) nehmen. Man hüte sich vor dem Morphium!

Eine recht wesentliche Bedeutung hat bei neurasthenischen Zuständen fast immer die psychische Behandlung. Vielfach kann schon eine einfache Aufklärung über die verhältnismäßig harmlose Natur des Leidens den Eintritt gemütlicher Beruhigung, die Wiederkehr des Schlafes und die Beseitigung mancher quälender Beschwerden überraschend schnell herbeiführen. Jedenfalls trägt eine aufmerksame, geduldige, aber feste ärztliche Führung, die in geeigneten Fällen durch hypnotische Suggestion wirksam unterstützt werden kann, sehr viel dazu bei, dem Kranken sein erschüttertes Selbstvertrauen und die Herrschaft über seinen Willen wieder zu verschaften. Nach dem Schwinden der eigentlichen Krankheitszeichen bleibt häufig noch eine gewisse Herabsetzung der psychischen Widerstandsfähigkeit zurück, die zu Rückfällen führen kann, wenn nicht die Berufsverhältnisse und die Lebensweise des Kranken dauernd derart geregelt werden, daß sie sich der persönlichen Eigenart in

zweckmäßiger Weise anpassen. Wer die Folgen der täglichen Arbeit in Überreiztheit und fortschreitender Abnahme der Leistungsfähigkeit empfindet, sollte sich daher unbedingt häufiger kleine Ruhepausen verschaffen und sich zu einer gründlichen Entspannung wenigstens einmal im Jahre für einige Wochen von dem Joche der gewohnten Verhältnisse befreien; nur dann ist er sicher, sich seine Leistungsfähigkeit dauernd zu erhalten.

### B. Die Erwartungsneurose.

Unter der Bezeichnung der Erwartungsneurose<sup>1</sup>) möchte ich an dieser Stelle eine Gruppe von nervösen Störungen einfügen, die sich auf der gemeinsamen Grundlage einer ängstlichen Erwartung entwickeln. Schon aus der gesunden Erfahrung ist es bekannt, daß die Erwartung irgendeines Ereignisses eine allmählich wachsende innere Spannung erzeugt, die sich einmal in gewissen Trugwahrnehmungen, andererseits aber in allerlei Bewegungsantrieben äußert. Ist das bevorstehende Ereignis ein unangenehmes, so können die Vorempfindungen äußerst peinigende und selbst schmerzhafte werden. Zugleich wird die Sicherheit des Handelns auf das empfindlichste beeinträchtigt.

Ein ganz ähnliches, nur krankhaft vergrößertes und gefärbtes Bild bietet die Erwartungsneurose. Die krankhafte Entwicklung vollzieht sich hier dadurch, daß die peinlichen Störungen nicht bei einem einmaligen, besonderen Anlasse auftreten, sondern daß sie sich an Vorgänge heften, die sich alltäglich immer wieder vollziehen. Diese laufen dann nicht in der gewöhnlichen, unbefangenen Weise ab, sondern sie werden durch Einmischung von Mißempfindungen, Unlustgefühlen und unzweckmäßigen Antrieben behindert und verzerrt. Da diese Schwierigkeiten sich immer wiederholen, steigert sich die Erwartungsangst bei dem durch sie beeinflußten Vorgange mehr und mehr und verstärkt ihrerseits wieder die Störungen.

Die Anlässe, bei denen die Erwartungsangst hervortritt, sind in der Regel Vorgänge, die beim Gesunden ohne besonderes Eingreifen bewußter Seelentätigkeit vonstatten gehen, vielmehr wesentlich maschinenmäßig ablaufen, das Gehen, Stehen, Schlucken, das Ein-

<sup>1)</sup> Isserlin, Münchener medizin. Wochenschr. 1908, 27.

schlafen, das Lesen, Schreiben, Sprechen, Wasserlassen, der Geschlechtsakt, weiterhin auch eingelernte Fertigkeiten, Klavier-, Violinspielen. Zunächst scheint sich die ängstliche Erwartung regelmäßig im Anschlusse an wirkliche, wenn auch unbedeutende und vorübergehende Störungen zu entwickeln, an Blendungs- und Ermüdungserscheinungen in den Augen, leichte Überanstrengung, Schwächegefühle nach übermäßigen Märschen, Schmerzen Muskelzerreißungen, Schwierigkeiten irgendwelcher Art bei besonderen Anlässen. Bei einer Dame schlossen sich die ersten Augenbeschwerden an die Entwicklung der Presbyopie an; bei einer anderen trat die Unfähigkeit, zu gehen, nach einer Mastkur mit längerer Bettruhe hervor. Die Erschwerung des Einschlafens bleibt nach einer Zeit gemütlicher Erregung zurück, Stottern nach einem Erlebnis mit arger Verlegenheit. Gar nicht selten bildet den Ausgangspunkt ein körperliches Leiden. Schluckschwierigkeiten überdauern eine Angina, Schwäche im Arm einen leichten Rheumatismus, Schmerzen in der Hüfte einen Fall, krampfhafte Unfähigkeit zum Schreiben eine Muskelzerrung auf dem Fechtboden. Wenn irgendwo, paßt also hier die Bezeichnung von Möbius, daß die Störung durch Erinnerung an Krankheiten bedingt wird.

Die Störungen selbst bestehen nicht in eigentlichen Angstgefühlen. sondern, entsprechend den Erfahrungen bei der Erwartung des Gesunden, in peinlichen, sich zu äußerstem Unbehagen und selbst heftigen Schmerzen ("douleurs d'habitude" nach Brissaud) steigernden Empfindungen, ferner in Behinderung des Handelns durch lähmungsartige Schwäche oder krampfhafte Nebenbewegungen. Ersteres tritt namentlich bei Auffassungsleistungen ein, letzteres vorzugsweise bei Willensanstrengungen, doch verbinden sich beide Reihen von Störungen vielfach miteinander. Im Anfange zeigen sie sich in der Regel bei mehr umgrenzten Anlässen, beim Essen bestimmter Speisen, beim Steigen, beim Lesen in grellem Sonnenlicht, beim Einschlafen an fremdem Orte. Ich beobachtete einen Knaben, der eine Behinderung des Gehens nur morgens nach dem Aufstehen darbot, und Löwenfeld berichtet über einen Fall, in dem sie nur beim Herausgehen auf die Straße eintrat, im Hause aber ausblieb. Nach und nach aber kann sich das Leiden derart ausbreiten, daß es schließlich den Ablauf gewisser Vorgänge gänzlich unmöglich macht. Ich kannte eine Dame, die zunächst nicht schlafen konnte, wenn sie am nächsten Tage irgend etwas Besonderes vorhatte, in Gesellschaft gehen, einen Ausflug machen wollte. Allmählich genügte schon die geringste Kleinigkeit, um sie in eine Spannung zu versetzen, die ihr den Schlaf völlig raubte.

Das klinische Bild des Krankheitszustandes ist ein sehr mannigfaltiges. Beim Lesen verschwinden die Buchstaben vor den Augen; es treten Flimmern, Hitzegefühl, Spannungsempfindungen, Lichtscheu, Schmerzen auf, die sich rasch über die Stirn, bald auch über den ganzen Kopf ausbreiten und zum Aufhören zwingen. Salzer hat derartige Fälle beschrieben. Ähnliche Störungen können auf dem Gebiete des Gehörsinnes auftreten, wachsende Überempfindlichkeit, Druck im Ohr, subjektive Geräusche, ausstrahlende Schmerzen. Beim Schreiben stellt sich nach wenigen Buchstaben eine krampfhafte Steifigkeit der Finger mit der Neigung zu ausfahrenden, unzweckmäßigen Bewegungen oder völliges Versagen der Handmuskeln ein, Erscheinungen, die nicht, wie der gewöhnliche Schreibkrampf, durch wirkliche Ermüdung hervorgerufen oder durch Änderung der Federhaltung beseitigt werden. Schließlich geschieht schon das Ergreifen der Feder, das Ansetzen auf dem Papier unter stärkster Spannung aller beteiligten Muskeln. Der Ablauf der Schluckbewegung kann durch Hustenstöße oder häufiger durch krampfhaftes Würgen und Pressen unmöglich gemacht werden.

Das Gehen wird durch lähmungsartige Schwäche in den Beinen, in anderen Fällen durch rasch sich steigernde Schmerzen oder auch durch Spannungen, Stolpern, Unsicherheit, Ermüdungsgefühle gehindert; eine Kranke hatte die Empfindung, als sei das eine Bein zu lang. Einer meiner Kranken, der auch von Trömner beobachtet wurde, vermochte wegen plötzlich sich einstellender krampfhafter Spannungen nicht aufzustehen und mußte die Steifigkeit erst durch allerlei wilde Bewegungen überwinden. Beim Einschlafen stellen sich wachsende Unruhe, zuckende und ziehende Empfindungen in den Gliedern, Herzklopfen, Schweißausbruch ein. Der Kranke müht sich stundenlang ab, Ruhe zu finden, wird aber immer erregter, steht auf, geht herum, beruhigt sich etwas durch Lesen oder irgendein Hausmittel, um dann endlich noch einige Stunden einzuschlummern oder von neuem in der brennenden Erwartung des Schlafes qualvolle Stunden zu verbringen. Eine meiner Kranken konnte nur einschlafen, solange sie ihren Mann noch wach wußte, und weckte ihn immer wieder, bis sie endlich selbst zur Ruhe gekommen war. Auch manche Formen des Stotterns dürften hierher zu rechnen sein; man hat in Anlehnung daran auch von "Gehstottern", "Schreibstottern", "Klavierstottern", "Harnstottern" gesprochen. Bei letzterem wird die Harnentleerung durch störendes Eingreifen ängstlicher Nebenantriebe behindert. Ebenso scheint der Geschlechtsakt einen günstigen Boden für die Entwicklung der Erwartungsneurose abzugeben. Ich bin wenigstens geneigt, gewisse Fälle von psychischer Impotenz, die durch gelegentliche Mißerfolge ausgelöst und gewöhnlich als "sexuelle Neurasthenie" aufgefaßt werden, der hier geschilderten Störung zuzurechnen, der sie in Entstehung und Verlauf ungemein ähneln. Bechterew hat mehrere derartige Fälle beschrieben.

Gerade die mehr nervöse Färbung der psychogenen Störungen bedingt fast immer eine Verkennung ihres wahren Ursprungs. Die Kranken führen ihre Beschwerden auf ernste Erkrankungen der Sinnesorgane, der Muskeln, des Gehirns, der Nerven, des Rückenmarks zurück, werden dadurch immer ängstlicher, fangen an. sich zu schonen, und verlieren mehr und mehr alles Selbstvertrauen. Die Vorgänge, an die sich die Erwartung der Störung knüpft, beschäftigen die Aufmerksamkeit in ausgedehntestem Maße. Dadurch aber wird ihr Ablauf, wie die tägliche Erfahrung des Gesunden lehrt, immer nachhaltiger gestört. So entwickelt sich ein Kreislauf zwischen quälender Erwartung und seelischer Behinderung, der beiden stetig neue Nahrung zuführt und dem Kranken die Selbstbefreiung fast unmöglich macht.

Auf diese Weise kommt es mit einer gewissen inneren Notwendigkeit zu einer fortschreitenden Entwicklung des Leidens, die sehr einschneidende Beeinträchtigungen der gesamten Lebensführung nach sich ziehen kann. Die wachsende Empfindlichkeit der Augen führt allmählich zu einer planmäßigen Abschließung von allem Lichte. Die Kranken wagen sich nur noch bei trübem Wetter oder in der Dämmerung, schließlich überhaupt nicht mehr ins Freie. Fechner, auf dessen ungemein lehrreiche Selbstschilderung Möbius hingewiesen hat, brachte lange Zeit im Dunkelzimmer zu, ging nur noch mit verbundenen Augen an die Luft und beschäftigte sich mit kleinen Handarbeiten. Eine Dame meiner Beobachtung gab das Malen auf, an dem sie viele Freude gehabt hatte, trug

grüne Schirme und dunkle Gläser, setzte sich mit dem Rücken gegen die Lampe und getraute sich nicht mehr, zu lesen. Ein Kranker, der sich durch Lesen sehr angegriffen fühlte, mußte nach Tisch immer stundenlang unbeweglich liegen, bevor er den Versuch wieder wagen durfte, ein Buch vorzunehmen. Bie Behinderung des Gehens und Stehens durch rasch auftretende und sich ausbreitende Schmerzen macht die Kranken mutlos und veranlaßt sie, sich mehr und mehr zu schonen, so daß sie ihre schüchternen Gehversuche nach immer kürzerer Zeit wieder abbrechen und am Ende kaum noch einige Schritte zu machen wagen.

In einzelnen Fällen kann sich so das von Möbius eingehend geschilderte Krankheitsbild der Akinesia algera¹) entwickeln, das, wie ich glaube, nur die höchste Ausbildung der Erwartungsneurose darstellt. Die Kranken schränken ihre Bewegungen auf das äußerste ein und bleiben schließlich jahrelang regungslos im Bette liegen, da jeder Versuch irgendeiner aktiven und selbst passiven Bewegung sofort stürmische und anhaltende Schmerzen bei ihnen hervorruft, während sie in vollkommener Ruhe beschwerdefrei sind. Die Bewegungen des Kopfes und das Sprechen bleiben in der Regel dauernd frei.

Entsprechend der ursprünglichen Anknüpfung des ganzen Leidens an ganz bestimmte unangenehme Erfahrungen, betrifft die Erwartungsneurose gewöhnlich nicht nur von vornherein ein einzelnes Gebiet von Vorgängen, sondern sie bleibt auch dauernd auf dieses beschränkt und zeigt trotz ihres immer wachsenden Einflusses auf das Seelenleben geringe Neigung, auf andere Gebiete überzugreifen. Nur in sehr schweren Fällen mit langer Entwicklung trifft man neben derjenigen Störung, die das Krankheitsbild beherrscht, noch diese oder jene andere. Die Kranken bleiben andauernd klar, besonnen, geordnet und zeigen keine auffallenderen Stimmungsschwankungen. Sie haben ein lebhaftes Krankheitsgefühl und unterziehen sich geduldig allen möglichen Kuren, um wieder gesund zu werden, ertragen aber ihr schweres Leiden, das sie selbst für ein rein körperliches halten, meist mit merkwürdiger Fassung. Hysterische Zeichen, Stigmata, Krämpfe, Dämmerzustände, gehören nicht zum Krankheitsbilde, wenn sie auch hier und da einmal vorkommen können.

<sup>1)</sup> Möbius, Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde I, 121; II, 436.

Der Verlauf des Leidens ist im allgemeinen ein langsam fortschreitender. Kleine Schwankungen sind häufig. In der Regel bewirken die Versuche, die von den Kranken aus eigenem Antriebe oder auf fremdes Drängen zur Überwindung der Behinderungen unternommen werden, eine nachhaltige Verschlimmerung, mögen sie auch noch so vorsichtig ausgeführt werden. Bei einem Kranken Erbs, der 14 Jahre nur in horizontaler Lage zubringen konnte, gelang das allmähliche Aufrichten durch tägliches Unterschieben einer neuen Pappschicht unter den Oberkörper immer nur bis zu einem bestimmten Punkte; dann traten die Schmerzen mit erneuter Heftigkeit auf. Der Kranke merkt bei dem Versuche, des Leidens Herr zu werden, daß er "des Guten zu viel getan", sich überanstrengt hat, und wird dann nur noch vorsichtiger. Alle Kurversuche, bei denen im Laufe der Zeit das ganze Rüstzeug der Medizin aufgeboten zu werden pflegt, haben nur eine rasch vorübergehende, meist aber gar keine oder eine verschlechternde Wirkung, bis sich der Kranke schließlich völlig entmutigt in sein Leiden fügt und es als Dulder erträgt.

Ein so ungünstiger Ausgang tritt indessen nur in Ausnahmefällen ein. Eine große Zahl derartiger Erkrankungen heilt gewiß von selbst, indem die Kranken durch irgendeine glückliche Erfahrung allmählich wieder Selbstvertrauen gewinnen, durch einen verständnisvollen Arzt, unter Umständen auch einen Kurpfuscher, kurz, durch einen Einfluß, der ihre Erwartungsangst mildert und die verloren gegangene Fähigkeit durch planmäßige Übung und Gewöhnung wieder unter ihre Herrschaft bringt. Auch die Selbsterziehung kann, wie Fechners Beispiel lehrt, hier zum Ziele führen. Da er eines Tages die Beobachtung machte, daß seine Augen die Helligkeit eine Zeitlang ganz gut ertrugen, sobald sie nicht "mit Furcht und Ängstlichkeit", sondern "mit einer gewissen Desperation, mit Energie und Spannung" dem Lichte entgegenblickten, fand er selbst den Weg, der ihn aus seiner verzweifelten Lage erlöste.

Die leichtesten Formen der Erwartungsneurose sind ohne Zweifel sehr häufige Störungen, wenn sie auch regelmäßig unter ganz andere Krankheitsbilder untergeordnet werden. Ihre Wurzel im gesunden Leben ist die ängstliche Scheu vor der Wiederholung eines mißglückten Versuches, der Verlust des Selbstvertrauens bei der Wahrnehmung der eigenen Schwäche. In der Rekonvaleszenz nach körperlichen Krankheiten sieht man oft genug das Gefühl der Un-

sicherheit und ein gewisses Schonungsbedürfnis fortbestehen, wenn sich die greifbaren Störungen selbst schon völlig verloren haben. Gesund veranlagte Persönlichkeiten sind imstande, diese Anwandlungen durch rücksichtslose Vernachlässigung zu überwinden. Bei unseren Kranken dagegen nehmen die psychischen Hindernisse anscheinend stärker zu, als die Erleichterung durch Übung und Gewöhnung. Da es sich hier aber fast immer um Vorgänge handelt, die mit Notwendigkeit tagtäglich wiederkehren, so erhält das Unbehagen immer neue Nahrung und wächst schließlich so weit an, daß es vollkommen die Herrschaft über den Willen gewinnt. Gerade der stete Kampf gegen die Behinderung bringt dem Kranken eine fortlaufende Reihe von Niederlagen und verstärkt auf diese Weise sein Leiden.

Die allgemeinen Ursachen der Erwartungsneurose liegen daher unzweifelhaft in einer eigenartigen Verarbeitung der Lebensreize auf Grund psychopathischer Veranlagung. In der Tat handelt es sich meist um Personen, die aus belasteten Familien stammen. Mir ist aufgefallen, daß sie gewöhnlich ein etwas ängstliches, unsicheres Wesen zeigten und anscheinend gemütlich leicht erregbar waren. Eine meiner Kranken litt an Morbus Basedowii; sie konnte nur einige wenige Speisen vertragen, von denen sie sich in ganz einförmiger Weise nährte. Als ihr einmal wegen Krampfadern Wickelung eines Beines verordnet wurde, fuhr sie mehr als ein Jahrzehnt damit fort, aber auch am gesunden Beine. Ihr Sohn litt ebenfalls an Erwartungsneurose, ihre Tochter an einer manischdepressiven Erkrankung.

Wenn es demnach auch nicht schwer fällt, ein allgemeines psychologisches Verständnis für die hier sich abspielenden Vorgänge zu gewinnen, so kann es doch zweifelhaft sein, welche klinische Stellung wir der Erwartungsneurose einzuräumen haben. Man pflegt bei den leichteren Formen des Leidens meist von "Nervosität" oder gar von Neurasthenie zu sprechen. Janet beschreibt zahlreiche hierher gehörige Störungen als Ausdrucksformen der "Psychasthenie". Ich möchte indessen betonen, daß die Kranken durchaus keine anderweitigen nervösen Störungen darzubieten brauchen, und daß die Anknüpfung der Beschwerden an bestimmte Vorgänge und Erfahrungen wie ihre einförmige Weiterentwicklung diesen Fällen doch eine gewisse Sonderstellung gegenüber den sonstigen Erscheinungsformen der nervösen Veranlagung geben dürfte.

Von einer nervösen Erschöpfung kann vollends gar nicht die Rede sein. Auch dann, wenn das Leiden seinen Ausgang etwa von einer körperlichen Erkrankung nimmt, wird es keineswegs durch einfache Erholung und Kräftigung beseitigt, sondern immer nur durch Verscheuchung der Erwartungsangst und Stärkung des Selbstvertrauens.

Ganz ähnliche Gesichtspunkte gelten für die Abgrenzung von der Hysterie. Gemeinsam ist den Störungen in beiden Fällen die psychogene Entstehungsweise. Namentlich die Gehstörungen bei der Erwartungsneurose können an die Abasie der Hysterischen erinnern. Sie sind jedoch fast niemals so hochgradig und treten erst im Verlaufe des Gehens, nicht schon beim ersten Schritte hervor: es handelt sich auch mehr um Schwäche und Schmerzen, als um Ataxie. Ferner besteht bei der Hysterie die allgemeine Neigung zu unbewußter Beeinflussung der körperlichen Vorgänge durch gemütliche Erregungen: hier dagegen liegt die Wurzel des Leidens einzig in einem gewissen Mangel an Mut und Selbstvertrauen, das den Kranken unsicher und ängstlich macht und ihn zu unwillkürlichen, hemmenden und störenden Eingriffen in den Ablauf alltäglicher Vorgänge veranlaßt. Daher sehen wir dort die Störungen vielfach wechseln, von einem Gebiete zum anderen überspringen. während sich hier ein ganz einförmiges, folgerichtig fortschreitendes Krankheitsbild entwickelt. Der Einfluß der gemütlichen Spannung schlägt hier nur die gewöhnlichen Bahnen ein. Zunächst handelt es sich um Behinderungen, wie sie etwa auch durch die Verlegenheit hervorgebracht werden können. Sie verstärken sich zwar unter Umständen allmählich bis zu den äußersten Graden, nehmen aber doch keine ganz fremdartigen Formen an, wie wir das vielfach bei der Hysterie beobachten. Gerade die kennzeichnende Eigentümlichkeit der Hysterie, die Ausstrahlung der gemütlichen Wirkungen in sonst unzugängliche Bahnen, fehlt hier. Auch von der Abspaltung einzelner Bewußtseinsgebiete, wie wir sie dort annehmen dürfen, ist hier keine Rede; die Störungen sind zwar unwillkürliche, aber keineswegs unbewußte. Endlich fehlen, wie schon angedeutet, die eigentlich hysterischen Krankheitserscheinungen; wo sich ausnahmsweise die eine oder andere nachweisen läßt, erklärt sich das aus der allgemeinen Verwandtschaft der psychogenen und hysterischen Störungen, namentlich ihrem gemeinsamen Ursprunge aus Gemütsbewegungen.

Besonders häufig scheint die Erwartungsneurose bei Kindern zu sein. Diejenigen Fälle von kindlicher "Hysterie", bei denen es sich um die Behinderung einzelner Vorgänge durch Schmerzen, Schwächegefühle, Spannungen, Unsicherheit, krampfartige Störungen handelt, dürften zumeist dem hier umgrenzten Gebiete angehören; dafür spricht auch deren Zugänglichkeit für suggestive Behandlung und das Ausbleiben von Rückfällen, endlich das Fehlen anderweitiger hysterischer Krankheitszeichen, die "monosymptomatische" Umgrenzung.

Offenbar steht die Erwartungsneurose in einer näheren Verwandtschaft zu den sogenannten "Phobien"; es gibt wohl geradezu gewisse Übergangsformen zwischen beiden Krankheitsbildern. Dennoch liegen jenen letzteren in der Regel Befürchtungen mehr allgemeiner Art zugrunde, während hier bestimmte persönliche Erfahrungen den Ausgangspunkt des Leidens bilden. Bei den Phobien bewegen sich daher die Befürchtungen auch oft genug in mehreren, bisweilen wechselnden Richtungen, während die Erwartungsneurose ausgeprägt einseitig ist und immer einen hypochondrischen, die Vorgänge des eigenen Körpers betreffenden Inhalt hat. Dort wird der Eintritt irgendeines peinlichen oder unheilvollen Ereignisses gefürchtet; hier dagegen handelt es sich um die Behinderung bestimmter, alltäglicher Vorgänge durch Gemütsbewegungen. Gewisse Beziehungen bestehen vielleicht zu jenen Phobien, bei denen der gefürchtete Vorgang gerade durch die Angst vor ihm herbeigerufen wird, wie das Erröten, Erbrechen, die Durchfälle. In beiden Fällen findet eine Beeinflussung des Körpers durch ängstliche Gemütsbewegungen statt, aber bei der Erwartungsneurose wird dadurch eine notwendige und selbstverständliche Leistung gestört, bei der Phobie eine unliebsame Erscheinung heraufbeschworen. Weiterhin sind es bei den Phobien wirkliche Angstzustände, die den Kranken behindern oder zu Schutzhandlungen treiben; hier dagegen wird sich der Kranke selbst des ängstlichen Ursprunges seiner Beschwerden zunächst gar nicht bewußt. Sie erscheinen als Schmerzen, Schwäche, Spannungen, Ataxie, kurz als rein nervöse Störungen. Ihr Wesen und ihre Entstehungsweise muß daher eine abweichende sein. Endlich sehen wir bei den Phobien regelmäßig einen vielfach schwankenden, aber nicht allzu häufig einen so stetig fortschreitenden Verlauf wie bei den schwereren Formen der Erwartungsneurose. Dafür gelingt es uns auch nicht, dort jene raschen und endgültigen Heilungen zu erzielen, die wir hier so oft erreichen können.

Auch mit der traumatischen Neurose zeigt die hier besprochene Erkrankung gewisse Übereinstimmungen, die Anknüpfung an bestimmte Anlässe, die lähmende Wirkung der Ängstlichkeit auf das Selbstvertrauen und den Willen. Indessen handelt es sich bei der Erwartungsneurose regelmäßig nicht um eine einzelne heftige Gemütserschütterung, sondern um die sich allmählich verstärkende Wirkung kleiner unangenehmer Erfahrungen. Dementsprechend pflegen sich die Störungen wesentlich langsamer zu entwickeln, als bei den Unfallskranken. Vor allem aber fehlen durchaus die Wirkungen des Rentenkampfes, die bei der Unfallsneurose so sehr in den Vordergrund treten, die dauernde Niedergeschlagenheit, die allgemeine Arbeitsunfähigkeit, die Erregbarkeit des Herzens, die gemütliche Reizbarkeit. Vielmehr sind die Störungen mehr oder weniger scharf auf das einmal ergriffene Gebiet beschränkt. Sie sind aber auch in weit höherem Maße und weit rascher der psychischen Behandlung zugänglich, als die traumatische Neurose.

Gerade dieser letztere Umstand ist, wie ich glaube, für das Verständnis wie für die Umgrenzung der Erwartungsneurose von erheblicher Bedeutung. Sehr viele Kranke werden ohne jede Behandlung gesund, indem sie von selbst, unter dem Einflusse irgendeiner Kur, durch den Zuspruch einer Vertrauensperson ihr Selbstvertrauen und damit die Kraft wiedergewinnen, ihres Leidens Herr zu werden. Es gibt aber eine nicht unerhebliche Zahl von Fällen, bei denen die ersten Mißerfolge in der Behandlung des Leidens die Hoffnung auf Wiederherstellung vollständig untergraben. Die Kranken beginnen wohl noch neue Kuren, gehen aber von vornherein mit der dunklen Befürchtung an sie heran, daß ihnen doch nicht mehr zu helfen sei. Diese Erwartung pflegt sich dann auch zu erfüllen, da ja weder Liege- und Mastkuren noch Massage, Elektrizität, Wasserbehandlung, Arsen, Eisen, Spermin, Brom oder Valeriana imstande sind, sie von dem auf ihnen lastenden inneren Drucke zu befreien. Noch weniger nützt natürlich die Behandlung der sie guälenden örtlichen Störungen; im Gegenteil pflegt sie ungünstig zu wirken, da sie die Aufmerksamkeit der Kranken immer stärker auf ihre schwachen Punkte hinlenkt.

Die einzige Behandlungsart, die zum Ziele führt, ist die psychische, sofern sie unmittelbar am Ausgangspunkte des Leidens angreift, an der krankhaften Erwartungsangst. Dazu ist es natürlich vor allem nötig, diesen Ursprung zu erkennen, was bei seiner Überlagerung durch anscheinend rein körperliche Beschwerden nicht immer leicht ist. Unerläßlich ist vor allem die sorgsame Feststellung, daß den Klagen der Kranken keine körperlichen Veränderungen zugrunde liegen; jedenfalls hat man sich davon zu überzeugen, daß die Behinderungen außer jedem Verhältnisse zu den etwa nachweisbaren Befunden stehen. Zahlreiche Kranke mit Erwartungsneurose befinden sich nicht nur in Sanatorien, wo sie für neurasthenisch oder hysterisch gelten, sondern sie werden auch von Augenärzten, Chirurgen, Gynäkologen wegen irgendeines dunklen Leidens behandelt. Eine meiner Kranken wurde schließlich wegen der Schmerzen, die beim Gehen auftraten und auch im Liegen noch andauerten, für osteomalacisch gehalten und erhielt dementsprechend längere Zeit hindurch Phosphor. Auch die "Psychoanalyse" scheint sich hier gelegentlich zu versuchen. Einer meiner Kranken wurde unter diesem Gesichtspunkte von ihrem Arzte mit Nachdruck versichert, daß sie von ihrem Manne nicht befriedigt werde: glücklicherweise glaubte sie es nicht. Eine andere berichtete mir über die erfolglos verlaufene psychoanalytische Sexualfolter mit den Worten: "Es war schrecklich!"

Hat man das Wesen der Erwartungsneurose einmal richtig erfaßt, so gehört seine Behandlung zu den dankbarsten Aufgaben des Psychiaters. Zunächst wird man den Kranken über die Grundlage seiner Beschwerden aufklären und ihn davon zu überzeugen suchen, daß es sich bei ihm nicht um ein schweres körperliches Leiden handelt, wie er annimmt, sondern lediglich um Folgeerscheinungen der Angst. Häufig wird man damit im Anfange auf Unglauben stoßen, um so mehr, je öfter der Kranke schon von den verschiedensten Versicherungen enttäuscht wurde, daß sein Leiden diesen oder jenen Ursprung habe. Nach kurzer, durch harmlose Maßregeln, Bäder, Bettruhe, ausgefüllter Vorbereitungszeit, die lediglich dazu dient, das Vertrauen des Kranken zu gewinnen und seine Eigenart kennen zu lernen, beginnen vorsichtige, aber planmäßig fortschreitende Übungen, wo sie nach der Art der Krankheitserscheinungen möglich sind. Auch hierbei stellen sich gewöhnlich allerlei Schwierig-

keiten ein. Die Kranken werden ängstlich, suchen die an sie gestellten Anforderungen herabzumindern, widerstreben in mehr oder weniger versteckter Weise. Durch ruhigen, freundlichen und sachgemäßen Zuspruch, der ihnen immer wieder die wahren Gründe ihrer Unfähigkeit vor Augen führt, gelingt es jedoch mit einiger Geduld regelmäßig, allmählich vorwärts zu kommen und die Leistungen Schritt für Schritt zu steigern, namentlich, wenn man die Übungen zuerst selbst überwacht, damit den Mut der Kranken hebt und auftauchende Befürchtungen im Entstehen unterdrückt. Sehr gute Dienste leistet bei den Kranken, die nicht gehen können, sich kraftlos und ruhebedürftig fühlen, ein regelrechter, mit den einfachsten Freiübungen beginnender Turnunterricht; auch späterhin wird man hier, um den Willen, die Entschlußfähigkeit und das Selbstvertrauen zu kräftigen, die dauernde Beteiligung an einem geeigneten Sport empfehlen.

Mit diesen einfachen, dem Wesen des Leidens angepaßten Mitteln ist es mir regelmäßig gelungen, binnen einigen Wochen oder längstens Monaten ein Schwinden aller beängstigenden Krankheitserscheinungen zu erreichen, auch in Fällen, die viele Jahre, ja ein Jahrzehnt von den verschiedensten Ärzten mit allen möglichen Kuren erfolglos behandelt worden waren. Haben sich die Kranken erst einmal davon überzeugt, um was es sich handelt, so pflegen sie rasche Fortschritte zu machen; sie gelangen dann auch bald dazu, die hier und da auftretende Verzagtheit sogleich selbst wirksam zu bekämpfen und sich so vor Rückfällen zu bewahren. Die Kranken, deren weitere Schicksale ich verfolgen konnte, sind sämtlich gesund geblieben, zum Teil seit mehr als 20 Jahren.

Eine wesentliche Stütze dieses, lediglich eine verständige Wachsuggestion anwendenden Behandlungsverfahrens bildet unter Umständen die beruhigende Wirkung einer leichten hypnotischen Beinflussung. Sie wird unentbehrlich, wo im Beginne zu starke ängstliche Widerstände vorhanden sind, oder wo eine fortschreitende, planmäßige Übung ausgeschlossen ist, wie bei den Behinderungen des Einschlafens, des Schluckens, bei der psychischen Impotenz. Der Erfolg der Hypnose ist, namentlich bei Kindern, bisweilen ganz verblüffend. Man vermag unter Umständen in einer oder einigen wenigen Sitzungen äußerst hartnäckige und beunruhigende Störungen glatt und dauernd zu beseitigen. In anderen Fällen ist freilich viel

mehr Geduld nötig. Hindernd wirkt einmal die unausgesprochene, meist nicht in Erfüllung gehende Erwartung der Kranken, daß sie bei der Hypnose in Schlaf verfallen müßten, weiterhin die eingewurzelte, oft durch ungeschickte Vorversuche genährte Überzeugung, daß sie der Hypnose nicht zugänglich seien oder doch durch sie nicht geheilt werden könnten. Es ist wichtig, diese Gegensuggestionen rechtzeitig aufzudecken und durch geeignete Einwirkungen unschädlich zu machen. Sichere Fälle von Erwartungsneurose, die bei zweckmäßiger Behandlung einer Heilung oder doch wesentlichen Besserung nicht zugänglich gewesen wären, sind mir bisher nicht vorgekommen. Ob sich aber bei sehr langer Dauer des Leidens unter ungünstigen Verhältnissen, namentlich aber bei Personen mit sonstigen starken psychopathischen Mängeln, nicht doch ein unheilbares Siechtum ausbilden kann, möchte ich einstweilen dahingestellt sein lassen.

# 2. Die Verkehrspsychosen (Homilopathien).

## C. Das induzierte Irresein.

Unter der Bezeichnung des induzierten Irreseins¹) fassen wir diejenigen Seelenstörungen zusammen, die durch den psychischen Einfluß von Geisteskranken verursacht werden. Diese Begriffsbestimmung schließt demnach alle diejenigen Formen aus, welche bei verschiedenen Personen gleichzeitig, aber ohne ursächliche Abhängigkeit voneinander, wenn auch in ähnlicher Weise, auftreten, ebenso natürlich die Erkrankungen aus gemeinsamer körperlicher Ursache, wie die syphilitischen, paralytischen, alkoholischen, kokainistischen Psychosen. Endlich wären solche Fälle auszuscheiden, in denen der Einfluß des zunächst Erkrankten nur als auslösender, nicht aber als allein oder doch wesentlich krankmachender Umstand in Betracht kommt. Schönfeldt spricht davon, daß die Psychose des Induzierenden die "spezifische" Ursache der durch sie erzeugten Erkrankung sein müsse. Das trifft außer für die Anfälle des manisch-depressiven Irreseins auch für das große Gebiet der hysterischen Erkrankungen nicht zu. Bei ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Raimann, Wiener klin. Wochenschr. XVIII, 8; Weygandt, Beitrag zur Leve von den psychischen Epidemien. 1905; Partenheimer, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie VI, 326.

haben wir es zwar nicht so selten mit auffälligster Abhängigkeit der Krankheitserscheinungen von ähnlichen Störungen umgebender Personen zu tun, aber die weitere Verarbeitung dieser Einflüsse ist dabei doch eine so eigenartige, daß wir in der hysterischen Veranlagung die eigentliche Ursache der in der Regel auch rasch wieder schwindenden krankhaften Zufälle sehen dürfen; zu ihrem Auftreten gibt die induzierende Einwirkung eines anderen Kranken nur in ähnlicher Weise den äußeren Anstoß, wie es irgendein anderes erregendes Ereignis tun könnte. Es liegt daher kein Grund vor, derartige Erfahrungen von den sonstigen Erscheinungsformen der Hysterie abzutrennen.

Die Zahl der Beobachtungen, die unter diesen Gesichtspunkten noch übrigbleibt, ist eine ziemlich kleine. Dennoch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß hier und da doch psychische Erkrankungen vorkommen, die ihre Entstehung lediglich der Beeinflussung durch andere Geisteskranke verdanken. Der bei weitem größte Teil dieser Störungen gehört dem Grenzgebiete zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit an, insofern es sich bei beiden Beteiligten, mindestens aber bei dem Induzierten, nicht um eine ausgesprochene Geistesstörung, sondern um verhältnismäßig geringfügige Abweichungen von der Gesundheitsbreite handelt. Wie bereits im allgemeinen Teile angedeutet, spielt die erregende Wirkung krankhafter oder doch ans krankhafte streifender Zustände auf die Umgebung in mannigfachen Erscheinungen des Gesellschaftslebens eine erhebliche Rolle, namentlich bei der Sektenbildung, bei gewissen religiösen Übungen, bei der Panik und ähnlichen, die Massen in Aufruhr versetzenden Vorgängen.

Beschränken wir uns hier mehr auf die klinische Betrachtungsweise, so läßt sich zunächst etwa feststellen, daß ein Geisteskranker das Seelenleben der ihn umgebenden Personen in sehr verschiedenem Grade in Mitleidenschaft ziehen kann. Dabei kommt es jedoch nur in seltenen Fällen zur Entwicklung ausgeprägter psychischer Störungen. Die Beeinflussung gestaltet sich regelmäßig so, daß von dem Induzierten in erster Linie gewisse krankhafte Vorstellungen des Vorbildes ohne Berichtigung übernommen werden. Eine Reihe von Vorstellungskreisen pflegen hier immer wiederzukehren. Auf der einen Seite handelt es sich um Verfolgungsideen. Der Induzierte gewinnt die Überzeugung, daß dem Kranken Unrecht geschehen sei,

daß er Feinde hat, die ihn zu unterdrücken, vielleicht aus der Welt zu schaffen suchen, ihm Geld, Rang und Würden vorenthalten. Er hält ihn für geistig vollkommen gesund, seine Angaben über Nachstellungen, Schädigungen und Beeinträchtigungen aller Art für wahr, seine Abwehr- und Verteidigungsmaßregeln für berechtigte Selbsthilfe. Auch ihm leuchtet es ein, daß die von dem Kranken vorgebrachten wahnhaften Vorgänge je nachdem nicht ohne schwere Pflichtverletzungen der Gerichte, der Polizei, der Regierung oder planmäßige Feindseligkeit bestimmter Personen möglich sind, die er daher sehr abfällig zu beurteilen geneigt ist.

Eine wesentlich größere induzierende Rolle pflegen aber Größenideen zu spielen. Sie treten im allgemeinen bei den Kranken, die ihre Umgebung in stärkerer Weise zu beeinflussen vermögen, mehr in den Vordergrund; sie erwecken aber auch Aussichten und Hoffnungen, die leichter Widerhall bei der Umgebung finden, als die doch immer nur den Kranken allein bedrohenden Verfolgungen. Personen, die mit großen Geldansprüchen hervortreten, finden daher verhältnismäßig leicht Glauben, namentlich wenn es sich um Hunderttausende oder gar Millionen handelt. Die verlockende Möglichkeit, an dem zu erwartenden Segen auch ein wenig teilnehmen zu können, ist ein sehr günstiger Boden für die Leichtgläubigkeit. Die Höhe der Summe verstärkt die einleuchtende Kraft auch noch deswegen, weil es zu gewagt erscheinen muß, so weitgehende Behauptungen ohne triftige Begründung aufzustellen. Ähnliche Gesichtspunkte gelten für die nicht seltenen Ideen vornehmer Abstammung, die für den Induzierten ebenfalls wesentlich die Aussicht auf allerlei sehr greifbare Vorteile bedeuten. Am leichtesten findet aus naheliegenden Gründen die Behauptung der Kranken Glauben, ein Kind der Liebe aus fürstlichem, womöglich regierendem Hause zu sein, mit Anspruch auf reichlich bemessene Entschädigung, seltener auch auf den Thron.

Die bei weitem ergiebigste Quelle der psychischen Beeinflussung aber entspringt auf religiösem Gebiete. Einerseits besteht ja im weitesten Umfange das Bedürfnis nach näheren Beziehungen mit höheren Mächten und tieferem Eindringen in die Geheimnisse des Übersinnlichen; andererseits aber versagen hier mehr oder weniger alle Hilfsmittel verstandesmäßiger Beurteilung. Auch das Unwahrscheinlichste, das Wunder, die göttliche Sendung und Ab-

stammung, ist wenigstens grundsätzlich nicht ganz unmöglich. Kranke, die eine abweichende Art von religiösen Anschauungen und von Gottesverehrung vertreten, die Bibel auf ihre Weise deuten, sich als besonders begnadet, als Propheten und Nachfolger Christi ausgeben, finden daher nicht allzu schwer diesen oder jenen Gläubigen, der von der neuen, vielleicht den Regungen der Volksseele mehr entsprechenden Lehre und dem in greifbare Nähe gerückten Erlöser mehr erhofft, als von den überlieferten Glaubensanschauungen der Kirche. Ins Gewicht fällt dabei natürlich auch die Aussicht, zu der kleinen Schar Auserwählter zu gehören und auf diese Weise eine bevorzugte Ausnahmestellung einzunehmen. Namentlich die Armen und Bedrängten pflegen besonders geneigt zu sein, sich solchen neuen Erlösungsmöglichkeiten zuzuwenden, zumal wenn sie ihrem Verlangen entgegenkommen, an den Freuden dieser und jener Welt in reichlicherem Maße teilzunehmen.

Die bis hierher geschilderten Beeinflussungen gehören im allgemeinen noch durchaus der Gesundheitsbreite an. Leichtgläubigkeit und Urteilslosigkeit, Neigung zu Aberglauben und Schwarmgeisterei sind der Boden, auf dem die Übernahme fremder Wahnvorstellungen verhältnismäßig leicht erfolgt. Der Vorgang ist grundsätzlich nicht wesentlich verschieden von demjenigen, der sich bei der Entstehung und Verbreitung von Parteien, Sekten, "Richtungen", Zeitströmungen aller Art abspielt. Nur wird hier die Krankhaftigkeit des Ausgangspunktes verkannt, sei es, weil nach der Natur der Unige die richtige Würdigung dieses Umstandes unmöglich oder doch schwierig ist, sei es, daß aus Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit oder Urteilsschwäche jede nähere Prüfung unterbleibt.

Unmerklich aber kann die rein verstandesmäßige Anerkennung fremder wahnhafter Vorstellungen sich zu einer persönlichen, gemütlich stark betonten Parteinahme fortentwickeln, die dann auch für das Handeln maßgebende Bedeutung gewinnt. Auch dieser Vorgang hält sich noch im Rahmen des Gesunden, wenn das von übernommenen wahnhaften Voraussetzungen ausgehende Handeln wenigstens durch verständige Beweggründe geleitet wird. Wer die Beschwerden eines angeblich rechtswidrig seiner Freiheit beraubten Geisteskranken für begründet hält und tatkräftig seine Partei ergreift, leidet deswegen natürlich noch nicht an induziertem Irresein, ebensowenig wie ein Bauer, der einen mit großen Geldansprüchen

hervortretenden Querulanten als willkommenen Schwiegersohn zu gewinnen suchte. Immerhin besteht hier die ernste Gefahr, allmählich ins Fahrwasser des Krankhaften hineinzugleiten, je mehr nicht nur die wahnhaften Gedankengänge ohne Berichtigung selbständig fortgesponnen werden, sondern auch die Gemütslage und das Handeln von ihnen maßgebend beeinflußt wird. Schließlich kann es zu einer so starken Beeinflussung der Persönlichkeit kommen, daß eine weitgehende Annäherung des gesamten Denkens, Fühlens und Wollens an dasjenige des krankhaften Vorbildes zustande kommt.

Auf diese Weise kann sich zunächst der induzierte Verfolgungswahn entwickeln. Hier wird unter Umständen auch die Verarbeitung äußerer Eindrücke in Mitleidenschaft gezogen. Dem Induzierten enthüllen sich überall dieselben feindseligen Bedrohungen, die den induzierenden Kranken beunruhigen, verdächtige Geräusche, Gebärden und Mienen. Es klopft an der Türe, wispert vor dem Fenster, poltert auf dem Dachboden; an den Scheiben der Glastüre huschen Gestalten vorüber: in der Wand sind Beobachtungslöcher. Die Luft im Zimmer ist dunstig, mit giftigen Gasen geschwängert; das Essen hat einen abscheulichen Geschmack. Derartige beängstigende Wahrnehmungen häufen sich bei gegenseitiger Beeinflussung. Jeder der Kranken steigert die wahnhafte Befangenheit des anderen und entnimmt aus deren Schöpfungen wieder die Bestätigung für die eigenen krankhaften Auffassungen. Oft weiß keiner mehr, was er selbst wirklich wahrgenommen hat, und was ihm von dem anderen mitgeteilt wurde. Wir begegnen hier der bekannten Erfahrung, daß Gemütsbewegungen und damit deren verfälschende Einwirkungen auf die Wahrnehmung sich rasch verstärken, sobald sie Widerhall finden.

Ferner können sich Erinnerungsfälschungen entwickeln. Entsprechend den Erfahrungen über die gegenseitige Beeinflussung von Zeugen nach häufigen Vernehmungen, trübt und verändert sich das Bild der Vergangenheit durch übernommene wahnhafte Bestandteile. Eine Kranke, die längere Zeit nach Abschluß eines Vertrages mit der Behauptung herausrückte, sie habe mit ihrem Manne nur leere Blätter unterschrieben, brachte diesen, der allerdings erheblich altersschwachsinnig war, binnen kurzem zu der gleichen Angabe. Häufig genug erweist es sich als ganz unmöglich, mit

einiger Zuverlässigkeit festzustellen, was der Induzierte wirklich selbst erfahren hat, und was ihm aufgedrängt wurde, da er außerstande ist, diese verschiedenen Bestandteile auseinanderzuhalten.

Gewöhnlich kommt es zu einer widerstandslosen Unterordnung des eigenen Urteils unter das des induzierenden Kranken, oder richtiger, nur dort, wo diese Unterordnung stattfindet, nimmt die Beeinflussung das Gepräge des Krankhaften an. Auch die unsinnigsten und widerspruchsvollsten Behauptungen werden gar nicht weiter geprüft, sondern ohne weiteres hingenommen; an die Stelle der verstandesmäßigen Überzeugung tritt der blinde Glaube. Begünstigt wird diese Beeinflussung namentlich durch Ängstlichkeit. Sobald der Induzierte die Überzeugung gewinnt, daß er selbst mitgefährdet ist, pflegt seine Kritik zu versagen. Ein schon früher erwähntes, von seiner Herrin in Schrecken versetztes Dienstmädchen wurde von ihr leicht überzeugt, daß ein Mörder im Klavier versteckt sei.

Im Zusammenhange mit den übernommenen Wahnvorstellungen wird auch die Stimmung und das Handeln beeinflußt. Die Furcht vor feindlichen Einwirkungen, das Mißtrauen gegen die Umgebung führen zur Absperrung und zu allerlei Schutzmaßregeln. Die Kranken schließen sich zusammen ein, verrammeln Türen und Fenster, lassen niemanden mehr ins Haus, beten Tag und Nacht, nehmen keine Nahrung zu sich, um nicht vergiftet zu werden, rufen um Hilfe, schimpfen zum Fenster hinaus. Sie steigern sich gegenseitig immer mehr in Angst und Verzweiflung hinein, vernachlässigen ihre körperliche Pflege, lassen sich verwahrlosen und schreiten schließlich vielleicht zum gemeinsamen Selbstmorde, wie in einem von Konstantinowsky berichteten Falle, in dem sich 5 Schwestern gleichzeitig vergifteten. Auf die Anhänger der Querulanten pflegt sich deren Kampfesstimmung zu übertragen; sie schreiben Eingaben, Zeitungsaufsätze, Streitschriften, suchen die öffentliche Meinung aufzuklären und die Gesetzgebung zu beeinflussen.

Bei dauerndem Zusammenleben kann auch das gesamte äußere Verhalten des induzierten Kranken bis in alle Einzelheiten hinein in den Bann seines Vorbildes geraten. Die beiden Kranken können sich auf das innigste aneinander anschließen, unzertrennlich werden, sich gleich kleiden, dieselben Wendungen gebrauchen, sich in Haltung, Gang, Gebärden und Mienenspiel genau aneinander

anpassen. Am leichtesten vollzieht sich diese Entwicklung natürlich bei Blutsverwandten. Auf der anderen Seite beobachtet man hier und da wieder eine gewisse Selbständigkeit in der Ausbildung der Krankheitserscheinungen, wenn auch die Gemeinsamkeit der Ausgangspunkte regelmäßig deutlich erkennbar bleibt.

Bei einer zweiten Hauptgruppe von Fällen steht der Größenwahn im Vordergrunde des Krankheitsbildes. Freilich läßt sich eine solche Scheidung nicht streng durchführen, da sich beim induzierenden Kranken vielfach Größenideen und Verfolgungsideen miteinander verbinden, doch pflegt die Färbung der Stimmung bald mehr von diesen, bald mehr von jenen beeinflußt zu sein. Auch hier können Trugwahrnehmungen durch Suggestion erzeugt werden. Die von Sikorski geschilderten "Malewanzen" rochen den unvergleichlichen Duft des heiligen Geistes, sahen Farben, Gestalten, Kronen am Himmel, bemerkten, wie ihre Glaubensgenossen über der Erde schwebten. Eine meiner Kranken begann leuchtende Farben, Blumen, das Jesuskind, die Himmelsmutter zu sehen, als ihr ähnliches von einer Frau mitgeteilt wurde, die gleich ihr von einer dritten induziert worden war.

Die blinde, widerspruchslose Übernahme fremder Überzeugungen erscheint vielleicht am begreiflichsten bei religiösen Wahnbildungen, die sich von vornherein nur an den Glauben wenden. Die Aussprüche des mit großer Sicherheit auftretenden Nachfolgers Christi. des Herrn und Meisters, gelten bedingungslos als ewige Wahrheiten: seine Prophezeiungen und Verheißungen werden sich buchstäblich erfüllen, so daß sie unbedenklich als Richtschnur für die gesamte Lebensführung hingenommen werden. Eine Kranke glaubte an die religiösen "Kündigungen" einer Frau, weil sich doch vieles "so schön gereimt" habe. Aber auch der geheimnisvolle Nimbus, der den Fürstensproß und Thronanwärter umgibt, vermag ihren Anhängern selbst die abenteuerlichsten Behauptungen schmackhaft zu machen. Eine Kranke, die erklärte, sie sei der Sohn (!) Ludwigs II. und der Herzogin von Alencon, werde demnächst 20 Millionen erhalten und den bayrischen Thron besteigen, fand bei einer Reihe von Personen Glauben und Unterstützung. Eine Klosterschwester, der sie, nach ihrer Angabe mit päpstlichem Dispens, die Ehe und die Königinwürde versprochen hatte, meinte auf Vorhalt: "Unter der Sonne kann alles vorkommen, und das ist eben kein

gewöhnlicher Fall." Sie stützte sich, wie das sehr häufig vorkommt, darauf, daß auch andere an "ihn" glaubten, und entkräftete die schriftliche Auskunft, daß sie einer Schwindlerin zum Opfer gefallen sei, mit dem Hinweise, das Schreiben habe weder Stempel noch Unterschrift getragen.

Auf Grund ihrer Überzeugungen führen die Parteigänger der Kranken allerlei Kämpfe, um der gerechten Sache zum Siege zu verhelfen. Sie bringen Geldmittel zusammen, machen Reisen, suchen einflußreiche Persönlichkeiten auf. Ein Mann, den seine kranke Frau davon überzeugt hatte, daß ihr nebst vielen anderen Besitzungen auch das Gasthaus gehöre, in dem sie zur Miete wohnten. begann eines Tages, selbst das Schlafgeld von den Gästen einzufordern, und traf Anstalten, den eigentlichen Wirt an die Luft zu setzen. Die Beeinflussung durch religiösen Größenwahn führt zu Sektenbildung mit ihren Begleiterscheinungen. Die Kranken treten aus der Kirche aus, widersetzen sich den kirchlichen Geboten, halten Zusammenkünfte, erbauen sich an den Predigten ihres Meisters, dem sie gehorchen, entsprechende Ehrungen erweisen und nach Kräften Geld spenden. Die Jünger eines Kranken, der sich für den "himmlischen Hochzeitsmahlgeber" erklärte, brachten die großen Kosten einer Vervielfältigung seiner umfangreichen Predigten und Prophezeiungen auf und verteilten diese zu zwei verschiedenen Malen in einer Reihe von bavrischen Städten. Bei Völkern mit stärkerer Neigung zu religiöser Schwärmerei, wie bei den Russen, ergeben sich mitunter auch weit folgenschwerere Handlungen. Die von Sikorski beschriebenen Kranken verkauften in sicherer Erwartung des geweissagten jüngsten Tages Hab und Gut, um ihr Leben noch nach Möglichkeit zu genießen. Selbst Menschenopfer oder freiwillige Selbstaufopferung sind schon in solchen Sekten vorgekommen. Die Ausbildung des induzierten Krankheitsbildes pflegt sich hier im allgemeinen eng an das Vorbild anzuschließen, bleibt aber an Reichhaltigkeit meist hinter ihm zurück. So erwarb sich die Tochter einer meiner Kranken wie jene die Gabe der Wahrträume, konnte aber nicht, wie sie, im Wachen prophezeien. "Weil meine Träume alle wahr werden, muß ich sie doch glauben", meinte sie.

Außer der Übernahme und inneren Verarbeitung von Wahnvorstellungen nebst den sich daraus ergebenden Folgen für das Handeln begegnen uns im Bereiche des induzierten Irreseins noch

mehr vorübergehende Erregungszustände, die bald mehr ein ängstlich-verwirrtes, bald mehr ein ekstatisch-verzücktes Gepräge tragen. Die ersteren finden sich vorzugsweise in Verbindung mit Verfolgungswahn, unter Umständen auch mit Besessenheitsideen, Die Kranken geraten, meist unter gegenseitiger starker Beeinflussung, in heftige Unruhe, werden schlaflos, verkennen Umgebung und Vorgänge im Sinne ihrer Wahnvorstellungen, führen verwirrte, zusammenhanglose Reden, begehen verkehrte Handlungen, schreien, brüllen, wälzen sich am Boden, widerstreben. Die zweite Form entwickelt sich namentlich im Anschluß an gemeinsame religiöse Übungen und stellt eine Steigerung der überschwänglichen Stimmungen dar, in die sich die Gläubigen durch gegenseitige Aneiferung zu versetzen pflegen. Visionäre Trugwahrnehmungen, Gefühle von Überseligkeit, von geistiger Durchströmung und innerer Erleuchtung, der Drang, zu predigen, "in fremden Zungen zu reden", zu singen, herumzutanzen, plötzliche Einfälle ("Eingebungen") triebartig auszuführen, spielen dabei eine große Rolle. Gewöhnlich verknüpfen sich damit erotische Erregungen, die den Anlaß zu wilden, in das Gewand der Kultushandlung sich kleidenden Ausschweifungen geben können. Auch hysterische Zufälle, Zuckungen, Zittern, Ohnmachten, Krämpfe, starrkrampfähnliche Zustände, sind häufig. Seltener und wohl nur auf dem Boden hysterischer Veranlagung kann sich eine Art besonnenen Deliriums entwickeln. Eine meiner Kranken, die von einer anderen für ein abenteuerliches religiöses Liebeswerk gewonnen worden war und lebhafte Visionen gehabt hatte, fühlte, wie das Jesuskind von ihrem linken Arm Besitz nahm, den sie einwickeln, streicheln und küssen mußte, und mit dem sie sich in der Weise unterhielt, daß die rechte Hand durch Bewegungen antwortete. "Das ist etwas, das noch nicht so leicht da war", meinte sie. Bisweilen mußte sie schnaufen wie ein Auto, wurde vom heiligen Geiste geschüttelt und fiel unter Zuckungen hintenüber.

Der Verlauf der induzierten Geistesstörungen ist in hohem Maße von den äußeren Bedingungen abhängig, unter denen die Kranken leben. Die zuletzt geschilderten Zustände pflegen sich bei sachgemäßer Behandlung fast plötzlich, jedenfalls aber binnen wenigen Tagen zu verlieren. Weniger leicht beeinflußbar sind die rein wahnhaften Formen. Auch hier zeigt sich jedoch regelmäßig,

daß die Krankheitserscheinungen bei Trennung von der induzierenden Persönlichkeit ziemlich bald ihre Gewalt verlieren. Das lebhafte Interesse an dem gemeinsamen Wahne beginnt zu verblassen: der Kranke wird weniger ablehnend gegenüber Einwendungen, gibt vielleicht zu, daß er sich in diesem oder jenem Punkte getäuscht haben könne, daß er nervös, aufgeregt gewesen sei. Nicht selten kommt auch eine wirkliche Krankheitseinsicht zustande. In anderen Fällen verliert zwar der Wahn seine bestimmende Bedeutung für das Seelenleben, wird aber nicht oder doch nur unvollkommen berichtigt; die Kranken bleiben dauernd von der Richtigkeit der übernommenen Vorstellungen überzeugt, verzichten jedoch darauf, sie weiter zu verfolgen und in Handeln umzusetzen. Bouman hat einen Fall mitgeteilt, in dem ein unter den Einflüssen seines Bruders erkrankter und dann genesener junger Mann von neuem in ängstliche Erregung verfiel, als der Zustand des Bruders, den er pflegte, sich wieder verschlechterte.

Die allgemeinen Wurzeln des induzierten Irreseins liegen in der gegenseitigen Beeinflußbarkeit und im Nachahmungstriebe der Menschen, wie sie die Grundlage einerseits aller Erziehung und Gesittung, andererseits der Massenpsychologie bilden. Das Wirksame ist überall die stärkere Persönlichkeit, der entschiedenere Wille. Natürlich vermögen aber nur solche Kranke auf ihre Umgebung einen bestimmenden Einfluß auszuüben, die von dieser für geistig gesund gehalten werden. Wenn die Urteilsfähigkeit in diesem Punkte auch innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt, so ergibt sich doch, daß als induzierende Kranke wesentlich nur besonnene und geordnete Persönlichkeiten in Betracht kommen, deren Wahnbildungen sich nicht allzuweit von der Wahrscheinlichkeit oder wenigstens Möglichkeit entfernen. Die Hauptrolle spielen daher die Paranoiker und die Querulanten; in geringerem Umfange und unter besonderen Umständen können einzelne paranoide, namentlich paraphrenische Kranke induzierende Wirkungen ausüben. Auch manisch veranlagte Kranke mit paranoiden Zügen kommen hier gelegentlich in Betracht. Die unbekümmerte Rücksichtslosigkeit, mit der die wahnhildenden Kranken ihre Ideen zu verfechten und bei der Verwirklichung ihrer Pläne vorzugehen pflegen, ferner der ungewöhnliche und aufregende Inhalt ihrer krankhaften Vorstellungen sind gewiß für die Wirkungen, die sie auf ihre Umgebung ausüben, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Verstärkt werden sie noch, wenn äußere Umstände, die Stellung des Kranken in der Famille, in der Gesellschaft oder hervorragende persönliche Eigenschaften seinen Anschauungen und Willensmeinungen besonderes Gewicht verleihen.

Auf der anderen Seite wird eine induzierte Geistesstörung am leichtesten bei Personen mit großer Beeinflußbarkeit zustande kommen. Leichtgläubigkeit, gemütliche Erregbarkeit, Bestimmbarkeit bahnen ihr den Weg. Nach einer Zusammenstellung von Jörger standen etwa die Hälfte der Induzierten diesseits des 30. Lebensjahres; das weibliche Geschlecht scheint stärker vertreten sein, wie es ia auch seiner erhöhten Beeinflußbarkeit entspricht. Eine erhebliche Rolle spielt jedenfalls die Veranlagung. Wenn sich über diese Frage zurzeit auch genauere Angaben nicht machen lassen, so war es doch in den meisten von mir beobachteten Fällen unverkennbar, daß es sich um urteilslose, bisweilen geradezu schwachsinnige, ferner um hysterische oder sonstwie psychopathische Persönlichkeiten handelte. Von Wichtigkeit aber ist sodann die Tatsache, daß ganz besonders häufig Mitglieder einer und derselben Familie einander in krankmachender Weise beeinflussen. Wollenberg, der 108 Fälle zusammengestellt hat, berichtet, daß 32 mal eine Schwester, je 14 mal ein Bruder, die Mutter oder eine Tochter, 8 mal ein Sohn. 6 mal der Vater und 3 mal weitläufige Verwandte in zweiter Linie erkrankten. Für den Ehemann traf das nur 7 mal, für die Frau 5 mal, für Fremde ebenfalls 5 mal zu. Es sind auch eine ganze Reihe von Beobachtungen bekannt, in denen 3, 4, ja 6 und 8 Mitglieder einer Familie anscheinend unter gegenseitigem Einflusse erkrankten. Sicherlich wird man zur Erklärung derartiger Erfahrungen auch auf das enge Zusammenleben, die von Jugend auf bestehende Gemeinsamkeit der Lebensanschauungen und Interessen Wert legen müssen, namentlich, wenn die Kranken, wie nicht selten, schon lange vorher die Neigung hatten, sich von der Umgebung abzuschließen und sich miteinander einzuspinnen. Indessen deutet doch die verhältnismäßige Seltenheit des induzierten Irreseins bei Ehegatten darauf hin, daß bei den familiären Erkrankungen weit mehr die Blutsverwandtschaft, als die Lebensgemeinschaft ins Gewicht fallen dürfte.

Daß durchaus nicht alle Fälle von gemeinsamer psychischer Erkrankung als induziertes Irresein anzusehen sind, wurde schon früher betont. Außer den dort angeführten Einschränkungen ist ausdrücklich noch auf die Möglichkeit hinzuweisen, daß es sich um Fälle von familiärer Dementia praecox handeln kann. Namentlich dort, wo sich nach lange schon bestehenden Absonderlichkeiten das Leiden schleichend, vielleicht auch mit akuten Schüben entwickelt, wird daran gedacht werden müssen. Wir haben hier wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß die eigentliche Ursache des Leidens bei allen Betroffenen nicht in psychischen Einflüssen zu suchen ist. Andererseits aber macht es doch den Eindruck, als ob unter Umständen die mit der Erkrankung eines Familienmitgliedes verbundene Erregung auch bei anderen ähnliche Krankheitserscheinungen auszulösen vermöchte, die vielleicht sonst nicht zustande gekommen wären. Man wird sich hier daran erinnern, daß sich in einer Familie neben den ausgebildeten schizophrenen Erkrankungen häufig noch manche abnorme Persönlichkeiten finden, die für gewöhnlich nur gewisse leichte Absonderlichkeiten und Mängel darbieten, bei gegebenem Anlasse aber doch wenigstens vorübergehend auch schwerere Krankheitserscheinungen zeigen können. Es ist ja eine nicht seltene Erfahrung, daß in schleichend verlaufenden Fällen von Dementia praecox, so bei alten Landstreichern und Gewohnheitsverbrechern, unter dem Einflusse einer psychischen Erregung bisweilen rasch ausgeprägtere Krankheitsbilder zur Entwicklung kommen können. Solche Beobachtungen würden dann denjenigen beim manisch-depressiven Irresein an die Seite zu stellen sein, mit dem Unterschiede, daß in unserem Falle ein dauerndes, wenn auch äußerlich wenig hervortretendes psychisches Siechtum besteht.

Aus den Entstehungsbedingungen des induzierten Irreseins ergibt sich, daß die Krankheitserscheinungen nach Art, Verlauf und Dauer regelmäßig eine deutliche Abhängigkeit von der ursächlichen Erkrankung aufweisen müssen. Allerdings wird man nicht etwa immer ein genaues Abbild dieser letzteren erwarten dürfen, wie es bisweilen vorkommt; meist wird die induzierte Psychose einerseits schwächer entwickelt sein, andererseits doch auch wieder diese oder jene persönlichen Züge darbieten. Namentlich die Erregungszustände pflegen eine mehr selbständige Gestaltung zu zeigen. Schönfeldt hat die Ansicht ausgesprochen, daß von einem induzierten Irresein nur dann die Rede sein könne, wenn die Wahnvorstellungen nach der Trennung von dem Ersterkrankten längere Zeit hindurch fest-

gehalten und weiter verarbeitet würden. Wo das nicht geschehe, liege ein einfacher Irrtum und keine Wahnbildung vor.

Es ist gewiß richtig, daß auf diesem Gebiete die Grenzen zwischen Irrtum und Aberglauben einerseits, krankhaftem Wahne andererseits schwer zu ziehen sind. Dennoch wird man wohl nicht darin allein das Kennzeichen des Krankhaften sehen dürfen, daß die übernommenen Vorstellungen dauernd unberichtigt bleiben. Bildet die Beeinflussung durch einen anderen Geisteskranken wirklich die Ursache des induzierten Irreseins, so wäre es durchaus denkbar, daß die so entstandenen Störungen wieder schwinden, sobald ihre Ursache beseitigt wird. Ähnliches beobachten wir bei den Wahnbildungen der Gefangenen, die ebenfalls zurücktreten und berichtigt werden können, wenn der Druck aufhört, der sie hervorrief. Allerdings muß das dort wie hier durchaus nicht immer eintreten. Wir dürfen uns wohl vorstellen, daß die Wirkungen der Schädlichkeit je nach ihrer Stärke und namentlich auch nach der Empfänglichkeit des Erkrankten sehr verschieden tief gehen können. Sie werden sich je nachdem rascher oder langsamer, völlig oder nur teilweise ausgleichen. Ja, es kann bei entsprechender Veranlagung, wie manche Beispiele zeigen, auch zu einer selbständigen paranoischen Fortentwicklung der einmal angeregten Wahnbildungen kommen.

Im allgemeinen freilich wird die weitere unabhängige Ausgestaltung des induzierten Krankheitsbildes mehr den Verdacht erwecken müssen, daß es sich nicht um die Verursachung, sondern nur um die Auslösung einer Psychose gehandelt hat. Maßgebend für die Entscheidung dieser Frage ist die klinische Form der induzierten Störung. Wo uns kennzeichnende Krankheitsbilder begegnen, die augenscheinlich der Dementia praecox oder dem manisch-depressiven Irresein angehören, und die weiterhin auch den diesen Erkrankungen eigentümlichen Verlauf nehmen, kann von einem eigentlich psychogenen, induzierten Irresein nicht die Rede sein. Gegenüber der Hysterie wird man Übergangs- und Mischformen zu erwarten haben. Während die ursprüngliche Geistesstörung einerseits lediglich als gemütlich erregendes Ereignis hysterische Zufälle auslösen kann, sehen wir doch andererseits auf dem empfänglichen hysterischen Boden Krankheitsbilder zur Entwicklung kommen, die in ihrer engen Anlehnung an das Vorbild und in ihrer Abhängigkeit von dessen Einwirkung ganz die Eigentümlichkeiten des induzierten Irreseins tragen; dazu können sich, namentlich in Erregungszuständen, einzelne echt hysterische Krankheitszeichen gesellen. Hier sind demnach die Grenzen schwimmende, wie es bei der so nahe verwandten Entstehungsart beider Formen durchaus begreiflich erscheint. Ähnliches gilt für die induzierten paranoischen Krankheitsbilder. Wenn wir annehmen, daß die Paranoia eine dauernde krankhaft egozentrische Verarbeitung der Lebenserfahrungen bedeutet, so wird es vorkommen können, daß der Einfluß eines Geisteskranken eine schlummernde paranoische Veranlagung zur Entfaltung bringen und in eine bestimmte Richtung drängen kann. Je stärker daher die Neigung zu paranoischer Wahnbildung bei dem Induzierten von vornherein ausgesprochen war, desto selbständiger wird sich bei ihm weiterhin das Krankheitsbild entwickeln und umgekehrt.

Die Behandlung des induzierten Irreseins hat vor allem die Erkrankten voneinander zu trennen. In der Regel stellt sich dabei, wenn es vorher nicht erkennbar war, bald heraus, wer als der induzierende Teil anzusehen ist; bei ihm sind die Krankheitserscheinungen viel hartnäckiger und häufig unheilbar. Der Zustand des Induzierten pflegt sich unter dem Einflusse der gewöhnlichen Beruhigungsmittel, der Bettruhe, aufklärenden Zuspruchs, späterhin angemessener Beschäftigung, bald soweit zu bessern, wie es nach Lage der Dinge überhaupt erreichbar ist. Für die Vorbeugung ist von jeher auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, Geisteskranke, die einen starken Einfluß auf ihre Umgebung ausüben, rechtzeitig aus dieser zu entfernen.

### D. Der Verfolgungswahn der Schwerhörigen.

Bei Personen, denen die Verständigung mit der Umgebung durch starke Schwerhörigkeit oder gar völlige Taubheit nahezu unmöglich gemacht wird, kommt hier und da ein etwas verschwommener Verfolgungswahn mit eigentümlich unbestimmten Sinnestäuschungen und halb ängstlicher, halb gereizter Stimmung zur Beobachtung, der seine Wurzel anscheinend in dem Gefühle der Unsicherheit hat, wie sie durch die Unterbindung der wichtigsten seelischen Beziehungen zur Außenwelt hervorgerufen wird. Es ist ja bekannt genug, daß Schwerhörige im Laufe der Zeit,

namentlich Fremden gegenüber, mißtrauisch werden und sehr geneigt sind, Blicke, Gebärden, Heiterkeitsausbrüche auf sich zu beziehen, da ihnen die Hilfsmittel fehlen, dem Gange der Unterhaltung zu folgen, und da sie ja auch in der Tat der peinlichen Möglichkeit ausgesetzt sind, daß man sich in ihrer Gegenwart ohne ihr Wissen über sie lustig macht. Auf diesem, ganz langsam vorbereiteten Boden pflegen sich dann die eigentlichen Krankheitserscheinungen im Laufe einiger Jahre allmählich immer deutlicher zu entwickeln.

Eine erhebliche Rolle scheinen dabei öfters auch Geräusche im Ohr zu spielen, das Brummen, Rauschen, Rumpeln, Pumpern, das Sausen und Pfeifen. Die Kranken meinen, allerlei zu hören, was sie angeht. Man ruft sie, spricht über sie, über das, was sie gerade denken; "wenn man nicht recht hört, kommt es einem halt so vor", meinte eine Kranke. Die Leute sprechen auf der Straße Schlechtes, von Mord, unverschämte Sachen; "es ist nicht grad' Schimpfen, aber sie sagen grad' so was". Sie erzählen allerlei : der Kranke soll am Tode des Enkelchens Schuld sein; die Schwester soll durch ihn ums Leben gekommen sein; den Schwager hat man auch schon erstochen. Eine Kranke sollte einem Herrn nachgelaufen sein; es heißt: "die müssen wir ein wenig utzen: sie muß fort, verschubt werden, soll das roheste Weib sein". Alle diese Wahrnehmungen scheinen eine sehr geringe sinnliche Deutlichkeit zu besitzen. "Ich hab's nicht verstanden wegen des Ohrensausens", erklärte eine Kranke, und eine andere, der vorgeworfen wurde, daß sie auf dem Friedhofe Kränze fortgenommen habe, meinte: "Es lag so in der Luft." Bisweilen wird die Anknüpfung an Ohrgeräusche deutlich; eine Kranke hörte es im Kopfe in drei Sprachen sprechen. Der Inhalt des Gehörten ist fast ausschließlich unangenehm und beängstigend; nur eine Kranke gab an, es sei auch "von Erbschaft" gesprochen worden.

Auch wirkliche Beobachtungen werden von den Kranken vielfach in feindseligem Sinne gedeutet. Die Leute machen Zeichen, weisen mit Fingern auf den Kranken, werfen ihm belästigende Blicke zu, blasen ihn mit Rauch an; sie schleichen sich heran, stellen sich auf, um ihn zu überwachen, lauern ihm auf, drehen sich um; sobald er ans Fenster tritt, schauen sie hinauf. Sie fixieren ihn, wollen ihn anrempeln, hetzen Hunde auf ihn, glotzen ihm nach, strecken ihm die Zunge aus. Man macht sich über ihn lustig,

lacht verstohlen über ihn, ärgert, foppt, schikaniert, verleumdet ihn. Ein vollständig tauber Kranker behauptete, die Gendarmen plauderten hinter seinem Rücken über ihn, was er nicht hören könne; ein anderer bemerkte, daß Polizisten auftauchten, wo er sich blicken ließ. Eine Kranke meinte, daß die Frauen sie "krumm ansähen"; eine andere bemerkte, daß man ihr Gegenstände absichtlich verräume. Der Magen tut weh; es war wohl etwas im Essen. Ein Kranker beklagte sich, daß man überall die Fenster aufreiße, damit er sich erkälten solle.

Im Zusammenhange mit diesen Wahrnehmungen bilden sich Verfolgungsideen heraus. Die Kranken kommen zu der Ansicht, daß man sie verachte, sie nicht leiden könne, ihnen etwas antun wolle: sie sollen krank gemacht werden, sterben. Man will sie ärgern, ihnen etwas anhängen, sie vor den Leuten verächtlich machen, geschäftlich schädigen; sie haben Neider, die sie reizen, außer sich bringen wollen, ihnen keine Ruhe lassen. Sie werden für die Aufregung der Mitkranken verantwortlich gemacht, wegen Klatschereien eingesperrt, dürfen nicht mehr heim. Schutzleute kommen, verhaften sie, bringen sie gefesselt ins Zuchthaus; sie werden in einen Kasten gesteckt, erschossen, gekreuzigt, geköpft. Die Ärzte vergiften sie: das Haus ist voll Polizisten. Nachts werden sie am Schlafen gehindert; man schleicht sich ein; es steht jemand am Bett; eine Kranke glaubte, daß sie nachts photographiert und ihr Bild dann als Verbrecherin ausgestellt werde. Vielfach wehren sich die Kranken gegen die Bedrohungen. Sie beteuern, daß sie nichts getan hätten, nichts dafür könnten, verlangen eine Verhandlung, erklären, daß sie sich nicht ins Zuchthaus bringen lassen.

Auffassung und Orientierung lassen im allgemeinen keine gröbere Störung erkennen, doch ist mir mehrfach aufgefallen, daß die Kranken unzutreffende Antworten gaben, auch wenn die Fragen schriftlich gestellt waren. Vielleicht bedingt die gemütliche Spannung im Verein mit den oft äußerst quälenden Ohrgeräuschen doch eine gewisse Unbesinnlichkeit und Zerstreutheit. Die Kranken klagen auch häufig, zum Teil vielleicht im Zusammenhang mit Labyrintherkrankungen, darüber, daß sie schwindlig seien, Kopfschmerzen hätten, daß der Kopf leer sei, daß sie "ganz tappig", nicht mehr richtig seien. Zeitweise kann ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl vorhanden sein. "Ich weiß nicht, hab ich den Wahn oder hab ich die

Schwermut", äußerte eine Kranke; eine andere meinte, sie "bilde sich das Einsperren ein".

Die Stimmung ist vor allem durch das Gefühl der Unsicherheit beherrscht. Die Kranken sind argwöhnisch und mißtrauisch: "alle hörenden Menschen sind schlecht, alle tauben gut", meinte ein Kranker. Sie fürchten sich vor Personen, die hinter ihnen stehen, können der überall sich aufdrängenden Zweifel und Besorgnisse nicht Herr werden. "Wenn man nichts hört, dann kann man einem alles mögliche aufbinden", erklärte eine Kranke. Eine andere wurde von dem Gedanken gepeinigt, daß ihr vor Jahren verstorbener Mann vielleicht gar nicht tot gewesen sei, da er im Leichenhause noch so rote Backen gehabt habe. "Schwermutgedanken" tauchen auf; die Kranken werden ängstlich, fühlen sich unglücklich, beten; "das macht das Leiden, weil ich nicht recht höre", erklärte eine Kranke. Sie weinen, jammern, bitten um Verzeihung, äußern Selbstmordgedanken. Regelmäßig verknüpft sich jedoch damit eine gewisse Erregung und Reizbarkeit. Die Kranken sind zeitweise gespannt, nörgelig, streitsüchtig, schimpfen, werden auch wohl gewalttätig, schreiben beleidigende Briefe, erstatten Anzeige. Eine Kranke sprang plötzlich auf und lief davon mit dem Ausrufe, sie wisse ja nun, daß man sie auch da verfolge. Zwischendurch pflegen sie sich jedoch wieder zu beruhigen, sind dann ganz umgänglich und zutunlich. bisweilen sogar humorvoll.

Das äußere Verhalten der Kranken ist meist völlig geordnet. Sie neigen jedoch je länger je mehr dazu, sich von dem Verkehr mit der Umgebung zurückzuziehen, fühlen sich am wohlsten für sich allein, "studieren" viel vor sich hin, führen Selbstgespräche, schließen sich ein, verrammeln nachts sorgfältig die Türe. Er sei stumpfsinnig und menschenscheu geworden, meinte ein Kranker. Die Reden der Kranken erscheinen öfters zusammenhangslos und unverständlich, doch gelingt es meist ohne Schwierigkeit, sich mit ihnen in Beziehung zu setzen. Manche Kranke äußern sich schriftlich mit großer Gewandtheit. In der Regel sind sie auch dauernd imstande, sich zu beschäftigen und sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben, solange sie nicht zu sehr gequält sind. Schlaf und Eßlust können unter der ängstlichen Spannung zeitweise sehr leiden.

Der Verlauf des Leidens ist im allgemeinen ein chronischer; er pflegt aber vielfachen Schwankungen unterworfen zu sein, die

eine deutliche Abhängigkeit von äußeren Bedingungen aufweisen. Gemütlich erregende Vorkommnisse bewirken sehr häufig eine Verschlechterung des psychischen Zustandes. Bei einem Kranken schloß sich eine wesentliche Zunahme seiner Verfolgungsideen an einen Entschädigungsprozeß an, den er mit einem Nachbarn führte, ferner wieder an eine Verletzung durch Hundebiß, die er auf böswilliges Verschulden des Hundebesitzers zurückführte. Eine Kranke erfuhr eine sehr beträchtliche Steigerung ihrer ängstlichen Erregung, als sich ihre Tochter ohne ihr Wissen verheiratet hatte. Umgekehrt sieht man die Kranken sich in verständnisvoller, freundlicher Umgebung meist rasch beruhigen. Unter Zunahme des Körpergewichts und Besserung des Schlafes kann sich sogar eine vollständige Krankheitseinsicht herausstellen. "Verfolgt hat mich doch niemand; ich glaub's nimmer", erklärte eine Kranke; sie habe nur Angst gehabt und sich etwas eingebildet durch das ewige Gesäuse im Ohr. Andere lassen sich allerdings von der Richtigkeit der gemachten Wahrnehmungen trotz der Beruhigung nicht abbringen; "es war keine Einbildung", meinte ein Kranker; er habe doch auch seine Augen.

Das hier in kurzen Zügen geschilderte Krankheitsbild ist in schwächerer Ausprägung bei Schwerhörigen wahrscheinlich gar nicht selten, wenn es auch nur ausnahmsweise eine solche Entwicklung nimmt, daß die Kranken dem Irrenarzte zugeführt werden. Die Ursachen sind wohl in dem Gefühle der Vereinsamung und Hilflosigkeit zu suchen, das bei höheren Graden der Schwerhörigkeit und bei längerer Dauer des Leidens immer drückender wird und den Kranken schließlich fast vollständig von den Beziehungen zu anderen Menschen abschließt. Die Äußerungen der Kranken selbst, die Entstehungsbedingungen der Krankheit und namentlich auch der günstige Einfluß teilnehmender Fürsorge lassen darüber kaum einen Zweifel. Die äußere Anregung für die auftauchenden Gehörstäuschungen wird dann durch die regelmäßig stark ausgebildeten Ohrgeräusche gegeben. Mit dieser Deutung des Krankheitsbildes steht in bester Übereinstimmung die Tatsache, daß fast alle meine Kranken Frauen und entweder ledig oder verwitwet waren, also unter der Vereinsamung besonders schwer zu leiden hatten. Mehrfach ließ sich auch feststellen, daß sich die ungünstige Gestaltung des Seelenzustandes erst im Anschlusse an einen Todesfall herausgebildet hatte, der den Kranken ihre letzten Beziehungen zu näheren Angehörigen geraubt hatte.

Die überwiegende Mehrzahl der Kranken stand beim Einsetzen der Krankheit im 5. oder 6. Lebensjahrzehnt, also in einem Alter, in dem die seelische Anpassungsfähigkeit bereits gering geworden und die Anknüpfung neuer Beziehungen aus vielen Gründen erheblich erschwert ist. Die Schwerhörigkeit oder der Verlust des Gehörs hatte dagegen schon lange Jahre vorher bestanden, wenn auch bei einzelnen Kranken eine Zunahme ihres Leidens in den letzten Jahren vermerkt wurde. Alle von mir beobachteten Kranken befanden sich in wirtschaftlich kümmerlichen Verhältnissen, die sie die Erschwerung des Erwerbs wie die Absperrung von der Umgebung besonders drückend empfinden ließen. Einige Male wurde über Ängstlichkeit, Trunksucht, Schlaganfälle, Selbstmord bei Angehörigen berichtet. Die Verstandesbegabung der Kranken war meist gut.

Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises darauf, daß die hier geschilderte Störung nur einen Teil der bei Schwerhörigen und Tauben beobachteten psychischen Erkrankungen umfaßt; ich möchte mit Sicherheit nur etwa die Hälfte der mir vorgekommenen Fälle dahin rechnen. Einige weitere Fälle schienen allerdings klinisch ganz ähnlich zu sein, doch habe ich sie außer Betracht gelassen, weil sie der Lues verdächtig waren zu einer Zeit, wo man noch nicht die Hilfsmittel zu genauerer Prüfung dieser Frage besaß. Außerdem aber scheint es bei nahezu oder völlig Tauben noch andere Krankheitsbilder zu geben, die wegen der Verständigungsschwierigkeiten kaum zu deuten sind. Manche Fälle erinnern an die Dementia praecox, namentlich wegen der eigentümlichen Unsinnigkeit ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen. Es scheint sich aber dabei um die noch wenig bekannten Störungen der inneren Sprache zu handeln, wie sie durch den Ausfall der Klangbilder und den alleinigen Aufbau der Sprache auf motorischen Sprachvorstellungen und Schriftbildern bedingt werden, verbunden mit dem Fehlen jenes unausgesetzt regelnden Einflusses, den das Hören der eigenen und vor allem auch fremder sprachlicher Äußerungen auf den Ausbau des Sprachgefüges ausübt.

Sehen wir von derartigen, durch weitere Untersuchungen vielleicht noch näher zu klärenden Fällen ab, so bietet die Erkennung des hier umgrenzten psychogenen Verfolgungswahns der Schwerhörigen keine Schwierigkeiten. Man wird ihn insbesondere nicht mit den paranoiden Formen der Dementia praecox verwechseln, auch wenn der sprachliche Ausdruck aus den angedeuteten Gründen allerlei Absonderlichkeiten und Entgleisungen erkennen läßt. Die Kranken bleiben in ihrem Wesen immer natürlich, für freundliches Entgegenkommen zugänglich; sie zeigen namentlich keinerlei Willensstörungen, weder Negativismus noch Manieriertheit oder Stereotypien. Ihre Wahnbildungen gehen nicht über den Rahmen ängstlicher Befürchtungen hinaus; ihre Sinnestäuschungen entbehren regelmäßig der Reichhaltigkeit wie der zwingenden sinnlichen Deutlichkeit. Endlich zeigt die Krankheit auch im Laufe sehr langer Zeiträume keinen wesentlichen Fortschritt; Wahnbildung und äußeres Verhalten bleiben in der Hauptsache unverändert. Im Gegenteil kann durch wohlwollende ärztliche Einwirkung ein unverkennbar günstiger Einfluß auf die Gestaltung des Zustandes ausgeübt werden.

Auch von den Depressionszuständen des manisch-despressiven Irreseins hebt sich das Krankheitsbild deutlich ab. Ihm fehlt zunächst die Willenshemmung, wenn man die Äußerungen der Kranken auch bisweilen vielleicht im Sinne einer Denkhemmung deuten könnte. Die Kranken äußern sich ohne Schwierigkeit, sind auch meist imstande, sich in gewohnter Weise zu beschäftigen. Ihre Stimmung ist weniger traurig und gedrückt, als ängstlich und gereizt; ihr Wahn bewegt sich nicht in Versündigungs-, sondern in Verfolgungsideen. Der Verlauf des Leidens zeigt keine innere Gesetzmäßigkeit, sondern ist abhängig von äußeren Einflüssen; er vollzieht sich nicht in abgegrenzten Anfällen, sondern er bietet nur Schwankungen dar, die sich aus Änderungen der äußeren Lebensbedingungen erklären. Manische Züge werden nicht beobachtet, wenn die Kranken auch in freieren Zeiten öfters ganz vergnügt sein können.

Die hier versuchte Deutung bringt unser Krankheitsbild in eine gewisse innere Verwandtschaft zum Verfolgungswahn der Gefangenen. Es läßt sich auch wohl nicht verkennen, daß die Entstehungsbedingungen in beiden Fällen gewisse Übereinstimmungen darbieten. Dahin gehört einmal die hier durch die Taubheit, dort durch die Haft verursachte Absperrung von der Außenwelt und die so entstehende Einengung des Gedanken- und Interessenkreises,

sodann das Gefühl der Hilflosigkeit und Unsicherheit, endlich der weitgehende Ausschluß der Gehörsreize, der wenigstens auch in der Einzelhaft eine erhebliche Rolle spielt. Dadurch wird hier wie dort die Empfindlichkeit des ganzen Sinnesgebietes gesteigert, die Aufmerksamkeit auf die subjektiven Ohrgeräusche gerichtet und so vermutlich die Entstehung von Trugwahrnehmungen begünstigt. Auch der klinische Verlauf des Leidens zeigt in beiden Fällen manche Ähnlichkeiten, namentlich in der Beeinflußbarkeit durch äußere Maßregeln, im raschen Schwinden des Wahns und der Täuschungen unter günstigen Verhältnissen, in der dann sich einstellenden, mehr oder weniger vollständigen Krankheitseinsicht.

Auch zu dem senilen Verfolgungswahn dürften Beziehungen bestehen, wenn sie auch weniger nahe sind. Das Gefühl der wachsenden Hilflosigkeit und das aus ihm sich entwickelnde Mißtrauen ist beiden Krankheiten ebenso gemeinsam wie die zumeist dürftige und einförmige Gestaltung des Wahns und seine Besserung unter zweckmäßiger Behandlung. Selbstverständlich ist jedoch der Verfolgungswahn der Schwerhörigen nicht etwa als eine senile Erkrankung aufzufassen, schon wegen des viel jüngeren Alters der Kranken. Auch als präsenil möchte ich das Leiden nur insoweit ansehen, als in den betreffenden Lebensjahrzehnten die äußeren Bedingungen für eine Vereinsamung (Tod der Angehörigen, Heirat oder Fortziehen der Kinder) besonders häufig gegeben sind; einzelne Fälle lehren jedoch, daß auch viel früher schon, in den zwanziger oder dreißiger Jahren, das gleiche klinische Bild zur Entwicklung gelangen kann.

Die Behandlung des Leidens hat nur die Aufgabe, die hilflosen und geängstigten Kranken zweckmäßig zu versorgen. Vorübergehend kann bei lebhafterer Erregung Bettruhe geboten sein
die gewöhnlich rasch beruhigend wirkt; dazu kommt teilnahmvoller Verkehr mit den Kranken, freundlicher Zuspruch, passende
Beschäftigung. Bei sehr ungünstigen äußeren Verhältnissen kann
längere, unter Umständen dauernde Anstaltsfürsorge notwendig sein.
Andere, rüstigere und erwerbsfähige Kranke können nach einiger
Zeit, sobald sie sich beruhigt haben, wieder in ihre Tätigkeit zurückkehren, namentlich, wenn sie Angehörige oder Freunde besitzen,
die sich ihrer annehmen und ihrer Vereinsamung entgegenarbeiten.

# 3. Die Schicksalspsychosen (Symbantopathien).

#### E. Die Unfallsneurosen.

Die Lehre von den durch Unfälle erzeugten Geistesstörungen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte mancherlei Wandlungen durchgemacht. Sie knüpfte sich zunächst an die von Erichsen (1866). Riegler (1879), Westphal (1880), Möli (1881), Page (1883) u. a. mitgeteilten Erfahrungen über die Folgen von Eisenbahnunfällen an und faßte vor allem die körperlichen Krankheitserscheinungen ins Auge, die auf feinere oder gröbere Verletzungen des Rückenmarks ("Railway-spine") oder des Gehirns zurückgeführt wurden. Oppenheim gab dann 1889 eine zusammenfassende Übersicht über eigene und fremde Arbeiten auf diesem Gebiete. Er stellte fest, daß nach Unfällen außer den Folgen grober Hirnschädigungen einmal hysterische und neurasthenische Störungen zur Beobachtung kommen, sodann aber recht häufig ein eigenartiges, aus psychischen und körperlichen Krankheitserscheinungen zusammengesetztes klinisches Bild, das er unter der Bezeichnung "traumatische Neurose" abzugrenzen suchte. Er war vorerst geneigt, als die Ursache dieser Erkrankung feinere Veränderungen des Nervengewebes durch plötzliche Erschütterungen oder reflektorische Beeinflussung anzusehen, kam aber dann von der Annahme einer organischen Grundlage des Leidens zurück, abgesehen von gewissen Ausnahmefällen. Demgegenüber vertrat Charcot die Ansicht, daß die psychischen Störungen nach Unfall, soweit sie funktionelle sind, allgemein der Hysterie zuzurechnen seien. Er verglich sie den hypnotischen Zuständen, indem er die Vermutung aussprach, daß die den Unfall begleitende Gemütsbewegung eine der Hypnose ähnliche Bewußtseinstrübung bedinge, die weiterhin den günstigen Boden für die Entstehung fest einwurzelnder Eigensuggestionen abgebe.

In der Tat war die Verwandtschaft der traumatischen Neurose mit der Hysterie so unverkennbar, daß sich die Überzeugung von der psychischen Entstehung der Krankheitserscheinungen immer mehr Bahn brach. So vielfach auch die Selbständigkeit des von Oppenheim neu aufgestellten Krankheitsbildes bekämpft wurde, so einig war man doch darüber, daß nicht die Art und Schwere des erlittenen Unfalles, sondern die an ihn sich anknüpfenden Gemütsbewegungen die wesentliche Krankheitsursache darstellen. Sah man doch gelegentlich die gleichen Störungen zur Entwicklung kommen, ohne daß überhaupt eine körperliche Schädigung stattgefunden hatte! Am nächsten lag es, hier an die Nachwirkung der gemütlichen Erschütterungen zu denken, mit denen Unfälle verknüpft zu sein pflegen. Man nahm nach dem Vorgange von Charcot an, daß sich die unter dem psychischen Eindrucke des Unfalles entstandenen Störungen nur langsam oder unter Umständen gar nicht wieder ausgleichen, entsprechend etwa dem Vorgange bei der Entstehung hysterischer Lähmungen oder Kontrakturen.

Es zeigte sich indessen allmählich immer deutlicher, daß diese Erklärung nur für einen verhältnismäßig kleinen Teil der Fälle zutreffend sein konnte. Man beobachtete, daß sich die Beschwerden der Kranken in der Regel keineswegs an die ursprüngliche Gemütserregung beim Unfall anschlossen, sondern vielfach erst wesentlich später einsetzten und sich nunmehr allmählich verstärkten, ferner, daß die Zahl der traumatischen Neurosen nach der Einführung unserer Unfallgesetzgebung 1884 in unheimlicher Weise zunahm. Weiterhin ließ sich nicht verkennen, daß "der Kampf um die Rente" einen äußerst ungünstigen Einfluß auf das Befinden der Kranken ausübte. So wurde es klar, daß die große Mehrzahl der traumatischen Neurosen wesentlich durch die Wirkungen der Unfallsgesetzgebung erzeugt und unterhalten wurde, einerlei, ob man dabei nun mehr Gewicht auf die Züchtung des Krankheitsgefühls durch die immer wiederholten ärztlichen Untersuchungen und Begutachtungen oder auf die von Strümpell betonten "Begehrungsvorstellungen" legen mag, die dem Kranken sein Leiden als Mittel zur Erlangung einer Rente erscheinen lassen. Ganz in den Vordergrund treten diese letzteren bei einer kleinen Gruppe von Kranken, die ohne hinreichenden Rechtsgrund mit größter Hartnäckigkeit und Erbitterung den Kampf um die Rente gegen Behörden und Ärzte führen und dabei zu einer paranoischen Umwertung ihrer Ansprüche und der ihrer Verwirklichung entgegenstehenden Widerstände fortschreiten.

Aus diesen Darlegungen ergeben sich ohne weiteres die Gesichtspunkte, nach denen heute die Gruppierung der Unfallskranken zweckmäßig zu geschehen hat. Auszuscheiden sind zunächst diejenigen Fälle, deren Krankheitserscheinungen lediglich durch Hirnverletzungen bedingt sind, die eigentlichen traumatischen Psychosen, die wir bereits an anderer Stelle besprochen haben. Unter den lediglich psychisch verursachten Krankheitsbildern wäre ferner die Entstehung von kennzeichnend hysterischen Störungen nach Unfällen abzutrennen, die traumatische Hysterie; wir haben ihrer bei der Darstellung der Hysterie zu gedenken, der sie ihrem Wesen nach zugehören. In dem Reste von Beobachtungen wären dann vor allem diejenigen Krankheitsbilder, die unmittelbar den Aufregungen des Unfalls ihre Entstehung verdanken, von solchen zu sondern, deren Ursachen wir in den späteren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des schädigenden Erlebnisses, insbesondere im Rentenkampfe, zu suchen haben.

Für die erstere Gruppe erscheint vielleicht die Bezeichnung "Schreckneurose" am besten geeignet, weil bei ihnen der Schreck über ein plötzlich hereinbrechendes Unheil die eigentliche Krankheitsursache hildet. Ich hatte diesen Namen früher für die Unfallsneurosen im allgemeinen vorgeschlagen, habe mich aber davon überzeugt, daß die Voraussetzungen, von denen ich damals ausging, unzutreffend sind. Die Benennung "Emotionsneurose", wie sie namentlich von den Franzosen bevorzugt wird, halte ich wegen ihrer Unbestimmtheit nicht für zweckmäßig. Aus der zweiten Gruppe endlich heben sich dann wieder die eigentlichen Rentenkämpfer heraus, die offenbar den Ouerulanten an die Seite zu stellen sind und darum auch im Zusammenhange mit ihnen berücksichtigt werden sollen. Die Hauptmasse indessen bilden Krankheitszustände anderer Art, die aber doch ebenfalls wesentlich aus den Erregungen des Rentenkampfes ihre Nahrung ziehen. Wir wollen sie unter der Bezeichnung der traumatischen Neurose zusammenfassen, da sie den wesentlichen Inhalt des von Oppenheim unter diesem Namen umschriehenen Krankheitshildes darstellen. Brissaud hat dafür die Bezeichnung "Sinistrose" vorgeschlagen; Morselli spricht von "metatraumatischer" Neurose.

Die Schreckneurose<sup>1</sup>) stellt sich uns dar als eine krankhafte Steigerung und Fortdauer der Wirkungen, die eine heftige Gemütserschütterung auf das seelische und körperliche Verhalten des Menschen ausübt. Ihr Krankheitsbild setzt sich daher wesentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mondio, Rivista di psichologia applicata VII, 5; Stierlin, Deutsche Medizin. Wochenschr. XXXVII, 2028; Monatsschr. f. Psychiatrie XXV, 185.

aus Erscheinungen zusammen, die uns als Ausdruck starker Gemütsbewegungen aus der täglichen Erfahrung bekannt sind. In der Hauptsache handelt es sich um eine rasch eintretende Bewußtseinstrübung mit allgemeiner Willenserregung. seltener mit Willenshemmung. Wenn man will, kann man in dieser Reaktion ein Zusammenspiel von Schutz- und Abwehrmaßregeln ursprünglichster Art sehen, insofern einmal den erschreckenden Eindrücken der Zutritt zum Bewußtsein gesperrt wird, während andererseits entweder durch Aufbietung aller möglichen Willensantriebe Abwehr oder Flucht versucht oder nach dem Beispiele der Kataplexie der Gefahr durch völlige Willenlosigkeit begegnet wird. Es wäre denkbar, daß diese stammesgeschichtlich alten Einrichtungen in Betrieb gesetzt werden, wo die gemütliche Spannung ein gewisses Maß übersteigt, oder wo die Verteidigungsmittel einer höheren Entwicklungsstufe, Überlegung und zielbewußtes Handeln, unvollkommen ausgebildet sind. Wir werden ähnliche Überlegungen bei der Betrachtung der hysterischen Krankheitserscheinungen anzustellen haben.

Die leichtesten Formen der Schreckneurose hat Meyer¹) beschrieben, der das psychische Verhalten frisch Verletzter genauer untersuchte. Er fand Abweichungen von der Gesundheitsbreite in 25 von 37 Fällen; fünfmal waren sie ziemlich stark. In der Regel war die Orientierung gestört, besonders über Zeitverhältnisse. Die Kranken erschienen zerstreut, vergeßlich, leicht ermüdbar. Bei Rechenversuchen versagten sie leicht, zeigten Neigung zum Haften. Ein Kranker war einige Tage stuporös. Die Stimmung war bald mürrisch, abweisend, bald auffallend gehoben. In den schwereren Fällen wurde Rededrang, starkes Haften und Neigung zu Konfabulationen beobachtet. Bisweilen zeigten sich auch Schwierigkeiten der Wortfindung, Unfähigkeit, zu lesen oder zu schreiben; hier dürften überall greifbare Hirnschädigungen mitgespielt haben.

Ähnliche Erfahrungen werden nach Unfällen oder sonstigen erschütternden Ereignissen häufiger gemacht. Es entwickeln sich Zustände von Benommenheit, Unbesinnlichkeit, Unklarheit mit Erschwerung und Verfälschung der Wahrnehmung und der Verarbetung äußerer Eindrücke, ferner starke innere Spannung oder Erregung, die sich in stürmischen Ausdrucksbewegungen und sinn-

<sup>1)</sup> Meyer, Berl. Klin. Wochenschr., 1911, 19.

losen Handlungen Luft machen kann. Dabei ist das Bewußtsein bald von zahlreichen, wirr durcheinander drängenden Vorstellungen und Gedankengängen erfüllt, bald wird das ganze Denken durch einzelne, beherrschende Vorstellungen gehemmt; eine meiner Kranken wartete nach einem heftigen Schreck "auf Leben und Tod", fragte sich, ob sie noch schnaufe oder nicht. Die Erinnerung an solche Zeiten ist regelmäßig unklar und lückenhaft. Hier und da kommt es zu deliranten Erregungszuständen mit Sinnestäuschungen und Wahnbildungen, die jedoch wohl dem Gebiete der Hysterie einzuordnen sind. Da alle diese Störungen die Dauer einiger Stunden, Tage oder höchstens Wochen nicht zu überschreiten und sich vollkommen wieder auszugleichen pflegen, kommen sie nur sehr selten in irrenärztliche Beobachtung.

Wesentliche Fortschritte in der Kenntnis der Schreckneurosen haben uns die Beobachtungen gebracht, die von mehreren Forschern über die durch Massenunglücksfälle erzeugten Geistesstörungen gesammelt wurden, besonders bei dem Erdbeben von Messina und bei dem Grubenunglück von Courrières. Das Bild, das wir uns nach diesen Untersuchungen von dem Zustande der Erkrankenden machen können, bietet in der Hauptsache die Züge einer Verwirrtheit mit triebartiger Erregung dar. Die Kranken fassen lückenhaft, verschwommen und falsch auf, verkennen die Personen, begreifen nicht, was man ihnen sagt, verstehen ihre Lage und die sich abspielenden Vorgänge nicht. Sie sind unklar, unbesinnlich, "wie betrunken", verworren, vergeßlich, bisweilen auch delirant. Ihre Stimmung ist gereizt, ängstlich, mißtrauisch, gespannt, oder tief deprimiert, mutlos, öfters aber auch stumpf und gleichgültig. Sehr häufig ist sinnlose Unruhe. Die Kranken lachen verständnislos, brüllen, fluchen, drohen, schlagen wild um sich, greifen wahllos an, kämpfen verzweifelt, rennen mit dem Kopfe gegen die Wand. Sie laufen mit stierem Blicke plötzlich davon, bleiben taub gegen Zureden, verweigern die Nahrung; sie geben unverständliche Antworten, wiederholen dieselben Worte, treffen unsinnige Anordnungen, führen die sonderbarsten Handlungen aus. Ein junger Mensch beteiligte sich nach dem Einsturze seines Hauses durch ein Erdbeben am Löschen des Feuers, kümmerte sich aber gar nicht um seine Angehörigen und benahm sich wie ein Clown, trieb sich planlos herum, um erst nach einer Woche zu sich zu kommen.

Einer der Geretteten von Courrières irrte 2 Tage und 2 Nächte herum; ein anderer sprang in einen gerade haltenden Zug und fuhr davon; ein dritter beschmierte sich mit faulenden Leichenteilen. Nach der Vernichtung von Messina lief ein Kranker lachend im Hemde herum, in der Hand einen Hering; ein anderer, ebenfalls im Hemde, schickte sich an, Blumen zu begießen. Hier und da kommen auch Stuporzustände zur Entwicklung, dumpfes, verständnisloses Hinbrüten mit völliger Lähmung aller Willensregungen. In der Regel setzen die Störungen sehr rasch nach dem Hereinbrechen des Unglücks ein, seltener erst im Laufe der nächsten Tage.

Die Bewußtseinstrübung pflegt sich nach einigen Tagen allmählich aufzuhellen; bisweilen bleibt allerdings eine leichte Unbesinnlichkeit und Denkerschwerung mit einzelnen verkehrten Antworten und Handlungen noch mehrere Wochen und selbst Monate zurück. Die Erinnerung an die durchlebte Zeit und meist auch an die gemütlich erschütternden Vorgänge ist verworren und lückenhaft. Gewöhnlich besteht zunächst noch Gedächtnisschwäche, Vergeßlichkeit, Ermüdbarkeit, gesteigerte gemütliche Erregbarkeit. innere Unruhe, Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit, Schreckhaftigkeit; oft drängen sich einzelne Bilder aus der Unglückszeit mit großer Macht immer wieder ins Bewußtsein und bedingen die Befürchtung vor der Wiederkehr ähnlicher Ereignisse. Lebenslust und Tatkraft können noch längere Zeit fehlen; manche Kranke erscheinen schlaff, abgestumpft, wie gebrochen, früh gealtert; andere wieder sind merkwürdig sorglos, berichten über die schrecklichsten Einzelheiten ihrer Erlebnisse anscheinend ohne innere Erregung. Der Schlaf ist regelmäßig ungenügend, durch ängstliche Träume, Albdrücken und Aufschrecken gestört. Daneben finden sich eine ganze Reihe von körperlichen Beschwerden in stärkerer oder schwächerer Ausprägung, Herzklopfen, Beklemmungsgefühle, rascher Wechsel der Pulsfrequenz, Schweißausbrüche, Wallungen, Kälte- und Hitzeempfindungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Mattigkeit, Zittern, Mißempfindungen.

Alle diese Störungen treten gewöhnlich im Verlaufe einiger Monate nach und nach zurück, wenn sich auch leichte Andeutungen, Erdbeben- oder Gewitterfurcht, Abneigung gegen das Bahnfahren, gelegentliche ängstliche Träume mit Wiederkehr der alten Schreckensbilder, vielleicht noch längere Zeit hindurch erhalten.

Es scheint aber, daß es auch schwere Fälle gibt, die unter deliranten Erscheinungen rasch zum tödlichen Ende führen. Ob hier wirklich nur unmittelbare Folgen heftiger Gemütsbewegungen, etwa Versagen des Herzens, den unglücklichen Ausgang verursachen, oder ob es sich um die Verbindung mit zufälligen körperlichen Erkrankungen (Arteriosklerose, Nierenleiden) handelt, ist noch nicht genügend aufgeklärt, zumal die Fälle offenbar recht selten und die Bedingungen für ihre genauere Untersuchung meist sehr ungünstige sind.

Als auslösende Ursachen für die Schreckneurose können naturgemäß alle Ereignisse (Unfälle, Brände, Blitzschläge, Starkstromschläge, Explosionen, Schiffbrüche, Erdbeben) in Betracht kommen. die heftige Gemütserschütterungen erzeugen, einerlei, ob dabei eine wirkliche Schädigung der Kranken stattfindet oder nicht. Außer dem Schreck im engeren Sinne spielt daher auch die Angst vor schwerer Gefahr oder die Verzweiflung über eigenes oder fremdes Unglück eine große Rolle. Es ist jedoch unverkennbar, daß weiterhin sehr viel von der persönlichen Widerstandsfähigkeit und gemütlichen Spannkraft abhängt. Allerdings gibt es Anlässe, wie große Brände, Schiffbrüche, Erdbeben, bei denen zahlreiche Beteiligte gleichzeitig in die hier geschilderten Zustände geraten. Dennoch zeigt sich bei anderen, weniger die Massen aufpeitschenden Unglücksfällen und namentlich auch beim Einzelunfalle, daß die Gefahr der Schreckneurose je nach der persönlichen Veranlagung sehr verschieden groß ist. Man wird wohl im allgemeinen annehmen dürfen, daß gemütlich leicht erregbare Menschen, besonders Frauen und Psychopathen, unter dem Einflusse heftiger Gemütserschütterungen leichter "den Kopf verlieren", in Verwirrung und sinnlose Erregung geraten. Andererseits scheint es, daß sich die Folgen derartiger Stürme bei älteren und sonstwie geschwächten Personen, bei Trinkern, Arteriosklerotikern, Herzkranken, langsamer und unvollkommener wieder ausgleichen. Bis zu einem gewissen Grade kann die Zugänglichkeit für die Schreckneurose, wie die oben angeführten Beispiele lehren, durch die Massensuggestion gesteigert werden. In den Entsetzenstaumel großer, allgemeiner Katastrophen werden wenigstens vorübergehend viele mit hineingezogen, die bei einem Einzelunfalle Kaltblütigkeit und Selbstbeherrschung zu bewahren imstande gewesen wären.

Der Umstand, daß wir es bei der Schreckneurose mit den Folgeerscheinungen von Gemütsbewegungen zu tun haben, könnte zu der Auffassung führen, daß es sich hier lediglich um hysterische Störungen handle. Es ist auch gewiß richtig, daß durch die gleichen Anlässe, welche die Schreckneurose erzeugen, oft genug hysterische Erscheinungen zustande kommen, ja, man wird mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß uns bei demselben Kranken unter Umständen Krankheitszeichen begegnen, die zum Teil dem Bilde der Schreckneurose, zum Teil demjenigen der Hysterie angehören. Der Unterschied zwischen beiden Erkrankungen liegt einmal darin, daß wir es bei der Schreckneurose nur mit einer einfachen Verstärkung derjenigen seelischen und körperlichen Wirkungen zu tun haben, die wir auch sonst bei Gemütsbewegungen beobachten, während bei der Hysterie die Erregung daneben noch auf ganz ungewöhnliche Bahnen abgelenkt wird. Nicht die Heftigkeit, sondern die besondere Art der Folgen gemütlicher Erregungen ist hier das kennzeichnende; sie wird, wie Babinski zweifellos richtig hervorgehoben hat, vielfach durch Vorstellungen bestimmt, die mit dem auslösenden Ereignisse gar nicht oder nur in lockerem Zusammenhange stehen.

Außerdem aber scheinen die Gemütsbewegungen der Hysterischen auf Gebiete auszustrahlen, die sonst auch den stärksten Erschütterungen des seelischen Gleichgewichtes nicht zugänglich sind. Die Eigenart der hysterischen Reaktion zeigt sich daher auch, wie ebenfalls Babinski betont hat, keineswegs bei großen, das ganze Seelenleben aufwühlenden Anlässen, sondern vielmehr bei den kleinen Erregungen des täglichen Lebens. Ja, es scheint geradezu, als ob gewaltige Gemütserschütterungen der Entwicklung der eigentlich hysterischen Störungen ungünstig wären; wenigstens berichtet Babinski, daß Neri, der unmittelbar nach dem Erdbeben von Messina etwa 2000 davon Betroffene untersuchen konnte, weder hysterische Kontrakturen noch Hemianästhesien noch konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung nachweisen konnte. Er meint, daß eben die durch das furchtbare Ereignis erzeugte Verwirrung die Ausbildung von Suggestionen und damit von hysterischen Krankheitszeichen verhindert habe. Wenn mir auch Babinskis Erklärung anfechtbar erscheint, so wird doch zugestanden werden müssen, daß die Entstehungsbedingungen für die Schreckneurose und für die hysterischen Störungen verschiedene sind. Dort handelt es sich um einen allgemeinen gemütlichen Aufruhr von unerhörter Heftigkeit, hier dagegen um viel enger umschriebene und daher gewiß auch dem Einflusse der Suggestion weit stärker zugängliche gemütliche Erregungen, die an sich gar nicht besonders stark zu sein brauchen. Im Gegenteil wird man vielleicht begreifen können, daß besonders stürmische Erschütterungen des Seelenlebens die hysterische Umgrenzung der Wirkungen auf bestimmte Gebiete verhindern.

Noch wichtiger aber wohl, als der soeben besprochene Unterschied, ist die Neigung der hysterischen Störungen, selbständig fortzudauern, wenn die auslösende Gemütsbewegung selbst längst geschwunden ist. Auch bei der Schreckneurose können sich einzelne Zeichen der durchlebten gemütlichen Erschütterung längere Zeit hindurch erhalten, aber nur im Zusammenhange mit dem Nachzittern der großen inneren Bewegung. Bei der Hysterie löst sich diese Verbindung. Die ursprünglich durch einen Schreck, einen Unfall entstandene Lähmung oder Kontraktur besteht weiter, unter Umständen viele Jahre hindurch, auch wenn die Kranken längst vollständig gemütsruhig geworden sind. Daher dort die noch einige Zeit das ganze innere Leben beherrschende, allmählich abklingende Erregung mit ihren Begleiterscheinungen, hier die Fortdauer von Einzelstörungen ohne erkennbare Spur von innerer Beunruhigung.

Die Behandlung der Schreckneurose in dem hier umgrenzten Sinne wird sich zunächst auf Bettruhe, tröstenden Zuspruch und körperliche Pflege beschränken können; späterhin kommt wesentlich Ablenkung und befriedigende, das Selbstvertrauen hebende Beschäftigung in Betracht. —

Das allgemeine Bild der traumatischen Neurose<sup>1</sup>) ist durch eine depressive oder mürrische Verstimmung mit Weh-

¹) Oppenheim, Die traumatischen Neurosen, 2. Aufl. 1892; Schultze, Sammlung klinischer Vorträge, N. F. 14 (Innere Medizin Nr. 6); Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde I, 5 u. 6, 445; Strümpell, Münchner medizinische Wochenschrift 1895, 49 u. 50; Sänger, Die Beurteilung der Nervenerkranktungen nach Unfall. 1896; Fürstner, Monatsschrift für Unfallheilkunde 1896, 10; Bruns, Die traumatischen Neurosen. Unfallsneurosen; Nothnagels Handbuch XII, 1, 4, 1901; Schuster, Die traumatischen Neurosen. 1905; Aschaffenburg, Curschmanns Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 798. 1909; Ewald, Die traumatische Neurose und die Unfallsgesetzgebung. 1908; Windscheid, Der Arzt als Begut-

leidigkeit, Willensschwäche und allerlei körperlichen, teils allgemein nervösen, teils örtlichen Krankheitserscheinungen gekennzeichnet. Das Leiden entwickelt sich regelmäßig erst einige Zeit nach dem erlittenen Unfall, frühestens nach einigen Wochen. Meist vergehen Monate, bisweilen Jahr und Tag, bis die Störungen deutlich werden. Allerdings pflegen sich die Beschwerden in gewissem Sinne an die unmittelbaren Unfallsfolgen anzuknüpfen, aber sie erfahren doch eine ganz selbständige Fortbildung. Gewöhnlich nehmen die Kranken nach Heilung der Schädigungen durch den Unfall zunächst ihre Arbeit wieder auf, um sie erst nach kürzerer oder längerer Zwischenzeit auszusetzen, ein Vorgang, der sich auch mehrfach wiederholen kann. Nunmehr treten sie mit lebhaften Klagen über ihren körperlichen und seelischen Zustand sowie mit der Erklärung hervor, daß ihnen das Weiterarbeiten unmöglich sei.

Die Auffassung und namentlich das Verständnis verwickelterer Eindrücke erscheint verlangsamt und erschwert. Manche Kranke klagen über Abnahme des Seh- und Hörvermögens. Sie antworten erst auf eindringliches Befragen, verstehen falsch, begreifen nicht, was sie lesen, können sich auf nichts besinnen, versagen bei den einfachsten Aufgaben, können nicht rechnen, geben unklare, verschwommene Auskünfte, sie seien "schon hübsch lange" verheiratet, hätten "ziemlich viele" Kinder. Über die Zeitverhältnisse wissen sie öfters gar nicht Bescheid, vermögen weder ihr Geburtsjahr noch die jetzige Jahreszahl oder den Wochentag anzugeben. Alle geistigen Leistungen erfolgen außerordentlich schwerfällig, werden auch wohl ganz abgelehnt. Die Kranken erklären, sie seien "ganz damisch, über und über", ganz auseinander, wirr im Kopfe, sie dürften sich nicht anstrengen, bekämen sonst Kopfweh, würden sogleich müde, gerieten in Erregung; ein Kranker meinte, er wisse nicht mehr, was er zu tun habe und wo er sich befinde. In der Regel zeigen die Kranken daher auch nur geringe geistige Regsamkeit, beschäftigen sich nicht, treten nicht in Verkehr mit den Mitkranken, kümmern sich nicht um die Vorgänge in ihrer

achter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. 1905; Sachs, Die Unfallneurose, ihre Entstehung, Beurteilung und Verhütung. 1909; Müller, Zeitschr. f. d. ges. Versicherungswissenschaft VII. 2; Bailey, Diseases of the nervous system resulting from accident and injury. 1906; Morselli, Rivista di freniatria speriment. XXXVIII, 1; Flatau, Die Nervenkrankheiten nach Unfällen. 1012.

Umgebung. Ihre Gedankengänge erscheinen außerordentlich dürftig und einförmig; manche Kranke geben an, daß sie immerfort über den Unfall nachdenken müßten. Freilich pflegt die Schwerfälligkeit, Unbesinnlichkeit und Stumpfheit bei weitem am stärksten ausgeprägt zu sein, wenn man sich mit den Kranken beschäftigt und sie beobachtet. In ihrer Familie oder im Verkehr mit ihresgleichen können die auffallenden Störungen mehr oder weniger vollständig zurücktreten.

Häufig sind Mißempfindungen aller Art. Im Kopfe pocht, hämmert, saust, reißt, sticht es, läuft es herum. Einige Kranke hatten das Gefühl, als ob Geschwüre im Kopfe seien: ein Kranker. der einen Schädelbruch gehabt hatte, klagte, daß ihm das Hirn vorfalle. Hitze steigt in den Kopf, gerade wie ein Anfall; "das muß das Gehirn sein; ich kann es mir gar nicht anders vorstellen", meinte ein Kranker. In der Brust sticht es; der Körper schaukelt hin und her: Haut, Fleisch und Rückgrat schmerzen. Bisweilen werden ganz absonderliche hypochondrische Vorstellungen entwickelt. Ein Kranker behauptete, daß sich zwischen Knochenhaut, Hirnhaut und Hirnschale Knochensplitter ablösten, zum Gaumendeckel in den Kehlkopf gelangten und von da mit einem Gefühle von Vollwerden heraufkämen. Manche Kranke geben an, gegen Witterungswechsel, Hitze und Kälte besonders empfindlich zu sein; ein Kranker hatte bei Ostwind links, bei Westwind rechts Schmerzen. Ganz allgemein begegnet uns das Gefühl der inneren Schwäche, Mattigkeit und Unfähigkeit. Der Kranke ist "der Mann nicht mehr wie früher", "nicht mehr der, der er war". In einzelnen Fällen werden Sinnestäuschungen beobachtet. Ein Kranker, der aus dem Wagen geschleudert worden war, sah das Pferd in einer Ecke des Zimmers; eine Frau sah Gestalten, mit denen sie sprach, einen nackten Mann mit einem Prügel. Wahrscheinlich handelt es sich hier um hysterische, unter Umständen auch um alkoholische Beimischungen.

Das Gedächtnis der Kranken erscheint regelmäßig sehr stark gestört, doch zeigt sich bei längerer Beobachtung und namentlich in ihrem Verhalten außerhalb des ärztlichen Gesichtskreises, daß von einem wirklichen Verluste der Kenntnisse und Erinnerungen, bei deren Wiedergabe sie versagen, keine Rede sein kann; vielmehr handelt es sich nur um eine gewisse Unbesinnlichkeit und Begriffs-

stutzigkeit. Auf dem gleichen Grunde erwächst die häufige Merkstörung der Kranken. Sie sind zerstreut, unaufmerksam, machen keine Anstrengungen, sich die ihnen dargebotenen Eindrücke wirklich einzuprägen.

Die Stimmung der Kranken ist meist gedrückt, niedergeschlagen, weinerlich, ängstlich; sie sind "schwermütig im Geiste". Sehr häufig findet sich eine weichliche Rührseligkeit und Wehleidigkeit. Ein Kranker gab an, wenn er von Unfällen höre, so gehe es ihm durch und durch; andere sind ganz verzweifelt, jammern und klagen, wünschen den Tod herbei, doch scheint es niemals zu ernsten Selbstmordversuchen zu kommen. Hier und da treten Zwangsvorstellungen, Grübelsucht, Platzangst auf, wohl nur bei Personen, die ohnedies dazu geneigt waren. Manche Kranke geraten sofort in Verlegenheit und Verwirrung, sobald man sich mit ihnen beschäftigt. Fremden Angelegenheiten gegenüber sind die Kranken in der Regel gleichgültig, teilnahmlos; sie entziehen sich mürrisch und übellaunig allen an sie gestellten Anforderungen. Damit verbindet sich vielfach eine große Reizbarkeit, die nicht selten durch Alkoholmißbrauch noch gesteigert wird. Die Kranken regen sich bei geringfügigen Anlässen stark auf, lachen und weinen durcheinander, schrecken leicht zusammen, werden zittrig und ängstlich, mißhandeln ihre Angehörigen. Besonders gereizt pflegen sie zu werden, wenn man ihnen rät, die Arbeit wieder aufzunehmen. Ein Kranker verwahrte sich mit großer Heftigkeit gegen diese Zumutung; "und wenn sie mir die halbe Rente nähmen", erklärte er; ein anderer bekam einen schweren Erregungszustand, als er für arbeitsfähig erklärt worden war.

Im Mittelpunkte des ganzen Krankheitsbildes steht eben die Unfähig keit zur Arbeit, die von den Kranken in den mannigfaltigsten Wendungen beteuert wird. Sie fühlen sich matt, hinfällig, aufgeregt, vermögen keine schwere Arbeit mehr zu leisten, nicht in der Hitze auszuhalten, nicht mehr auf ein Gerüst zu steigen. Sobald sie es versuchen, werden sie zittrig, schwach, bekommen Übelkeit und Schmerzen, Herzklopfen und Atemnot, so daß sie aufhören müssen; der Nebel legt sich ihnen vor die Augen. Ein Kranker erklärte, alles tanze vor ihm, sobald er schwer trage; einem anderen ging bei Anstrengungen unwillkürlich der Harn ab; ein dritter mußte bei schwerer Arbeit den Mund aufreißen, da er nicht mehr

schnaufen konnte; einem vierten fiel einfach die Hacke aus der Hand. Ein fünfter Kranker konnte wohl hier und da noch etwas arbeiten, mußte sich aber jede Woche zweimal niederlegen, um sich wieder zu erholen. Auch ganz einfache körperliche Leistungen sind oft mit großen Beschwerden verknüpft. Die Kranken können sich nicht bücken, werden dabei schwindlig; sie haben Schmerzen bei starkem Auftreten. Wenn sie den Kopf drehen, werden sie "damisch", bekommen Genickschmerzen; eine Kranke, die freilich hysterische Beimischungen zeigte, meinte, sie müsse Blut spucken, sobald sie ihr rechtes Bein strecke.

Einen tieferen Einblick in das Wesen der bei der traumatischen Neurose bestehenden Arbeitsbehinderung haben wir durch die von einer Reihe von Forschern nach den verschiedensten Verfahren durchgeführten psychologischen Untersuchungen1) gewonnen. In größerem Umfange sind namentlich Versuche mit dem fortlaufenden Addieren einstelliger Zahlen angestellt worden, zumeist in der schon öfters erwähnten Anordnung, daß in einer längeren Versuchsreihe abwechselnd einen Tag 10 Minuten ohne Pause, am nächsten zweimal je 5 Minuten mit Einschiebung einer Pause von 5 Minuten gerechnet wurde. Die ältesten derartigen, allerdings noch nach abweichendem Plane und nur an einem einzigen Kranken durchgeführten Versuche stammen von Groß; späterhin haben Röder. Specht, Plaut, Buddee eine große Zahl vergleichbarer Beobachtungen an Gesunden und Unfallskranken mitgeteilt, die ein ziemlich klares Bild von der eigentümlichen Arbeitsweise dieser letzteren geliefert haben. Die Bedeutung solcher planmäßig angeordneten Untersuchungen liegt darin, daß sie uns nicht nur über die Höhe der Arbeitsleistung an sich, sondern auch über den täglichen Übungsfortschritt unterrichten und uns innerhalb gewisser Grenzen auch ein Urteil über die Ermüdbarkeit wie über das Verhalten der Willensspannung ermöglichen. Der Übungsfortschritt läßt sich aus der durchschnittlichen Steigerung der Leistung in den ersten 5 Arbeitsminuten von Tag zu Tag berechnen, während sich die Ermüdbarkeit aus der Größe der Leistungszunahme nach der eingeschobenen Erholungspause gegenüber dem Fortarbeiten abschätzen läßt und die Stärke der angewandten Willensspannung

<sup>1)</sup> Specht, Archiv f. d. ges. Psychologie III, 245; Leupoldt, Sommers Klinik I, 130.

einen gewissen Ausdruck in der Erhöhung des ersten Minutenwertes gegenüber dem zweiten findet.

Zur näheren Erläuterung dieser Verhältnisse gebe ich in Fig. 257 den aus je 5 Arbeitstagen gewonnenen durchschnitt-

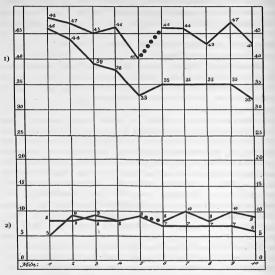

Fig. 257. Fortlaufendes Addieren in 10 Minuten (... Pause).

1) Ermüdbarer Gesunder, 2) Unfallkranker.

lichen Gang der Leistung für die einzelnen Minuten an den Tagen mit und ohne Pause von einem Gesunden und einem Unfallsnervenkranken wieder. Man erkennt zunächst den ganz außerordentlichen Unterschied in der allgemeinen Höhe der Arbeitsleistung, die bei dem Gesunden das 6-9fache derjenigen des Kranken beträgt. Weiterhin zeigt sich, daß die Kurve des Gesunden an den pausenlosen Tagen und ebenso im ersten Abschnitte der Pausentage stark sinkt, während diejenige des Kranken fast vollkommen wagerecht verläuft. Hier ist zu bemerken, daß jenes Sinken einer gesteigerten Ermüdbarkeit entspricht, deren Wirkungen hier gerade gezeigt werden sollten. Es gibt auch Kurven von Gesunden, die viel langsamer sinken, unter Umständen, bei großer Übungsfähigkeit, sogar ansteigen, freilich immer bei sehr erheblich höherer Gesamtleistung, als sie unser Kranker zu verzeichnen hat.

Der starken Ermüdbarkeit unserer gesunden Versuchsperson entspricht die deutliche Wirkung der Pause, nach der die Leistung weit über derjenigen der pausenlosen Tage bleibt. Demgegenüber sehen wir bei dem Unfallskranken fast gar keine Pausenwirkung; unmittelbar nach der Pause findet sogar eine kleine Abnahme der Leistung statt. Wir würden somit zu dem überraschenden Schlusse kommen, daß bei dem Unfallskranken, entgegen seinen eigenen Angaben, die Ermüdbarkeit herabgesetzt gewesen sei. Betrachten wir jedoch den Beginn der Kurven, so sehen wir, daß der erste Minutenwert, anders als bei den Kurven des Gesunden, den zweiten nicht überragt, an den pausenlosen Tagen sogar erheblich unter ihm liegt. Daraus geht hervor, daß der Kranke mit äußerst geringer Willensspannung an seine Arbeit gegangen ist, ein Schluß, der in der ungemein geringen Gesamtleistung seine volle Bestätigung findet. Damit ist aber auch die Erklärung für den wagerechten Verlauf der Arbeitskurve und das Fehlen der Pausenwirkung gegeben; es handelt sich nicht um eine Herabsetzung der Ermüdbarkeit, sondern um das Fehlen der Ermüdungswirkungen wegen völligen Versagens des Willens; dadurch ist auch die Einschränkung der Leistung auf ein Mindestmaß bedingt.

Dieses Ergebnis steht in einem gewissen Widerspruche mit dem seinerzeit von Groß erhobenen Befunde, daß sich bei seinem Kranken in der Tat, seinen Klagen entsprechend, eine erhöhte Ermüdbarkeit nachweisen ließ. Die weitere Erfahrung hat gezeigt, daß dieses Verhalten zwar hier und da vorkommt, aber weitaus seltener ist, als jene außerordentliche Herabsetzung der Willensspannung, die ein Urteil über die wirkliche Größe der Ermüdbarkeit nach dem hier angewandten Verfahren überhaupt nicht gestattet. Zur näheren

Erläuterung dieser Störung gebe ich in Fig. 258 und 259 nach den Untersuchungen Plauts zunächst die durchschnittlichen Rechenleistungen für 5 Minuten von 18 Gesunden und 22 Unfallsnervenkranken wieder. Man sieht hier ohne weiteres, daß von den letzteren nur drei eine noch in die Normalbreite hineinreichende Durchschnittsleistung aufzuweisen haben; die übrigen rechnen un-



Fig. 258. Durchschnittliche Rechenleistungen für 5 Minuten und täglicher Übungsfortschritt bei Gesunden.

gemein viel weniger, zum Teil nur 1/2—1/9 der niedrigsten Leistung bei den Gesunden. In mannigfachen Abstufungen treffen wir somit hier jene Herabsetzung der Leistung wieder, als deren Ursache wir vorhin die Unfähigkeit zu wirksamer Anspannung des Willens kennen gelernt haben.

Dieser Deutung entspricht auch der Umstand, daß bei den Kranken der durchschnittliche tägliche Übungszuwachs, dessen Größe in Form von schwarzen Stäben den Fig. 258 und 259 eingefügt wurde, nur in 4 Fällen gerade noch in die Normalbreite hineinragt, ja, daß er 2 mal ganz fehlt und 6 mal negativ ausgefallen ist. Die Steigerung der Leistung durch die Übung ist aber bei Gesunden eine so ausnahmslose Regel, daß dieser Befund unbedingt als krankhaft angesehen werden darf. Er bedeutet, daß die natürlichen Übungseinflüsse durch entgegengesetzte Wirkungen überwogen werden.



Fig. 259. Durchschnittliche Rechenleistungen für 5 Minuten und täglicher Übungsfortschritt bei Unfallskranken.

Das hängt einmal mit der Geringfügigkeit der Übung beim Fehlen kräftigerer Willensanspannung zusammen; weiterhin können sich aber hier und da auch im Verlaufe der Versuchsreihe noch besondere arbeithindernde Einflüsse entwickelt haben, Ängstlichkeit, Unlust, Widerwille, welche die an sich schon niedrige Willensspannung noch weiter herabsetzten. Man wird hier unwillkürlich an die bei allen diesen Kranken wiederkehrende Erfahrung erinnert, daß sie wohl die Arbeit aufnehmen, aber nach mehr oder weniger kurzer Frist erlahmen und sie wieder aufgeben.

Es kann uns nicht wundernehmen, wenn uns unter diesen Umständen die Pausenwirkung hier nicht, wie das bei Gesunden im allgemeinen zutrifft, ein Bild von der Ermüdbarkeit der Kranken liefert. In den Fig. 260 und 261 findet sich die Größe der Leistungssteigerung nach der Pause für die hier besprochenen Gesunden und Kranken dargestellt. Es zeigt sich, daß die durchschnittliche Größe der Pausenwirkung bei der großen Mehrzahl der Kranken diejenige der Gesunden übertrifft, daß sie aber 6 mal gleich o oder sogar negativ geworden ist. Wir dürfen daraus zunächst schließen, daß



Fig. 260. Durchschnittliche Pausenwirkung bei Gesunden.

im allgemeinen die Ermüdungswirkungen der Arbeit bei unseren Kranken verhältnismäßig große sind, was namentlich im Hinblicke auf die geringe Höhe ihrer Leistung sehr bemerkenswert erscheint. Sodann aber wird die natürliche Erholungswirkung der Pause offenbar bisweilen durch entgegengesetzte Einflüsse mehr als aufgewogen. Diese letzteren haben vielleicht auch die Pausenwirkungen bei den übrigen Kranken herabgedrückt, so daß die Steigerung der Ermüdbarkeit ohne sie noch deutlicher hervortreten würde. Auch hier werden wir vorzugsweise an die hemmenden Einflüsse auf gemütlichem Gebiete denken dürfen, die nach einer Unterbrechung der Arbeit durch die Pause deren Wiederaufnahme erschweren.

Das Bild, das wir uns auf Grund dieser Ergebnisse von der Arbeitsweise unserer Kranken entwerfen können, würde also zeigen, daß sie mit mehr oder weniger stark herabgesetzter Willensspannung ans Werk gehen, die unter dem Einflusse gemütlicher Hemmungen bei Unterbrechung der Arbeit durch kürzere oder längere Pausen leicht noch weiter sinkt. Zugleich aber scheint, wenigstens bei der



Fig. 261. Durchschnittliche Pausenwirkung bei Unfallskranken.

Mehrzahl, auch eine Steigerung der Ermüdbarkeit zu bestehen; bei den übrigen ist sie aus versuchstechnischen Gründen nicht nachzuweisen.

Diese Ergebnisse stehen mit den klinischen Erfahrungen bei der traumatischen Neurose in bestem Einklange; sie finden aber auch durch eine Reihe von weiteren Untersuchungen Bestätigung. So erhielt Specht von Unfallsnervenkranken bei Ergographenversuchen sogenannte endlose Kurven, d. h. die Kranken arbeiteten mit so geringer Willensspannung und lieferten so niedrige Hebungen, daß Ermüdungswirkungen längere Zeit hindurch gar nicht zur Entwicklung gelangten. Weiler, der mit seinem Arbeitsschreiber an 18 Kranken Versuche nach einem ähnlichen Plane ausführte, wie er den Rechenversuchen zugrunde lag, fand deren Leistungen viel geringer, als diejenigen der Gesunden. Bei 5 Kranken war eine gesteigerte Ermüdbarkeit nachzuweisen, bei den übrigen nicht; hier bestanden mehr oder weniger starke Willenshemmungen. Das Verhalten der ersteren Gruppe ähnelt nach Weilers Erfahrungen demjenigen von Rekonvaleszenten nach körperlichen Erkrankungen,



Fig. 262.

Schreibdruckkurven ("\*\*\*\*\*) bei einem Gesunden.

während die letzteren in ihren Ergebnissen an Hysterische erinnern. Er vermutet daher, daß dort vielleicht organische Veränderungen eine Rolle spielen könnten, daß es sich hier aber lediglich um psychogene Störungen handle.

Wieder von einer anderen Seite her wird die hier besprochene Frage beleuchtet durch die ebenfalls von Weiler angestellten Versuche mit der Schriftwage. Die Fig. 26z und 263 zeigen die bei immer wiederholtem Schreiben des Buchstaben zw von einem Gesunden und einem Unfallsnervenkranken gewonnenen Druckkurven; es wurden der besseren Vergleichbarkeit halber absichtlich Beispiele mit annähernd gleichem Schreibdrucke gewählt. Das Ansteigen der Kurven entspricht steigendem, ihr Fallen sinkendem Schreibdrucke. Die drei aufstrebenden Spitzen wurden also durch die Grundstriche,

die Senkungen dazwischen durch Haarstriche hervorgebracht; die Zeitschreibung gibt Fünftelsekunden wieder. Was sofort in die Augen fällt, ist die sehr starke Verlangsamung der Bewegung bei dem Kranken; die Ausführung der gleichen Schreibbewegung nimmt bei dem Gesunden etwa 5 (1"), bei dem Kranken dagegen 15—20 Fünftelsekunden (3—4") in Anspruch. Sodann aber sieht man, daß die Schreibbewegung des Kranken sich aus einer Menge von einzelnen Anstößen zusammensetzt, die durch kurze Nachlässe unterbrochen sind. Wir finden deren allein im ersten Auf- und Abstrich 4—5, während sich beim Gesunden fast nur der Übergang von jenem zu diesem durch eine kleine Drucksenkung andeutet. Nicht ohne Bedeutung ist vielleicht auch die Geringfügigkeit der



Fig. 263.
Schreibdruckkurven ("\*\*\*\*\*\*) bei traumatischer Neurose.

Drucksteigerung beim letzten Grundstriche, im Gegensatze zu dem starken Hinaufschnellen beim Gesunden; sie könnte auf ein Erlahmen des Willens am Schlusse jeder einzelnen Schreibhandlung hindeuten. Andererseits bricht die Bewegung auch nicht so plötzlich ab wie beim Gesunden, wo dadurch meist ein starkes Zurückschnellen der Feder unter die Grundlinie bewirkt wird. Ferner prägt sich die Langsamkeit, mit der hier die Willenshandlungen ablaufen, darin aus, daß der erreichte Druck beim letzten Haarstrich nur ganz allmählich wieder sinkt.

Endlich teile ich noch einige Kurven mit, die nach dem von Isserlin ausgebildeten Verfahren taktmäßiger Fingerbewegungen bei Unfallsnervenkranken gewonnen wurden; sie sind ohne weiteres den früher bei der Dementia praecox abgebildeten vergleichbar. Die erste Figur (264) zeigt die am häufigsten beobachtete Form, überaus langsam verlaufende, wenig ausgiebige, in ihrer Größe wechselnde Bewegungen. Wir dürfen darin wohl die oft besprochenen Hemmungen und die geringe Spannung der Willensantriebe wiedererkennen. Weiterhin aber sehen wir in Fig. 265 wohl einzelne Bewegungen mit normaler Schnelligkeit und Ausgiebigkeit



Fig. 264. Taktmäßige Fingerbewegungen bei traumatischer Neurose (a).

ablaufen; dazwischen aber schieben sich andere, die nur unvollkommen durchgeführt wurden oder eine plötzliche Hemmung mit darauffolgendem neuen Antriebe zeigen. In stärkster Ausbildung zeigt sich aber die so bedingte Unregelmäßigkeit der sonst so gleich-



Fig. 265. Taktmäßige Fingerbewegungen bei traumatischer Neurose (b).

artig ablaufenden Pendelbewegungen in Fig. 266, wo sich in eine Reihe langsamer, aber weit ausholender Bewegungen eine Gruppe gänzlich verunglückter, in den Anfängen stecken gebliebener Bewegungsversuche eingeschoben hat. Wir werden somit annehmen dürfen, daß bei unseren Kranken neben der allgemeinen Verlangsamung und Erschwerung der Willenshandlungen vielfach auch vorübergehende Hemmungen der Antriebe eintreten, die eine

flotte und gleichmäßige Durchführung der verlangten Bewegungen erheblich behindern.

Die hypochondrischen Vorstellungen, die unsere Kranken beherrschen, kommen in ihrem Verhalten vielfach deutlich zum Ausdrucke. Sie haben die Neigung, viel von ihrem Unfalle zu sprechen, berichten mit allen Einzelheiten, meist in den gleichen, stark auftragenden Wendungen darüber, kommen bei jeder Unterhaltung bald darauf zurück. Auch wenn sie für gewöhnlich wortkarg und verschlossen sind, pflegen sie lebhaft und mitteilsam zu werden, sobald man sie über ihre Angelegenheit befragt. Ihre Beschwerden malen sie gern sehr eindringlich aus; sie werden gereizt und noch eifriger, wo sie auf Zweifel zu stoßen glauben. Oft tragen sie schon



Fig. 266. Taktmäßige Fingerbewegungen bei traumatischer Neurose (c).

in ihrer schlaffen, zusammengesunkenen Haltung, in ihren vergrämten Zügen, in ihren müden, langsamen Bewegungen, der klanglosen oder weinerlichen Stimme ihr Leiden deutlich zur Schau, oder sie fallen durch Eigentümlichkeiten der Gliederstellung, des Gehens auf, die mit ihrem Unfalle in Beziehung stehen. Manche Kranke bedienen sich wegen Lichtscheu dunkler Brillen; ein Kranker erschien mit einem feuchten Schwamme auf dem Kopfe; ein anderer hatte sich wegen der Empfindlichkeit seines Schädels gegen Witterungseinflüsse die Haare lang wachsen lassen und trug außerdem noch ein Käppchen.

Sehr häufig klagen die Kranken über Schwindelgefühle, namentlich beim Bücken, beim Hinaufsteigen auf Leitern, aber auch bei Anstrengungen. Bisweilen treten Schwindelanfälle auch ohne äußeren Anlaß auf; seltener kommt es zu wirklichen Ohnmachten. In vereinzelten Fällen wird über Zustände von Bewußtseinstrübung berichtet, doch handelt es sich dabei wohl regelmäßig um hysterische, vielleicht auch einmal um epileptische Beimischungen. Die Sprache ist oft verlangsamt, stockend, stotternd, eintönig, bisweilen schwerfällig, schmierend. In der Schrift finden sich Auslassungen; die Buchstaben werden mit unsicheren, fahrigen, zittrigen Bewegungen ausgeführt, sind unter Umständen ganz unleserlich. Eine sehr merkwürdige Entstehung hatte die in den Schriftproben 39a bis d

a) 12/X 1905.

a) 12/X 1905.

alien ike he exemple of the state of the

agente Later Later and a Constitution.

Schriftprobe 39a-d. Zitterschrift bei traumatischer Neurose.

wiedergegebene Zitterschrift. Das Zittern betraf bei dem Kranken, der am 9. März 1904 von einer Leiter etwa 3 m tief auf die Füße heruntergerutscht war, an sich nur die Beine, allerdings in sehr starkem Grade; von da setzte sich die rhythmische Erschütterung auf den übrigen Körper fort und kam so beim Schreiben in den ungemein regelmäßigen Wellenbewegungen zum Ausdruck, ohne zunächst die Deutlichkeit der Schrift nennenswert zu beeinträchtigen. Die vier, annähernd in Jahresabständen aufeinander folgenden Proben zeigen die allmähliche Verschlimmerung des Krankheitszeichens.

Das Zittern ist bei unseren Kranken sehr verbreitet. Öfters handelt es sich allerdings nur um feinschlägiges Vibrieren der gespreizten Finger, das auch verschiedenen anderen Ursachen seine Entstehung verdanken kann. Eigentlich kennzeichnend ist ein grober Schütteltremor des ganzen Körpers oder einzelner Glieder, der sich in der Regel bedeutend verstärkt, sobald sich die Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Das betroffene Glied ist gewöhnlich die Angriffsstelle des erlittenen Unfalls. Die Bewegungen der Kranken sind meist kraftlos, unsicher, ausfahrend, verlangsamt, besonders bei der Prüfung durch den Arzt, während die alltäglichen Hantierungen keine oder nur geringe Störungen erkennen lassen. In den vom Unfalle in Mitleidenschaft gezogenen Gliedern besteht nicht selten deutliche Schwäche. Ein Kranker konnte den Arm, auf den ihm ein Ziegelstein gefallen war, kaum heben; ein anderer meinte, der Arm, mit dem er sich bei der Flucht vor einer vermeintlichen Explosionsgefahr an der Leiter angehalten hatte, sei "bereits nichts mehr". Bei dem Versuche, die angeblich geschädigten Glieder aktiv oder passiv zu bewegen, stellen sich vielfach Muskelspannungen und auch Schmerzen ein, die in der Ruhe wieder zu verschwinden pflegen. Aus der Verbindung solcher, psychogen entstehender Spasmen mit Schwäche und Zittern setzt sich das von Fürstner und Nonne beschriebene klinische Bild der "pseudospastischen Parese mit Tremor" zusammen, dem wir bei den Unfallsnervenkranken nicht selten begegnen. Dauernde Kontrakturen, die hier und da vorkommen, sind wohl als hysterische Beimischungen zu deuten.

Sehr häufig sind Gehstörungen, offenbar deswegen, weil die Beine der Gefährdung durch Unfälle besonders ausgesetzt sind. Die Kranken hinken, gehen langsam, schleppend oder steif mit kleinen, ängstlichen Schritten; sie schwanken, drohen hinzustürzen, suchen überall nach einer Stütze, lassen sich wohl auch vorsichtig auf den Boden gleiten, ohne sich aber jemals ernstlich wehzutun. Meist sind dabei die Muskeln der Beine straff angespannt, führen ruckende, schiebende Bewegungen aus. Beispiele für diese Gehstörungen geben die Fig. 267 und 268. Bisweilen macht schon das Stehen große Schwierigkeiten, namentlich bei geschlossenen Augen. Die Kranken beginnen sofort, zu taumeln, nach vorn oder hintenüber zu fallen, vermögen aber in der Regel auch bei stärkstem Stolpern und Schwanken ihr Gleichgewicht wiederzugewinnen. Ein Kranker

bot bei der Prüfung in täuschendster Weise die Zeichen einer Kleinhirnataxie dar, während er sich für gewöhnlich ganz sicher bewegte; er hatte vor langen Jahren eine Hinterhauptsverletzung mit Störungen von seiten des Kleinhirns durchgemacht.

Die Sehnenreflexe sind oft sehr lebhaft. Beim Beklopfen der Patellarsehne erfolgt nicht selten eine Reihe von heftigen Zuckungen, die keine Reflexe, sondern ein psychogenes Zusammenfahren des



Fig. 267. Gehstörung bei traumatischer Neurose.

Kranken bedeuten: in einem Falle konnte man auf diese Weise einen Schütteltremor des Beines auslösen: bei einem anderen Kranken stellte sich Kopfschmerz ein. Die Pupillen sollen nach Bachs Angaben öfters ungleich sein; über asthenopische Beschwerden wird hier und da geklagt. Die Beweglichkeit der Augen ist bisweilen

eingeschränkt. Westphal sah in einem Falle starre Feststellung beider Augäpfel bei der Untersuchung, so daß

eine Ophthalmoplegie vorgetäuscht wurde; sobald der Kranke, der noch viele andere Zeichen einer schweren traumatischen Neurose darbot, unbefangen war, spielten die Augen ziemlich frei, doch mit langsamen, ruckweise erfolgenden, auf starke Spannungen hindeutenden Bewegungen. Diese Störung ist wohl, ebenso wie die gelegentlich bebachtete konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, als eine der hier so häufigen hysterischen Begleiterscheinungen aufzufassen. Ebendahin dürften die in vereinzelten Fällen auftretende psychogene Erblindung, das Doppelsehen mit einem Auge, der vorüber-

gehende Strabismus, der Verlust des Farbenunterscheidungsvermögens und ähnliche, dem gewöhnlichen Bilde der traumatischen Neurose fremde Krankheitszeichen gehören.

Von Empfindungsstörungen begegnet uns am häufigsten erhöhte Schmerzhaftigkeit auf Druck und bei Bewegungen, namentlich an den vom Unfalle betroffenen Körperteilen; hier und da besteht auch Überempfindlichkeit gegen Geräusche. Kopf und Wirbelsäule sind öfters klopfempfindlich. Sehr verbreitet sind Kopfschmer-



Fig. 268. Gehstörung bei traumatischer Neurose.

zen, die sich gern auch an bestimmte Anlässe, Witterungswechsel, Anstrengungen, Aufregungen, anknüpfen. Dazu gesellen sich Ziehen in den Schultern, Spannungsempfindungen, Schmerzen im Kreuz, Sausen und Klingen in den Ohren, Frieren, Hitze in den Füßen, krampfhaftes Ziehen im Nacken, Flimmern vor den Augen und ähnliche, nach der Art des Falles wechselnde, aber bei demselben Kranken meist sehr einförmig fortbestehende Mißempfindungen. Umschriebene oder halbseitige Aufhebung der Hautempfindlichkeit ist selten und wohl als hysterische Begleiterscheinung zu deuten.

Auf vasomotorischem Gebiete zeigen sich Herzklopfen, Be-

klemmungsgefühle, Pulsbeschleunigung, Schweißausbrüche, Wallungen. Gelegentlich tritt Kurzatmigkeit auf. Der Schlaf ist vielfach durch ängstliche Träume, Aufschrecken, Albdrücken gestört. Der Appetit ist meist gering; die Kranken klagen öfters über Übelkeit. Erbrechen, Stuhlverstopfung; der Ernährungszustand kann beträchtlich sinken. Die Harnentleerung scheint bisweilen erschwert, die Potenz vermindert zu sein. Ob die nicht selten festgestellte alimentäre Glykosurie in engerer Beziehung zum Krankheitsbilde der traumatischen Neurose steht, ist nicht ganz sicher, aber immerhin möglich, da sie auch sonst bei Depressionszuständen vorkommt. Friedmann hat endlich auf die geringere Widerstandsfähigkeit der Kranken gegen Anstrengungen, Alkoholgenuß, Gemütsbewegungen, Galvanisation des Kopfes und Karotidenkompression aufmerksam gemacht. Er ist der Meinung, daß unter dem Einflusse einer beim Unfalle erlittenen Hirnerschütterung eine dauernde Störung in der Regelung der Blutversorgung des Gehirns zustande kommen könne. die sich auch in erhöhter Neigung zu Schwindelgefühlen, namentlich beim Bücken, kundgebe.

Das hier geschilderte Krankheitsbild ist aus naheliegenden Gründen nicht immer rein. Auf der einen Seite mischen sich ihm. wie vielfach erwähnt, öfters einzelne ausgesprochen hysterische Krankheitszeichen bei. Wir werden uns darüber nicht wundern. wenn wir bedenken, daß ähnliches bei der Epilepsie, bei der Dementia praecox, ja bei Herderkrankungen des Gehirns beobachtet wird. Hier, wo das ganze Leiden auf dem Boden lebhafter Gemütsbewegungen erwächst, sind natürlich die Bedingungen für eine solche Verbindung noch weit günstiger. Außerdem aber haben wir damit zu rechnen, daß, ganz abgesehen von mehr zufälligem Zusammentreffen mit Alkoholismus, Syphilis, Arteriosklerose usf., in einer großen Zahl von Fällen wirklich ernstere Verletzungen, namentlich auch des Gehirns, stattgefunden haben, deren Nachwirkungen sich weiterhin dem klinischen Bilde hinzugesellen können. Neben allen möglichen sonstigen körperlichen Schädigungen wird man hier daher gelegentlich organisch bedingte Lähmungen und Empfindungsausfälle, Sehnervenatrophie, Labyrinthtaubheit, Reste aphasischer Störungen antreffen. -

Der allgemeine Verlauf der traumatischen Neurose pflegt bei uns ein schleppender zu sein. Die Kranken versuchen zwar im Anfange noch ein oder das andere Mal, die Arbeit wieder aufzunehmen, versagen aber in der Regel schon nach wenigen Tagen, um nunmehr um so ausgesprochenere Krankheitserscheinungen darzubieten. Sie wenden sich etwa einer leichteren, schlechter entlohnten Beschäftigung zu, oder sie beschränken sich darauf, im Haushalte ein wenig mitzuhelfen, Kinder zu beaufsichtigen, Gänge zu besorgen, lehnen aber anstrengendere Arbeit entschieden ab. Manche geben jede Tätigkeit auf, verbringen ihre Zeit im Wirtshause oder sitzen müßig zu Hause herum, gehen spazieren. Namentlich, wenn ihre Rente, eigene Mittel oder der Verdienst der Frau gerade noch ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, suchen sie sich lieber kümmerlich so durchzuschlagen, als tatkräftig an der Wiederherstellung ihrer Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Nicht wenige Kranke verfallen dem Alkoholismus, namentlich, wenn schon vorher Alkoholmißbrauch bestand.

Auch Arteriosklerose scheint sich öfters zu entwickeln oder doch eine erhebliche Verschlechterung zu erfahren. Man pflegt derartige Beobachtungen mit den starken und dauernden gemütlichen Erregungen in Beziehung zu bringen, denen die Kranken ausgesetzt sind; von manchen Seiten wird auch über die Häufigkeit von Blutdrucksteigerungen berichtet. Sachs ist demgegenüber geneigt, die Arteriosklerose nicht als Folge der traumatischen Neurose anzusehen, sondern sie auf die Verbindung mit Alkoholismus oder Lues zurückzuführen. In ähnlicher Weise mag die Beobachtung zu deuten sein, daß die Kranken oft ein frühzeitig gealtertes Aussehen darbieten, doch darf nicht vergessen werden, daß die Arbeit nicht nur den Menschen verbraucht, sondern ihn bei verständiger Lebensführung auch jung und frisch erhält, daß also Hinfälligkeit und Greisenhaftigkeit auch Folgen des Nichtstuns sein können. Abgesehen von besonderen Zufällen kann der Krankheitszustand mit geringen Schwankungen lange Jahre fortbestehen, sich verschlechternd, sobald die Gefahr einer Rentenherabminderung droht, sich bessernd, wenn die Kranken nicht durch neuerliche Untersuchungen und Verhandlungen beunruhigt werden. Sobald der dauernde, ungestörte Genuß der Rente gesichert ist oder sonst befriedigende Daseinsbedingungen geschaffen wurden, können die Krankheitserscheinungen vollständig oder bis auf ganz geringfügige Überreste verschwinden.

Auf der anderen Seite kann sich aus dem Bilde des Unfallsnervenkranken unter Umständen ein anderer, ebenfalls psychogener Krankheitszustand herausentwickeln, derjenige des Rentenquerulanten¹). Obgleich der erlittene Unfall vielleicht von vornherein nur ein sehr unbedeutender war oder doch keine nennenswerten Beschwerden hinterlassen hat, setzt sich bei dem Verletzten dennoch die von lebhaften Begehrungsvorstellungen begleitete und getragene Überzeugung fest, durch den Unfall ein unbestreitbares Anrecht auf reichliche Entschädigung, womöglich auf die Vollrente, erworben zu haben. Stellen sich der Verwirklichung dieser Forderung Hindernisse entgegen, oder wird die gewährte Rente nach einiger Zeit wegen Schwindens der Arbeitsbehinderung herabgesetzt, so beginnt ein Kampf um die Rente, der ganz die Formen des später genauer zu schildernden Querulantentums annehmen kann; beide wurzeln auf demselben Boden des Wahns einer rechtlichen Benachteiligung.

Zunächst werden die etwa noch vorhandenen Beschwerden in maßloser Weise übertrieben. Der Kranke klagt über die mannigfaltigsten Schmerzen, über Schwäche, Schwindelgefühle, die sich sofort einstellen, wenn er zu arbeiten anfängt, und ihn gänzlich erwerbsunfähig machen. Nicht selten versucht er auch, um sein vermeintliches Recht zu erkämpfen, geradezu die Vortäuschung schwerer Krankheitserscheinungen. So kann er bei der ärztlichen Untersuchung einen Zustand erbarmungswürdigster Hilflosigkeit darbieten, während er im gewöhnlichen Leben gar keine Störungen erkennen läßt. Er vermag sich vielleicht nur mühsam und schleppend vorwärts zu bewegen, hat nicht die geringste Kraft in den Armen, gerät bei der leisesten Anstrengung in heftiges Zittern. Die einfachsten Fragen kann er nicht beantworten, gibt ganz verkehrte Auskunft, muß sich immerfort besinnen, faßt mit der Hand nach dem Kopfe, erscheint ganz blödsinnig. Nur, wenn man auf den Unfall zu sprechen kommt, pflegt er mit stockender, unbeholfener Ausdrucksweise, mit wehleidiger Miene dessen Hergang und die durch ihn bedingten Beschwerden zu schildern.

In den ausgeprägten Fällen wird die Kampfesweise allmählich immer rücksichtsloser. Der Kranke beruhigt sich nicht bei den erhaltenen Bescheiden, legt immer wieder Berufung ein, verfaßt Eingaben über Eingaben, in denen er mit den gleichen Wendungen

<sup>1)</sup> Mendel, Neurol. Centralbl. 1909, 1140; Tetzner, ebda. 1910, 235.

seine Ansprüche verteidigt. Jeder Mißerfolg gibt ihm Anlaß zu entrüstetem Widerspruch. Er beschuldigt die für ihn ungünstigen Zeugen der persönlichen Gehässigkeit, bringt Verdächtigungen gegen sie vor, zeigt sie wegen Meineids oder sonstiger angeblicher Straftaten an, überschüttet sie mit Beleidigungen und Drohungen; ein Kranker bezeichnete sich als "Opfer falscher und hinterlistiger Arbeitsgenossen". Die begutachtenden Ärzte sind Dummköpfe, Schwindler oder bestochen; die Behörden sind parteiisch; es ist ein Staatsbetrug. Schließlich läßt sich der Kranke auf gar keine Verhandlungen mehr ein, weigert sich, zu Terminen oder zur ärztlichen Untersuchung zu erscheinen, nimmt die Zustellungen nicht entgegen, weist die nach seiner Meinung ungenügende Rente zurück, verlangt "den vollen Unfall" und leidet lieber äußerste Not, bevor er das geringste Zugeständnis macht. Ein Kranker lehnte sogar die ihm zugebilligte Vollrente ab und verlangte eine noch höhere Entschädigung. Die Stimmung wird dabei immer erregter und gereizter, mißtrauisch und feindselig; ein Kranker drohte, den vermeintlichen "Urheber seines Unglücks" zu erschießen. Öfters verbindet sich damit ein gehobenes Selbstgefühl; der Kranke rühmt sein ausgeprägtes Rechtsgefühl, seine frühere Leistungsfähigkeit: "wie ich früher habe arbeiten können, so ist kein einziger da".

Die weitere Gestaltung des meist über Jahre sich erstreckenden Krankheitszustandes hängt lediglich von dem Verlaufe des Rentenkampfes ab. Sind alle Mittel zur Erreichung des Zieles erschöpft, so findet sich der Kranke wohl schließlich grollend und unbefriedigt auch mit einem teilweisen Erfolge ab und kann unter allmählicher Beruhigung es auch lernen, seiner psychogenen Beschwerden einigermaßen Herr zu werden. Jeder Versuch aber, die Rente herabzusetzen, pflegt den Kampf sogleich wieder aufs neue zu entfachen.

Der Ausgang der traumatischen Neurose ist unter den jetzigen Bedingungen bei uns gewöhnlich eine wesentliche Abnahme der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit unter Fortbestehen verschiedener, auf der Höhe des Leidens entstandener Beschwerden. Nur allzu häufig kommt es sogar zur Entwicklung schweren psychischen Siechtums mit gänzlichem Verluste der Arbeitskraft. Hat die traumatische Neurose erst eine Reihe von Jahren angedauert, so ist die Aussicht auf vollkommene Wiederherstellung jedenfalls eine sehr geringe. Darüber, wie oft wir mit diesem ungünstigsten

Verlaufe zu rechnen haben, gehen die Angaben recht weit auseinander. Friedel<sup>1</sup>) berichtet, daß unter 131 Fällen nur 4 mal völlige Genesung eintrat. Auch Schaller, der in 87 von 140 Fällen Nachrichten über die weiteren Schicksale einziehen konnte, fand, daß nur in 4,6% der Fälle die Rente vollständig entzogen werden konnte; 39 Fälle waren ungeheilt geblieben, 21 gebessert. Knapp sah von seinen Fällen kaum 10% genesen, 40% sich bessern, während weitere 40% ungeheilt blieben und der Rest starb. Nach Putnams Erfahrungen werden etwa 25% der Kranken dauernd invalide. Auf der anderen Seite wurden von 138 Fällen, die Nägeli untersuchte, 115 wieder voll erwerbsfähig, und auch Wimmer konnte feststellen, daß unter 63 Fällen von reiner traumatischer Neurose 59 (93,6%) dauernd wiederhergestellt waren. Sorge gibt an, daß nur 8 von 64 Fällen nicht geheilt wurden.

Als Ursache für dieses Auseinanderweichen der Erfahrungen könnte zunächst die Verschiedenheit der berücksichtigten Kranken angeführt werden. Wo neben der traumatischen Neurose schwere Hirnschädigungen stattgefunden haben, sind natürlich die Aussichten auf völlige Genesung wesentlich ungünstiger; ebenso kann die Verbindung mit anderen eingreifenden Unfallsfolgen oder mit zufälligen körperlichen Erkrankungen die Aussichten auf Heilung sehr verschlechtern. Weiterhin fallen psychopathische Veranlagung, höheres Lebensalter mit seiner Einbuße an Spannkraft, endlich Alkoholmißbrauch als die Wiederherstellung erschwerende Umstände ins Gewicht. Weit bedeutsamer aber, als alle diese Einflüsse, ist für den Ausgang der traumatischen Neurose die Regelung der Entschädigungsfrage2). Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß der überraschende Unterschied im Verlaufe des Leidens, wie er uns in Deutschland (Friedel, Schaller), in der Schweiz (Nägeli), in Italien (Sorge) und in Dänemark (Wimmer) entgegentritt, in der Hauptsache lediglich auf die verschiedenartige Erledigung der Entschädigungsansprüche zurückzuführen ist.

1) Friedel, Monatsschr. f. Psych. XXV, 189.

<sup>2)</sup> Wimmer, Verhandlungen des internat. Kongresses f. Versicherungsmedizin 1906, 429; Zentralbl. f. Nervenheilk. XXXIII, 117; Gaupp, Münchener Medizin. Wochenschr. 1906, 46; Hoche, Notwendige Reformen der Unfallversicherungsgesetze. 1907; Nägeli, Corrbl. f. Schweizer Ärzte 40, 33; Schaller, Einige Zahlen über Unfallsneurose, Rente und Kapitalsabfindung. 1910; Laquer, Die Heilbarkeit nervöser Unfallsfolgen. 1912.

Rumpf und Horn konnten feststellen, daß von 136 mit Kapital abgefundenen Unfallkranken 70% als praktisch geheilt und weitere 16% als wesentlich gebessert angesehen werden durften, während von 31 Rentenempfängern nur 2 eine Besserung erfahren hatten. Wir werden auf diesen Punkt noch mehrfach zurückzukommen haben.

Auch die Häufigkeit der traumatischen Neurose ist großen Schwankungen unterworfen. Blind sah unter 905 unfallverletzten Elsässern 6% der Männer und 12% der Frauen nervös erkranken, während unter den landfremden italienischen Arbeitern bei 39% nervöse Störungen auftraten. Merzbacher gibt an, daß unter 1370 Unfallkranken, die eine mindestens einmalige Entschädigung erhalten hatten, 13, d. h. 0,9% an traumatischer Neurose litten. Einstein berichtet, daß bei über 5000 Betriebsunfällen 0,7% erkrankten, während Stursberg nur 1,6 Neurosen auf je 1000 Betriebsunfälle der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft feststellen konnte. In Italien schwankt nach den von Morselli mitgeteilten Erfahrungen Peris und Ramoinos das Verhältnis der traumatischen Neurosen unter den Unfallsfolgen etwa zwischen 0,1—0,6%.

Bei uns sind wohl die Meinungen darüber einig, daß die Häufigkeit der traumatischen Neurose seit der Einführung der Unfallgesetzgebung sehr erheblich zugenommen hat. Müller betont diese Erfahrung besonders unter Hinweis darauf, daß die Unfallstodesfälle seit 1890 keine Steigerung erfahren haben. Dabei zeigt es sich, daß lediglich die entschädigungspflichtigen Unfälle in höherer Zahl traumatische Neurosen und zugleich ungünstigere Verlaufsformen erzeugen. Döllken sah zwar nach 700 Mensurverletzungen 25 mal nervöse Störungen auftreten; sie heilten aber bis auf einen Fall rasch ab. Bruns hat darauf aufmerksam gemacht, daß die nicht seltenen schweren Reitunfälle in der Offiziersreitschule Hannover keine traumatischen Neurosen nach sich zu ziehen pflegen; auch die mannigfachen Verletzungen beim Sport, die Unfälle der Artisten, die "Kirchweihschlachten" sind in dieser Beziehung wenig bedenklich. Hoche weist ferner darauf hin, daß die Aufregungen, Schmerzen und Verletzungen, die der Geburtsvorgang mit sich bringt, die Entwicklung traumatischer Neurosen nicht begünstigen. Ebenso sieht man Kinder selbst nach schweren Unfällen nicht in dieser Weise erkranken.

Aus diesen Feststellungen geht schon soviel hervor, daß jedenfalls die Art und Schwere des erlittenen Unfalls nicht ausschlaggebend für die Verursachung der traumatischen Neurose sein kann. Nonne hat über eine Reihe schwerster Verstümmelungen berichtet, die ganz ohne nervöse Störungen geheilt sind und die Arbeitsfähigkeit überraschend wenig geschädigt haben. Sachs hat geradezu die Meinung ausgesprochen, daß die Entwicklung des Leidens bei schweren organischen Schädigungen seltener sei, als bei leichten; er meint, daß dort, wo ohnedies die Berechtigung weitgehender Entschädigungsansprüche zweifellos sei, der Ansporn für die Ausbildung nervöser Krankheitserscheinungen fortfalle.

Auch Reichhardt meint, daß die Häufigkeit der traumatischen Neurose in umgekehrtem Verhältnisse zur Schwere der Verletzung stehe. Dem ist zunächst entgegenzuhalten, was Aschaffenburg ausführt, daß wir keinen brauchbaren Maßstab besitzen, um die Schwere einer Verletzung zu bestimmen. Abgesehen von der Möglichkeit, daß im einzelnen Falle Schädigungen stattgefunden haben können, die unserer Untersuchung entgehen, wird derselben Verletzung je nach dem Berufe und der Lebensstellung des Geschädigten, natürlich auch nach seiner persönlichen Empfindlichkeit, eine sehr verschiedene Bedeutung zukommen. Sodann aber widerspricht jener, wohl mehr aus allgemeinen Eindrücken geschöpften Auffassung einigermaßen die Angabe von Merzbacher, der nach 12 schweren Kopfverletzungen 5 mal, nach 10 leichten 2 mal und nach 1340 Unfällen, die nicht den Kopf betrafen, nur 6 mal eine traumatische Neurose sich entwickeln sah. Friedel fand bei 131 Kranken 65 mal Kopfverletzungen, darunter 7 mal Schädelbrüche. Unter 137 an traumatischer Neurose leidenden Männern, die ich in den letzten Jahren beobachten konnte, waren 73 nach Kopfverletzungen erkrankt, darunter 9 mit schweren Hirnschädigungen. Verletzungen des Rumpfes oder der Glieder lagen in 25 Fällen vor, während es sich bei den übrigen um Unfälle mit unbestimmtem Angriffspunkte oder um mehr allgemeine, in 5 Fällen nur psychische Einwirkungen handelte, Blitzschlag, Fall ins Wasser, leichte Verbrennungen beim Herausschlagen von Feuer, Furcht vor einer drohenden Explosion, Schreck beim Zerplatzen eines Ofens, dringende Gefahr eines Eisenbahnunglücks usw.

Mir scheint daraus hervorzugehen, daß doch den Kopfverletzungen eine ganz überwiegende Rolle in der Entstehungsgeschichte der

traumatischen Neurose zukommt. Das erklärt sich vielleicht zum Teil aus dem Umstande, daß sich an sie von vornherein am leichtesten die Befürchtung schwerer, bleibender Nachteile knüpft, vielleicht aber auch daraus, daß in der Tat durch die Schädigungen und Erschütterungen des Gehirns häufig zunächst bedrohlichere Krankheitserscheinungen hervorgerufen werden, die den Ausgangspunkt für die sich späterhin entwickelnde Vorstellung eines ernsteren Leidens bilden können. Auf der anderen Seite ist zu betonen, daß selbst tiefgreifende Hirnverletzungen nicht selten ohne Entwicklung einer traumatischen Neurose heilen. Da weiterhin, wie angedeutet, das Leiden auch dann auftreten kann, wenn irgendeine körperliche Schädigung gar nicht stattgefunden hat, sondern ein erschreckender Vorgang, ein erschütternder Anblick nur durchlebt wurde, ja, wenn eine drohende Gefahr überhaupt nicht eintrat, werden wir zu dem Schlusse kommen, daß die krankmachende Bedeutung eines Unfalls zunächst von dem Eindrucke abhängt, den er im Seelenleben des Kranken hinterläßt. Allerdings sieht man gelegentlich auch traumatische Neurosen sich an lächerlich geringfügige Anlässe anschließen, an eine leichte Prellung des Rückens, eine Muskelzerrung beim Heben, eine unbedeutende Quetschung. Wenn derartige Beobachtungen, namentlich im Hinblicke auf die ungeheure Häufigkeit solcher kleinen Unfälle, auch zu den seltenen Ausnahmen gehören, so weisen sie uns doch darauf hin, daß eben noch andere Umstände für die weiteren Folgen eines Unfalls in Betracht kommen, als seine unmittelbaren psychischen Wirkungen.

Alle Erfahrungen stimmen darin überein, daß nicht nur für den Ausgang, sondern auch schon für die Entstehung der traumatischen Neurose die Entschädigungsfrage von maßgebendster Bedeutung ist. Die oben angeführten Unterschiede in der krankmachenden Wirkung der Unfälle je nach ihrer Verursachung und der Art der betroffenen Personen hängen ebenso damit zusammen, wie die verschiedene Häufigkeit der traumatischen Neurose in den einzelnen Ländern und Zeitabschnitten. Ganz allgemein ist die Aussicht, an traumatischer Neurose zu erkranken, für jemanden, der gegen Unfall versichert ist, wesentlich größer, als bei demjenigen, der keinerlei Entschädigung zu hoffen hat. Offenbar ist also der Einflußen die Aussicht auf Entschädigung im Seelenleben des Unfallverletzten ausübt, die eigentliche Quelle der psychischen Störungen,

aus denen sich das klinische Bild der traumatischen Neurose zusammensetzt. Man wird annehmen dürfen, daß sich diese Wirkungen je nach der Eigenart des Verletzten verschieden und sehr mannigfaltig gestalten können. Dennoch wird es, wie ich glaube, möglich sein, sie wenigstens in ihren Hauptumrissen zu kennzeichnen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die Entschädigung, namentlich wenn sie eine gewisse Höhe erreicht, eine verweichlichende Wirkung auszuüben vermag. Sie überhebt den Verletzten der Sorge für seinen und seiner Familie Lebensunterhalt und beseitigt somit den kräftigsten Ansporn, die Folgen des erlittenen Unfalls so rasch wie möglich wieder zu überwinden. Er wartet daher, so lange noch Beschwerden bestehen, ruhig ab, nimmt die Arbeit nicht bald wieder auf, und wenn er es doch versucht, legt er sie wieder nieder, sobald sich ihm die zunächst unvermeidlichen Unbequemlichkeiten des Einarbeitens fühlbar machen. Ein solcher Mißerfolg trägt nicht dazu bei, seine Arbeitsfreudigkeit zu vermehren. Der Kranke schiebt daher, wenn ihn die inzwischen erlangte Rente der Notwendigkeit überhoben hat, sich ausreichenden Verdienst zu schaffen, die Rückkehr zu seiner Arbeit immer weiter hinaus und findet bei sorgsamer Prüfung seines Zustandes immer wieder Gründe, die ihm die Anstrengung noch nicht ratsam erscheinen lassen. So kommt allmählich die dauernde Entwöhnung von der Arbeit zustande, die ganz dem "Verbummeln" willensschwacher Müßiggänger entspricht.

Aller Anfang ist schwer. Das bringt uns jede längere Unterbrechung unserer Berufstätigkeit deutlich zum Bewußtsein. Es kostet zunächst eine erhöhte Willensanspannung, sich auf die Arbeit einzustellen, die auftauchenden kleinen Schwierigkeiten und Hemmnisse zu überwinden und wieder die Herrschaft über sein Handwerkszeug zu gewinnen. Je länger die Unterbrechung war, und je weniger in der Zwischenzeit die Kräfte geübt wurden, desto schwieriger wird es, sich wieder einzuarbeiten. Schließlich können die Hindernisse unüberwindlich werden, namentlich, wenn jeder wirksame Antrieb fehlt und im Gegenteil noch fühlbare Beschwerden das Selbstvertrauen schwächen und die Abneigung gegen jede kräftigere Willensanspannung verstärken.

Hellpach hat mit Recht auf die veränderte Stellung hingewiesen, welche die große Mehrzahl der versicherungspflichtigen Arbeiter gegenüber ihrer Berufstätigkeit einnimmt. Was den Menschen inneren Anteil an seiner Arbeit nehmen läßt, ihn befriedigt, mit Arbeitsfreude erfüllt, das ist das selbständige Schaffen von Werten. Niemand wird leugnen wollen, daß die "Entgeistigung" der Arbeit durch den Maschinen- und Großbetrieb, der die Vollendung eines Werkes in eine Unzahl kleinster Einzelleistungen verschiedener Menschen zersplittert, der persönlichen schöpferischen Betätigung nicht günstig ist und damit die inneren Beziehungen des zum Werkzeug gewordenen Arbeiters zu seiner Tätigkeit stark gelockert hat. Die Arbeit ist ihm wenig mehr, als eine unangenehme Notwendigkeit, zu der ihn vielfach nicht mehr seine Herzensneigung treibt. Die inneren Widerstände gegen die Rückkehr zu ihr können dadurch nur verstärkt werden. Besonders begünstigt wird die Entwicklung solcher Widerstände ferner dadurch, daß man den Verletzten, in dem Bestreben, zunächst alle Unfallsfolgen sich möglichst ausgleichen zu lassen und so vermeintlich der Ausbildung einer traumatischen Neurose vorzubeugen, möglichst lange als Kranken behandelt, ihm Schonung auferlegt und sorgsam alle von ihm vorgebrachten Beschwerden beachtet.

Die so entstandene Sachlage wird weiterhin wesentlich verschlimmert durch die Furcht vor dem Verluste der Rente. Auf der einen Seite befestigt sich in dem Kranken immer mehr das Gefühl seiner Arbeitsunfähigkeit. Es entspringt zunächst aus den unmittelbaren Wirkungen des Unfalls, den gemütlichen Erschütterungen wie den körperlichen Beschwerden, die er nach sich gezogen hat. In diesem Punkte ist somit die Art und Schwere des erlittenen Unfalls gewiß nicht ohne Bedeutung. Dazu kommen sodann die aus der Schädigung wie aus den Aussprüchen der Ärzte sich ableitenden Befürchtungen für die Zukunft, die besonders durch die sich immer wiederholenden Untersuchungen und Begutachtungen genährt werden. Auch die Mißerfolge bei dem Versuche, die Arbeit wieder aufzunehmen, wirken natürlich im gleichen Sinne. Es kann nicht fehlen, daß sich auf diese Weise eine gewisse Mutlosigkeit ausbildet, die gewöhnlich die Formen einer hypochondrischen Verstimmung annimmt; es stellt sich ein schweres Krankheitsgefühl mit der Überzeugung dringender Hilfsbedürftigkeit ein. Infolgedessen erscheint als der einzige Rettungsanker in der Not die Rente. Jeder Versuch aber, zu einer Erwerbstätigkeit zurückzukehren, führt die Gefahr ihrer Verkürzung oder gar ihres völligen Verlustes herauf; wird doch der Kranke tatsächlich daraufhin überwacht, ob er nicht etwa doch schon wieder dem Verdienste nachgeht. Diese Abhängigkeit der Rente von der Verdrängung der Arbeitslust hat naturgemäß die gleiche Wirkung, als ob auf das Nichtstun eine Belohnung gesetzt würde. Die Scheu, die einzige Unterhaltsquelle durch das Arbeiten zu verlieren und so in Not zu geraten, wenn der Versuch vielleicht doch mißlingen sollte, muß für alle Menschen mit geringem Selbstvertrauee ein schwer zu überwindendes Hindernis bilden, sich wieder zur Arbeit zu erziehen, um so mehr, wenn diese Aufgabe wegen langer Entwöhnung von ernsthafter Tätigkeit ohnedies schon sehr starke Willensanstrengung erfordert. So kommt es, daß manche Kranke lieber mit einer ganz unzulänglichen Rente Hunger leiden, anstatt sich durch Rückkehr zur Arbeit ein behagliches Dasein zu schaffen.

Endlich kann aber noch ein weiterer Umstand das Einwurzeln der Krankheitserscheinungen begünstigen; man pflegt ihm gewöhnlich die Hauptrolle zuzuschreiben, wohl nicht ganz mit Recht. Wie im Anschlusse an die von Strümpell geäußerten Anschauungen von verschiedenen Seiten ausgeführt worden ist, haben die Wirkungen der Unfallsgesetzgebung in den versicherungspflichtigen Volksschichten allmählich die Überzeugung verbreitet, daß der Unfall an sich, ohne Rücksicht auf seine Folgen für die Arbeitsfähigkeit, ein Anrecht auf Entschädigung gewähre, daß man gewissermaßen durch Erleiden eines Unfalls sich ein Schmerzensgeld verdient habe. Aus dieser Auffassung entspringen die "Begehrungsvorstellungen", die den Verletzten wenig geneigt machen, sein vermeintliches Anrecht auf die ihm unerschöpflich scheinenden und plötzlich in erreichbare Nähe gerückten Geldmittel der Berufsgenossenschaft durch tatkräftige Überwindung der Unfallsfolgen und schleunige Rückkehr zur Arbeit aufs Spiel zu setzen. Bestärkt wird er in dieser Stellungnahme einmal durch das Beispiel von Kameraden, die spazieren gehen und ihre Rente einholen dürfen, sodann durch die Überredungskünste von Arbeitsgenossen, Winkelkonsulenten, Angehörigen und namentlich der Frau, die es nicht begreifen können, wenn er die schöne Gelegenheit, "seinen Unfall" auszunutzen und endlich einmal von den lange gezahlten Beiträgen Vorteil zu ziehen, vorübergehen lassen wollte. Es liegt auf der Hand, daß derartige Erwägungen an sich schon hinreichen können, um gewinnsüchtige Personen zur Vortäuschung gar nicht vorhandener Unfallsfolgen zu veranlassen. In weit größerem Maßstabe aber müssen sie dazu führen, daß wirklich vorhandene Beschwerden mit möglichst lebhaften Farben ausgemalt werden und auch dann noch ein Arbeitshindernis bilden, wenn sie in Wirklichkeit gar keine Bedeutung mehr haben. Rieger spricht hier von einer "Prämie auf das Gewinsel". Diese Verhältnisse sind es vor allem, die zu den erbitterten Kämpfen um die Rente führen, wie sie in Verbindung mit einer schiefen Auffassung der eigenen Rechtsansprüche den Rentenquerulanten kennzeichnen.

Da sich nach diesen Darlegungen die eigentliche Entstehungsgeschichte der traumatischen Neurose auf psychischem Gebiete abspielt, ist es begreiflich, daß dabei die ursprüngliche Veranlagung des Verletzten eine erhebliche Rolle spielen muß. Schon lange ist man darauf aufmerksam geworden, daß von einer größeren Zahl durch den gleichen Unfall betroffener Menschen immer nur einige wenige an traumatischer Neurose erkranken, und zwar durchaus nicht immer diejenigen, die am schwersten geschädigt werden. Sänger fand, daß von 15 bei einem Eisenbahnungfück schwer verletzten Soldaten nur ein einziger neurasthenische Erscheinungen darbot, während bei einer anderen Entgleisung von 13 Verletzten 6 deutliche psychische Nachwirkungen zeigten.

Namentlich die französichen Forscher, Janet, Déjerine, haben daher die ursächliche Bedeutung der Entartung für die Entstehung der traumatischen Neurose nachdrücklichst betont. Leider sind gerade auf diesem Gebiete die mir zu Gebote stehenden Erhebungen so ungemein lückenhaft, daß sie unverwertbar erscheinen, da die Unfallsnervenkranken fast immer ohne ausreichende Familiengeschichte eintreten und selbst nur sehr unzuverlässige Angaben zu machen pflegen. In der unverhältnismäßig kleinen Zahl von Fällen, bei denen eine direkte erbliche Belastung festgestellt werden konnte, schien mir immerhin die elterliche Trunksucht noch am häufigsten vertreten zu sein. Ergiebiger schon waren die Angaben über frühere ungünstige persönliche Eigenschaften der Kranken. Etwa 10% von ihnen wurden als schlecht begabt, schon immer etwas dumm, "schwach in den Talenten", oder als weichmütig, wehleidig, willensschwach geschildert. Von den beiden Geschlechtern überwog aus naheliegenden Gründen das männliche mit 90%. Auf die einzelnen Altersklassen verteilten sich Beginn der Erkrankung einerseits, letzter Eintritt in die Klinik andererseits in 134 Fällen, bei denen der Beginn des Leidens genauer festgestellt werden konnte, folgendermaßen:

Aus der starken Verschiebung zwischen Erkrankungs- und Eintrittsalter ersieht man einigermaßen den schleppenden Verlauf des Leidens. Während 68% der Kranken vor dem 40. Jahre erkrankten, gelangten nur 48% vor diesem Lebensabschnitte in klinische Beobachtung. In welchem Grade die höheren Lebensalter stärker gefährdet sind, was man aus allgemeinen Erwägungen und auf Grund der aus der Beobachtung gewonnenen Eindrücke annehmen möchte, würde sich wohl nur auf Grund einer umfassenderen Statistik unter Berücksichtigung des Altersaufbaues der in Betracht kommenden Berufsklassen sicher feststellen lassen. Sehr bemerkenswert ist iedenfalls der große Unterschied in der Beteiligung der einzelnen Lebensalter an der traumatischen Neurose gegenüber der Hysterie. Dem entspricht auch der Umstand, daß 72% meiner Kranken, bei den Männern allein sogar 76%, verheiratet waren; die Rolle, die bei der Entwicklung von "Begehrungsvorstellungen" vielfach den Frauen zugeschrieben wird, erfährt dadurch vielleicht eine gewisse Beleuchtung.

Nicht ohne Bedeutung ist wohl auch die Feststellung, daß von den männlichen Kranken über 31% einfache Tagelöhner waren. Man darf einerseits annehmen, daß sich unter dieser Gruppe in größerer Zahl solche Persönlichkeiten finden, die eine minderwertige Verstandes- oder Charakteranlage aufweisen oder durch Alkoholmißbrauch wirtschaftlich verkommen sind. Andererseits aber ist gerade für den Tagelöhner mit seinem geringen und unsicheren Verdienst die Rente von besonders hoher Bedeutung, sei es, daß sie von vornherein als das erstrebenswerte Ziel erscheint, sei es, daß sich der Kranke bei der Ungewißheit, wieder lohnenden Verdienst zu finden, mit leidenschaftlicher Angst an diese, zwar kleine, aber sichere Einnahme klammert. Auch das möchte ich noch erwähnen, daß von meinen Kranken nur etwa 6-7% aus München, dagegen 83% vom Lande oder aus kleinen Städten stammten. Es ist schwerlich anzunehmen, daß dieses Verhältnis demjenigen der Unfallversicherten im allgemeinen entspricht. Vielmehr werden wir, namentlich im Zusammenhalte mit unseren früheren Feststellungen, schließen dürfen, daß es vorzugsweise die nicht festwurzelnden und dabei wenig anpassungsfähigen Persönlichkeiten sind, die als Zugewanderte in den schwierigen Arbeitsverhältnissen der Großstadt den psychischen Wirkungen unserer Unfallsgesetzgebung unterliegen. In dieser Beziehung bestehen, wie wir später sehen werden, gewisse Übereinstimmungen zwischen der traumatischen Neurose der ungelernten männlichen Arbeiter mittleren Lebensalters und der Hysterie der jungen weiblichen Dienstboten.

Eine sehr erhebliche Rolle in der Entstehungsgeschichte der traumatischen Neurose kommt weiterhin dem Alkoholmißbrauche zu. Friedel fand allerdings nur bei 9 von 115 Männern Alkoholismus, was mit den allgemeinen Erfahrungen kaum übereinstimmen dürfte. Von meinen männlichen Unfallsnervenkranken tranken 34% mehr als 2 1 Bier täglich. Diese Beziehungen sind durchaus erklärlich. Die wesentliche Grundlage der traumatischen Neurose ist die Willensschwäche und der Mangel an Spannkraft, die Unfähigkeit, Behinderungen der Arbeitsfähigkeit durch verstärkte Anspannung zu überwinden, ferner sich veränderten Arbeitsbedingungen durch geschickte Ausnutzung der erhaltenen Fähigkeiten und Kräfte anzupassen. Wir wissen aber, daß der Alkohol nach beiden Richtungen hin eine unheilvolle Wirkung ausübt, daß er die Tatkraft lähmt und die schöpferische Selbständigkeit beeinträchtigt. Dazu kommt. daß er die wirtschaftlichen Verhältnisse zerrüttet und den Arbeiter aus höheren auf niedere Erwerbsstufen herabsinken läßt. Grund genug, die mühelos erlangte Rente in den Mittelpunkt der Lebensinteressen zu rücken. Auch der Arteriosklerose, die sich nach den Angaben von Leers bei 37,5% der Männer und bei 20% der Frauen finden soll, wird von verschiedenen Seiten ein Einfluß auf die Entwicklung der traumatischen Neurose zugeschrieben. Friedel verzeichnet sie freilich nur bei 12 von 131 Kranken. Es ist aber gewiß anzunehmen, daß Verletzte mit erkrankten Hirngefäßen weniger fähig sein werden, die Unfallsfolgen durch erhöhte Willensanstrengung und Änderung der Arbeitsweise wieder auszugleichen, daß sie daher im Gefühle ihrer Unfähigkeit leichter ihre Zuflucht zu den Vergünstigungen der Unfallsversicherung nehmen werden. -Die verwickelten Entstehungsbedingungen der traumatischen Neurose lassen die Frage berechtigt erscheinen, ob sie eine einheitliche Erkrankung darstellt oder in verschiedene Bestandteile aufzulösen ist. Gewöhnlich ist man geneigt, einige klinische Gruppen auseinanderzuhalten, von denen die traumatische Hysterie, Neurasthenie und Hypochondrie, endlich eine paranoide Form am meisten Anerkennung gefunden haben. Friedel rechnet von 115 Männern und 16 Frauen 69 Menner und 8 Frauen der neurasthenischen, 39 Männer und 8 Frauen der hysterischen, 7 Männer der hypochondrischen Form zu. In 2 Fällen, die aber nicht als besondere klinische Form ausgeschieden worden sind, handelte es sich um Ouerulieren.

Nach den aus meiner Erfahrung gewonnenen Anschauungen bin ich geneigt, zunächst die traumatische Hysterie von der traumatischen Neurose ganz abzutrennen und sie als Unterform des Hysterie aufzufassen, entsprechend etwa der Alkoholhysterie. Ebenso möchte ich, wie oben angedeutet, die kleine Gruppe der eigentlichen Rentenquerulanten aussondern und sie ohne weiteres zu den übrigen Ouerulanten stellen, da ich keine Möglichkeit sehe, sie von ihnen zu scheiden, während sie mit der traumatischen Neurose nur sehr äußerliche Beziehungen aufweisen. Innerhalb des nun noch verbleibenden Restes traumatischer Neurosen noch Untergruppen je nach der neurasthenischen oder hypochondrischen Färbung des Krankheitsbildes aufzustellen, scheint mir nicht erforderlich, da sich verwertbare Anhaltspunkte für eine solche Abgrenzung kaum finden lassen. Höchstens könnte man, was der erwähnten Gruppierung etwa entsprechen würde, leichtere und schwerere Fälle auseinanderhalten. Überdies dürfte aus allgemein klinischen Gründen die Verquickung des hier besprochenen Leidens mit dem verschwommenen Krankheitsbilde der Neurasthenie wenig zweckmäßig sein. Mit diesen Darlegungen ist zugleich meine Stellung zu den Bestrebungen gegeben, den Krankheitsbegriff der traumatischen Neurose überhaupt aufzulösen und seine Bestandteile der Hysterie, der Neurasthenie, Hypochondrie als Unterformen einzugliedern. Nur für die traumatische Hysterie erscheint mir dieses Verfahren aus sogleich noch näher zu erörternden Gründen berechtigt. Dagegen ist die traumatische Neurose in der hier umschriebenen Gestalt eine durch Entstehungsgeschichte, klinisches Bild, Verlauf und Ausgang so gut gekennzeichnete Krankheitsform, daß ich in ihrer Beseitigung nur einen bedauerlichen Rückschritt sehen könnte.

Eine schwierige Frage ist es, wie weit in das Krankheitsbild der

traumatischen Neurose die Folgeerscheinungen wirklicher Hirnschädigungen hineinspielen. Die Häufigkeit gerade der Kopfverletzungen in der Vorgeschichte der Unfallsnervenkranken mahnt zu einer gewissen Vorsicht bei der rein psychogenen Deutung aller Krankheitszeichen, zumal wir über die leichteren klinischen Nachwirkungen von Hirnerschütterungen noch ziemlich mangelhaft unterrichtet sind. Nicht ganz selten lassen sich ja auch, wie früher angeführt, unzweifelhafte organische Störungen neben psychogen bedingten nachweisen. Sachs und Freund bezeichnen als Überreste traumatischer Hirnschädigungen Merkstörungen, Reizbarkeit, Charakterveränderung, Kopfschmerzen, Schwindelanwandlungen, selbst bis zur Ohnmacht, Hitzegefühl, Sausen im Kopfe, Neigung zu Pulsbeschleunigung, neuralgische Beschwerden. Trömner fügt diesen "stigmata commotionis" noch gesteigerte Ermüdbarkeit, Apathie, Mißmut, Empfindlichkeit für Gemütsbewegungen hinzu. Es läßt sich nicht verkennen, daß hier mannigfache Übereinstimmungen mit dem Bilde der traumatischen Neurose bestehen. Allerdings ist es wohl noch keineswegs sicher, wie weit die angeführten Krankheitszeichen wirklich und regelmäßig organischen Ursprunges sind. Die Erfahrung, daß sie nach Regelung der Entschädigungsfrage spurlos verschwinden können, spricht einigermaßen dagegen. Es verdient jedoch Beachtung, daß hier und da wenigstens einzelne der angeführten Störungen auch nach vollständiger Beseitigung psychogener Ursachen fortbestehen können, ferner, daß manche derselben auch in Fällen beobachtet werden, in denen die Entschädigungsfrage gar keine Rolle spielt. Es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen bleiben, die zurzeit hier noch bestehende Unsicherheit der Beurteilung zu beseitigen.

Daß die traumatische Neurose mit der Neurasthenie keine näheren klinischen Beziehungen aufweist, bedarf kaum des genaueren Nachweises. Faßt man die Neurasthenie im Sinne der von mir geziehneten "nervösen Erschöpfung" auf, so ist nicht nur ihr Ursprung, sondern auch ihr klinischer Verlauf und ihr Ausgang von demjenigen der traumatischen Neurose so vollständig verschieden, daß demgegenüber die oberflächliche Ähnlichkeit einzelner Krankeitszeichen, der Verstimmung, Reizbarkeit, Ermüdbarkeit, Schlafstrung, gar nicht ins Gewicht fällt. Ähnliches gilt für diejenigen, ebenfalls häufig als Neurasthenie bezeichneten Zustände, die ledig-

lich Erscheinungsformen der psychopathischen Veranlagung sind. Auch hier fehlen die wirklich kennzeichnenden Züge der traumatischen Neurose, ihre Anknüpfung an den Unfall, ihre Abhängigkeit von der Entschädigungsfrage, ihre Heilbarkeit durch Beseitigung ihrer Entstehungsbedingungen.

Die Abgrenzung von der Hysterie soll bei Besprechung dieses Leidens von uns versucht werden. Hier sei nur soviel betont, daß die kennzeichnenden hysterischen Krankheitszeichen, die umgrenzten Lähmungen und Empfindungsstörungen, die Anfälle und Dämmerzustände, an sich dem klinischen Bilde der traumatischen Neurose nicht angehören. Dennoch aber werden sie nicht selten als Beimischungen beobachtet, da sich unter den Unfallverletzten immer auch eine ganze Reihe von Persönlichkeiten befindet, die durch ihr Alter, ihre besondere Veranlagung oder durch Alkoholmißbrauch dazu vorbereitet sind, hysterische Störungen zu entwickeln; in einzelnen Fällen waren solche geradezu schon vor dem Unfall aufgetreten. Diese Verbindung ist somit, da auch die Erscheinungen der traumatischen Neurose durch Gemütsbewegungen ausgelöst und beeinflußt werden, eine ganz natürliche. Dennoch werden wir grundsätzlich die traumatische Neurose nicht nur von der Hysterie im allgemeinen abzutrennen haben, von der sie sich durch Entstehungsbedingungen, klinisches Bild, Verlauf und Ausgang durchaus unterscheidet, sondern wir werden sie auch nicht mit der traumatischen Hysterie im besonderen zusammenwerfen dürfen. Dieser letzteren gehören vor allem die Krankheitsbilder an, die Strümpell als "lokale traumatische Neurose" beschrieben hat, mit Beschränkung des Leidens auf einzelne, meist mit dem Angriffspunkte des Unfalls in Beziehung stehende Störungen ohne allgemeine Beeinträchtigung des Seelenlebens. Die Krankheitserscheinungen werden hier nicht durch die Entschädigungsfrage, sondern durch die vom Unfalle verursachte Gemütsbewegung erzeugt und knüpfen sich unmittelbar an diesen selbst an; so zeigte ein junger Mann, der bei einem Brande zum Fenster hinausgesprungen war, noch nach Jahren Lähmung und Unempfindlichkeit der Seite, auf die er damals fiel. Derartige Störungen werden in der Regel merkwürdig gleichmütig ertragen; man kann sie gewöhnlich durch suggestive Maßnahmen zur Heilung bringen, und sie pflegen durch den Gang des Entschädigungsverfahrens wenig oder gar nicht beeinflußt zu werden. Da indessen die beiden hier besprochenen Krankheiten in ihrem Ursprunge verwandt sind und überdies oft auf ähnlichem oder gleichem Boden erwachsen, liegt es auf der Hand, daß unter Umständen eine Mischung der Krankheitszeichen vorkommen kann, die bei schwacher Ausbildung der unterscheidenden Merkmale die Zuteilung des einzelnen Falles zu dieser oder jener Seite bis zu einem gewissen Grade willkürlich erscheinen läßt.

Die größten Meinungsverschiedenheiten sind über die Häufigkeit und den Nachweis der Verstellung<sup>1</sup>) bei der traumatischen Neurose entstanden, eine Frage, die im Hinblicke auf die Unfallsgesetzgebung sehr große praktische Bedeutung besitzt. Leider haben sich, wie das in der Natur der Sache liegt, alle bisher angeführten "objektiven" Zeichen des Leidens, die Gesichtsfeldeinschränkung, die Pulsbeschleunigung, Erweiterung der Pupille und Blutdrucksteigerung bei Berührung überempfindlicher Stellen, die traumatische Muskelreaktion, die Herabsetzung der galvanischen Erregbarkeit, die Steigerung der Reflexe, als praktisch wenig brauchbar erwiesen, um einen zuverlässigen Beweis für das Bestehen des psychischen Leidens zu erbringen. Wie ich glaube, ist indessen die Gefahr einer Täuschung wirklich sachverständiger Ärzte vielfach bedeutend überschätzt worden. Alle erfahrenen Beobachter kommen mehr und mehr dahin überein, daß zwar die Übertreibung einzelner Krankheitszeichen recht häufig, wirkliche Vortäuschung des ganzen Krankheitsbildes dagegen ungemein selten ist. Die erstere ist in der Tat gewissermaßen ein Ausfluß der Krankheit selbst, ähnlich wie wir auch bei der Hysterie auf grobe Täuschungen durch die Kranken gefaßt sein müssen, die durch den krankhaften Wunsch veranlaßt werden, die eigenen Leiden recht sinnfällig erscheinen zu lassen und sich das Mitleid und die Hilfe des Arztes nach Möglichkeit zu sichern.

Auch für den Unfallsnervenkranken, namentlich für den Rentenkämpfer, wird sein Leiden zu einer Art Lebensaufgabe; er wird durch die Rücksicht auf das Entschädigungsverfahren dazu gedrängt, seine Arbeitsunfähigkeit und Hilflosigkeit mit größter Eindringlichkeit darzutun. Die sich immer wiederholenden ärztlichen Untersuchungen, von deren Ausfall nach seiner Meinung

<sup>1)</sup> Sand, La simultation et l'interprétation des accidents du travail. 1907. Kraepelin, Psychiatrie IV. 8. Aufl. 7

sein Wohl oder Wehe abhängt, geben ihm dazu reichliche Gelegenheit. Er lernt aus der Unterhaltung mit dem Arzte wie aus den Aufklärungen durch Leidensgenossen sehr bald, auf welche Krankheitszeichen Gewicht gelegt wird; was ist natürlicher, als daß er seine Klagen und sein Benehmen den Umständen anpaßt, um seine wichtigste Hilfsquelle, die Rente, nicht zu verlieren! Aus diesem Verhalten darf man natürlich ebensowenig wie bei der Hysterie den Schluß ziehen, daß der Übertreibende etwa nicht krank, sondern überhaupt ganz gesund sei. Faßt man die traumatische Neurose als die den Willen lähmende Wirkung der Unfallversicherung auf psychopathische und willensschwache Menschen auf, so liegt eben das Krankhafte in der Unfähigkeit, die ungünstigen Einflüsse zu überwinden, in der Unterjochung von Tatkraft und Stimmung durch die Rücksicht auf die Entschädigungsfrage, und die Übertreibung ist nur ein Zeichen für das hilflose Unterliegen des Kranken im Kampfe um die Selbstbehauptung seiner Persönlichkeit.

Auch bei den Rentenquerulanten wird man die krankhafte Grundlage ihrer leidenschaftlichen Hartnäckigkeit bei genauerer Prüfung nicht übersehen können. Die Vorteile, die ihnen auch im günstigsten Falle erreichbar sind, stehen regelmäßig in gar keinem rechten Verhältnisse zu ihrem Verdienste und ihren Aussichten bei Wiederaufnahme der Arbeit, ganz abgesehen von den steten Aufregungen und der Unsicherheit des Kampfes; die Kranken könnten daher, wenn ihnen eine verständige Würdigung der Sachlage und eine unbefangene Entscheidung möglich wäre, über die Wahl nicht lange im Zweifel sein. Tatsächlich ist daher auch die Zahl der ausgesprochenen Rentenquerulanten im Verhältnisse nicht nur zu derjenigen der Unfälle, sondern auch der Unfallsnervenkranken recht klein. Wie die Erfahrung lehrt, handelt es sich hier, wie bei den Prozeßkrämern, um einzelne reizbare, eigensinnige, paranoid veranlagte Persönlichkeiten, die sich unter dem ungünstigen Einflusse der Unfallsgesetzgebung in den Kampf ums Recht verrennen und ihm ihre ganzen sonstigen Interessen zum Opfer bringen.

Will man ein besonderes Prüfungsverfahren ersinnen, das uns über das Bestehen oder Fehlen gewisser, von dem Kranken vorgebrachter Beschwerden einigermaßen zuverlässigen Aufschluß gibt, so kann das immer nur der psychologische Versuch<sup>1</sup>) sein, da ja das

<sup>1)</sup> Becker, Sommers Klinik III, 127.

ganze Krankheitsbild ein psychisches ist; die neurologische Untersuchung wird hier nie zum Ziele führen. Am meisten benutzt wurde zu dem angeführten Zwecke bisher die sehr bequem ausführbare Messung der Leistungsfähigkeit, Übungsfähigkeit und Ermüdbarkeit mit Hilfe des fortlaufenden Addierens, doch könnten auch eine Reihe von anderen Verfahren dafür herangezogen werden, namentlich die Untersuchung von Willensleistungen. Es wird sich empfehlen, im einzelnen Falle verschiedene Versuchsformen, Assoziationsversuche, Auffassungs-, Rechen- und Lernversuche, Ergogramme, Arbeitsschreiberkurven, Zitter- und Haltungskurven, Aufzeichnung von einfachen Fingerbewegungen, Schreibdruckkurven, Plethysmogrammen, Sehnenreflexkurven usf. nebeneinander in Anwendung zu ziehen, um aus dem Vergleiche aller, einander ergänzender Ergebnisse ein möglichst sicheres Urteil über das Hineinspielen absichtlicher Täuschung zu gewinnen.

Der besondere Wert der Rechenversuche liegt in der Möglichkeit, zu prüfen, ob das Verhältnis der einzelnen, im Versuche gewonnenen Werte zueinander den uns bekannten Gesetzmäßigkeiten entspricht oder nicht. Ist der Kranke wirklich bemüht, die ihm gestellte Aufgabe zu lösen, so lassen sich in den Versuchszahlen trotz aller krankhaften Abweichungen doch bestimmte gegenseitige Beziehungen erkennen, die verzerrt und widerspruchsvoll erscheinen, wo eine Fälschung der Ergebnisse versucht wurde. So ist fortschreitendes erhebliches Sinken der Arbeitswerte am pausenlosen Tage durchaus unverträglich mit Geringfügigkeit oder Fehlen der Pausenwirkung, weil sie auf Steigerung der Ermüdbarkeit hindeutet, die eben einen starken erholenden Einfluß der Arbeitspause bedingt. Leistungen von mindestens mittlerer Höhe können niemals einen negativen Übungsfortschritt ergeben, weil dabei die Übungswirkungen immer so starke sind, daß sie alle zufälligen Schwankungen der Disposition überwiegen; es müßte denn gerade ein einzelner Tag ganz aus dem Rahmen der übrigen herausfallen. Ansteigen der Leistung an den pausenlosen Tagen kann nie mit ungünstiger Pausenwirkung zusammentreffen, weil es starke Übungsfähigkeit anzeigt, die eben die an sich günstige Wirkung der Pause noch verstärken müßte. Ist man mit den Gesetzen, welche die Arbeitskurve beherrschen, einigermaßen vertraut, so lassen sich diese und ebenso eine Reihe anderer, etwa auftretender Widersprüche unschwer aufdecken; sie weisen darauf hin, daß nicht unbefangen, sondern mit ganz willkürlich wechselnder Willensspannung gearbeitet wurde. Allerdings ist diese Feststellung, wie Plaut betont hat, nur dann von größerer Tragweite, wenn die Willensspannung überhaupt eine nennenswerte Höhe aufweist. Bei ganz niedrigen Leistungen, wie sie z.B. die letzten Kranken in Fig. 259 aufweisen, kommen naturgemäß weder die Wirkungen der Übung noch diejenigen der Ermüdung oder der Erholung zu klarem Ausdrucke, so daß auch ihre Beziehungen nicht genauer verfolgt werden können. Indessen wird in solchen Fällen das klinische Gesamtbild meist so kennzeichnend sein, daß bewußte Fälschung bei ausreichender Beobachtung sich wohl immer wird ausschließen lassen.

Es wäre iedoch vielleicht denkbar, daß iemand, der annähernd weiß, worauf es bei solchen Versuchen ankommt, imstande wäre, die Versuchsergebnisse in bestimmtem Sinne zu fälschen. Auf meine Veranlassung hat sich vor Jahren Röder zuerst bemüht, bei dem angegebenen Verfahren gesteigerte Ermüdbarkeit vorzutäuschen; Specht hat dann später in größerem Maßstabe und mit allen möglichen Kniffen dieselbe Aufgabe zu lösen versucht. Der Ausfall war überall der gleiche. Da wir während des Rechnens nur eine sehr unvollkommene Vorstellung von der jeweiligen Höhe unserer Leistung besitzen, führt die bewußte Absicht, bestimmte Änderungen künstlich nachzuahmen, regelmäßig zu maßlosen Übertreibungen, die unschwer zu erkennen sind. Zugleich erscheint es gänzlich unmöglich, alle die verwickelten Beziehungen der einzelnen Werte zueinander, wie sie in der Arbeitskurve zum Ausdrucke kommen, willkürlich herzustellen, so daß sich überall Widersprüche und Unmöglichkeiten ergeben. Alle diese Schwierigkeiten verringern sich wesentlich und lassen sich auch wohl ganz überwinden, wenn ein vollkommenes Versagen des Willens mit äußerster Herabminderung der Leistung vorgetäuscht werden soll. Dann aber wird man auch dem psychischen Gesamtzustande das gleiche Gepräge geben müssen, was auf die Dauer kaum durchführbar sein dürfte.

Becker hat noch auf eine Reihe weiterer Anhaltspunkte für das Erkennen der Simulation hingewiesen, von denen mir namentlich die Betrachtung von willkürlich hergestellten Zitterkurven beachtenswert erscheint. Er teilt mit, daß die Bewegungen beim willkürlichen Zittern langsamer und unregelmäßiger erfolgen und auf der Höhe der Ausschläge ein Haften zeigen, wie es beim natürlichen Zittern nicht vorkommt; auch die Schwankungen in der Haltung des untersuchten Gliedes sollen stärkere sein. v. Hößlin hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Hemmung einer Bewegung durch einen Widerstand beim Gesunden eine kräftige Anspannung der beteiligten Muskeln bewirkt und deswegen bei plötzlichem Nachlassen des Widerstandes ein Vorwärtsschnellen des bis dahin gehemmten Gliedes erfolgt. Wo gar nicht die Absicht zur Ausführung der geforderten Widerstandsbewegung oder gar der Wunsch zu ihrer Unterdrückung besteht, wird dieses Fortschnellen ausbleiben, weil die Antagonisten angespannt werden, was sich unschwer feststellen läßt. Das wird regelmäßig bei bewußter Vortäuschung von Kraflosigkeit eintreten, kann aber wohl auch bei den unbewußten Bewegungsstörungen der Hysterischen zustandekommen.

Endlich ist noch das Verhalten des Schlafes und des Körpergewichtes für die Beurteilung der Verstellung von Bedeutung. Unfallsnervenkranke mit starken Beschwerden und namentlich ausgeprägter Verstimmung leiden fast immer an erheblichen Schlafstörungen, wie sie sich auf die Dauer nicht vortäuschen lassen; ebenso pflegt ihre Ernährung stark zu leiden. Personen, die sehr lebhafte Klagen vorbringen, dabei aber vortrefflich schlafen und große Eßlust entwickeln, sind daher der Verstellung oder mindestens der Übertreibung recht verdächtig.

Eine nicht immer leicht zu überwindende Fehlerquelle für die Beurteilung ergibt sich öfters aus der Schwierigkeit, zu entscheiden, ob vorhandene Krankheitszeichen durch den Unfall erzeugt wurden oder aus anderen Ursachen entsprungen sind, vielleicht schon vorher bestanden haben. Absichtlich oder unabsichtlich werden Seh- und Hörstörungen, Anfälle, Kopfschmerzen, arteriosklerotische, emphysematische Beschwerden u. a. m. auf den Unfall zurückgeführt, teils in dem Bedürfnisse, eine Ursache aufzufinden, teils in dem Wunsche nach einer möglichst hohen Rente. Wo sich nach der Natur des Leidens ein solcher ursächlicher Zusammenhang von vornherein ablehnen läßt, wird man sich bemühen müssen, die Sachlage durch möglichst genaue Erhebung der Vorgeschichte und sorgfältige Organuntersuchung zu klären, nicht immer mit Erfolg. Wichtige Aufschlüsse gibt uns die Wassermannsche Reaktion in den nicht seltenen Fällen, in denen tabische

oder paralytische Erscheinungen zunächst den Anschein einer traumatischen Neurose erwecken. —

Will man der Entstehung traumatischer Neurosen vor beugen, so wären einerseits eine Reihe von Maßnahmen zur gesundheitlichen und sittlichen Hebung der durch Unfälle Gefährdeten, also vorzugsweise des Arbeiterstandes, andererseits eine Änderung der Unfallsgesetzgebung nötig. Die erstere Aufgabe ist eine sehr weit aussehende und überschreitet den Rahmen des ärztlichen Wirkungskreises; es würde sich darum handeln, in den breiten Massen der Bevölkerung die Spannkraft und die Anpassungsfähigkeit des Willens zu erhöhen, Gemeinsinn und Verantwortlichkeitsgefühl zu stärken, Selbstachtung und Schaffensfreude zu wecken und den Alkoholmißbrauch rücksichtlos zu bekämpfen. Weiterhin aber ist es unerläßlich, an Stelle der in Deutschland fast ausschließlich zulässigen Rentengewährung in weitestem Umfange die Möglichkeit der Kapitalabfindung zu setzen. In diesem Punkte herrscht heute bei nahezu allen ärztlichen Kennern der Frage vollste Übereinstimmung. Das Beispiel, das uns die Länder mit Kapitalabfindung vor Augen führen, ist derart überzeugend, daß der Weg vollkommen klar vorgezeichnet ist, wie von Jolly, Leppmann, Cramer, Hoche, Gaupp, Laquer nachdrücklich betont wurde, Die von einzelnen Seiten geäußerte Befürchtung, daß manche Verletzte mit der ihnen zufallenden größeren Geldsumme schlecht wirtschaften und dann der Armenfürsorge doch noch zur Last fallen oder sich absichtlich weitere Unfälle zuziehen könnten, wird in der Hauptsache durch die in der Schweiz und in Dänemark gemachten Erfahrungen widerlegt; sie kann auch gegenüber den heute bestehenden, offenkundigen schweren Schäden nicht wesentlich ins Gewicht fallen.

Ist in dem Kampfe um die Rente und ihre Erhaltung sowie in seinen Begleiterscheinungen der wesentliche Grund für die Entwicklung der traumatischen Neurose zu suchen, woran heute nicht mehr gezweifelt werden kann, so muß dieser Kampf beseitigt und das ganze Entschädigungsverfahren so rasch wie möglich zu einem endgültigen Abschlusse gebracht werden. Der Erfüllung dieser Forderung steht lediglich das Bedenken entgegen, daß es schwierig erscheint, die ganze Tragweite eines Unfalles binnen kurzem zuverlässig abzuschätzen. Man darf indessen wohl behaupten, daß

die Bedeutung dieses Bedenkens gerade unter dem Einflusse unserer Gesetzgebung außerordentlich überschätzt wird. Die Schreckneurosen nach den erschütterndsten Massenunglücksfällen pflegen binnen Jahresfrist völlig ausgeheilt zu sein; ebenso sehen wir die schwersten Gehirnverletzungen nach verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem Abschlusse kommen, der den Umfang der dauernden Schädigung deutlich erkennen läßt. Ja, auch die traumatische Neurose kann in überraschend kurzer Zeit günstig ausgehen, nicht nur, wenn Entschädigungsansprüche rasch befriedigt wurden, sondern unter Umständen selbst dann, wenn ein endgültiger ablehnender Bescheid jede Hoffnung auf deren Berücksichtigung vernichtete. Nur dort, wo die Entschädigungsfrage eine nie endende Beunruhigung schafft, schleppt sich auch der Krankheitsvorgang ungemessene Zeit hindurch fort.

Daß dabei auch die Kostenlosigkeit der Berufungen ungünstig wirkt, ist von Hoche richtig bemerkt worden. Es liegt daher, vielleicht von ganz vereinzelten Ausnahmefällen abgesehen, die besonders zu beurteilen wären, für die große Masse der Unfallsschädigungen nicht der mindeste triftige Grund gegen eine Erledigung der Entschädigungsfrage innerhalb des ersten oder längstens des zweiten Jahres vor. Wird alsdann eine Abfindungssumme gewährt, so ist damit einerseits der menschlich berechtigte Wunsch nach Entschädigung erfüllt; andererseits aber hat der Verletzte nunmehr wieder selbst die Verantwortlichkeit für sein Schicksal zu tragen, was sein Selbstvertrauen hebt und seine Tatkraft anspornt, anstatt beide zu lähmen, wie es die Rentengewährung tut.

Nach der heute geltenden Gesetzgebung ist die Ablösung der Rente durch eine Abfindungssumme nur auf Antrag des Verletzten und nur bei Renten bis zu 15% des Arbeitsverdienstes zulässig. Diese Einschränkung muß also unbedingt fallen, wenn wir nicht traumatische Neurosen weiter züchten und damit eine Menge von Arbeitskräften dauernd lahm legen wollen. Soll die Möglichkeit der Rentengewährung für besonders gelagerte Fälle und auf eine gewisse Zeit noch offen gelassen werden, so berücksichtige man bei der Entscheidung außer dem Wunsche des Verletzten vor allem das Gutachten sachverständiger Ärzte, die mit den Gründen und Gegengründen für eine derartige Regelung genau vertraut sind. In der Hauptsache muß es aber bei der Abfindung bleiben, der die Renten-

zahlung nur als vorläufige Hilfe vorauszugehen hat. Gaupp schlägt vor, die Entschädigungssumme nach 3 Jahren durch 3 Ärzte festsetzen zu lassen, von denen 2 den Verletzten schon vorher beobachte haben. Recht zweckmäßig scheint die in Dänemark eingeführte zweizeitige Abfindung zu sein, wobei die zweite Teilsumme nach 2 Jahren gezahlt wird. Wie Wimmer mitteilt, war es in 37 von 75 Fällen nicht mehr nötig, die zweite Zahlung zu leisten, weil die Kranken inzwischen gesund geworden waren, ein glänzendes Ergebnis im Vergleich zu den kläglichen Erfolgen der Rentenentschädigung!

Bei der Behandlung des einzelnen Falles ist die einzige Aufgabe die Sorge für möglichst schleunige Wiederaufnahme der Arbeit durch den Verletzten. Sobald die unmittelbaren körperlichen Unfallschädigungen geheilt sind, muß nicht Schonung, sondern Übung den maßgebenden Gesichtspunkt bilden. Aus diesem Grunde ist ein übermäßig langer Krankenhausaufenthalt zu vermeiden und die notwendig werdende Rente nach ihrer Dauer wie nach ihrer Höhe so zu bemessen, daß der Kranke genötigt ist. Arbeitsverdienst zu suchen, sobald es sein körperlicher Zustand irgend zuläßt. Das ist keine Härte, sondern im Gegenteil das einzige Mittel, der Entwicklung schweren Siechtums vorzubeugen. Ganz abgesehen davon, daß hohe und lange Zeit fortlaufende Renten die gefährliche Entwöhnung von der Arbeit begünstigen, verstärken sie auch die hypochondrischen Neigungen des Verletzten, die Vorstellung, schwer geschädigt und schonungsbedürftig zu sein. Der Arzt muß von vornherein alles vermeiden, was diese Ansicht nähren könnte, namentlich nicht die Möglichkeit schlimmer Folgen des Unfalls andeuten.

Zweckmäßig erscheint es, den Kranken über die wahre Sachlage freundlich, aber bestimmt aufzuklären, ihm die Gefahren langer Untätigkeit vor Augen zu stellen und ihn auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit baldiger Rückkehr zur Arbeit hinzuweisen. Der Arzt wird dabei geltend machen können, daß jede Rente ungünstiger ist, als die Wiederherstellung, daß die etwa noch vorhandenen Krankheitszeichen für die Arbeitsfähigkeit belanglos sind und sich überdies mit der Gewöhnung an die Arbeit allmählich verlieren werden. Übertreibungen sollen ruhig und sachlich auf das richtige Maß zurückgeführt werden. Dagegen ist es nicht unbedenklich, rasch mit

dem Vorwurfe der Verstellung bei der Hand zu sein. Wie Gaupp richtig bemerkt, verstärkt man dadurch leicht das Übel, das man bekämpfen will. Der Kranke, der beim Arzte offenes oder verstecktes Mißtrauen findet, wird sich noch mehr als bisher bestreben, seine Beschwerden mit allen Mitteln in das rechte Licht zu rücken; zugleich wird er immer weniger empfänglich für zweckdienliche Ratschläge werden.

Alle besonderen Heilverfahren, die nicht lediglich durch die körperlichen Folgen des Unfalls erfordert werden, sind durchaus vom Übel. Es hat bei der eigenartigen Entstehungsgeschichte der traumatischen Neurose gar keinen Sinn, die auftauchenden Beschwerden mit den bei der "Neurasthenie" gebräuchlichen Kuren, mit Elektrisieren, Bädern, Land-, Gebirgs-, Seeaufenthalt, Massage usf. zu behandeln. Im Gegenteil, das Krankheitsgefühl zieht, wie leicht begreiflich, und wie die Erfahrung gezeigt hat, aus allen derartigen Maßnahmen nur neue Nahrung; der Verletzte wird immer willensschwächer und wehleidiger, vielfach auch anspruchsvoller. Wenig zu bewähren scheinen sich die Unfallskrankenhäuser, weil in ihnen nicht nur keine zweckentsprechende Beschäftigung geboten werden kann, sondern weil außerdem noch durch gegenseitige Verhetzung Begehrungsvorstellungen und Kunstgriffe für den Kampf um die Rente gezüchtet werden. Auch die suggestive Behandlung, einschließlich der Hypnose, muß versagen, wenn sie sich auf eine Bekämpfung der Beschwerden richtet, ohne deren Ursache, den Kampf um die Rente, zu beseitigen.

Es muß indessen betont werden, daß das Unterlassen jeder im engeren Sinne ärztlichen Behandlung seine Ergänzung in einer planmäßigen Erziehung des Kranken zur Arbeit finden muß. Das soll aber nicht am Ergostaten oder an Zanderapparaten geschehen, sondern in der Werkstatt. In dieser Richtung fehlt es uns noch sehr an geeigneten Einrichtungen. Der körperlich genesene, aber vorerst nur beschränkt arbeitsfähige Verletzte hat die größten Schwierigkeiten, eine für ihn passende Beschäftigung zu finden, um sich so allmählich wieder einzuarbeiten. Hier wären einmal, wie von verschiedenen Seiten gefordert wurde, geeignete Arbeitsnachweise einzurichten, deren Vermittlungstätigkeit den Kranken wie den Berufsgenossenschaften bedeutenden Nutzen bringen würde. Ob es gesetzlich möglich ist, Betriebe zur Aufnahme von Halbinvaliden

zu zwingen, wie Döllken wünscht, steht dahin. Soweit sich aber die angeführte Maßregel als unzulänglich erwiese, den Genesenden vor der Entwöhnung von der Arbeit zu bewahren, müßten, wie ebenfalls schon oft vorgeschlagen wurde (Bruns, Lähr), am besten wohl in Verbindung mit den Nervenheilanstalten, Arbeitsstätten geschaffen werden, in denen auch solche Arbeiter Beschäftigung finden könnten, die den Anforderungen lediglich dem Erwerbe dienender Betriebe noch nicht gewachsen sind. Hier müßte eine mit den Leistungen wachsende, verhältnismäßig reichlich bemessene Bezahlung gewährt werden, zu der nach Hackländers Vorschlag die Berufsgenossenschaften in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse beisteuern sollten. Da wir wissen, daß die psychischen Unfallsfolgen in absehbarer Zeit schwinden, wenn sie nicht künstlich gezüchtet werden, so ist dabei die Rente immer nur für eine fest bestimmte Zeit zu gewähren, damit sich der Kranke auf ihren Fortfall einrichten kann. Dauerrenten sollten lediglich für die rein körperliche Einbuße an Leistungsfähigkeit, nicht aber für die der traumatischen Neurose entspringenden Beschwerden zuerkannt und, soweit es nach Lage der Gesetzgebung möglich ist, schon heute überall durch Geldabfindung ersetzt werden.

## F. Die psychogenen Geistesstörungen der Gefangenen<sup>1</sup>).

Als man sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zuerst eingehender mit den Geistesstörungen der Gefangenen zu beschäftigen anfing (Delbrück, Gutsch, Kirn, Reich), war man im allgemeinen geneigt, die beobachteten Erkrankungen ohne weiteres zu den schädigenden Einflüssen der Straf- oder Untersuchungshaft, vielleicht auch des vorausgegangenen Verbrecherlebens in ursächliche Beziehung zu setzen. Man sah in ihnen den Ausdruck eigenartiger Krankheitsvorgänge, wenn auch die klinischen Bilder eine Reihe von mehr oder weniger weit auseinander-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nitsche und Wilmanns, Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych., Ref. III, 353 (Literatur); Bonhöffer, Klinische Beiträge zur Lehre von den Degenerationspsychosen. 1907; Birnbaum, Psychosen mit Walnbildung und wahnhafte Einbildungen bei Degenerativen. 1908; Rüdin, Über die klinischen Formen der Seelenstörungen bei zu lebenslängicher Zuchthausstrafe Verurteilten, Habilitationsschrift. 1909; Homburger, Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener. 1912; Többen, Monatsschrift. Kriminalosychologie IX. 449.

weichenden Formenkreisen erkennen ließen. Erst mit dem Fortschreiten der klinischen Erkenntnis überhaupt zeigte es sich, daß zum mindesten ein recht erheblicher Teil der in der Haft vorkommenden Psychosen in allen wesentlichen Zügen den aus der Freiheit bekannten Erkrankungen entspricht, somit nicht erst durch die Gefangenschaft hervorgerufen sein kann. Diese Tatsache, die von Rüdin, dann besonders nachdrücklich von Siefert betont wurde, führte zunächst zu einer Scheidung der Beobachtungen in zwei Hauptgruppen. Die erste bilden diejenigen Geistesstörungen, die zwar in der Haft ausbrechen, oft auch nur in ihr zuerst bemerkt werden, aber keinesfalls durch sie verursacht sein können, weil sie in ganz ähnlichen Formen auch sonst auftreten. Dahin gehören vor allem die Dementia praecox, ferner epileptische Störungen, gelegentliche manisch-depressive, senile, paralytische, paranoische Erkrankungen und allerlei vereinzelte, mehr zufällig einmal vorkommende klinische Bilder. Auf der anderen Seite stehen diejenigen Erkrankungsformen, die entweder gar nicht oder doch nicht in dieser Gestaltung und Häufigkeit außerhalb der Gefangenschaft beobachtet werden, die also mit einem gewissen Rechte die Bezeichnung "Psychosen der Gefangenen" verdienen.

Es hat sich nun schon früh herausgestellt, daß auch dieser Rest, der wohl kaum die Hälfte der ausgeprägteren Geistesstörungen in der Haft ausmacht, in sich keineswegs einheitlich ist. Delbrück und Gutsch, die vorzugsweise alte Sträflinge mit langfristigen Freiheitsstrafen beobachteten, gewannen wesentlich andere Bilder, als Reich, der hauptsächlich Untersuchungsgefangene schilderte, und Kirn, der an einem Gefängnis mit kurzfristig verurteilten Insassen wirkte. Mehr Klarheit wurde in diese vielfachen Widersprüche namentlich durch die Arbeiten Mölis, Gansers und Räckes gebracht, die zweifellos feststellten, daß ein nicht unerheblicher Teil namentlich der in der Untersuchungshaft auftretenden psychischen Störungen als hysterisch aufzufassen ist. In solchen Fällen bestehen zwar sicherlich ursächliche Beziehungen zu den Einwirkungen der Haft, aber sie rücken in besondere Beleuchtung; sowohl die Auslösung der krankhaften Erscheinungen wie ihre klinische Gestaltung sind in hohem Grade abhängig von der psychischen Eigenart des Gefangenen. Zudem können bei diesem ganz gleiche oder doch sehr ähnliche Bilder unter Umständen auch durch andere gemütserschütternde Anlässe erzeugt werden, wenn auch die Gefangenschaft offenbar unverhältnismäßig starke krankmachende Wirkungen ausübt und zudem den klinischen Krankheitszuständen noch gewisse auffallende Züge beizumischen pflegt.

Indessen nicht alle Beobachtungen lassen sich in diesem Sinne deuten. Zunächst hat Rüdin darauf hingewiesen, daß es in der Haft paranoide Erkrankungen gibt, die weder den Verblödungsprozessen noch der Hysterie zugerechnet werden können, sondern nach Entstehungsgeschichte, Verlauf und klinischem Bilde eine Sonderstellung in Anspruch nehmen dürfen. Dem anfänglich von ihm beschriebenen Verfolgungswahne der Gefangenen hat er späterhin namentlich noch die Krankheitsform des präsenilen Begnadigungswahns hinzugefügt. Sodann aber sind von Siefert wie weiterhin von Bonhöffer und namentlich von Birnbaum in größerer Zahl weit buntere und mannigfaltigere Krankheitsfälle mitgeteilt worden, die ebenfalls zumeist ihren Ursprung in der Haft nehmen und sich nicht in den Rahmen der Dementia praecox oder des hysterischen Irreseins einfügen lassen. Die beiden letzteren Forscher sind dabei geneigt, die Gefangenschaft nur als eine auslösende Ursache der Psychose zu betrachten, in ähnlicher Weise, wie es für die hysterischen Erkrankungen gilt, und den Hauptnachdruck auf die bei den Häftlingen bestehende psychische Entartung zu legen. Sie sprechen geradezu von "Degenerationspsychosen", von "wahnhaften Einbildungen bei Degenerativen", doch beziehen sich die von ihnen mitgeteilten Beobachtungen mit verschwindenden Ausnahmen auf Gefangene, wenn auch einige derselben schon vor ihrer Einsperrung stärker ausgebildete krankhafte Züge dargeboten hatten.

Fassen wir vorerst diese letztere Gruppe ins Auge, so zeigt sich, daß es sich hier im allgemeinen um psychopathische Lügner und Schwindler handelt, deren Störungen in der Tat lediglich als Ausfluß ihrer minderwertigen Veranlagung zu betrachten sind und durch die Haft höchstens verschlimmert, unter Umständen aber auch zurückgedrängt werden können. Man wird ferner zugeben können, daß auch die übrigen, in der Haft mit paranoiden Wahnbildungen aller Art erkrankenden Persönlichkeiten im allgemeinen Entartete sind. Dennoch aber scheint bei ihnen die krankmachende Bedeutung der Gefangenschaft sicher dem Grade, vielleicht aber auch

der Art nach eine wesentlich andere zu sein. Ich schließe das aus dem Umstande, daß wirklich gleichartige, einwandfreie paranoide Erkrankungen aus dem Leben in der Freiheit, wenn überhaupt, so doch nur außerordentlich selten und unter ganz besonderen Bedingungen beobachtet werden. Deswegen halte ich es für berechtigt, diese Formen von den "wahnhaften Einbildungen der Degenerativen" im engeren Sinne abzutrennen und den psychogenen Geistesstörungen der Gefangenen zuzurechnen. Wir werden späterhin zu untersuchen haben, in welchem Verhältnisse sie zu den von Rüdin abgegrenzten klinischen Bildern stehen.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, daß der Druck der Gefangenschaft, ähnlich wie irgendein anderes vermeintlich erlittenes Unrecht, bei dazu veranlagten Personen auch das Bild des Querulantenwahns erzeugen kann. Soviel sich zurzeit erkennen läßt, finden sich dabei keine grundsätzlichen Abweichungen von den durch entsprechende Vorgänge in der Freiheit ausgelösten Störungen. Es scheint mir daher nicht zweckmäßig, die querulatorischen Erkrankungen der Gefangenen gesondert zu betrachten, wenn ihnen auch die besondere Lage, in der sich die Kranken befinden, eine gewisse Färbung geben mag.

Nur mit wenigen Worten soll endlich noch zweier anderer Gruppen von krankhaften Störungen gedacht werden, die zwar an sich auch nicht kennzeichnende Wirkungen der Gefangenschaft sind, doch aber hier besonders häufig erzeugt werden und durch sie ihr eigenartiges Gepräge zu erhalten pflegen. Die erste Gruppe umfaßt die krankhaften Gemütsbewegungen, die bei psychopathisch veranlagten Personen durch ein schwebendes Gerichtsverfahren ausgelöst werden können. Sie entsprechen natürlich in der Hauptsache den psychogenen Verstimmungen und Erregungszuständen, die wir auch bei anderen Anlässen auf dem Boden krankhafter Minderwertigkeit auftreten sehen. In zweiter Linie wäre die psychopathische Simulation und Dissimulation zu nennen. denen wir so häufig, auch mit allerlei krankhaften Störungen gemischt, in der Haft begegnen. Sie kommen ebenfalls oft genug in der Freiheit zustande, aber nicht im entferntesten in der Ausbildung, die sie in der Gefangenschaft erreichen können.

Die hysterischen Geistesstörungen der Gefangenen, die hauptsächlich die Form des Ganserschen Dämmerzustandes oder des Haftstupors annehmen, werden zusammen mit den entsprechenden Krankheitsformen des freien Lebens in dem Abschnitte über Hysterie Berücksichtigung finden müssen; ebenso werden wir die krankhaften psychogenen Gemütsbewegungen späterhin an anderem Orte zu schildern haben. So bleiben für uns denn hier als eigentlich selbständige psychogene Geistesstörungen der Gefangenen in der Hauptsache nur die von Rüdin abgegrenzten Formen des Verfolgungs-, Unschulds- und Begnadigungswahns nebst den Haftquerulanten und sodann diejenigen paranoiden Erkrankungen der Entarteten übrig, die engere ürsächliche Beziehungen zur Gefangenschaft erkennen lassen. Ihnen würden endlich die durch die Hafterzeugten Formen der psychopathischen Vortäuschung seelischer Krankheitszustände anzureihen sein. —

Um ein Verständnis für die Eigenart der Psychosen der Gefangenen zu gewinnen, werden wir uns zunächst Rechenschaft über die Wirkungen zu geben versuchen, welche die Freiheitsentziehung auf das Seelenleben ausübt. Man darf gewiß annehmen, daß eine Verhaftung bei bis dahin unbescholtenen Menschen regelmäßig eine heftige Gemütserschütterung bedingt, die sich aus Schreck, Angst vor dem Kommenden, vor Verhandlung und Strafe, Verzweiflung über den Verlust der bürgerlichen Ehre und die Zerrüttung der Lebensstellung, ferner aus Scham und Reue oder wenigstens Bedauern über die begangene Straftat zusammensetzt. Bei Gewohnheitsverbrechern, die ja in der Regel lange Freiheitsstrafen zu erwarten haben, wird vielleicht Verhaftung und Strafverfahren selbst weit gleichmütiger hingenommen werden, andererseits mehr der Ärger über das Unterliegen im Kampfe um den Lebensgenuß und die trübe Aussicht auf lange Jahre der Einsperrung im Vordergrunde stehen.

Es liegt auf der Hand, daß vorzugsweise die oben zuerst genannten, beim Gewohnheitsverbrecher kaum noch eine Rolle spielenden Regungen imstande sind, eine tiefer greifende Störung des seelischen Gleichgewichtes zu verursachen. Die so vermittelten Krankheitserscheinungen sind vor allem ängstliche Erregungszustände und Verzweiflungsausbrüche von triebartiger Heftigkeit mit Trübung des Bewußtseins, sinnlosen Willensentladungen, Schreien, Kreischen, Fortdrängen, Ankrallen, Herumwälzen am Boden, Wüten gegen die Umgebung oder die eigene Person. Die

Kranken schlagen blind um sich, zerraufen sich die Haare, rennen mit dem Kopfe gegen die Wand, kratzen und beißen sich, suchen aus dem Fenster zu springen, beteuern leidenschaftlich ihre Unschuld. Oder aber es kommt zu tiefer Verstimmung mit mehr oder weniger vollständigem Zusammenbruche des Willens. Die Kranken sind ängstlich, verzagt, zittern, schrecken zusammen, versinken in dumpfe Verzweiflung, lassen alles widerstandslos über sich ergehen. Damit verbinden sich leidenschaftliche Selbstanklagen, unter Umständen auch Entlastungsversuche durch Ableugnen, Anschuldigungen anderer, ferner hypochondrische Beschwerden, Vernichtungsideen, schreckhafte Träume.

Gewinnen diese Gemütsbewegungen das Gepräge des Krankhaften zunächst nur durch ihre Maßlosigkeit oder durch unverhältnismäßig lange Dauer, so wird das Herausgleiten aus der Gesundheitsbreite augenscheinlich beim Auftreten anhaltender Bewußtseinstrübung, wie sie den Ganserschen Dämmerzustand und den Haftstupor kennzeichnet. Die besondere Nachwirkung des krankmachenden Ereignisses zeigt sich hier im Auftreten von Verfolgungsideen und entsprechenden Trugwahrnehmungen, wenn auch deren Inhalt sich zum Teil weit von den wirklich drohenden Gefahren entfernt und mehr einem traumhaften Umdeuten und Fortspinnen der ursprünglichen erschreckenden Vorstellungen entspricht. Die Versündigungsideen pflegen hier ganz zurückzutreten oder höchstens andeutungsweise in einzelnen halluzinierten Beschuldigungen noch aufzutauchen. Vielmehr wird der Zustand beherrscht von den Verdrängungserscheinungen, deren erste Stufe die Bewußtseinstrübung darstellt. Vor allem sind es die Erinnerungen an die Straftat und die mit ihr zusammenhängenden Ereignisse, die verdrängt werden: der Kranke ist unschuldig, hat nichts verbrochen, befindet sich nicht in Haft, sondern ganz wo anders, weiß nicht, wie er daher gekommen ist.

Weiterhin aber werden auch alle Brücken abgebrochen, auf denen irgendwie die Beziehungen zu der rauhen Wirklichkeit wiederhergestellt werden könnten. Dem Kranken verdunkeln sich die scharfen, klaren Begriffe des wachen Lebens, und wenn sie auch ihren Einfluß auf sein Denken keineswegs verlieren, so verblassen doch, wie im Traume, die Widersprüche, in die ihn die allgemeine Neigung zur Verdrängung der Wirklichkeitsvorstellungen mit seinem

festen geistigen Besitzstande bringt. Dazu gesellt sich aber ferner noch das Versenken in eine schönere Traumwelt mit reichlichster Wunscherfüllung, wie es seinen Ausdruck in den deliranten Größenideen mit dazu passenden Sinnestäuschungen und Erinnerungsfälschungen findet. Wir werden hier, wie fast überall bei den hysterischen Krankheitserscheinungen, an gewisse Eigentümlichkeiten der Kindesseele erinnert, der ebenfalls die Verleugnung der peinlichen Wirklichkeit und die Flucht in eine bunte, nach den eigenen Wünschen sich gestaltende Traumwelt so außerordentlich naheliegt. Es ist der Weg, auf dem sich die Schwäche, die das Leben nicht zu meistern versteht, der Berührung mit seinen Stacheln zu entziehen sucht.

Ein wesentlich anderes Bild zeigt uns die Wirkung langfristiger Freiheitsstrafen. Wie Rüdin dargelegt hat, können wir sie am deutlichsten dort erkennen, wo wir es mit der schwersten Form der Freiheitsstrafe, der Einsperrung auf Lebenszeit, zu tun haben. Hier sind es in erster Linie die andauernde Knechtung jeder eigenen Willensregung und das Gefühl der unbedingten, schutzlosen Unterwerfung unter die übermächtige Staatsgewalt, die dem Stimmungshintergrunde seine bestimmte Färbung geben. Der Kranke steht unter einem erdrückenden Zwange, der sein Handeln, ja bis zu einem gewissen Grade auch sein Denken tagaus, tagein in bestimmten, völlig gleichmäßigen Bahnen hält und jede Abweichung, jede selbständige Betätigung mit unerbittlicher Härte nahezu völlig ausschließt. Jeder Versuch, diesem Drucke auszuweichen, führt unfehlbar zu einer Vergewaltigung des Gefangenen mit allen den furchtbaren Peinigungsmitteln, die der Strafanstalt zu Gebote stehen, Dunkelarrest, Entziehung der Beschäftigung, der Bewegung im Freien, der Lagerstatt, der warmen Kost, unter Umständen Fesselung. Von allem, was er liebte und erstrebte, an dem sein Herz hing, ist er durch eine unübersteigliche Schranke getrennt, die er nur in sehnsüchtigen Träumereien zu überfliegen vermag.

Es ist selbstverständlich, daß jeder Gefangene diese Vergewaltigung seiner Persönlichkeit als eine schwere Unbill empfindet, gegen die er sich, wenn auch nur innerlich, auflehnt, und der er sich wenigstens mit allen Kräften seiner Seele zu entziehen sucht. Sie wird um so unerträglicher, wenn die Hoffnung auf Befreiung in weite Ferne gerückt oder gar völlig abgeschnitten ist. Um die Mächte,

die ihn beherrschen und seine Befreiung verhindern, sowie um die Mittel und Wege, die geeignet scheinen, ihn von dem Zwange zu erlösen, dreht sich daher sein ganzes Dichten und Trachten. Unterstützt wird diese einseitige Einstellung des Denkens und Strebens noch durch die Abschließung von jeder Berührung mit der Außenwelt, namentlich in der Einzelhaft, die zudem das Grübeln und die Entstehung von Trugwahrnehmungen auf dem überempfindlich werdenden Gebiete des Gehörssinnes begünstigt. Dazu kommen endlich noch die Folgen einer durch Jahre und selbst Jahrzehnte fortgesetzten gesundheitswidrigen Lebensweise, die durch mangelnde Bewegung und Einförmigkeit der Kost hervorgerufenen Verdauungsstörungen, die durch Unterernährung und Entziehung von Licht und Luft erzeugte Anämie, die Schlaflosigkeit, oft genug auch die Nachwirkungen früherer Ausschweifungen, alles Umstände, welche die Widerstandsfähigkeit des Sträflings gegen die gemütlichen Qualen der dauernden Einsperrung noch mehr herabsetzen.

Wie die Erfahrung lehrt, gewinnen die hier geschilderten Verhältnisse einen verhängnisvollen Einfluß auf das Seelenleben der Gefangenen, namentlich derjenigen, denen nicht ein reicher entwickeltes Innenleben die Möglichkeit gewährt, sich einen Ersatz für die äußere Verarmung zu schaffen und aus der äußeren Unfreiheit in die innere Freiheit zu flüchten. So kommt es, daß, wie namentlich Wilmanns bemerkt hat, der ganze "Geist" der Strafanstalten, besonders der Zuchthäuser und vielleicht noch mehr der von minderwertigen Persönlichkeiten bevölkerten Arbeitshäuser, getränkt ist mit Vorstellungen und Stimmungen, die sich aus den Einwirkungen der Freiheitsentziehung ableiten. Die Gemüter sind erregt von äußerstem Mißtrauen und von Feindseligkeit gegen die überwachenden Beamten. Diesen werden vielfach auch von geistig gesunden Häftlingen ohne weiteres die größten Schändlichkeiten zugetraut, und es ist ein gern geglaubter und eifrig weiter verbreiteter Klatsch, daß in den genannten Anstalten so mancher heimlich beseitigt werde. Sofern sie nicht die Furcht abhält, sind daher die Insassen auch in der Regel alle einig, einander zu unterstützen, wo es gegen den gemeinsamen Feind geht, gegen die Vertreter der Staatsgewalt.

Sehr bemerkenswert ist es, daß sich diese Einflüsse auf das deutlichste auch im klinischen Bilde solcher Geistesstörungen wirk-

sam zeigen können, die an sich gewiß nicht durch die Gefangenschaft erzeugt werden. Das gilt z. B. von den psychischen Erkrankungen der Epileptiker, namentlich aber auch von der Dementia praecox, ein Beweis für die besonders von Bleuler nachdrücklich hervorgehobene Tatsache, daß bei diesem Leiden persönliche Erlebnisse für die Gestaltung des Wahns und der Täuschungen bestimmend werden können. Wir sehen hier vielfach Krankheitsbilder sich entwickeln, die zunächst die größte Ähnlichkeit mit den psychogenen Erkrankungen der Gefangenen darbieten. Gerade darum sind sie auch so lange mit diesen zusammengeworfen worden, bis die weitere Erfahrung, ihr Verlauf und der Ausgang in tiefe Verblödung mit Zerfall der Persönlichkeit, ihre Zugehörigkeit zur Dementia praecox klarlegte.

Es darf jedoch wohl heute als sichergestellt betrachtet werden, daß der Druck der Gefangenschaft nicht nur den aus anderen Gründen sich entwickelnden Geistesstörungen der Sträflinge eine eigenartige Färbung verleiht, sondern daß er auch, wenngleich nicht allzu häufig, selbständige Krankheitsbilder von paranoider Gestaltung zu erzeugen vermag. Die Vorstellungskreise, in denen sich dabei die Wahnbildung bewegt, sind einmal Verfolgungsideen gegen die Strafanstaltsbeamten sowie die bei der Verurteilung und Strafzumessung beteiligten Personen, namentlich den Staatsanwalt, sodann die Überzeugung, unschuldig verurteilt zu sein, und endlich die Meinung, bereits begnadigt zu sein und nur noch widerrechtlich festgehalten zu werden. Wenn sich auch diese Vorstellungen im einzelnen Falle vielfach miteinander verbinden, so lassen sich doch gewisse klinische Gestaltungen auseinanderhalten, ie nachdem der eine oder der andere Inhalt der Wahnbildung im Vordergrunde der Erkrankung steht.

Die bei weitem häufigste Krankheitsform scheint der Verfolgungswahn zu sein. Die Krankheit entwickelt sich gewöhnlich nach mehrjähriger Dauer einer längeren Freiheitsstrafe, besonders unter den härteren Erstehungsbedingungen des Zuchthauses. Nicht selten schließt sich der Ausbruch an einen äußeren Anlaß an, der den Gefangenen die Trostlosigkeit seiner Lage besonders lebhaft empfinden läßt, eine Disziplinierung, die Verwerfung eines Begnadigungs- oder Wiederaufnahmegesuches, die Verhängung einer Zusatzstrafe wegen eines neuen Vergehens, namentlich wenn

sie als unverdient oder zu hart empfunden wird. Der Gefangene, der vielleicht schon einige Zeit vorher öfters über allerlei Beschwerden zu klagen hatte, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, mangelnde Eßlust, Schwindelgefühl, zeigt, meist ziemlich plötzlich, ein verändertes Benehmen. Er erscheint verstört, finster, gedrückt, spricht vor sich hin, verweigert die Nahrung, läßt Maßregelungen gleichgültig über sich ergehen, oder er wird widerspenstig, gereizt, legt die Arbeit nieder und begeht nicht selten einen Selbstmordversuch.

Bei näherem Befragen stellt sich nun meist heraus, daß er verspottende oder bedrohende Stimmen gehört hat. Vor der Türe seiner Zelle flüstern die Aufseher; sie sagen, daß er mit anderen Gefangenen geschlechtlichen Verkehr gehabt, den Arzt beleidigt, seinem Vater das Haus angezündet, einen erstochen, draußen Geld vergraben habe; er solle hingerichtet, für die Anatomie aufgemästet werden; eine Kranke hörte Vorwürfe über eine wirkliche geschlechtliche Verfehlung mit ihrem Pflegevater. Die Aufseher führen bisweilen lange Gespräche über den Kranken; sie verspotten, foppen ihn, schleichen auf Gummisohlen herum, klopfen an die Türe, rufen seinen Namen, Schimpfworte; dazwischen tönt Glockenläuten und Musik. Auch die Mitgefangenen reden über ihn, stecken die Köpfe zusammen, wenn er erscheint, zischeln: "Der ist's, der ist's", "der spinatert". Der Arzt macht Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß er ebenfalls mit im Bunde ist: "der hat schwer abgenommen", heißt es; man ruft ihm zu: "Wirst beobachtet und weißt es nicht!" Wenn es dunkel wird, sieht er einen hellen Schein; ihm wird in die Augen geleuchtet; schwarze Gestalten, Fratzen erscheinen; in der Zelle liegen zwei Leichen; die Wände kommen auf ihn zu.

In den Fingerspitzen spürt er Empfindungen, einen Strom im Körper, Wanzen im Bette. Das Essen ist verdorben, hat einen besonderen Geschmack, macht Übelkeit und Durchfall; nach einem Pulver entwickelt sich ein schlechter Geruch im Munde; der Kranke fühlt das Gift in seinem Körper, in der Speiseröhre. Auf der Suppe schwimmt Petroleum; die Decken stinken; in der Luft sind schädliche Dünste.

Eine ganz besondere Rolle pflegen unheimliche, meist nächtliche Erlebnisse zu spielen. Arzt und Wärter erscheinen nachts in der Zelle, um den Kranken zu betäuben; die Aufseher kommen und prügeln ihn durch; man elektrisiert und hypnotisiert ihn, so daß

er nicht sprechen und sich nicht rühren kann, um auf diese Weise ein Geständnis von ihm zu erreichen. Ein Kranker behauptete, der Zuchthausdirektor sei mit dem Ministerialreferenten nachts zu ihm gekommen; sie hätten ihm einen Degen in den Leib gerannt, später auch einen Hund auf ihn gehetzt. Ein anderer hielt längere Zeit daran fest, daß ihm der Staatsanwalt nachts den Kopf Göthes oder Schillers aufgesetzt habe, meinte erst später, es sei wohl eine Halluzination gewesen. Ein dritter erklärte, der Staatsanwalt habe ihn bei einem Transporte durch das Droschkenfenster mit dem Revolver bedroht. Derartige Vorkommnisse werden mit allen Einzelheiten und größter Überzeugungstreue geschildert und immer in gleicher Weise wiedergegeben. Es bleibt dabei unsicher, ob es sich um traumartige Erlebnisse oder um Erinnerungsfälschungen handelt.

Im Zusammenhange mit den Trugwahrnehmungen, aber auch unabhängig von ihnen, entwickelt sich nun ein geistig mehr oder weniger verarbeiteter Verfolgungswahn. In dessen Mittelpunkt steht gewöhnlich die Meinung, daß die Strafanstaltsbeamten, vor allem der Direktor, darauf ausgehen, den Kranken auf alle Weise zu unterdrücken und womöglich zugrunde zu richten. In den Knödeln sind Nägel; die Mitgefangenen werden angestiftet, ihn zu erdrosseln. Alle haben sich gegen ihn verschworen, helfen zusammen, sind ihm aufsässig, schikanieren ihn, lügen ihn an, begegnen ihm mit Hohn und Spott. Freundliches Entgegenkommen bedeutet ihm nur Schleicherei und Hinterlist, um irgend etwas von ihm zu erreichen, z. B. die Zurückziehung eines Wiederaufnahmegesuches, einer Beschwerde. Das Angebot des Direktors, für seine Familie besser Fürsorge zu treffen, betrachtete ein Kranker als einen Bestechungsversuch, der ihn von der Einreichung einer Beschwerde abhalten solle. Er wird belogen und hintergangen; ein Kranker meinte, die Nachricht vom Tode seiner Frau sei gefälscht, um zu vertuschen. daß der Hausgeistliche mit ihr im Konkubinat lebe. Man sucht ihn durch Schikanen aller Art zu reizen, um mit den so hervorgerufenen Ausschreitungen nachträglich die harten, gegen ihn in Anwendung gebrachten Maßregeln rechtfertigen zu können. Darum wird Wasser in seine Zelle geschüttet, der Kübel verschmiert; man behandelt ihn bei jeder Gelegenheit ungerecht, fälscht seine Briefe, sendet Beschwerden nicht ab; bei einer Blutentnahme spritzt man ihm Gift ein. Er wird von Detektivs überwacht, soll in einen Hinterhalt gelockt, unschuldig im Wahnsinn hingemacht werden; der Arzt will an ihm studieren, ihn in der nächsten Woche operieren. Ein Kranker erklärte deshalb, er werde nur mit Messer und Revolver bewaffnet in den Garten gehen. Er soll wahnsinnig gemacht werden; das Schaffot wird schon aufgeschlagen; der Landesfürst war mit zwei Kriminalbeamten da, um das Todesurteil zu unterschreiben.

Hier und da werden auch ganz abenteuerliche Ideen geäußert. Ein Kranker klagte darüber, daß er überall Bedeutungen merke und sich gar nicht mehr zurechtfinden könne; ein roter Fleck in seinem linken Auge bedeute den Teufel; um seinen Kopf habe er eine Schlange, im Leibe den lieben Gott. Ein anderer erklärte, daß er von Jugend auf durch Todfeinde verfolgt werde, die ihm keine Ruhe ließen bis zum Schaffot.

Sehr häufig verknüpft sich mit diesen Wahnbildungen die Überzeugung, unschuldig verurteilt zu sein. Der Kranke hat die Straftat gar nicht begangen; man hat ihn ohne jeden Grund verhaftet, wollte ihn nur gehörig "hineindrücken". Bei der Verhandlung war alles eine abgekartete Sache; die Strafe war schon vorher bestimmt, das Gericht beeinflußt; man lachte spöttisch. Die Zeugen sind meineidig, die Akten gefälscht; Intriguen spielten. Ein Kranker meinte, die inzwischen erfolgte Beförderung des Anklägers in seinem Prozesse habe nur den Zweck, dessen Mitwirkung in der Berufungsinstanz zu sichern, um ihn zu vernichten. Manche Kranke hören auch Stimmen, daß sie für unschuldig erklärt, begnadigt seien, wieder verhandelt würden, und betrachten daher ihre Zurückhaltung als das Werk ihnen feindseliger Personen, in erster Linie des Strafanstaltsdirektors und des Staatsanwaltes, deren schändliches Treiben sonst ans Licht kommen würde.

Alle diese Wahnvorstellungen werden mit Leidenschaftlichkeit vorgebracht und geistig verarbeitet, mit Zähigkeit festgehalten und gegen Einwände verteidigt. Die Zumutung, daß es sich um krankhafte Vorstellungen handele, wird meist heftig zurückgewiesen; man will den Kranken nur mit Gewalt kaput und blöde machen; es ist ein treuloser Schwindel. Ein Kranker erklärte sehr entschieden, die von ihm gehörten Stimmen seien "Natursachen" gewesen. In anderen Fällen besteht ein hypochondrisch gefärbtes Krankheitsgefühl. Die dauernde Trockenluft und die Isolierung haben nachteilig eingewirkt; der ganze Unterleib ist ab-

gestorben, das Gedächtnis völlig geschwunden. Ein Kranker meinte, er werde infolge des Alleinseins noch völlig auseinander, sei immer aufgeregt ohne Grund, sehe den Tod vor Augen; ein anderer bat den Arzt, er möge ihm doch den Kopf aufschneiden, um zu sehen, ob nicht Eiter im Gehirn sei. Das Bewußtsein ist dabei dauernd völlig klar; höchstens geraten die Kranken ganz vorübergehend einmal in Verwirrung, wenn sie sehr aufgeregt sind. Ein Kranker gab an, ihm sei es verworren und dumpf im Kopfe gewesen; ein anderer erklärte, er habe sich unausgesetzt mit seiner Sache beschäftigt, sich alles deutlich vorgestellt und ausgemalt.

Auf gemütlichem Gebiete besteht bei den Kranken regelmäßig eine starke Spannung. Sie fühlen sich verlassen, hoffnungslos, verzweifelt, leben in steter Angst und Aufregung und greifen daher auch häufig zu Selbstmordversuchen. Das äußerste Mißtrauen erfüllt sie gegen ihre gesamte Umgebung, von der sie annehmen, daß alle eingeweiht und gegen sie verschworen sind. Sie lehnen daher auch häufig jede Erörterung ihrer Angelegenheit ab, lassen sich auf keine Untersuchung ein, wollen ihre Ruhe haben; sind verschlossen, finster, gereizt und feindselig; sie werfen gelegentlich die Kostschüssel an die Wand, schlagen einen Krug zusammen, schimpfen zum Fenster hinaus, greifen Mitgefangene an, drohen, noch jemanden niederzuschlagen. Zugleich pflegen sie mit großer Hartnäckigkeit und Verbissenheit den Kampf gegen die vermeintlichen Verfolger zu führen. Sie verfassen zahlreiche Eingaben, um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, beschweren sich über die "Rechtsverweigerung", machen Anzeigen über die ihnen in der Strafanstalt widerfahrende falsche und ungerechte Behandlung. Ein Kranker schrieb, wie er selbst meinte, "in der Verwirrung", einen Brief an den Kaiser mit der Bitte, zu der für ihn bevorstehenden Verhandlung über eine Zusatzstrafe einen Bevollmächtigten zu senden, damit er nicht von dem ihm feindlich gesinnten Ankläger vernichtet werde. Die innere Spannung gibt sich vielfach in Unbotmäßigkeiten und Widersetzlichkeiten kund, die dann zunächst zu neuen Disziplinierungen führen und damit den Krankheitszustand verschlimmern können. Der Schlaf der Kranken ist regelmäßig sehr gestört; sie schrecken auf, liegen nachts grübelnd wach, werden von beängstigenden Träumen gequält. Auch die Nahrungsaufnahme pflegt mangelhaft zu sein, zum Teil im Anschlusse an Vergiftungsideen; ein Kranker verweigerte die Annahme der Kost, weil ihm Stimmen gesagt hatten, daß über ihn Kostabzüge verhängt seien, ein anderer, weil er sich verhungern lassen wollte. Das Körpergewicht nimmt daher öfters stark ab.

Der Verlauf des Leidens ist in hohem Grade davon abhängig, wie sich die äußeren Lebensbedingungen des Kranken gestalten; die Dauer der Krankheitserscheinungen kann von wenigen Wochen bis zu vielen Jahren schwanken. Solange der Druck der Strafanstaltsdisziplin anhält, pflegt sich der Zustand zu verschlechtern. Versetzung aus der besonders ungünstig wirkenden Einzelhaft in Gemeinschaftshaft oder ins Lazarett führt regelmäßig zu einer gewissen Beruhigung. Noch mehr gilt das von der Überführung in psychiatrische Behandlung, vorausgesetzt, daß damit keine Strafunterbrechung verbunden ist. Zwar sträuben sich die Kranken, wie schon angedeutet, zunächst meist sehr gegen die Zumutung geistiger Erkrankung, aber die neue Umgebung, die Rücksichtnahme auf ihren Zustand, das Wegfallen der fortwährenden, durch ihren Verfolgungswahn bedingten Reibungen führt doch gewöhnlich bald zu einer Abnahme der gemütlichen Spannung, so daß sie freier, zugänglicher, versöhnlicher werden.

Zu einer wirklichen Berichtigung der Wahnvorstellungen kommt es allerdings nur bei einem Teile der Kranken. Sie geben wenigstens zu, daß sie sich in diesem oder jenem Punkte getäuscht haben könnten, sehr aufgeregt gewesen seien, wenn sie auch ihr allgemeines Mißtrauen dauernd für berechtigt halten. Andere erweisen sich als durchaus unbelehrbar, lassen sich von der Tatsächlichkeit ihrer wahnhaften Erlebnisse nicht abbringen. Aber auch bei ihnen verlieren diese Ideen allmählich ihren Stachel und ihre Triebkraft. Sie werden nicht weiter entwickelt und verarbeitet, überhaupt nicht mehr ohne besondere Anregung geäußert, verblassen, geraten auch wohl teilweise ganz in Vergessenheit und spielen jedenfalls keine Rolle mehr für das Handeln des Kranken; sie nehmen also die Eigenschaften des "Residualwahns" an. Läßt es sich erreichen, daß der Kranke dauernd in für ihn erträgliche Verhältnisse kommt, so ist damit sein Leiden abgeschlossen. Geschieht das nicht, so kann es zu einem viele Jahre, selbst Jahrzehnte fortgeführten, leidenschaftlichen und erbitterten Kampfe gegen die Staatsgewalt und ihre Vertreter kommen, der für beide Teile die schwersten Unzuträglichkeiten und Gefahren mit sich bringt. Grausamste disziplinäre Martern von der einen, Entweichungen, gefährliche Angriffe und Mordversuche von der anderen Seite bezeichnen den Weg. Geraten die einmal mit Defekt Genesenen späterhin wiederum in Gefangenschaft, so erlebt man sehr gewöhnlich eine Wiederkehr der alten Sinnestäuschungen und Wahnbildungen, die in der Freiheit gänzlich geschwunden waren.

Die verhältnismäßig kleine Zahl der mir für diese Form zu Gebote stehenden Beobachtungen verbietet genauere Angaben über die persönliche Veranlagung der Kranken. Das Lebensalter ist im Durchschnitte ein höheres, als bei den hysterischen Formen der Gefangenenpsychosen, zum Teil wohl deswegen, weil hier, im Gegensatze zu jenen Erkrankungen, nur schwere und langdauernde Freiheitsstrafen in Betracht kommen. Das weibliche Geschlecht war fast gar nicht vertreten. Erbliche Belastung, auch durch Alkoholismus der Eltern, schien mir stärker zu sein, als dort; auffallend viele Kranke waren außerehelich geboren, was auf das Zusammenwirken ungünstiger Anlage mit Verwahrlosung in der Erziehung schließen läßt.

In einer Reihe von Fällen verknüpft sich mit den Verfolgungsideen der Unschuldswahn. Sind die Strafgefangenen an sich schon vielfach geneigt, ihre Schuld in weit milderem Lichte zu sehen, als der Richter, so kommt es hier nicht nur zu einer vollständigen Verdrängung des Schuldbewußtseins, sondern auch zu einer nachträglichen Umdeutung und Umwandlung der verhängnisvollen Ereignisse. Der Kranke, der vielleicht sogar früher geständig gewesen ist, tritt allmählich, meist nach einigen erfolglosen Begnadigungsund Wiederaufnahmegesuchen, immer entschiedener mit der Behauptung hervor, daß er unschuldig verurteilt worden sei. Die Zeugen haben bei der Verhandlung falsch ausgesagt: die richtigen Zeugen sind nicht vernommen worden. Es haben schwere Gesetzesverletzungen, Urkundenfälschungen stattgefunden. Die Anzeige des Gendarmen entsprach nicht der Wahrheit; der Staatsanwalt hat "Amtsschurkereien" begangen; die beteiligten Ärzte werden durch gegenamtliche Ärzte des Meineids überführt. Zur Stütze seiner Angaben führt der Kranke Aussprüche oder Sätze, die bei Verhören, in der Verhandlung gefallen sein sollen, aus den ihm zugegangenen Bescheiden in willkürlicher Auslegung und Verdrehung an. Auch unverkennbare Erinnerungsfälschungen sind häufig; der Gerichtsvorsitzende habe dem Kranken selbst mitgeteilt, daß er freigesprochen sei, daß etwas in den Akten nicht stimme. Aus den Vorgängen bei der Straftat pflegen die belastenden Züge zu verschwinden: alles hat sich ganz anders abgespielt, als die Anklage behauptete. Der Kranke war damals gar nicht zugegen; ihm fallen nach Jahren noch eine ganze Anzahl wichtiger Entlastungszeugen ein, die sich entweder als unauffindbar erweisen oder nur belanglose, jedenfalls nicht die von ihm erwarteten Angaben machen. An ihrer Stelle werden dann öfters neue und immer wieder neue benannt, mit demselben Erfolge, was den Kranken zu erbitterten Meineidsbeschuldigungen veranlaßt. Sehr klar wird der Ursprung des Unschuldswahnes aus dem leidenschaftlichen Bestreben, sich dem übermächtigen Drucke der Freiheitsstrafe zu entziehen, wenn nebeneinander ganz widersprechende Begründungen vorgebracht werden. Ein Kranker, der im Rausche ein Sittlichkeitsverbrechen begangen hatte, gab einmal an, er sei sinnlos betrunken gewesen, habe sich berufsmäßig betrinken müssen; er sei schwerer Neurastheniker, erblich belastet und schon bei der Verhandlung für unzurechnungsfähig erklärt worden. Zugleich aber behauptete er, er sei gar nicht der Täter; er werde "das mysteriöse Verbrechen lüften" und den wahren Täter ausfindig machen.

Auf dieser Grundlage entwickelt sich das klinische Bild des Haftquerulanten. Der Kranke wird unbotmäßig, verdirbt und zerstört Staatseigentum, verschmiert seine Zelle, verweigert die Arbeit, weist das Essen zurück, schimpft in den stärksten Ausdrücken und zieht sich zahlreiche Disziplinarstrafen zu, die seine Erbitterung natürlich nur vermehren und ihn unter Umständen zu gefährlichen Angriffen auf die Beamten veranlassen. Zugleich schreibt er in endloser Folge langatmige Beschwerden, Anträge, Eingaben, Wiederaufnahmegesuche, die in einförmigen Wendungen seine Unschuld beteuern, die erduldeten Leiden schildern und die vermeintlichen Urheber alles Unheils mit Beschimpfungen, Verdächtigungen, Bedrohungen überschütten. Er sei rechtswidrig interniert, "ein Freiheitsmensch", kein Verbrecher, brauche eigentlich um nichts zu bitten; ein längst abgeurteilter Kranker behauptete, er sei noch Untersuchungsgefangener. Er komme nicht zu seinem Rechte; man wolle ihn wegräumen; sein Nervensystem sei bereits unheilbar zerrüttet. Ein Kranker erklärte, er habe sich im Zuchthause sechs bleibende Nachteile zugezogen, unter denen er auch einen nicht vorhandenen Leistenbruch und "Gehirnerweichung" aufführte. Die Beamten sind Sauhunde, Dreckhunde, der Vorstand der größte Verbrecher; der Staatsanwalt gehört ins Zuchtshaus. Es muß Gerechtigkeit geschehen, wenn es überhaupt eine gibt; der Kranke wird durch das Ministerium, durch die Presse, durch ehrenhafte Landboten seine Sache führen lassen; ein Kranker wollte eine Ministeranklage erheben. Durch Kraftworte, hochtrabende, schwülstige Wendungen, Unterstreichungen und Ausrufezeichen sucht der Kranke diese Schriftstücke möglichst eindrucksvoll zu gestalten. Bei mündlicher Unterhaltung gerät er leicht in lebhafte Erregung, bringt leidenschaftlich, mit lauter Stimme, unter großem Wortschwall seine Beteuerungen und Beschwerden vor, ohne sich durch Einwendungen irgendwie beirren zu lassen, ja ohne sie überhaupt zu beachten.

Regelmäßig besteht bei den Kranken ein stark gehobenes Selbstgefühl, das sich in anspruchsvollem, aufgeblasenem Wesen, Rechthaberei und Wichtigtuerei äußert. Ein Mörder erklärte, er sei ein Ehrenmann, mehr, als die Aufseher und Beamten; ein heruntergekommener Trinker, der nach einer Reihe von Vorstrafen wegen Notzucht zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, meinte, er sei ein redlicher Charakter, brav und tüchtig: das könnten 300 Arbeiter, 2 Fabrikärzte und verschiedene Kaufleute bezeugen. Man darf wohl annehmen, daß eine hohe Selbsteinschätzung, verbunden mit gemütlicher Reizbarkeit, den günstigen Boden für die Entwicklung querulatorischer Krankheitsbilder abgibt, insofern sie das Schuldgefühl nicht aufkommen läßt und die Empfindlichkeit für den Druck der Strafe steigert. Andererseits aber ist es wohl auch unzweifelhaft, daß die eiserne, jede freiere Willensregung unerbittlich unterdrückende Zuchthausdisziplin eben durch ihre Strenge zur Auflehnung reizt und die Verschanzung hinter trotziger Selbstüberhebung begünstigt.

Der querulatorische Unschuldswahn stellt nur eine Verlaufsform des psychogenen Verfolgungswahns der Gefangenen dar, von dem er sich eigentlich nur künstlich abgrenzen läßt. Er kann, wie jener, zu einem gewissen Stillstande, wenn auch nicht zur wirklichen Heilung kommen, falls es möglich ist, den Kranken durch vorzeitige Beurlaubung oder Begnadigung bald von dem Drucke der

Freiheitsentziehung zu entlasten oder ihn doch in günstigere Bedingungen zu versetzen (Krankenabteilung, Irrenanstalt). Im anderen Falle verschlechtert sich sein Zustand unfehlbar fortschreitend und führt zu dem oben erwähnten verzweifelten Ankämpfen gegen die Machtmittel des Staates, bis endlich die abstumpfende Wirkung des Alters die Triebkraft des Willens lähmt.

Eine weitere, anscheinend zwar recht seltene, aber für das Verständnis der Haftpsychosen doch sehr wichtige Erkrankungsform hat Rüdin unter der Bezeichnung des "präsenilen Begnadigungswahns" beschrieben; sie wurde bisher nur bei Sträflingen beobachtet, die zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Es handelt sich dabei um die Entwicklung der unverrückbaren Überzeugung, begnadigt zu sein, bei alternden Gefangenen. Nach jahrzehntelanger, meist tadelfrei verbüßter Strafzeit tritt der Sträfling plötzlich mit der zuversichtlichen Behauptung hervor, schon vor längerer Zeit sei ihm mitgeteilt worden, daß er begnadigt sei. Er schildert dabei gewöhnlich den Vorgang ganz genau, wie es ihm der Direktor mitgeteilt habe, wie ein Protokoll aufgenommen wurde, wie er einen Brief erhielt, wie nachts Freunde kamen und ihm die Kunde brachten; einzelne Kranke erzählen, daß ihnen nächtliche Stimmen die Begnadigung mitgeteilt hätten. Offenbar handelt es sich hier meist um Erinnerungsfälschungen. Zugleich gibt der Kranke an, daß ihm eine Stellung versprochen worden sei, als Werkführer im Zuchthause, als Meister draußen in einem Geschäfte; ein Kranker erklärte, er habe ein Geschäft geerbt, ein anderer, er sei vom Kaiser zum Hofprediger und Gesangsdirigenten ernannt, weil er so fleißig in der Bibel gelesen und so schön im Chore mitgesungen habe: er müsse nun nach Berlin, um seine Probepredigt zu halten. Infolgedessen betrachtet der Kranke seine Zurückhaltung im Zuchthause als widerrechtlich. Man vorenthält ihm die Papiere über seine Begnadigung aus Mißgunst oder, um seinen Arbeitsverdienst an sich zu ziehen.

Regelmäßig verbinden sich mit diesen krankhaften Vorstellungen noch andere Wahnbildungen, die vollkommen dem Rahmen des oben geschilderten Verfolgungswahns angehören. Die Aufseher reden über den Kranken, sind gedungene Meuchelmörder, wollen ihn beseitigen, kommen nachts mit Messern; vermummte Männer mit Masken, graue Weiber treten nachts ein und bedrohen ihn; nächtliche Stimmen lassen ihm keine Ruhe. Er wird von den Mitgefangenen schikaniert, gepeinigt; der Pfarrer hypnotisiert ihn, experimentiert an ihm, um ihn kraft- und willenlos zu machen; ihm wird der Schädel geöffnet, das Gehirn teilweise herausgenommen; man setzt ihm Stichflammen in die Ohren. Die Augen des Werkmeisters verfolgen ihn in Gestalt feuriger Kugeln; im Essen ist Gift. Der Minister ist sein Feind; man will ihm sein Recht nicht geben. Der Hergang der gewöhnlich mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Straftat pflegt sich in der Erinnerung des Kranken, im Widerspruche zu früheren Geständnissen, wesentlich zu seinen Gunsten zu verschieben, so daß seine Ansicht, er sei viel zu hart bestraft worden, dadurch in seiner Darstellung eine Stütze findet.

Das Bewußtsein der Kranken ist dabei völlig klar; nur ein Kranker klagte, daß es ihm im Kopfe so dumpf, so schleierhaft sei. Ihr Denken bewegt sich in einförmigen, engen Bahnen, macht den Eindruck des Kindlichen, Naiven. Ihr Gedächtnis zeigt vielfache Lücken: ihre Urteilsfähigkeit ist geschwächt. An ihren Wahnvorstellungen halten sie trotz aller Einwände unerschütterlich fest, wenn sie auch vielleicht vorübergehend scheinbare Zugeständnisse machen. "Es lebt nun doch mal in mir", erklärte ein Kranker gegenüber den Bemühungen, ihm die Haltlosigkeit seines Wahns klarzumachen. Die Stimmung der Kranken ist gedrückt, leicht ängstlich, gelegentlich reizbar oder weinerlich; sie sind still, ernst, aber zugänglich, willig, höflich und arbeitsam. Der Behandlung bereiten sie keine wesentlichen Schwierigkeiten; sie weigern sich höchstens, weiter zu arbeiten, da sie ja doch längst keine Zuchthaussträflinge mehr seien. Im übrigen aber fügen sie sich, in der festen Zuversicht, daß ihr Recht schon an den Tag kommen werde, ohne besondere Schritte zur Verwirklichung ihrer Hoffnungen zu tun, und ohne sich zur Abwehr der Verfolgungen hinreißen zu lassen.

In körperlicher Beziehung machen die Kranken nach Rüdins Darstellung den Eindruck frühzeitigen Greisenalters, obgleich die Hälfte bei Beginn der Krankheit das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte. Sie erscheinen gebrochen, ohne Spannkraft und Lebensfrische, zeigen Zittern, Muskelschwäche, Unsicherheit der Bewegungen, arteriosklerotische Veränderungen. Sehr gewöhnlich sind ferner Klagen über Kopfschmerzen und Schlafstörungen.

Ob das hier geschilderte Krankheitsbild Anspruch auf klinische Selbständigkeit erheben kann, ist nicht ganz zweifellos. Auf der einen Seite entspricht es in wesentlichen Zügen dem Verfolgungswahne der Gefangenen. Dazu rückt allerdings auf der anderen Seite noch eine neue Krankheitserscheinung in den Vordergrund, eben der eigentümliche Begnadigungswahn. Es muß indessen betont werden, daß der Begnadigungswahn auch sonst im Bilde des Verfolgungswahns nicht ganz fehlt: hier und da hören die Kranken auch dort ähnliche frohe Botschaften. Dasselbe gilt vom Unschuldswahn, der beiden Erkrankungsformen gemeinsam ist. Wie es scheint, handelt es sich somit wesentlich um eine gewisse Verschiebung in der Ausbildung der Wahnformen; früher sahen wir den Verfolgungswahn, hier den Begnadigungswahn vorherrschen. Dazu kommt ferner, daß bei den oben geschilderten Kranken der ersteren Gruppe die Beeinflussung des gesamten Seelenlebens, namentlich der Stimmung und des Willens, eine unverhältnismäßig stärkere war; sie litten auf das schwerste unter dem auf ihnen lastenden Drucke und waren leidenschaftlich bestrebt, sich mit allen Mitteln von ihm zu befreien. Demgegenüber sehen wir hier stille Dulder, die sich mit ihrem schweren Schicksale in der Hauptsache abgefunden haben und sich nur die Hoffnung auf eine doch schließlich noch eintretende günstige Wendung nicht nehmen lassen.

Diesem Gegensatze entspricht einerseits das hier weit höhere Lebensalter. Unter den Kranken mit Verfolgungswahn war nur einer bei Beginn des Leidens über 40, hier der jüngste 45 Jahre. Dort handelte es sich um Freiheitsstrafen bis zu etwa 8 Jahren Zuchthaus, in deren Verlaufe die Erkrankung, öfters schon nach wenigen Jahren und selbst Monaten, einsetzte; hier waren meist 30 und mehr Jahre im Zuchthause verbüßt worden, ohne nennenswerte Aussicht auf Rückkehr in die Freiheit. Es schien sogar, als ob die immer wiederholte Ablehnung von Begnadigungsgesuchen trotz Befürwortung durch die Anstaltsbeamten eine gewisse auslösende Wirkung austibte. Endlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß die erbliche Belastung hier eine verhältnismäßig geringe zu sein schien, obgleich sich darüber ein zuverlässiges Urteil erst nach Sammlung weit zahlreicherer Beobachtungen wird gewinnen lassen.

Das Bild, das wir nach diesen Erörterungen von den Beziehungen der beiden, hier verglichenen Krankheiten erhalten, weist, wie mir scheint, darauf hin, daß wir es mit nahe verwandten klinischen Erscheinungsformen zu tun haben, deren Abweichungen sich wohl wesentlich aus einer Verschiebung ihrer Entstehungsbedingungen erklären lassen. Das verhältnismäßig frühe Erkranken bei der ersten Gruppe deutet darauf hin, daß wir dort stark psychopathisch veranlagte Persönlichkeiten von geringer psychischer Widerstandsfähigkeit vor uns haben. Demgegenüber erkranken am präsenilen Begnadigungswahn Menschen, die mit geradezu erstaunlicher Tragfähigkeit die namenlose Qual einer etwa ein Menschenalter umfassenden Freiheitsentziehung erduldet haben, ohne darunter zusammenzubrechen. Verschärft wird dieser Druck noch durch die völlige Vernichtung jeder Hoffnung auf die Rückkehr ins Leben, wie sie durch das ursprüngliche Urteil, noch mehr aber durch die Vergeblichkeit der späteren Versuche einer Milderung bewirkt wird. Wir haben somit hier die schwerste Belastungsprobe vor uns, der das menschliche Gemüt überhaupt ausgesetzt werden kann. Wenn irgendwo, so werden wir bei diesen Kranken die reine Wirkung der Einflüsse beobachten können, die sich in der Gefangenschaft vereinigen, während wir bei der erstbesprochenen Gruppe daneben noch in sehr erheblichem Maße mit den Folgen einer angeborenen oder erworbenen Minderwertigkeit zu rechnen haben.

Es leuchtet unter diesen Umständen ein, daß der präsenile Begnadigungswahn nichts anderes bedeutet, als den vollständigen und endgültigen Zusammenbruch der seelischen Persönlichkeit. Die Zeit des Kampfes, der trotzigen Auflehnung des vergewaltigten Willens gegen die Machtmittel des Staates sind längst vorüber, aber auch der letzte wirkliche Hoffnungsschimmer, der das Leben erhellen könnte, ist erloschen. Das ist ein Seelenzustand, den kein menschliches Wesen auf die Dauer zu ertragen vermag; ist es doch nur die Hoffnung, die uns veranlaßt, die Bürde des Daseins täglich von neuem auf unsere Schultern zu nehmen! Wie sich daher die Erlösungssehnsucht aus der Not des Lebens hinweg der Aussicht auf ein überirdisches Glück zuwendet, so flüchtet sich die zermürbte Seele des alten Sträflings aus der unerträglichen, hoffnungslosen Gegenwart in einen Wahn, der wenigstens die Möglichkeit der Befreiung offen läßt. Es ist also ein ähnlicher Vorgang, wie bei der Entwicklung hysterischer Haftpsychosen, der uns hier begegnet, aber er ist nicht von einer Bewußtseinstrübung begleitet. Bei wachem und klarem Bewußtsein versagt hier die Fähigkeit, den Widerspruch zwischen Einbildung und grausamer Wirklichkeit zu erkennen; der Wahn ist gewissermaßen zum religiösen Dogma, zum Evangelium geworden, das in dem Kranken lebendig ist, keines Beweises mehr bedarf und keiner Widerlegung zugänglich ist. Aber freilich, daß es soweit kommt, ist nur möglich in einer verarmten, geschwächten und durch unerhörten gemütlichen Druck in eine einzige Richtung des Denkens und Strebens gepreßten Seele. Erst dann, wenn das nahende, durch die Einsperrung beschleunigte Alter die seelische Spannkraft gebrochen hat, fällt der Sträfling dem freundlich erlösenden Wahne widerstandslos zum Opfer. So kommt es, daß auch der begleitende Verfolgungswahn sein verödetes Gemüt nicht mehr sonderlich aufrührt, seinen Willen nicht mehr zu Widerstand und Abwehr treibt. Der präsenile Begnadigungswahn ist ein Siechtum, das einer wirklichen Rückbildung nicht mehr fähig ist, wenn auch unter günstigeren Lebensbedingungen die krankhaften Vorstellungen selbst allmählich mehr und mehr verblassen können.

Von den hier geschilderten Krankheitsbildern, die ich wegen ihrer Entstehungsgeschichte unter der gemeinsamen Bezeichnung "Haftpsychosen" im engeren Sinne zusammenfassen möchte, hebt sich weiterhin eine Gruppe von Beobachtungen ab, die vor ihnen namentlich durch die bunte Mannigfaltigkeit der Wahnbildungen, vielfach auch durch die Beimischung einzelner hysterischer Züge ausgezeichnet ist. Während bei den eigentlichen Haftpsychosen die krankhaften Wahrnehmungen und Vorstellungen sich nahezu ausschließlich auf die Gefangenschaft, ihre Ursachen, Folgen und Begleiterscheinungen bezogen, enthält der Wahn der nunmehr zu betrachtenden Kranken neben dem "Haftkomplexe" alle möglichen anderen, mehr deliranten Züge, die vielfach sehr an die Erfahrungen bei hysterischen Dämmerzuständen erinnern, aber nicht von einer irgend ausgeprägten und namentlich dauernden Bewußtseinstrübung begleitet sind. Da immerhin hier und da eine leichte Unklarheit und Unbesinnlichkeit hervorzutreten pflegt, kann man, wenn man will, in manchen Fällen mit einem gewissen Rechte von "protrahierten Dämmerzuständen" sprechen, ohne daß damit freilich mehr, als eine ganz allgemeine verwandtschaftliche Beziehung zu den entsprechenden hysterischen Krankheitsformen angedeutet werden könnte. Um diese Gruppe von den übrigen Formen der psychogenen Geistesstörungen der Gefangenen abzutrennen, schlage ich vor, sie mit dem Namen des "Gefangenenwahnsinns" zu belegen, der seine ursprüngliche geschichtliche Bedeutung längst verloren hat und diese Form leidlich gut kennzeichnet.

Die Krankheit beginnt in der Regel bald nach der Verhaftung oder doch nach verhältnismäßig kurzer Dauer der Strafzeit. Zunächst treten Störungen auf, die sehr an den oben beschriebenen Verfolgungswahn erinnern, aber im allgemeinen eine mehr theatralische Färbung zeigen. Die Kranken hören ihren Namen rufen, beschimpfende Stimmen; es heißt Lump, Zuchthäusler; die verstorbene Mutter macht ihnen Vorwürfe, ruft: "Schäm dich!" Eine Kranke hörte eine von ihr verletzte Frau schelten. Man lacht sie aus, redet vom Elektrisieren; andere sprechen ihre Gedanken aus. Eine Kranke hörte Stimmen, die ihr ganzes Tun und Treiben besprachen, alles wußten, was sie tat. Sie führte mit ihnen Zwiegespräche, hörte, wie bei einer Verhandlung unzüchtige Bilder von ihr vorgezeigt wurden und alle sagten: "Scheußlich! scheußlich!" "Um Gottes Willen!" Man rief ihr zu: "Satan, Satan! Scheusal! Sau! Schwein! Die kommt an den Galgen!" Die Kranken sehen nachts Gestalten mit Dolch und schwarzem Mantel, den Teufel; sie werden mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, so daß es unter der Decke hell wird; man hypnotisiert sie, prügelt sie, mischt ihnen Gift ins Essen.

Zugleich entwickelt sich ein lebhafter Verfolgungswahn. Der Kranke ist schuld am Tode seiner Mutter; ihm geschieht etwas. Er wird mit dem Tode bestraft, im Schlafe fortgeschafft, verschnitten, ins Wasser geworfen, kommt in die Anatomie, zu den Lustmördern. Die Leute warten auf ihn: die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen; es besteht ein Betrügerkomplott gegen ihn. Der Staatsanwalt ist meineidig; hohe Beamte verfolgen ihn, wollen ihm seine Pension hinterziehen; Menschen werden um seinetwillen irrsinnig; der Bruder wird im Hofe geköpft. Häufig sind mehr oder weniger abenteuerliche hypochondrische Vorstellungen. Der Kranke hat die Rückenmarkschwindsucht, die Krätze, keinen Atem mehr, muß sterben. Im Leibe ist etwas zerrissen; das Gehirn wird zerwühlt: er verblödet, verliert das Gedächtnis; ihm wird künstlich Herzschlag und Atmung gemacht; im Leibe, im Mastdarm steckt etwas. Ein Kranker behauptete, aus Pillen, die er eingenommen habe, sei eine Schlange in seinem Innern geworden, die ihm die Zunge verpeste, ihm Schimpfworte zurufe und aus dem Magen zu ihm spreche.

In merkwürdigem Gegensatze zu diesen depressiven Vorstellungen stehen die fast regelmäßig daneben auftretenden Größenideen. Vor allem erklären sich die Kranken meist für unschuldig; sie leugnen schlankweg ihre Tat oder suchen sie doch in ganz anderem Lichte darzustellen. Ein Zuhälter betonte nachdrücklich, er sei ein ehrlicher Mensch, habe niemandem Schaden zugefügt; ein Kranker, der eine seiner Geliebten mit Erschießen bedroht, eine zweite verletzt und eine dritte wirklich erschossen hatte, beteuerte feierlich, er sei sich keiner Schuld bewußt, lege keinem Menschen etwas in den Weg, sei noch nie ein Verbrecher gewesen und müsse für fremdes Verschulden büßen. Er habe nicht die Absicht gehabt, das Mädchen "in verbrecherischem Geiste" zu erschießen, und meine, er sei von Gott dazu bestimmt gewesen. Später behauptete er, die Geliebte, deren Sektion er beigewohnt hatte, gesehen zu haben, und schrieb ihr zärtliche Briefe. Ein anderer Kranker erzählte, er habe einen Altar und ein Kruzifix gesehen; Christus neigte den Kopf, begnadigte ihn und vergab ihm seine Sünden. Ein dritter, der sich für einen Arzt ausgegeben und allerlei Schwindeleien begangen hatte, behauptete, in der Nacht sei ein Arzt zu ihm gekommen und habe ihm eröffnet, daß er auch Arzt sein dürfe. Andere haben die Stimme Gottes gehört, sich bekehrt, werden ewig leben; ein Kranker erklärte, er sei Einsiedler, heiße Hieronymus.

Dazu gesellen sich alle möglichen abenteuerlichen Ideen. Der Kranke hat etwas von Belohnung gehört, eine Erbschaft gemacht, ist sehr reich, besitzt viele Millionen, ein großes Tuchlager, eine Apanage von 40 000 Mark. Er hat hohe Verbindungen, ist General, Grafenkind, Kaiser, Adjutant des Königs von Württemberg, bester Freund des Kaisers, den er nur "Willy" nennt. Ein Kranker behauptete, er sei der Sohn König Ludwigs und der Lola Montez und werde demnächst den bayrischen Thron besteigen. Andere haben große Reisen, merkwürdige Erfindungen gemacht, Bücher geschrieben, die Romane von Nic Karter und Rinaldini; sie werden mit einem reichen Amerikaner nach Amerika reisen, einen Zirkus kaufen, in Afrika Löwen fangen, einen Berliner Lustmörder verhaften, viel Geld verdienen.

Alle diese und zahlreiche andere Äußerungen werden von den Kraepelin, Psychiatrie IV. 8. Aufl.

Kranken vielfach nur vorübergehend geäußert und dann wieder durch andere, ähnlich unsinnige Vorstellungen ersetzt, ohne geistig weiterverarbeitet zu werden; nur hier und da scheint eine Idee fester zu haften und weiter ausgesponnen zu werden. Es handelt sich zumeist, wie es Birn baum ausgedrückt hat, nicht um wirkliche Wahnvorstellungen, sondern um "wahnhafte Einbildungen", die auftauchen und wieder schwinden, ohne zu einem festen Bestandteile der geistigen Persönlichkeit zu werden. Es war "wie Ahnungen, ging so durch und durch", erklärte ein Kranker. Das Bewußtsein ist dabei im allgemeinen klar, die Orientierung ungestört; die Kranken fassen ohne Schwierigkeit auf und geben zusammenhängende Auskunft. Dennoch schieben sich nicht selten Zeiten ein, in denen die Kranken unfrei, leicht verwirrt und zerfahren erscheinen, Personen mit falschen Namen bezeichnen, zusammenhangslose Reden führen.

Die Stimmung der Kranken ist vielfachem Wechsel unterworfen. Sie sind bald ängstlich, weinerlich, oft mit eigentümlich kindischer Färbung, bald weichlich, empfindsam, bald läppisch-heiter, zu albernen Scherzen geneigt. Ein Kranker, der behauptete, den Teufel zu sehen, malte sich mit Ruß zwei Hörner auf die Stirne; während er stuporös und unzugänglich dalag, schnappte er regelmäßig nach dem Finger, sobald man ihm die Unterlippe herabzudrücken versuchte. Hier und da kommt es zu einem spielerischen Selbstmordversuche. Zeitweise können auch heftige Erregungen auftreten, besonders nach äußeren Anlässen. Die Kranken schimpfen, schreien, zerstören, oder sie singen, tanzen herum. Sehr häufig erscheinen sie lange Zeit hindurch auffallend stumpf, schwerfällig und gedankenarm, stehen teilnahmlos herum. Hier und da beobachtet man auch geradezu ein stuporöses Verhalten; die Kranken starren ins Leere, geben keine Antwort, befolgen keine Aufforderungen, lassen sich widerstandslos stechen, sind kataleptisch. Es läßt sich aber öfters beobachten, daß sich ihr Verhalten ändert, wenn sie sich selbst überlassen sind, und namentlich, wenn sie in die Freiheit gelangen. Auch unvermutete, mit Geschick durchgeführte Fluchtversuche zeigen gelegentlich, daß ihre geistige Regsamkeit und ihre Tatkraft durchaus nicht so geschädigt ist, wie ihr teilnahmloses Wesen hätte vermuten lassen.

Im Handeln der Kranken kommen zum Teil ihre Wahnvor-

stellungen zum Ausdruck. Ängstliche Kranke schließen sich ab, verstecken sich, bitten um Schutz, beten, verweigern die Nahrung; ein Kranker näßte regelmäßig ein, weil er sich nicht getraute, zum Klosett zu gehen. Andere richten Eingaben an den Kaiser und den Landesfürsten, verlangen Kapitänsuniform, drohen, Kanonen auffahren zu lassen, setzen eine Beschwerde wegen Vorenthaltung der ihnen zugefallenen großen Erbschaft auf. Der obenerwähnte Kranke, der seine Geliebte erschossen hatte, ohrfeigte einen harmlosen Paralytiker, weil er an jene Briefe schreibe. Das Benehmen bietet allerlei Absonderlichkeiten. Die Kranken schneiden Gesichter, schrecken bei ieder Annäherung zusammen, lachen oder sprechen vor sich hin; ein Kranker brachte mehrere Monate kein Wort hervor, obgleich er sich schriftlich reichlich und ohne Schwierigkeiten verständlich machen konnte. Die mündlichen und schriftlichen Äußerungen der Kranken sind zuweilen unklar und verworren: auch Andeutungen von Vorbeireden kommen gelegentlich vor. Andere Kranke vermögen sich sehr gewandt auszudrücken; einzelne machen Gedichte. Eine Probe davon, die einen guten Einblick in die romantisch-empfindsame Gemütsverfassung des Kranken, eines schweren Einbrechers, gewährt, füge ich bei:

"Die ganze Welt verachtet mich,
Weil ich gefallen bin —
O armes Herze! Noch nicht brich,
Nimm alles, alles hin.
In stetem Dunkel, rings um mich her,
Verachtet von der ganzen Welt!
Wandle ich auf Pfaden, öd und leer,
Die kein Sonnenstrahl erhellt.
Wo mich in dunklem Schatten gefangen halten
Die schwarzen Fittichen ungeheuren Gestalten!
Wo Kröten und Schlangen beherrschen ihr dunkles Reich.
Bis mein müdes Herze zur ewigen Ruhe sich neigt."

An sonstigen Krankheitszeichen begegnen uns hier, teils in der Vorgeschichte, teils während der Psychose, bei der Mehrzahl der Kranken vor allem einzelne hysterische Störungen, Nachtwandeln in der Jugend, Ohnmachten, Krampfanfälle, Schwindel, ferner Analgesie oder Hyperalgesie, Globus, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, Herabsetzung des Korneal- oder Rachenreflexes. Dazu kommen Kopfschmerzen, Zittern, Schlafstörungen; ein Kran-

ker zeigte Basedowerscheinungen. Von den Kranken standen 64% diesseits des 30. Lebensjahres; das Verhättnis der Frauen zu den Männern stellte sich wie r. : 3. Die erbliche Belastung der Kranken schien mir ungewöhnlich stark zu sein; mehr als ein Drittel stammten von Trinkern ab.

Wenn diese letzteren Angaben auch wegen der verhältnismäßig kleinen Zahl meiner Beobachtungen keinen Anspruch auf unbedingte Zuverlässigkeit erheben können, so läßt sich doch aus ihnen wie aus der Eigenart des geschilderten klinischen Bildes mit einer gewissen Berechtigung schließen, daß wir es hier mit einer Erkrankungsform zu tun haben, bei der die psychopathische Veranlagung eine sehr wesentliche Rolle spielt. In der Tat zeigte es sich, daß die Kranken fast durchweg von Jugend auf abnorme Persönlichkeiten waren, bald weichlich, schwärmerisch, phantastisch, bald mehr reizbar, eigensinnig, nichtsnutzig. Eine Reihe der Kranken waren geradezu pathologische Lügner und Schwindler; ich versuchte sie zunächst abzutrennen, fand aber, daß die klinischen Bilder durchaus keine verwertbaren Unterschiede darboten. Wir kommen somit zu dem Schlusse, daß wir es hier wirklich mit "wahnhaften Einbildungen bei Degenerativen" zu tun haben, in deren Entstehungsgeschichte die Haft mehr eine auslösende Rolle spielt. Es war mir unter diesem Gesichtspunkte von besonderer Bedeutung, daß ich eine Schulschwester beobachten konnte, die von einer als Prinz auftretenden, anscheinend paranoischen Kranken zu geschlechtlichen Annäherungen verführt worden war und unter dem Drucke der nunmehr in ihrem Kloster über sie verhängten Strafen und Demütigungen in ganz entsprechender Weise erkrankte.

Der "Gefangenenwahnsinn" rückt damit in die Nähe der hysterischen Dämmerzustände, mit denen ihn auch die Häufigkeit einzelner hysterischer Störungen verbindet. Dennoch würde es wohl zu weit gegangen sein, hier einfach von hysterischen Psychosen zu sprechen. Abgesehen davon, daß immerhin nur ein Teil der Kranken Stigmata darbot, entfernt sich die hier im Vordergrunde des Krankheitsbildes stehende phantastische Wahnbildung doch recht erheblich von den landläufigen Gestaltungen der Hysterie. Andererseits hat sie unverkennbare Beziehungen zu bestimmten Formen der psychopathischen Veranlagung. Mir erscheint daher die Auffassung befriedigender, daß sich einzelne hysterische Störungen auch außerhalb

der eigentlichen Krankheit Hysterie bei verschiedenen anderen Formen der psychopathischen Veranlagung und so auch hier einstellen. Wir werden späterhin Gelegenheit haben, diese Ansicht noch weiter zu begründen. Auch zum Verfolgungswahn der Gefangenen führen von der hier besprochenen Form Beziehungen hinüber, insofern dort ebenfalls die krankhafte Anlage wesentlich ins Gewicht fällt. Indessen sehen wir hier die Wahnbildung, die dort nur den Vorstellungskreis der Haft umfaßte, weit über dieses Gebiet hinausschweifen und die allerbuntesten Erzeugnisse zutage fördern. Darin und in der hier geringen, dort großen Beeinflussung des Wollens und Handelns durch den Wahn zeigt es sich, daß es sich beim Gefangenenwahnsinn eben wesentlich um wahnhafte Einbildungen, beim Verfolgungswahn aber um wirkliche Wahnvorstellungen handelt.

Mir scheint somit die Auffassung berechtigt, daß sich gewissermaßen nach dem ursächlichen Verhältnisse zwischen Veranlagung und Wirkung der Haft eine Reihe von Krankheitsbildern aufstellen läßt, an deren einem Ende die hysterischen Dämmerzustände stehen. während den äußersten Gegensatz dazu der präsenile Begnadigungswahn bildet. Der Gefangenenwahnsinn nähert sich mehr jenen ersteren, der Verfolgungswahn der Gefangenen mehr diesem letzteren. Freilich wird man im Hinblicke auf das wechselnde Verhältnis zwischen inneren und äußeren Ursachen und die Verwandtschaft der verschiedenen Formen psychopathischer Veranlagung untereinander nicht erwarten dürfen, daß die hier versuchten Abgrenzungen ganz scharfe sind; vielmehr werden wir naturgemäß mit Übergangsformen zu rechnen haben. Diejenigen Krankheitsbilder, bei denen die krankhafte Anlage ausschlaggebend ist, finden wir in entsprechender Form häufiger oder seltener auch in der Freiheit, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind; der präsenile Begnadigungswahn scheint ausschließlich unter dem Drucke andauernder und aussichtsloser Freiheitsentziehung zustande zu kommen.

Wie bei allen psychogenen Erkrankungen, wird der Verlauf beim Gefangenenwahnsinn durch äußere Einwirkungen und Bedingungen in maßgebendster Weise beeinflußt. An ein peinliches Verhör, eine Todesnachricht, eine Disziplinierung schließt sich eine Verschlechterung, an die Versetzung in die Krankenabteilung oder die Wiedergewinnung der Freiheit unter Umständen eine rasche und voll-

ständige Besserung an. Gewöhnlich pflegen sich die krankhaften Erscheinungen unter manchen Schwankungen nach einigen Monaten allmählich wieder zu verlieren. Die Erinnerung an die krankhaften Zeiten ist meist ganz gut; auch besteht in der Regel Krankheitseinsicht, wenn es auch bei der Neigung der Kranken zu Ausflüchten und Flunkereien oft schwer ist, darüber klare Auskunft zu erhalten. Bei manchen Kranken gehen die wahnhaften Einbildungen der Krankheitszeit ganz unmerklich in gewohnheitsmäßige Schwindeleien und Aufschneidereien über, mit denen sie sich bisweilen schon auf der Höhe der Psychose unentwirrbar vermischen.

Die Tatsache, daß ein erheblicher Teil der in der Gefangenschaft ausbrechenden Geistesstörungen der Dementia praecox angehört, kann unter Umständen die Deutung des einzelnen Falles zweifelhaft machen. Aschaffenburg weist darauf hin, daß weder die Entstehungsgeschichte noch das klinische Bild oder der Ausgang immer mit Sicherheit die Abgrenzung von der Dementia praecox erlaube. Die Gesichtspunkte, die mir in dieser Frage von Bedeutung zu sein scheinen, sind in dem Abschnitte über Dementia praecox bereits angeführt worden. Ernstere Schwierigkeiten dürften im allgemeinen wohl nur für die richtige Erkennung des Ganserschen Zustandsbildes und des Haftstupors bestehen, während der Verfolgungswahn der Gefangenen und namentlich der präsenile Begnadigungswahn kaum zu länger dauernden Verwechselungen Anlaß geben werden: eher könnte das beim Gefangenenwahnsinn vorkommen. Die Zugänglichkeit und Beeinflußbarkeit der Kranken, beziehungsweise die rein wahnhafte Begründung ablehnenden oder feindseligen Verhaltens, die gemütliche Ansprechbarkeit und das Fehlen ausgeprägterer Willensstörungen werden in der Regel genügen, um die Sachlage zu klären. -

Zum Schlusse dieses Abschnittes haben wir noch mit wenigen Worten der bei krankhaft veranlagten Untersuchungsgefangenen und Sträflingen hier und da vorkommenden Verstellung zu gedenken. Ich spreche hier nicht von den später zu erörternden Vortäuschungen der Hysterischen, auch nicht von den Dämmerzuständen mit Verdrängungserscheinungen, deren psychologische Entstehungsgeschichte der willkürlichen Erzeugung von Krankheitszeichen so nahesteht, sondern von den absichtlichen Versuchen,

den Arzt ein falsches Bild von dem eigenen Geisteszustande gewinnen zu lassen. Zwei Wege sind es hauptsächlich, die zu diesem Zwecke eingeschlagen werden. Am häufigsten wird wohl "der wilde Mann" gespielt. Der Gefangene schreit und brüllt, rollt die Augen, zerreißt, zertrümmert, schlägt wild um sich. Naturgemäß kann ein solcher scheinbarer Ausbruch nur kurze Zeit andauern. Die rasche Beeinflussung durch entsprechende Maßnahmen, kaltes Wasser, Fesselung, sowie das Verhalten des anscheinend Tobsüchtigen unmittelbar nachher, seine Besonnenheit, Überlegung und Vorsicht trotz heftigsten Gebahrens werden in der Regel das Fehlen wirklicher innerer Erregung deutlich machen. Hier und da kann sich allerdings an die Erregung der Versuch anschließen, einen täppischen Blödsinn nachzuahmen, dessen Bild durch die Vorstellung beherrscht wird, die sich der Gefangene von dem Verhalten Geisteskranker macht. Unsinnige, läppische Handlungen aller Art, unter Umständen sogar das Verzehren von Kot und Urin, wirre, unverständliche Reden, berechnetes Vermeiden der selbstverständlichen und natürlichen Reaktionen können auf diese Weise zustande kommen. Das so entstehende Bild kann in einzelnen Zügen sehr an katatonische Erkrankungen, noch mehr an einen Ganserschen Dämmerzustand erinnern, doch wird die Schwierigkeit. längere Zeit hindurch widerspruchslos eine derartige Rolle durchzuführen, meist bald zur richtigen Deutung führen. Sehr auffallend ist in der Regel der Wechsel des Benehmens bei Gegenwart des Arztes, während in der Zwischenzeit die angeblichen Krankheitszeichen vollständig verschwinden und sich ein ungezwungener Verkehr mit einzelnen Mitkranken, Besuchern oder sogar Pflegern anbahnt. Bisweilen zeigt ein aufgefangener, völlig geordneter und mit dem sonstigen Verhalten des Gefangenen in unlösbarem Widerspruche stehender Brief ohne weiteres die wahre Bedeutung des Zustandes. Auch diese Verstellungsversuche pflegen meist bald aufgegeben zu werden.

Weit schwieriger sind die hier und da vorkommenden Fälle zu beurteilen, in denen die Gefangenen jedem Eindringen in ihr Seelenleben einfach einen zähen, passiven Widerstand entgegensetzen. Sie geben einsilbige, ablehnende, vielleicht auch gar keine Antwort, gehen auf keine Untersuchung ein, verleugnen die einfachsten Kenntnisse, aber nicht durch Vorbeireden, sondern durch Kopfschütteln, Stillschweigen oder die einförmige Auskunft: "Ich weiß

nicht!" Meist blicken sie teilnahmlos vor sich hin, wenn man sich mit ihnen zu beschäftigen sucht, befolgen Aufforderungen lässig und unvollkommen, lassen alles mit sich geschehen. Auch um ihre Umgebung kümmern sie sich anscheinend nicht, halten sich abseits, benehmen sich jedoch im übrigen geordnet und unauffällig. Man erkennt aber gewöhnlich bald, daß sie sehr genau beobachten und über alle Einzelheiten ihrer Lage völlig im klaren sind, was sich unter Umständen in schlauen und kühnen Ausbruchsversuchen deutlich zeigen kann. Sie vermögen auch das Bedürfnis nach Beschäftigung auf die Dauer nicht ganz zu unterdrücken, verschaffen sich Lesestoff, schreiben heimlich, suchen unauffällig Gespräche und Beziehungen anzuknüpfen. Gelegentliches Erröten bei aufregenden Mitteilungen, Zunahme der Pulszahl bei Anreden können lehren, daß die anscheinende Teilnahmlosigkeit künstlich vorgetäuscht wird. Die Leichtigkeit, mit der dieses Bild, das höchstens mit dem Haftstupor eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, festgehalten werden kann, hat zur Folge, daß wir es in einzelnen Fällen viele Monate hindurch, ja selbst jahrelang, ziemlich gleichmäßig fortbestehen sehen. Dabei kann es für lange Zeit gänzlich unmöglich werden, eine einigermaßen zutreffende Vorstellung von dem wirklichen Geisteszustande des Gefangenen zu gewinnen, auch wenn über die Vortäuschung der zunächst ins Auge fallenden Störungen kein Zweifel herrscht. Ich kenne einen Fall, in dem es einem sehr geriebenen, allerdings zweifellos psychopathischen Verbrecher wiederholt gelang, auf diese Weise als Geisteskranker der Strafe zu entgehen und in eine Irrenanstalt seines Heimatlandes zu kommen, wo er ungemein schnell gesund wurde, um nun zu neuen Taten auf den früheren Schauplatz seines Treibens zurückzukehren.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, diesen Fragen weiter nachzugehen, als es die rein klinische Betrachtungsweise erfordert. Nur soviel soll, wie schon früher, betont werden, daß lange dauernde, planmäßige Vortäuschung geistiger Krankheit erfahrungsgemäß nahezu ausnahmslos nur bei abnorm veranlagten Personen beobachtet wird. Insbesondere handelt es sich vielfach um Gewohnheitsverbrecher, gewerbsmäßige Schwindler und Hochstapler, Einbrecher, männliche Prostituierte u. dgl., deren psychopathische Minderwertigkeit klar am Tage liegt. Man wird es auch begreiflich finden, daß für eine gesunde psychische Persönlichkeit der Anreiz

zur Verstellung nur selten und nur vorübergehend gegeben sein wird, etwa um Gelegenheit zur Flucht zu gewinnen. Beim vollwertigen Menschen wird immer in erster Linie der Wunsch lebendig sein, den Widerstreit mit dem Strafgesetze, in den er geraten ist, so bald wie möglich zu einem endgültigen Abschlusse gebracht zu sehen, um das Leben auf neuer Grundlage fortsetzen zu können. Er wird daher lieber dem Richterspruche entgegengehen, als der zweifelhaften Aussicht, im günstigsten Falle nach endloser Verschleppung seiner Angelegenheit auf unbestimmte Zeit in einer Irrenanstalt verwahrt zu werden. Um diesen Preis wird er sich schwerlich dem dauernden Zwange unterwerfen, unter fortgesetzten peinlichen Untersuchungen mit größter Hartnäckigkeit und Schlauheit eine bestimmte, unerquickliche Rolle durchzuführen. Würde er auch vielleicht gern für geisteskrank zurzeit seiner Straftat gelten, so verliert die Schaustellung einer noch bestehenden psychischen Störung doch in der Regel sehr rasch ihren Reiz für ihn, sobald er über die daraus sich ergebenden Folgen klar geworden ist. So kommt es, daß die Vortäuschung von Geisteskrankheit im allgemeinen lediglich ein Schutzmittel der Willensschwachen und Haltlosen, der geistig Kurzsichtigen und der Abenteurer ist, die sich planlos vom Schicksal treiben lassen, statt es zu beherrschen.

## G. Der Querulantenwahn.

Den Grundzug im Krankheitsbilde des Querulantenwahns') liefert die Vorstellung der rechtlichen Benachteiligung und der leidenschaftliche Drang, gegen das vermeintlich erlittene Unrecht bis auf das äußerste anzukämpfen. Diese Vorstellung knüpft sich regelmäßig an irgendeine Niederlage an, die der Kranke in der Verfolgung seiner Interessen erlitten hat. Den Ausgangspunkt bildet meist ein Rechtsstreit, eine Auseinandersetzung mit Nachbarn oder Geschwistern, ein Zusammenstoß mit einer Behörde, bei dem der Kranke entweder wirklich bis zu einem gewissen Grade in seinen Rechten verkürzt wird oder doch zu der Auffassung

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hitzig, Über den Quaerulantenwahnsinn, 1895; Köppen, Archiv f. Psychiatric XXVIII, 221; Charitéannalen XIX; ebenda XX; Meyer, Friedreichs Blätter f. gerichtl. Medizin, 1903; Pfister, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric LIX, 589; Petrén, Studier öfver Paranoia querulans, Hygiea, 1904; Heilbronner, Zentrálbl. f. Nervenheills. u. Psychiatric 1907, 769.

kommt, daß ihm Unrecht getan wurde, sei es, daß er von vornherein seine Ansprüche überspannte, sei es, daß eine verwickelte Rechtslage oder formal-juristische Schwierigkeiten deren Durchsetzung unmöglich machten.

Alsbald stellt sich nunmehr heraus, daß er außerstande ist, die entstandene Sachlage richtig zu beurteilen und danach zweckmäßig vorzugehen. In auffallendster Weise macht sich seine Unfähigkeit zu unbefangener, sachlicher Beurteilung des vorliegenden Interessengegensatzes geltend. Den gegnerischen Standpunkt vermag er durchaus nicht zu würdigen und verlangt ohne weiteres die allgemeine und rückhaltslose Anerkennung seiner persönlichen Auffassungen und Wünsche. Auch eine etwa wirklich erlittene Beeinträchtigung wird in maßloser Weise aufgebauscht und mit so erbitterten Angriffen erwidert, daß der Kranke sich dadurch sofort selbst wieder ins Unrecht setzt. Der Widerstand, auf den er dabei stößt, meist auch greifbare Nachteile, die ihm erwachsen, befestigen in ihm die Ansicht, daß ihm schwere Unbill geschehen sei, gegen die er sich mit allen Mitteln auflehnen müsse. Es liegt auf der Hand, daß der Gedanke, auf jeden Fall die Anerkennung der eigenen Rechtsansprüche zu erzwingen, an sich ein vollkommen gesunder genannt werden muß. Was den Querulanten kennzeichnet, ist der Mangel an Verständnis für das wirkliche Recht, die einseitige Betonung der persönlichen Interessen gegenüber dem höheren Gesichtspunkte des allgemeinen Rechtsschutzes. "Er sucht das Recht, kann es aber nicht finden", meinte ein Zeuge im Entmündigungsverfahren sehr bezeichnend von einem Ouerulanten; das gleiche sagte ein Kranker von sich selbst.

Wenn die ersten Anfänge des Querulantenwahns wegen ihrer Anknüpfung an tatsächliche Vorkommnisse für die oberflächliche Betrachtung als Ausfluß eines besonders empfindlichen Rechtsgefühls erscheinen können, so tritt nach und nach die krankhafte Natur jener Gedankengänge immer deutlicher hervor. Die Gendarmerie handelt parteiisch, beleumundet den Kranken absichtlich schlecht; man will ihn um Hab und Gut bringen, mundtot machen, ladet seine Zeugen nicht, die nunmehr ganz gewiß glänzend zu seinen Gunsten ausgesagt haben würden. Man verdreht seine Aussagen, fälscht die Akten und Protokolle, seine Unterschrift, schickt ihm die Vorladungen durch falsche Postboten, macht unter die Bescheide "Stempel, wie

wenn es von der Kgl. Hoheit herkommen würde". Alle der eigenen Ansicht entgegenstehenden Aussagen werden ohne weiteres für unglaubwürdig und erlogen erklärt; die fremden Zeugen sind meindig, bestochen. Demgegenüber beruft sich der Kranke bei jeder seiner Behauptungen auf eine Menge namhaft gemachter Zeugen, die indessen gar keine oder nur ganz belanglose Angaben zu machen wissen und dann verleugnet werden, weil sie nicht recht ausgesagt haben. An ihre Stelle treten gewöhnlich andere und wieder andere, von denen der Kranke besonders wichtige Aufschlüsse in Aussicht stellt, um stets von neuem in seiner Erwartung betrogen zu werden.

Da er bei seinen rücksichtslosen Bemühungen, sich trotz alledem Recht zu verschaffen, immer wieder den kürzeren zieht und meist auch durch Verurteilungen in wachsende Schwierigkeiten gerät, breitet sich der Kreis seiner Widersacher für ihn mit jeder neuen Enttäuschung weiter aus. Die Anwälte tun nichts, lassen sich von der Gegenpartei schmieren, arbeiten gegen ihn. Der Amtsrichter weist seine Zeugen zurück, macht vorher mit ihnen aus, was sie sagen sollen. Alle stecken unter einer Decke; die Richter und Behörden sind eine Bande von Räubern und Spitzbuben, die zusammenhalten, um ihn zu unterdrücken und ihre eigenen Schlechtigkeiten nicht an den Tag kommen zu lassen. "Dem hilft alles", sagt er von seinem Gegner. Die Justiz will die Blamage dadurch verdecken, daß sie den Kranken zum Narren machen will; es ist ein Staatsbetrug. Hier und da tauchen Vergiftungsideen auf. Ein Kranker war besorgt, weil man ihn gefragt hatte, wo er zu Mittag esse; ein anderer meinte, daß man ihn im Gefängnisse durch starkgewürzte und gepfefferte Speisen närrisch machen wollte. Auch wahnhafte Eifersucht und hypochondrische Beschwerden werden nicht selten geäußert.

Die leidenschaftliche Parteilichkeit, die den Kranken beherrscht, macht ihn vollkommen unzugänglich für Belehrungen und Einwände. Selbst die handgreiflichsten Beweisstücke haben nicht den geringsten Einfluß auf ihn, ja sie werden gar keiner eigentlichen Prüfung gewürdigt. Er hört die an ihn gerichteten Auseinandersetzungen wohl ruhig mit an, gibt zu, was nach seiner Ansicht unverfänglich ist, entzieht sich jedoch jedem logischen Zwange daurch, daß er als Antwort einfach seine früheren Ansichten wiederholt oder alle Einwendungen durch einen gänzlich untriftigen Gegen-

beweis abschneidet. "Ich bleibe bei meiner Sache stehen; was geschrieben ist, ist geschrieben", meinte ein Kranker, und ein anderer erklärte: "Ich bleib' bloß bei dem, was meine Zeugen ausgesagt haben; das ist die Wahrheit, und von der Wahrheit geh' ich nicht ab."

Aus der einseitigen Verranntheit entspringt auch die eigentümliche Leicht gläu bigkeit der Querulanten, die in bemerkenswertem Gegensatze zu ihrer Unbelehrbarkeit steht. Jede Klatschgeschichte, jedes Gerücht, jede beliebige Rederei gilt ihnen sofort als unumstößliche Gewißheit, sobald sich ihr Inhalt in den eigenen Vorstellungskreis einfügt. So unzugänglich sie gegenüber den schlagendsten Einwänden sind, so empfänglich erweisen sie sich für jede üble Nachrede über ihre Gegner. Sie halten sich nicht nur für berechtigt, ohne die geringste Prüfung daran zu glauben, sondern sie auch in der schärfsten und übertriebensten Form weiter zu verbreiten, ia sie zur Grundlage gehässiger Anschuldigungen bei Gericht zu machen. Die eingehendsten und wohlwollendsten Belehrungen über die Rechtslage von wirklich Sachverständigen fruchten bei ihnen nichts. sobald sie ihrer Auffassung zuwiderlaufen; dagegen bauen sie felsenfest auf die Bestätigung dieser letzteren, die ihnen "rechtskundige Männer" im Dorfe gegeben haben.

Die Auffassung und das Gedächtnis des Ouerulanten erscheinen zunächst ungestört, ja man ist oft sogar über die Genauigkeit erstaunt, mit welcher der Kranke umfangreiche Aktenstücke, Verhöre, Gesetzesstellen, anscheinend wörtlich, auswendig herzusagen weiß. Bei eingehenderer Prüfung findet man jedoch sehr häufig, daß er den Sinn seiner Ausführungen durchaus nicht verstanden hat und die klarsten Sätze in ganz verschrobener Weise ausdeutet, sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Außerdem laufen, namentlich bei der Wiedergabe von Unterredungen, die gröbsten Unrichtigkeiten mit unter, von denen sich schwer sagen läßt, ob sie durch ursprüngliche Mißverständnisse oder durch nachträgliche Fälschungen der Erinnerung entstanden sind. Zweifellos kommt auch das letztere vor; man hat bisweilen Gelegenheit, unmittelbar zu beobachten, wie sich eine Erzählung bei häufiger Wiedergabe immer mehr im Sinne des Wahnes verändert. Ein Kranker behauptete hartnäckig, ich habe ihn vor Gericht für gesund erklärt und gesagt, die Geisteskrankheit werde erst in 3-4 Jahren ausbrechen. Er hielt an dieser Behauptung trotz meiner Ableugnung

dauernd fest. Bei einem anderen Kranken wuchs die Summe, um die er geschädigt sein wollte, sehr rasch von 1200 auf 10 000 Gulden an; eine Geldschuld, die er anfangs zugab, behauptete er späterhin, bereits vor Jahren abgetragen zu haben.

Die Besonnenheit der Kranken ist dauernd ungetrübt, die Ordnung ihrer Gedanken erhalten. Vielfach erscheinen sie lebhaft, gewandt, schlagfertig. Niemals aber wird man eine sehr große Eintönigkeit des Vorstellungsinhaltes vermissen. Jede Unterredung mit einem Ouerulanten pflegt sehr bald auf seine Beeinträchtigungsideen zu führen, die, je länger, desto mehr, sein ganzes wirkliches Interesse in Anspruch nehmen. Von jedem, noch so entlegenen Punkte aus führt sein Gedankengang immer wieder auf diesen Mittelpunkt zurück. In endlosen, vielfach wörtlichen Wiederholungen kehren bei seinen Ausführungen dieselben Ideenverbindungen wieder, offenbar, ohne daß der Kranke imstande wäre, sie zu unterdrücken oder auch nur abzukürzen. Bei längerem Bestande der Krankheit pflegt übrigens auch der Zusammenhang der langatmigen Auseinandersetzungen zu leiden. Von einer Einsicht in die Krankheit ist niemals die Rede; vielmehr betrachtet der Kranke den Einwand der geistigen Störung als einen ..treulosen Schwindel". Fast immer findet er aber auch Laien und selbst Ärzte genug, die ihm auf Wunsch seine geistige Gesundheit bescheinigen. Einer meiner Kranken brachte mit Genugtuung die Gesundheitszeugnisse vor, die ihm sechs Bürgermeister ausgestellt hatten.

Eine regelmäßige Begleiterscheinung des Querulantenwahns ist das stark gehobene Selbstgefühl. Die Kranken halten sich für hervorragend tüchtig und rechtlich, blicken daher unter allen Umständen auf ihre Gegner herab. Sie treten mit einer gewissen Würde auf, halten etwas auf sich, machen Ansprüche, finden es besonders erschwerend, daß man gerade ihnen, als "verheirateten Männern", das Recht vorenthält. Ein Kranker unterzeichnete sich: "Bürger, Landwirt und Witwer"; ein anderer, der in eine Menge von Prozessen verwickelt war, erklärte kurzweg, er habe immer recht, sei überall beliebt, wo er hinkomme. Mit dieser Selbstüberschätzung hängt es auch zusammen, daß der Kranke die unsittlichsten Mittel für erlaubt hält, sobald sie ihm zur Schädigung seines Feindes dienen, während selbst die mildesten Formen des rechtlichen Zwanges

in ihrer Anwendung auf ihn selbst als unerhörte Angriffe und Vergewaltigungen, als "gefühllose Mißhandlungen" aufgefaßt werden. Ein Kranker empfand die verzögerte Ablieferung einer Postkarte seitens des Postbeamten an ihn als eine schwere Schädigung, während ihm die Blutschande mit seiner Stieftochter und die Unterschlagung einer Geldsumme als geringfügige Übertretungen erschienen; er schrieb seiner Frau Briefe mit hochtrabenden Ermahnungen zur Sittlichkeit und rühmte sein gutes Gewissen. "So gefühlvoll?" schrieb ein anderer erstaunt, als wegen eines von gröbsten Beleidigungen strotzenden Briefes Anklage gegen ihn erhoben wurde. In seinem gesteigerten Selbstgefühle pflegt der Kranke ungeheure Summen als Entschädigung für das ihm angetane Unrecht zu verlangen.

Ausnahmslos finden wir ferner bei den Querulanten eine bedeutende Steigerung der gemütlichen Erregbarkeit. In ihr ist höchstwahrscheinlich der eigentliche Grund für den Mangel an ruhiger, sachlicher Überlegung zu suchen. Während sie für gewöhnlich keine auffallenderen Störungen der Stimmung darbieten, geraten sie bei der Besprechung ihrer Rechtsstreitigkeiten sehr rasch in die lebhafteste Aufregung, überschütten den Hörer mit einer wahren Flut von Schmähungen über ihre Gegner und wenden sich gegen jeden Widerspruch oder Einwand mit der gleichen zornigen Gereiztheit. Einer meiner Kranken bat den Großherzog schriftlich um die Erlaubnis, seine Gegner selbst abtun zu dürfen; ein anderer erklärte, er gebe ja doch keine Ruhe über den "großen Schwindel, Beschiß und Betrug"; er müsse so einen Satan, einen der Staatsbetrüger (Landrichter) niederschlagen. Seinen Rechtsanwalt wollte er in einen Schweinestall sperren, wohin er gehöre.

Diese Leidenschaftlichkeit in Verbindung mit der Unbelehrbarkeit beeinflußt auch das Handeln des Kranken in entscheidender Weise. Er ist nicht imstande, sich nach Erschöpfung der gewöhnlichen Rechtsmittel bei der endgültigen, unabänderlichen Entscheidung zu beruhigen. Ohne jedes Verständnis für die völlige Nutzlosigkeit, ja die sicheren schweren Folgen weiterer Schritte, sucht er um jeden Preis und mit allen Mitteln den Sieg im Kampfe um sein vermeintliches Recht zu erzwingen. Blind gegen besseren Rat, setzt er alle nur irgend möglichen Rechtsmittel in Bewegung, verlangt "eine richterliche Untersuchung" über Dinge, die längst abgetan

sind, appelliert von einer Instanz an die andere, durch keinen Mißerfolg belehrt oder wenigstens eingeschüchtert. Vielmehr nimmt die Hartnäckigkeit und Leidenschaftlichkeit immer zu. Er schreibt unzählige Briefe und Eingaben an die Gerichte, an Privatpersonen, Beamte, Abgeordnete, an den Reichstag, den Landesfürsten und den Kaiser, in denen er in den schärfsten, beleidigendsten Ausdrücken, ja in unflätigen Schimpfereien über seine Gegner, über die Behörden, die Richter seinem Herzen Luft macht. Ein Kranker schrieb an die "Weltschwindelfirma", mit der er im Streite lag, offene Postkarten mit der Aufschrift "An die Meineidsfirma" und der Überschrift: "Lieber Herr Zuchthäusler!" Ein anderer fragte an, ob die Gendarmen das Privileg zum Meineidschwören hätten.

Schon in der äußeren Form, in den Unterstreichungen, Ausrufungs-, Frage- und Anführungszeichen, in der Hervorhebung der Kraftstellen durch besondere Schrift oder farbige Tinte, ferner in der Langatmigkeit, Umständlichkeit und Eintönigkeit des Inhaltes pflegen diese Schriftstücke ihre krankhafte Entstehungsweise zu verraten. Dück, der die Schrift einiger Ouerulanten untersuchte. kam zu dem Ergebnisse, daß sie regelmäßig, steil und langsam sei, starken Druck, scharfe Ecken und keine Verbesserungen aufweise; der Raum werde durch Kleinheit der Züge und Schmalheit des Randes möglichst ausgenutzt. Der Stil zeigt vielfach eine eigentümlich verzwickte, verschrobene Ausdrucksweise, die Wiederkehr einzelner absonderlicher, halbverstandener, aber tönender Redewendungen, die sich an die Rechtssprache anlehnen. Ein Kranker schrieb viel vom "falschen Meineid"; ein anderer gebrauchte mit Vorliebe den angeblich von mir geäußerten Satz: "Juristenrecht geht über Reichsrecht". Ein dritter äußerte, er lebe "nicht in einem konstitutionellen, sondern in einem inquisitionellen Staate". Die Paragraphen der Gesetzbücher, die Berufung auf die "Akten" spielen eine große Rolle. Abschriften seiner Eingaben, Vorladungen, Bescheide pflegt der Kranke wohlverpackt mit sich herumzutragen und bei passender Gelegenheit auszukramen.

Die zunächst folgenden Anklagen und Strafen wegen Beleidigung oder Verleumdung steigern nur die Erbitterung des Kranken; er antwortet mit neuen, immer weiter gehenden und ungeheuerlicheren Schmähungen. Seine ganze Tätigkeit, seine Lebensinteressen gehen immer mehr in der Sucht auf, Recht zu behalten, mag

auch alles andere darüber zugrunde gehen; seine Häuslichkeit, sein Geschäft, sein Vermögen — alles wird diesem krankhaften Drange geopfert. Auf diese Weise kommt er in seinen Verhältnissen herunter, wird durch die endlosen Prozesse und Anklagen in dauernder Aufregung erhalten, die ihn zu immer schrofferer Stellungnahme gegenüber seinen Feinden veranlaßt. Schließlich weist er jede Gemeinschaft mit der bestehenden Rechtsordnung, ja auch mit den staatlichen Einrichtungen überhaupt zurück. Er unterschreibt kein Protokoll mehr, verweigert die Annahme von Vorladungen, läßt sich zur Verhandlung mit Gewalt vorführen. Er greift zur Selbsthilfe, nimmt einfach fort, was er als sein Eigentum betrachtet, wendet sich an die Presse, bedroht seine Gegner persönlich, schießt auf den pfändenden Gerichtsvollzieher. Ein schon oben erwähnter Kranker tötete einen Landgerichtsrat.

Sehr häufig gelingt es dem Kranken mit seiner rücksichtslosen Tatkraft, diese oder jene Person seiner Umgebung von der Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche zu überzeugen. Ich kannte einen S8 jährigen Querulanten, der in einem fernen Dorfe mehrere Bauern veranlaßt hatte, große Geldopfer zu bringen, um eine vermeintliche Entschädigungssumme von 50 000 Mark von einem Bürgermeister herauszupressen. Die von ihnen verfaßten Eingaben ähnelten denen des Kranken ganz überraschend; einer der Bauern hatte den letzteren bereits als willkommenen Schwiegersohn in Aussicht genommen. Andererseits ergreifen Querulanten vielfach mit Freuden die Gelegenheit, auch für andere Briefe, Eingaben, Proteste, Streitschriften zu verfassen, und geraten auf diese Weise bisweilen geradezu in die Laufbahn von Winkeladvokaten hinein. Dabei kommt ihnen besonders eine gewisse Spitzfindigkeit und ihre äußerliche Kenntnis der Rechtssätze zugute, die sie überall hervorkehren.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit, nach einem oder mehreren Jahrzehnten, pflegt sich ganz allmählich eine Abnahme der geistigen und gemütlichen Regsamkeit sowie der Tatkraft einzustellen. Die Eingaben und Reden des Kranken werden einförmiger und zusammenhangloser. Er wartet auch meist gar nicht mehr auf eine Antwort, sondern verfaßt nur noch gewohnheitsmäßig von Zeit zu Zeit eines seiner eigenartigen Schriftstücke. Die Kampfesstimmung verblaßt; der Kranke wird gleichmütig, fügsam, öfters sogar weinerlich und rührselig, wenn man ihn nicht durch Berührung des wurden weiter des verschafts des verschaf

den Punktes geflissentlich reizt. Er verkehrt freundlich mit dem Arzte, den er vielleicht eben noch in einer Eingabe als infamen Lügner und Schwindler bezeichnet hat. Bisweilen verleugnet er geradezu seine früheren Handlungen, um unangenehmen Auseinandersetzungen auszuweichen; er will nichts mehr davon wissen; das ist vorbei. Von einer wirklichen Berichtigung der krankhaften Vorstellungen ist dabei jedoch keine Rede; vielmehr läßt sich bei Anregung der alten Erinnerungen in den Augenblicken, wo die Selbstbeherrschung versagt, stets erkennen, daß der Kranke unverändert auf seinem früheren Standpunkte stehen geblieben ist und nur die Spannkraft zu äußerem Widerstande verloren hat.

Der Querulantenwahn ist aus naheliegenden Gründen eine Erkrankung des reiferen Alters. Die überwiegende Zahl meiner Kranken stand im 5. Lebensjahrzehnt; vorher scheint nur ausnahmsweise ein Fall zur Entwicklung zu kommen. Eine Frau wurde mir mit 75 Jahren zugeführt; sie war mit 66 Jahren erkrankt. Diese Tatsache deutet darauf hin, daß nicht nur die Häufigkeit von Anlässen zu Rechtsstreitigkeiten, wie sie in den Lebensverhältnissen gegeben sind, sondern auch die mit dem Alter sich einstellende Erstarrung der psychischen Persönlichkeit, der Verlust der Leichtlebigkeit und Gefügigkeit, für die Entstehung des Querulantenwahns von Bedeutung ist. Männer mit ihrer verantwortlicheren Stellung im Leben und ihrem stärkeren Selbständigkeitsgefühl erkranken wesentlich häufiger, als die geschützteren und nachgiebigeren Frauen.

Der Querulantenwahn gehört zu den selteneren oder doch den Irrenarzt nicht gerade häufig beschäftigenden Geistesstörungen. Yennaropoulos fand ihn bei etwa  $^{1}/_{2}\%$  der aufgenommenen Kranken. Da überdies bei den schon in höherem Alter stehenden Kranken die Nachrichten über die Vorgeschichte sehr unsichere sind, vermag ich über die Erblichkeitsverhältnisse keine zuverlässigen Angaben zu machen. Die ursprüngliche Begabung der Kranken wurde öfters als gut bezeichnet, schien auch in der Regel mindestens dem Durchschnitte zu entsprechen. Gaup p gibt an, daß man bei ihnen regelmäßig von vornherein Reizbarkeit, Leidenschaftlichkeit, Empfindlichkeit, gehobenes Selbstgefühl, Stolz, vorschnelles, verbohrtes Denken finde. Von meinen Kranken wurden nur einzelne als streitsüchtig bezeichnet; manche waren auch schon vor dem Ausbruche des Querulantenwahns in Prozesse verwickelt oder wegen Beleidigung

bestraft. Gewöhnlich aber traf das nicht zu, sondern der die Krankheit auslösende Rechtsstreit war der erste im Leben; die Kranken galten bis dahin als ruhig, ordentlich und fleißig. Nicht wenige waren im gewöhnlichen Verkehr ganz verträgliche, wenn auch vielleicht etwas sonderbare Menschen. Wil manns fand bei Querulanten häufig Entartungszeichen und einzelne hysterische oder psychogene Krankheitserscheinungen; ähnliches berichtet Heilbronner. Einer meiner Kranken machte im Gefängnis eine kurzdauernde Haftpsychose mit ängstlicher Erregung und Gehörstäuschungen durch; er hörte Vorwürfe und Drohungen, glaubte, daß seine Hinrichtung bevorstehe.

Man wird wohl im allgemeinen annehmen müssen, daß in der persönlichen Eigenart der Querulanten die Ursachen liegen müssen, die so verhängnisvolle Folgen an ein verhältnismäßig harmloses und ganz gewöhnliches Lebensereignis knüpfen. Da die Querulanten dem Arzte erst dann zur Beobachtung kommen, wenn sie durch die Krankheit schon auf das einschneidendste beeinflußt sind, kann man über die persönlichen Vorbedingungen des Leidens nur Vermutungen aufstellen. Wie schon angedeutet, ist dabei gewiß eine erhöhte gemütliche Erregbarkeit von Bedeutung, die den Kranken seine Niederlage besonders stark empfinden läßt. Dazu kommt jedoch ferner wohl noch ein gesteigertes Selbstgefühl, das ihm die unbefangene Anerkennung fremder Gleichberechtigung und die Gewinnung eines unparteiischen Standpunktes unmöglich macht. Beide Umstände dürften im allgemeinen hinreichen, um die leidenschaftliche Verranntheit und Unbelehrbarkeit des Querulanten zu erklären, namentlich in der Hitze des Gefechtes; sehen wir doch z. B. in Wahlkämpfen ganz ähnliche Einseitigkeiten, Verdrehungen, Übertreibungen, Verunglimpfungen des Gegners zustande kommen, wie sie uns bei den Kranken begegnen.

Vielleicht kann man aber ferner vermuten, daß bei den Querulanten eine mangelhafte Entwicklung jenes begrifflichen Denkens vorliege, das die Erhebung zu höheren und allgemeineren Gesichtspunkten ermöglicht; sie kleben am Persönlichen und Kleinlichen und haben kein Verständnis für die Beschränkungen, die dem einzelnen das verwickelte Getriebe des menschlichen Zusammenlebens auferlegt. Der Umstand, daß die überwiegende Mehrzahl der Kranken nahe dem 50. Lebensjahre stand, weist wohl auch darauf hin, daß sich die

Engherzigkeit und der Starrsinn des beginnenden Alters in ihren ersten Andeutungen geltend machen könne. Einzelne ältere Kranke erschienen ängstlich und bekümmert und klammerten sich mit einer gewissen eigensinnigen Ratlosigkeit an ihr vermeintliches Recht.

Die Abhängigkeit des Ouerulantenwahns von dem Gefühle der rechtlichen Beeinträchtigung ist nach der Art des Beginnes und dem Inhalte des Wahns regelmäßig so unverkennbar, daß wir an der psychischen Verursachung des Leidens nicht zweifeln können, zumal für eine andere Entstehungsgeschichte durchaus kein Anhalt gegeben ist. Die klinische Verwandtschaft mit den Zustandsbildern des Rentenquerulanten und Haftquerulanten leuchtet daher ohne weiteres ein. Der ungünstige Verlauf des Querulantenwahns dürfte sich aus dem Umstande erklären, daß eine wirksame Beseitigung der Ursache des Leidens nach Lage der Sache selten oder niemals möglich ist. Auch in den vereinzelten Fällen, in denen dem Querulanten ursprünglich irgendwie wirklich ein greifbares Unrecht zugefügt wurde, das späterhin Ausgleich findet, erscheint es doch ausgeschlossen, die von ihm erhobenen, ins Maßlose wachsenden Entschädigungsforderungen zu erfüllen, so daß also die Grundlage für immer neue Beeinträchtigungsideen und Beschwerden fortbesteht.

In der Regel trägt freilich schon der erste Anlaß den unausrottbaren Keim aller späteren Verwicklungen in sich, da die von dem Kranken rücksichtslos geforderten Zugeständnisse die schwerste Schädigung fremder Interessen bedeuten würden. Immerhin kommt es vor, daß dieser sich nach kürzerer oder längerer Zeit wenigstens äußerlich den gegen ihn ins Feld geführten Zwangsmitteln fügt, die von Geld- und Gefängnisstrafen bis zur Entmündigung und zur Einweisung in die Irrenanstalt fortzuschreiten pflegen; freilich bewahrt er dabei den Groll im Herzen und gerät bei neuem Anreiz rasch wieder in das alte Fahrwasser. Bisweilen beruhigt sich der Kranke auch einigermaßen, wenn er in günstigen Verhältnissen lebt oder von seinen Angehörigen verständig beeinflußt wird, während Aufhetzereien und der Druck von Not und Entbehrung seinem Wahne und seiner inneren Erregung neue Nahrung geben können. Petrén berichtet von einem Querulanten, der zur Übersiedelung nach Amerika veranlaßt werden konnte und dort als Straßenbahnschaffner unauffällig seinen Lebensunterhalt verdiente, obgleich er an seinen alten Ideen durchaus festhielt.

Das klinische Bild des Prozeßkrämers ist nicht der Ausdruck einer einheitlichen Krankheit. Daß sich im Anschlusse an einen erlittenen Unfall und bei Gefangenen ein krankhaftes Querulieren entwickeln kann, wurde bereits besprochen. Die dort sich herausbildenden Zustände sind von dem hier geschilderten Querulantenwahn nur durch ihre Entstehungsgeschichte abzugrenzen, die allerdings auch Verlauf und Ausgang dahin beeinflußt, daß ein Verblassen der Störungen durch bestimmte Maßnahmen nach Lage der Sache weit eher zu erreichen ist. Auch bei paranoischen Kranken kommen querulatorische Züge vor, wenn die Kranken ihre vermeintlichen Rechte durchzusetzen suchen oder sich gegen die Verfolgungen ihrer Feinde wehren. Man wird hier jedoch leicht erkennen, daß dem Querulieren ein ganz anderer Wahninhalt zugrunde liegt, als die sich durchweg an tatsächliche Vorkommnisse anknüpfende Idee der rechtlichen Benachteiligung. Nach welchen Gesichtspunkten sich die Paranoia überhaupt vom Ouerulantenwahn abgrenzen läßt, soll später erörtert werden.

Weiterhin begegnet uns ausgesprochenes Querulieren öfters bei hypomanischen Erkrankungen und ihrer Vorstufe, der manischen Veranlagung. Diese Fälle sind es, die den Ausgangspunkt für die von Specht vertretene Ansicht gebildet haben, daß der Querulantenwahn lediglich eine Erscheinungsform des manisch-depressiven Irreseins darstelle. In der Tat finden wir auch bei den "echten" Querulanten manche Züge wieder, die an manische Erkrankungsformen erinnern, das erhöhte Selbstgefühl, die Reizbarkeit, die Neigung zu umfangreichen, eindrucksvollen Schriftstücken und weitschweifigen Reden. Dennoch kann ich einer allgemeinen Verschmelzung des Ouerulantenwahns mit dem manisch-depressiven Irresein nicht zustimmen. Abgesehen von der Entwicklung des Leidens in vorgeschrittenerem Alter ohne frühere Anfälle, scheint mir die genaue Abhängigkeit der klinischen Erscheinungen von der ursprünglichen psychischen Schädigung und den einzelnen, sich an sie knüpfenden Nachspielen, endlich die gleichmäßige Fortdauer des Wahns durch Jahrzehnte, ohne manische oder depressive Zwischenfälle, sehr entschieden gegen jenen Versuch zu sprechen. Nach welchen Gesichtspunkten sich die manischen von den echten Querulanten im einzelnen Falle unterscheiden lassen, wurde früher bereits besprochen.

Von der hier geschilderten Gruppe der Querulanten mit psychogener Wahnbildung finden sich fließende Übergänge zu anderen leidenschaftlichen Rechtskämpfern, deren Reihen wir durch das Zwischengebiet der Psychopathen hindurch bis in die Gesundheitsbreite verfolgen können. Vielfach ist auch die Ansicht geäußert worden, daß die Streitsucht gewissermaßen nur eine mildere Form oder die Einleitung des Querulantenwahns bilde. Ich halte diese Ansicht für mindestens zweifelhaft, da die Neigung, mit aller Welt in Unfrieden zu leben, in höchstem Grade ausgebildet sein kann, ohne zum Querulantenwahn zu führen, und da andererseits viele Querulanten sonst durchaus nicht ungewöhnlich streitsüchtig sind. Es müssen daher wohl noch gewisse besondere Vorbedingungen erfüllt sein, wenn sich ein Ouerulantenwahn entwickeln soll. Kennzeichnend für diesen ist vor allem die wahnhafte Gestaltung der Vorstellungskreise, die völlige Unbelehrbarkeit, die allmähliche Ausbreitung der Verfolgungsideen auf immer weitere Personen, der Ausgang der ganzen Entwicklung von einem bestimmten Vorkommnisse, an das unmittelbar oder mittelbar alle späteren Gedankenreihen und Handlungen des Kranken immer wieder anknüpfen. Hier besteht eben wegen der wahnhaften Verarbeitung der vermeintlichen Benachteiligungen ein innerer Zusammenhang zwischen allen einzelnen Abschnitten des Kampfes; der ganze Rattenkönig von Prozessen, Klagen und Beschwerden läßt sich von einem Punkte aus aufrollen. Demgegenüber sehen wir die streitsüchtigen und rechthaberischen Psychopathen, mit denen wir uns späterhin noch näher zu beschäftigen haben werden, bei den verschiedensten Gelegenheiten Zank und Streit vom Zaune brechen, Prozesse anfangen, Beleidigungen begehen. Jede einzelne Angelegenheit findet, wenn auch nach langen Kämpfen, endlich ihre Erledigung, bei der sich alle Beteiligten beruhigen. Beim Querulanten dagegen endet der ursprüngliche Streit niemals; er wächst nur immer ungeheuerlicher an und erreicht erst in der Entmündigung des Kranken seinen gewaltsamen und äußerlichen Abschluß.

Bei der Beurteilung von Querulanten ist natürlich immer die Möglichkeit zu erwägen, daß die anscheinend wahnhaften Vorstellungen und Behauptungen wirklich der Wahrheit entsprechen. Die Erbitterung und der rücksichtslose Kampf bis auf das äußerste kann die gesunde Antwort eines lebhaft entwickelten und schnöde beleidigten Rechtsgefühls sein. So stellte sich in einem von mir beobachteten Falle nachträglich heraus, daß der schwer angeschuldigte Gegner in der Tat nicht der Ehrenmann war, für den er amtlich galt, sondern sich ernster Verbrechen schuldig gemacht hatte. Ein anderes Mal konnte nachgewiesen werden, daß eine zunächst wahnhaft erscheinende Unterschriftfälschung von dem Beschuldigten wirklich begangen war. In dieser Beziehung ist also äußerste Vorsicht geboten. Trotzdem waren übrigens in beiden Fällen die Ankläger Ouerulanten, aber das ließ sich nicht aus der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der vorgebrachten Beschuldigungen entscheiden, sondern aus der Art, wie sie diese begründeten und wahnhaft weiter verarbeiteten. Freilich pflegt auch in ausgesprochenen Fällen der Ouerulantenwahn erst nach längerer Zeit erkannt zu werden, weil das oft gut erhaltene Gedächtnis und die Gewandtheit im Reden und Schreiben für den richterlichen Beobachter die krankhaften Züge verdecken. Die Entstellungen und Verdrehungen des Tatbestandes, die der Kranke vom Standpunkte seiner wahnhaften Auffassung in bestem Glauben vorbringt, werden leicht für absichtliche, schlau berechnete Täuschungen gehalten und als Beweis für seine sittliche Verkommenheit und Unverschämtheit angesehen.

Die Behandlung dieser Kranken hat nur die Aufgabe, sie für einige Zeit, noch besser für immer, der Umgebung zu entziehen, die auf sie erregend wirkt. Vorübergehend kann das durch die Verbringung in die Anstalt, dauernd durch die Übersiedelung in andere Verhältnisse geschehen. Längeren Anstaltsaufenthalt vertragen die Kranken in der Regel schlecht. Man tut daher gut, sie nach eingetretener Beruhigung möglichst rasch wieder zu entlassen, wenn man nicht durch die Rücksicht auf die Gemeingefährlichkeit im einzelnen Falle genötigt wird, sie auch trotz der Schädigung durch das Anstaltsleben ihrer Freiheit zu berauben.

## XIII. Die Hysterie 1).

Die vielfachen und tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten, die noch immer unter den Fachgenossen hinsichtlich des Wesens der Hysterie herrschen, lassen es heute kaum möglich erscheinen, eine knappe und scharfe Begriffsbestimmung des hysterischen Irreseins aufzustellen. Wir geben gelegentlich einer ganzen Reihe von krankhaften Seelenzuständen den Beinamen des "Hysterischen", ohne ihn immer mit genügender Klarheit begründen zu können Ja, es dürfte kaum in Abrede gestellt werden, daß hier und da ein nicht zu rechtfertigender Mißbrauch mit der verallgemeinerten Anwendung jener Bezeichnung getrieben worden ist. Als wirklich einigermaßen kennzeichnend für alle hysterischen Erkrankungen dürfen wir vielleicht die außerordentliche Leichtigkeit und Schnelligkeit ansehen, mit der Gemütsbewegungen nicht

<sup>1)</sup> Möbius, Schmidts Jahrbücher 199, 2, 185 (Literatur); Neurologische Beiträge I: Monatsschr. f. Geburtshilfe und Gynäkologie I, 12: Vogt, Zeitschr. f. Hypnotismus VII, 172, 342; VIII, 10 (Literatur); Richer, Études cliniques de la grande hystérie, 1885; Legrand du Saulle, Les hystériques, 1891; Pitres, Lecons cliniques sur l'hystérie et l'hypnotisme, 1891; Gilles de la Tourette, Die Hysterie nach den Lehren der Salpétrière, deutsch von Gruber, 1804: Janet, Der Geisteszustand der Hysterischen (die psychischen Stigmata), deutsch von Kahane. 1804; Sollier, Genèse et nature de l'hystérie, 1807; L'hystérie et son traitement, 1901; Fürstner, Deutsche Klinik VI, 2, 155, 1901; Krehl, Über die Entstehung hysterischer Erscheinungen, Volkmanns klinische Vorträge, Neue Folge 330. 1902; Jolly in Ebstein u. Schwalbe, Handbuch der praktischen Medizin; Binswanger, Nothnagels Handbuch XII, 1, 2, 1904; Raimann, Die hysterischen Geistesstörungen, 1904: Räcke, Archiv f. Psychiatrie XL, 171; Ziehen, Deutsche Klinik, 1906; Schnyder, Revue neurologique 1907, 876; Claude, ebenda 1907, 882; Binet et Simon, L'année psychol. XVI, 67; Laruelle, Bull. de la société de médic, mentale de Belgique, 1908, 140; Aschaffenburg, Curschmanns Lehrbuch d. Nervenkrankheiten, 744. 1909; v. Voß, Klinische Beiträge zur Lehre von der Hysterie. 1909; Harten berg, L'hystérie et les hystériques. 1910; Heilbronner, Handbuch der inneren Medizin von Mohr und Stähelin, 790. 1912; Raimist, Hysterie. 1913.

nur das gesamte Seelenleben beeinflussen, sondern auch mannigfaltige körperliche Krankheitserscheinungen hervorbringen, seien es Anästhesien oder Parästhesien, seien es Aucrucksbewegungen, Lähmungen, Krämpfe, Störungen der Gefäßinnervation oder der Drüsentätigkeit. Freilich ist diese Kennzeichnung, wie späterhin erörtert werden soll, weit davon entfernt; allgemein anerkannt zu sein. Bei der unbefangenen Durchmusterung eines umfangreicheren Krankenmaterials, dessen Zugehörigkeit zur Hysterie im großen und ganzen kaum bestritten werden dürfte, finde ich jedoch keinen anderen Gesichtspunkt, der alle diese im einzelnen vielfach auseinanderweichenden Beobachtungen zusammenzufassen vermöchte.

Gemütsbewegungen sind im allgemeinen flüchtige Erscheinungen. Ein großer Teil der hysterischen Störungen ist daher ebenfalls vorübergehender Natur; sie tauchen bei gegebenem äußerem oder innerem Anlasse auf und verschwinden bald wieder. Andererseits aber weist die angeführte eigenartige Reaktionsweise auf das Bestehen dauernder Eigentümlichkeiten im Verhalten des Seelenlebens der Hysterischen und seiner Beziehungen zu körperlichen Äußerungen hin. In der Tat lassen sich deren Anzeichen gewöhnlich auch dann in stärkerer oder schwächerer Ausprägung nachweisen, wenn die auffallenderen, aber flüchtigeren Störungen gerade in den Hintergrund getreten sind. Es liegt auf der Hand, daß wir solche dauernden Zeichen der Hysterie namentlich auf dem Gebiete der gemütlichen Vorgänge zu suchen haben werden. Bei der außerordentlichen Bedeutung jedoch, die diesen für das gesamte Seelenleben und nicht minder für dessen Einfluß auf den Körper zukommt, werden sich die Wirkungen der dauernden hysterischen Eigenart vielfach auch über das Gemütsleben der Kranken hinaus verfolgen lassen. Dazu gesellen sich dann öfters noch allerlei Störungen, die an sich nicht hysterischer Art sind, aber der minderwertigen Veranlagung entspringen, wie wir sie als die allgemeine Grundlage der Hysterie anzusehen berechtigt sind.

Die Verstandesbegabung der Hysterischen kann eine sehr verschiedene sein. Unter 164 Fällen, in denen mir genauere Angaben über diesen Punkt vorlagen, fanden sich etwa 40%, die gut, und 5%, die sehr gut gelernt hatten; die übrigen waren mittelmäßige oder schlechte Schüler gewesen und erwiesen sich auch

als gedankenarm und urteilsschwach. Die Auffassung zeigt in der Regel keine besonderen Störungen. Manche Kranke überraschen durch ihre gute Beobachtungsgabe; sie haben ein scharfes Auge für Kleinigkeiten, ganz besonders für die Schwächen ihrer Umgebung. Einzelne zeigen geradezu hervorragende Begabung, wenigstens nach gewissen, namentlich künstlerischen Richtungen hin; sie musizieren, malen, dichten, schreiben Romane, während die nüchterne Verstandesarbeit weniger ihre Stärke zu sein pflegt.

Nicht selten findet sich, offenbar im Zusammenhange mit erhöhter gemütlicher Ansprechbarkeit, eine besondere geistige Regsamkeit und namentlich große Lebhaftigkeit der Einbildungskraft. Die Kranken interessieren sich für alles mögliche, finden sich überall leicht zurecht, verstehen es, sich rasch in die verschiedensten Lebenslagen hineinzuversetzen. Bei näherer Bekanntschaft pflegt sich dann freilich herauszustellen, daß sich diese leichte Beweglichkeit mit gesteigerter Ablenkbarkeit und Mangel an Ausdauer verbindet. Die Kranken sind nicht imstande, sich längere Zeit hindurch angespannt mit demselben Gegenstande zu beschäftigen, werden leicht unaufmerksam, zerstreut, unbeständig in ihrem Interesse. Alles Neue hat für sie einen besonderen Reiz; sie geben sich ihm um so lieber und um so unbedenklicher hin, je mehr es mit dem Alltäglichen und Gewohnten im Widerspruche steht. Ungewöhnliche, äußerlich wirkungsvolle Persönlichkeiten und Begebenheiten pflegen daher auf sie einen großen Eindruck zu machen; ihnen gegenüber zeigen sie sich oft leichtgläubig und blind empfänglich. Deswegen sind Hysterische zu allen Zeiten die ersten Gläubigen und begeistertsten Vorkämpfer für Wundergeschichten der verschiedensten Art gewesen, namentlich auch auf religiösem Gebiete. Die bei feierlichem Gottesdienste, in schwärmerischer Verzückung, in spiritistischen Sitzungen ausbrechenden Geistesstörungen sind zum größten Teile hysterischer Art. Manche Kranke zeigen eine starke Neugier, die Neigung, sich um fremde Angelegenheiten zu bekümmern; sie wissen sich in kürzester Frist eine genaue Kenntnis der persönlichen Verhältnisse ihrer Umgebung zu verschaffen, haben Freude am Klatsch, am Skandal, an öffentlichen Schaustellungen, aufregender Lektüre und nervenkitzelnden Genüssen aller Art.

Eigentliche Sinnestäuschungen kommen bei Hysterischen nur ganz vorübergehend und nur in abnormen Bewußtseinszuständen

zur Beobachtung. Dagegen sind nächtliche, in einer Art Halbwachen sich einstellende Trugwahrnehmungen nicht selten. Ihre eigentümlich wirkungsvolle Färbung läßt ihren Zusammenhang mit Gemütsbewegungen meist ohne weiteres erkennen. Die Kranken sehen verstorbene Angehörige, die Mutter im Leichengewande oder im Sarge, Totenköpfe, schwarze Männer mit langen Messern, dunkle Schatten mit glühenden Augen, Metzger, die Schüsseln mit Menschenköpfen tragen, wilde Tiere, Gestalten, halb Vieh, halb Mensch. Eine Kranke sah eine alte runzelige Frau mit einem Messer, die ein Säckchen mit der Aufschrift "Gift" trug. Glocken klingen; Musik ertönt; Hunde bellen; es klopft; der Teufel redet; Mutter und Schwester sprechen das Verdammungsurteil. Eine Kranke sah den Tod als Gerippe, der sie aufforderte, mitzukommen; zu einer anderen kam jemand nachts herein und empfahl ihr mit hohler Stimme, sich umzubringen.

Die Vorstellungsverbindungen Hysterischer sind eingehend von Jung und Ricklin untersucht worden. Jung1) beobachtete, daß sich bei Assoziationsversuchen 60% äußere Assoziationen, 14% Fehler, 9% Klangassoziationen einstellten, und spricht daher von einem "flachen Reaktionstypus". Dieses Verhalten ließe sich etwa aus einer erhöhten Ablenkbarkeit nebst einer gewissen Oberflächlichkeit der Gedankenverbindungen erklären, die ein Überwiegen rein äußerlicher und namentlich durch Gleichklang und sprachliche Gewöhnung vermittelter Anknüpfungen bedingen würde. Jung sieht darin, entsprechend seiner ganz auf Freudschem Boden stehenden Auffassung von der Hysterie, die Wirkung von verdrängten Komplexen. Auch Ricklin vertritt die gleiche Meinung; er fand bei seinen an 8 Hysterischen durchgeführten Assoziationsversuchen mehr Fehler, das Auftreten von Sätzen, Zitaten, Perseverationen, mimischen Reaktionen, verlängerten Reaktionszeiten, alles Zeichen, die nach seiner Meinung "Komplexmerkmale" darstellen. Unter diesem Gesichtspunkte beobachtete er demnach bis zu 50% Komplexassoziationen; so berichtet er, daß in einem Falle 15% mit dem "Geliebtenkomplex", 7% mit dem "Komplex der sexuellen Erkenntnis", 12% mit einem "politischen Komplex" in Beziehung standen.

Daß ich auf Grund meiner eigenen Erfahrungen über Asso-

<sup>1)</sup> Jung, Journal f. Psychol. u. Neurol. VIII, 25; Ricklin, ebenda VII, 223-

ziationsversuche die Komplexmerkmale für äußerst trügerisch halten muß, habe ich schon früher erwähnt; in der weit überwiegenden Mehrzahl der Beobachtungen sind die angeführten Abwelchungen sicherlich durch andere Umstände weit ungezwungener zu erklären, als durch das "Anschneiden" eines verborgenen, besonders empfindlichen "Komplexes". Wenn es auch selbstverständlich möglich ist, die Assoziationen nach einzelnen, in ihnen zum Ausdrucke kommenden Vorstellungskreisen zu gruppieren, wie es Ricklin getan hat, so bleibt es doch sehr die Frage, ob die so umschriebenen "Komplexe" wirklich im Augenblicke der Assoziationsbildung eine bestimmende Rolle gespielt haben. Schon Galton und Trautschold haben, sicherlich zutreffend, darauf hingewiesen, daß der bei weitem größte Teil der im Versuche zutage geförderten Assoziationen aus der Jugend stammt und nur ein verschwindender Bruchteil Beziehungen zu Erlebnissen der jüngsten Zeit erkennen läßt, vielfach recht oberflächlicher Art. Das hängt vor allem mit der nicht genug zu betonenden Tatsache zusammen, daß unter den gegebenen Versuchsbedingungen notwendig und tatsächlich der Einfluß der sprachlichen Gewohnheit auf die vorgebrachten Äußerungen ein ungeheurer ist. Ganz gewiß sind wir daher nur ausnahmsweise berechtigt, sie als den Ausdruck persönlicher und bedeutungsvoller, uns gerade beherrschender Gedankengänge anzusehen. Ricklin hat sich freilich durch Ausfragen in der Hypnose über den wahren Sinn der "Deckassoziationen" Klarheit zu verschaffen gesucht. Welche Gewähr er jedoch für die als selbstverständlich vorausgesetzte Zuverlässigkeit dieses Verfahrens besitzt, ist nicht erkennbar.

Auch ohne besondere Versuche kann man erkennen, daß der Vorstellungsverlauf der Hysterischen vielfach abspringt und durch äußerliche, sprachliche Anknüpfungen sowie durch Eigenbeziehungen stark bestimmt wird. Ihr Urteil ist daher oft oberflächlich, haftet an Äußerlichkeiten, ersten Eindrücken, zufälligen Nebenumständen, trägt auch fast regelmäßig eine lebhaft persönliche Färbung. Wenn sie auch manchmal in ihren Anschauungen eigensinnig und unbelehrbar sind, sich durch Gründe nicht überzeugen lassen, kann sich andererseits doch bei ihnen unter Umständen mit verblüffender Schnelligkeit ein vollständiger Wechsel ihrer nicht mühsam erarbeiteten und tiefwurzelnden, sondern mehr gefühlsmäßig gebildeten und festgehaltenen Überzeugungen vollziehen.

Hier und da beobachtet man bei Hysterischen Zwangsvorstellungen, wie namentlich Thomsen betont hat. Einer meiner Kranken zerriß seine Briefe immer wieder, weil ihm deren Fassung verfehlt schien; er mußte 3—4 mal nachsehen, ob er die Lampe gelöscht, die Türe richtig geschlossen habe. Eine Kranke beklagte sich, daß sie immer so schmutzige Sachen denken müsse. Andere haben Platzangst, Furcht vor Selbstmord; ein Kranker wurde von dem Drange gequält, Gegenstände anzusehen und zu berühren. Es ist indessen daran festzuhalten, daß diese Störungen nicht für die Hysterie kennzeichnend sind, sondern nur für die nahe Verwandsschaft der verschiedenen Formen des Entartungsirreseins und deren gelegentliche Verbindung miteinander sprechen.

Aus der Erregbarkeit der Einbildungskraft entspringt bei Hysterischen öfters ein gewisser Hang zu Wachträumereien, auf den besonders Pick hingewiesen hat. Die Kranken lieben es, sich in unwirkliche Lebenslagen zu versetzen und sie sich mit allen Einzelheiten möglichst lebendig auszumalen; sie gefallen sich dabei als Teilnehmer an abenteuerlichen Erlebnissen, als Helden unerhörter Großtaten, Opfer schändlichster Angriffe. Diese Träumereien können unter Umständen den Kranken derart fesseln, daß er sich ganz in sie hineinlebt und das Bedürfnis fühlt, sie gewissermaßen in die Wirklichkeit zu übersetzen. Auf diese Weise kommt es dann gelegentlich zu allerlei prahlerischen Erdichtungen, ja weiterhin auch zur künstlichen Veranstaltung von Tatumständen, welche die Erzählungen von schrecklichen Begebenheiten glaubhaft machen sollen. Ein junger Malergehilfe bezeichnete sich als Künstler, nannte sich "Fella von Felsenhorst", behauptete, er habe sich den Adel gekauft, mit Studenten verkehrt, viel Geld ausgegeben, besitze eine geheime Anziehungskraft für Damen, werde von der Polizei verfolgt, weil er Mitglied einer Anarchieloge sei; ein junges Mädchen erzählte, es sei ein Herr dagewesen, um sie in seinem Wagen mit an die See zu nehmen, da sie eine Wassernixe sei. Eine Frau träumte sich so in die Vortäuschung einer Schwangerschaft hinein, daß sie ihren Mann zu veranlassen suchte, ein Kind anzunehmen.

Sehr häufig kommen hysterische junge Mädchen zur Erdichtung von geschlechtlichen oder räuberischen Angriffen<sup>1</sup>). Eine unserer Kranken wurde abends anscheinend bewußtlos in einer belebten

<sup>1)</sup> Brouardel, Annales d'hygiène pratique, Nov. 1899.

Passage aufgefunden und erklärte, sie sei von einem Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden; eine andere lag geknebelt und oberflächlich verletzt auf dem Bette und behauptete, das Opfer ihres Geliebten geworden zu sein. Beide Male handelte es sich, wie gewöhnlich in derartigen Fällen, um Erdichtungen. Ganz ähnlich sind wohl manche falsche Anschuldigungen zu beurteilen, wie sie von Hysterischen hier und da vorgebracht werden. Auch hier sind es namentlich geschlechtliche Angriffe, die den Inhalt der gegen Lehrer, Ärzte und sogar Angehörige gerichteten Anklagen bilden. Eine meiner Kranken schrieb zahllose anonyme Briefe, in denen sie sich bald überschwänglich herausstrich, bald sich der gemeinsten geschlechtlichen Ausschweifungen mit Nachbarn und Geistlichen bezichtigte. Diese Erfahrungen leiten uns einmal hinüber zu den später an anderer Stelle zu besprechenden hysterischen Schwindlern und Lügnern, andererseits zu den ganz ähnlichen Schöpfungen der Einbildungskraft, die uns in den Dämmerzuständen unserer Kranken begegnen werden.

Das Gedächtnis ist bei unseren Kranken im allgemeinen treu, die Merkfähigkeit gut, doch besteht öfters eine gewisse Vergeßlichkeit, zum Teil vielleicht deswegen, weil die Kranken leicht ablenkbar sind und zum Versinken in Träumereien neigen. Unter Umständen können einzelne Gruppen von Erinnerungsbildern verloren gehen. Sollier berichtet über einen Knaben, der die Fähigkeit einbüßte, sich Gesichtsbilder vorzustellen: Tanet sah ein Mädchen, das nach dem Tode der Mutter zunächst deren Bild lebhaft halluzinierte, es dann aber vollständig aus ihrer Erinnerung verlor. Der im Anschlusse an Anfälle auftretenden, sehr merkwürdigen Formen von Amnesie werden wir späterhin zu gedenken haben. Entschieden beeinträchtigt wird ferner die Zuverlässigkeit der Erinnerungen durch die häufigen und lebhaften Gemütsbewegungen, die nicht nur zu einer einseitigen Auffassung der Erlebnisse verleiten, sondern ihnen auch nachträglich noch eine ganz besondere Färbung geben können. Endlich aber besteht in einzelnen Fällen geradezu ein ausgeprägter Hang, die Vergangenheit nach persönlichen Bedürfnissen umzugestalten und auszuschmücken, ja in sie völlig erdichtete Züge hineinzutragen. Bisweilen mag das in bestimmter Absicht geschehen, um zu täuschen und zu schwindeln; in anderen Fällen aber handelt es sich darum, daß den Kranken ihre Einbildungskraft gewissermaßen durchgeht, daß sie sich selbst an ihren Erzählungen berauschen und, wenigstens für den Augenblick, Wahrheit und Dichtung kaum scharf auseinanderzuhalten imstande sind. Von meinen Kranken wurden etwa 5-6% als lügenhaft bezeichnet; ebensoviele ungefähr zeigten die Neigung zu abenteuerlichen Träumereien, ohne sonst unwahrhaftig zu sein.

Wesentlich beherrscht wird der Dauerzustand der Hysterischen durch die krankhaften Eigentümlichkeiten des Gefühlslebens. Zunächst wird uns in mindestens einem Drittel der Fälle über eine von Jugend auf bestehende, außerordentlich starke Erregbarkeit berichtet. Die gemütlichen Schwankungen erhalten dadurch leicht das Gepräge des Maßlosen, Übertriebenen. Auf der einen Seite kommt es zu schwärmerischer Überschwänglichkeit, verstiegener Empfindsamkeit, auf der anderen zu Ausbrüchen wütendsten Hasses und wildesten Jähzorns. Die Kranken drohen, das Haus anzuzünden, ihren Widersacher zu erschießen, schlagen blind drauf los, auch mit gefährlichen Gegenständen, zerstören, was ihnen in die Hand fällt. Von einem Kranken wurde berichtet, daß er sich bei einem Streite "wie ein Teufel" auf seine Schwester gestürzt habe, um sie umzubringen; ein anderer schrie bei seiner Verurteilung im Gerichtssaale: "Ihr Lumpen! Ihr Spitzbuben!", drohte, den Staatsanwalt zu erschießen, suchte eine große Holztafel auf ihn zu werfen, und zerschlug dann noch einige Fenster. Eine Kranke zerschnitt in der Wut einem Mädchen mit dem Messer das Gesicht. Auch sinnlose, triebartige Selbstbeschädigungen und Selbstmordversuche werden von den Kranken in der Aufregung begangen; sie beißen sich in die Arme, springen aus dem Fenster, laufen spornstreichs ins Wasser

Manche Kranke sind dauernd empfindlich, reizbar, leicht beleidigt, streitsüchtig, unverträglich, ungebärdig; andere sind weichmütig "wie ein Mädchen" und empfinden die Heftigkeit ihrer gemütlichen Schwankungen äußerst peinlich. "Freude, Leid und Schmerz kann mich furchtbar aufregen", klagte ein Kranker; "der Ärger greift mich kolossal an"; ein anderer gab an, er werde bei Aufregungen "ganz damisch" und bekomme Ohrensausen, und ein Kranke erklärte: "Nach Aufregungen zittert alles in mir." Aus dieser Lebhaftigkeit der Gefühlsbetonung erklärt es sich, daß den Kranken nichts gleichgültig ist, daß sie sich immerfort veranlaßt

sehen, zu allen Ereignissen in ihrer Umgebung persönlich Stellung zu nehmen. Überall fühlen sie sich beteiligt und getroffen; sie sind daher auch geneigt, alle sachlichen Beziehungen und Überlegungen sofort mit reichlichen persönlichen Zutaten zu durchsetzen, sich in ihrem Denken und Handeln weit mehr von Stimmungen und Gefühlsregungen, als von Grundsätzen und vernünftigen Erwägungen leiten zu lassen.

Als natürliche Folge der mangelhaften gemütlichen Dämpfung, die außerstande ist, rasche und heftige Gefühlsschwankungen auszugleichen, entwickelt sich ein häufiger, unvermittelter Wechsel der Stimmung. Die Kranken sind unberechenbar, wetterwendisch, launenhaft; aus plötzlicher Ausgelassenheit können sie binnen kürzester Frist und bei geringfügigstem Anlasse oder auch ganz ohne solchen in zornige, entrüstete, in bittere, weltschmerzliche oder in schwärmerisch verzückte Gefühlsregungen verfallen. Eine Kranke meinte, sie sei bald närrisch vor Freude, bald trübselig. Diese Zügellosigkeit und Sprunghaftigkeit der Stimmungsäußerungen führt dazu, daß die Kranken nicht jener tiefen, innerlichen Ergriffenheit fähig sind, die trotz geringer äußerer Zeichen das gesamte Fühlen dauernder und mächtiger beherrscht, als die Stürme einer stets schwankenden, unausgeglichenen Gemütsverfassung.

Der allgemeine Stimmungshintergrund kann dabei eine sehr verschiedene Färbung aufweisen. Vielfach beobachtet man neben den plötzlichen, heftigen Gefühlsausbrüchen eine gleichmütig heitere, selbstzufriedene Stimmung, die "belle indifférence" der Hysterischen, die in merkwürdigem Gegensatze zu den zahlreichen von ihnen vorgebrachten Beschwerden stehen kann. Andere Kranke sind dauernd still, scheu, schüchtern oder ängstlich. Sehr häufig sind Beklemmungsgefühle, ferner große Schreckhaftigkeit, starkes Zusammenfahren bei unerwarteten Reizen. Manche Kranke berichten über traurige Verstimmungen, in denen sie das Leben nicht mehr freut, sie sich selbst nicht mögen, sich von Gott verlassen fühlen. Eine Kranke bezeichnete sich als "freudlos, interesselos, existenzlos", meinte, sie könne an nichts mehr Freude haben, und gäbe man ihr alle Schätze der Welt; eine andere erklärte, die Welt sei "so ekelhaft"; eine dritte mußte immer an ihre verstorbene Mutter denken. Öfters sind die Kranken tagelang mürrisch, verdrießlich, ablehnend, gereizt, doch pflegen sich alle diese Stimmungen nach kurzer Zeit mit oder ohne äußere Einwirkung wieder zu verlieren. Namentlich bei der Versetzung in eine neue Umgebung erscheinen die Kranken ganz gewöhnlich zunächst scheu, unzugänglich, trotzig, um dann nach einiger Zeit ziemlich unvermittelt ein natürlicheres Wesen anzunehmen. Ihr Verhalten erinnert dabei an dasjenige kleiner Kinder, die sich fremden Personen gegenüber mißtrauisch und ängstlich abschließen und erst allmählich zutraulich werden.

Von noch größerer Bedeutung für die Kennzeichnung der Hysterie, als die Lebhaftigkeit der gemütlichen Schwankungen, ist deren Ausstrahlung auf das Gebiet der körperlichen Vorgänge. Wir wissen, daß schon beim Gesunden den Gemütsbewegungen ein weitgehender Einfluß auf körperliche Verrichtungen zukommt, sogar auf solche, die der Herrschaft des bewußten Willens gar nicht unterworfen sind. Der Schreck lähmt die Glieder, läßt uns verstummen und erblassen, sträubt uns die Haare, läßt Kälte durch unsere Adern rieseln, Atmung und Herz stillstehen. Die Angst hemmt oder beflügelt unsere Schritte, macht unsere Bewegungen unsicher, unsere Sprache stotternd, läßt uns erzittern, bei jeder Berührung, bei jedem Laut zusammenfahren, die Glieder schlottern, die Zähne klappern; sie schnürt uns die Kehle zu, regt Schweißabsonderung, Schlingbewegungen und Darmtätigkeit an, führt zur Harnentleerung, beschleunigt Atmung und Schlagfolge des Herzens. Der Zorn läßt alle Muskeln sich spannen, die Adern schwellen, erstickt die Stimme, macht uns blind, unempfindlich gegen Schmerzen und veranlaßt uns zu Zähneknirschen, Schnauben, unartikuliertem Brüllen und wilden, ungeordneten, rücksichtlosen Willensentladungen. Die Verzweiflung führt uns zu sinnlosem Wüten gegen uns selbst, Zerraufen der Haare, Zerkratzen des Gesichtes, Anstoßen des Kopfes, Wälzen am Boden; der Ekel erzeugt Übelkeit, Würgbewegungen und Erbrechen. Der Schmerz verstärkt die Tränenabsonderung: die Scham läßt uns erröten; Kummer und Sorge rauben uns Eßlust und Schlaf und machen unsere Glieder kraftlos. Begeisterung, Freude, Hoffnung lassen unsere Pulse höher schlagen und geben uns neue Kräfte.

Schon diese ganz flüchtige Aufzählung, die sich leicht noch erheblich erweitern ließe, zeigt die ungemein starken und vielseitigen Einwirkungen der Gemütsbewegungen auf Körperzustände. Bei Hysterischen scheinen mir diese Beziehungen in abnormer Weise verstärkt und ausgebreitet zu sein. Schon ganz unbedeutende Reize lassen sie erblassen und zusammenschrecken; Lachen und Weinen werden zu krampfartigen, stundenlang sich fortsetzenden, ununterdrückbaren Ausdrucksbewegungen; Erröten, Erbrechen, Durchfälle, Tränenergüsse stellen sich bei den geringfügigsten Anlässen ein. Das Zittern der Erregung wird zum Gliederschütteln, die Unsicherheit der Bewegungen zur ausgeprägten Ataxie, das Versagen der Knie zur völligen Unfähigkeit, zu gehen und zu stehen, die Spracherschwerung zur Aphonie, zum Lallen, zur Stummheit. Zorn und Angst entladen sich in den wildesten, sinnlosesten Verzerrungen, Verrenkungen, Spannungen und Zuckungen des gesamten Körpers. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der körperlichen Störungen, die wir im Krankheitsbilde der Hysterie vorfinden. läßt sich wie schon öfters. neuestens von Raimist, hervorgehoben wurde, ohne weiteres unter dem Gesichtspunkte vergröberter und verstärkter Affektwirkungen begreifen.

Auch die Beeinflussung des Seelenlebens durch Gemütsbewegungen erscheint in der Hysterie krankhaft gesteigert. Alle heftigen gemütlichen Erregungen bedingen eine gewisse Einengung und unter Umständen auch Trübung des Bewußtseins. In der Hysterie tritt diese Wirkung schon bei verhältnismäßig geringen Schwankungen des gemütlichen Gleichgewichts ein. Das Vergehen der Sinne, die Verwirrung der Gedanken, das Schwinden der Klarheit vollzieht sich hier ungewöhnlich leicht und häufig. Aber auch Sinnestäuschungen und delirante Zustände, die im gesunden Leben nur ganz ausnahmsweise und in schwachen Andeutungen durch die heftigsten Gemütsbewegungen erzeugt werden können, kommen hier gar nicht selten zustande. Insbesondere wird auch Inhalt und Gestaltung der Träume wie der Zustände des Halbtraumes in der Nacht bei Hysterischen durch affektvolle Vorstellungen weit stärker beeinflußt, als im gesunden Leben.

Vielfach führt die Gewohnheit sehr lebhafter Gefühlsäußerungen bei Hysterischen zu einer mehr oder weniger unwillkürlichen Übertreibung der Ausdrucksbewegungen. Sie haben das Bedürfnis nach immer kräftigeren Kundgebungen, um die Stärke der inneren Erregung wiederzugeben. Darum pflegt der Leidenschaftlichkeit ihres äußeren Gebarens meist auch nicht im entferntesten die wirkliche Stärke der Gemütsbewegung zu entsprechen, die überraschend

schnell durch eine andere, entgegengesetzte Gefühlsschwankung abgelöst werden kann. Auf diese Weise entwickelt sich bei den Kranken öfters eine dauernde Neigung zum Mißbrauche starker Ausdrücke für ihre Gefühle, zu einer Art unwahrer Überschwänglichkeit. Das eigene Leid wird als entsetzlich, unsäglich, grenzenlos geschildert; die Kranken bezeichnen sich als Ausgestoßene, Verfluchte, fallen bei der Erinnerung an die ausgestandenen Seelenqualen in Ohnmacht oder gebrauchen wenigstens fleißig das Taschentuch; eine Kranke dankte bei ihrer Entlassung auf den Knien für die Behandlung. Zugleich aber ist, anders als bei wirklich schweren Gemütserschütterungen, die Freude an niederen Genüssen recht gut erhalten. Eine Kranke schloß einen Brief voll der schauerlichsten Selbstverwünschungen mit der Bitte um Zusendung einiger Makronen.

Die nachstehenden, von einer und derselben Kranken stammenden Schriftproben gewähren einen Einblick in die meist sehr reichlichen schriftlichen Ergüsse Hysterischer und die Wandlungen ihre gern in Gegensätzen sich bewegenden Gemütslage. In dem ersten, an den Arzt gerichteten Briefe tritt die mitleiderregende Häufung der mannigfachsten Beschwerden hervor, Schlaflosigkeit, Lachkrämpfe, Weinkrämpfe, Hitze, Frost, ferner der Wunsch, zu sterben, dankbare Unterwürfigkeit gegenüber dem Arzte und Andeutungen über gehässige Behandlung durch die Umgebung. Die verhaltene Erregung drückt sich in den teilweise füchtigen Zügen, den Gedankenstrichen und Abkürzungen aus. Sie beherrscht vollständig Inhalt und Form der zweiten, für eine Wärterin bestimmten Probe mit den großen, am Schlusse jeweils in Striche ausgehenden Buchstaben, den langen und häufigen Zwischenstrichen und ihren leidenschaftlichen Kraftausdrücken.

Ein viel umstrittenes Gebiet bildet das geschlechtliche Fühlen der Hysterischen. Lange Zeit hindurch hat man gemeint, daß als die Ursache des Leidens geschlechtliche Begierden bei mangelnder oder übermäßiger Befriedigung anzusehen seien, und die Freu dsche Lehre von der verdrängten und umgewandelten Libido, mit der wir uns später zu beschäftigen haben werden, arbeitet mit ähnlichen Vorstellungen, wenn auch in verändertem Zusammenhange. Est in der Tat unbestreitbar, daß die geschlechtlichen Beziehungen bei Hysterischen eine große Rolle spielen. Etwa 3-4% meiner weiblichen Hysterischen waren Prostituierte, und auch von den

übrigen hatten noch manche eine recht bewegte geschlechtliche Vergangenheit. Der Ausbruch hysterischer Störungen schloß sich gar nicht selten an Auseinandersetzungen mit dem oder der Geliebten an. In vereinzelten Fällen wurde auch über geschlechtliche Verirrungen, Onanie, homosexuelle, sadistische oder masochistische



270. Schriftproben einer Hysterischen. Brief an den Arzt und die Wärterin.

Neigungen berichtet; ein junger Mensch hatte sich selbst Stiche und Schnitte auf der Brust beigebracht, wobei ihm das Glied steif wurde. Einige weibliche Kranke gaben an, geschlechtlich kalt zu sein, trotz reichlicher Betätigung. Bei der ganz überwiegenden Mehrzahl der Kranken ließ indessen das geschlechtliche Leben im Vergleiche zu den sonstigen Erfahrungen keine nennenswerten Abweichungen erkennen. Wenn dennoch die geschlechtlichen Beziehungen im Leben der Hysterischen einen so breiten Raum einnehmen, so dürfte sich das ungezwungen aus dem Umstande erklären, daß die hysterischen Störungen sich, wie wir sehen werden, vorzugsweise in einem Lebensalter und bei demjenigen Geschlechte abspielen, bei dem das Geschlechtsleben die weitaus mächtigste Ouelle gemütlicher Erregungen bildet.

Wie bei allen mit lebhaften Gefühlsbetonungen einhergehenden Krankheitszuständen wird auch bei der Hysterie die eigene Person besonders stark in den Vordergrund des Bewußtseins gerückt. Wir begegnen daher nicht selten einem erhöhten Selbstgefühl. Manche Kranke legen ihren eigenen Bedürfnissen und Zuständen eine ganz ungebührliche Wichtigkeit bei, der sie ohne Rücksicht auf andere und allgemeine Interessen Anerkennung zu verschaffen suchen. Jede kleine Beeinträchtigung ihres Behagens empfinden sie mit krankhafter Lebhaftigkeit, während ihnen die schwersten Opfer von anderer Seite fast selbstverständlich erscheinen. Sie werden daher ungerecht, unzufrieden, anspruchsvoll, fordern besondere Beachtung und Auszeichnung von ihrer Umgebung, sind sehr gekränkt durch vermeintliche Zurücksetzungen und Vernachlässigungen, fühlen sich nicht genügend verstanden. Daraus entwickeln sich ungemein leicht Eifersüchteleien mit nachfolgenden Gefühlsausbrüchen, langen Aussprachen, endlosen Auseinandersetzungen, Versöhnungsszenen, alles aus lächerlich unbedeutendem Anlasse.

Dabei ist meist das Bestreben erkennbar, interessant zu erscheinen, von sich reden zu machen. Die Kranken tun wichtig, spielen sich auf, suchen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sind vorlaut, frech, führen burschikose, schnippische Reden, benehmen sich sehr ungezwungen, oder sie drücken sich gewählt, in hochtrabenden Wendungen aus. Ihre Beziehungen zum Arzte suchen sie sofort persönlich zu gestalten, sei es, daß sie ihn als Feind und Unterdrücker behandeln, sei es, daß sie ihn zum Seelenfreunde erwählen; oft genug wechselt die Färbung dieser Beziehungen ganz unvermittelt. Ihre Mitteilungen sind dann Schmerzensschreie einer gequälten Seele, vertrauliche Herzensergüsse oder unbestimmte Redensarten voll gegenstandsloser Geheimtuerei. In den Briefen wird die Einförmigkeit der Klagen durch schillernde Selbstver-

lachung schmackhaft gemacht. Eine meiner Kranken nannte sich Dulderin Schmerzensreich, die große Närrin, das Studienobjekt.

Aus dem erhöhten Selbstgefühl und der Unbeständigkeit der Stimmung geht die Begehrlichkeit so vieler Hysterischen hervor. Sie sind dauernd unbefriedigt, des Augenblickes überdrüssig, verlangen nach Neuem, noch nicht Dagewesenem, besonders nach Vergünstigungen, die sie vor anderen auszeichnen. Immer andere Wünsche tauchen auf; Veränderungen in der Ausstaffierung des Zimmers, in der Kleidung, der Nahrung werden vorgenommen, der Verkehr gewechselt, und in zahllosen Briefen und Kärtchen ergießt sich ein Strom von Aufträgen, Bitten, Forderungen, Beschwörungen und Klagen. Es ist oft erstaunlich, mit welchem Geschicke Hysterische es verstehen, nach den verschiedensten Richtungen hin Beziehungen anzuknüpfen, kleine und große Vorteile zu erlangen, sich zum wohlbeachteten Mittelpunkte ihrer Umgebung zu machen. Selbst unbegabte, ja geradezu schwachsinnige Kranke können diese Fähigkeit in hohem Grade besitzen. In den Familien oflegen daher Hysterische regelmäßig die Herrschaft zu führen und ihre nächsten Angehörigen in der unglaublichsten Weise zu tyrannisieren; freilich spielt dabei die Eigenart dieser letzteren eine erhebliche Rolle.

Bei anderen Kranken sehen wir an Stelle der krankhaften Selbstsucht vielmehr eine Neigung zu absichtlicher, geflissentlicher Hintansetzung der natürlichen selbstsüchtigen Regungen treten, allerdings mit dem stillen Anspruche auf besondere Anerkennung der weitgehendsten, ja geradezu törichtsten Aufopferung. Viele hysterische Kranke berauschen sich an dem Gedanken, alles für die Armen zu geben, in selbstgewählter Erniedrigung den Kranken und Elenden zu dienen. Sie möchten etwas Großes leisten, eine Tätigkeit haben, der Menschheit nützen. Freilich bleibt es in der Regel bei solchen großen Gedanken oder einigen unzweckmäßigen einleitenden Schritten. Öfters kann man sich auch davon überzeugen, daß die Kranken, die sich nach ihren Reden anscheinend für das Glück ihrer Kinder, für irgendeine Wohltätigkeitsaufgabe ganz aufopfern, gar keine wirkliche Arbeit dafür leisten, sondern es bei gewissen, in die Augen fallenden Äußerlichkeiten bewenden lassen. Dennoch unterliegt es keinem Zweifel, daß die schwärmerische Entsagung des Klosterlebens, der Beruf der Krankenpflege von jeher eine gorße Zahl hysterisch veranlagter Personen besonders angezogen haben.

Öfters zeigt sich bei den Kranken die Neigung, sich mit einer gewissen Liebe in ihre eigenen Zustände zu vertiefen, über sie nachzudenken, sich mit sich selbst zu beschäftigen. An diesem Punkte liegt die Wurzel der hier so häufigen hypochondrischen Beschwerden. Jedes Unbehagen wird von den überempfindlichen Kranken in vergrößertem Maßstabe wahrgenommen und erregt die peinlichsten Gefühle. Zudem haben unangenehme Gemütsbewegungen hier in noch erheblich höherem Grade, als schon bei Gesunden, die Möglichkeit, nach den verschiedensten Richtungen hin Störungen des körperlichen Wohlbefindens zu erzeugen. Vielfach sind es wirkliche, aber durch die lebendige Einbildungskraft der Kranken bis ins Ungeheuerliche vergrößerte Beschwerden. an die sich hypochondrische Vorstellungen anknüpfen. Das Gefühl einer allgemeinen Schwäche infolge von Blutarmut, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen verschiedener Art, unangenehme Empfindungen längs des Rückens, in den Beinen, im Unterleibe, am Herzen bieten der empfänglichen Selbstbetrachtung die Anhaltspunkte für den Aufbau eines äußerst merkwürdigen und quälenden Leidens, dessen Einzelheiten in feinster Ausmalung und wirkungsvollen Übertreibungen bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund geschoben werden.

Auch psychische Leiden können den Stoff für die hypochondrische Verarbeitung abgeben. Entsetzliche Gedanken, Angstzustände, die Erinnerung an die unerhörten Schicksale ihres Lebens, an geschlecht-liche Angriffe, furchtbare Seelenpein, Träume von grauenhafter Ausführlichkeit und Schrecklichkeit, schauerliche nächtliche Sinnestäuschungen pressen den Kranken Sturzbäche von Tränen aus den Augen und bringen sie an den Rand der Verzweiflung. Der nachfolgende Ausschnitt aus einem Briefe an den Arzt zeigt diese Eigentümlichkeiten deutlich:

<sup>&</sup>quot;1. Ich kann es nicht begreifen, daß Sie gegen manche Kranke so ungehalten sein können wie z. B. gegen mich besonders. 2. Glauben Sie vieleicht es ist mir so einerlei — o weit entfernt davon. 3. Gedenken Sie nur, daß ich kenne es deutlich, daß mein armseliges Leben sehr abgektirzt worden ist . . . 4. Wer ist wol Schuld daran, als die verfluchte Menschheit. 5. Wo da der Grund begraben liegt, das weiß Gott im Himmel, dazu ist mein Verstand zu schwach. 6. Ich weiß das wol, daß ich schon öfters gesagt habe, ich nehme mir doch noch mein Leben, denn so darf und kann es doch nicht lange fort gehen. 8. Aber ich kann das nicht mit Gewißheit sagen, ob es dennoch noch

geschieht. 9. Lebensüberdrüssig bin ich doch so wie so; das vergeht jetzt nicht so schnell wie es gekommen ist. o. Denn Tag und Nacht keine Ruhe haben, das ist wol unerhört, und ich habe nirgends keinen Trost zu finden; da gehört wol Kraft dazu. 10. Solche Ereignisse, das verbittert das Leben auf das allerhöchste, ist wol unerhört.. 14. Denn die unheimlichen Gedanken immer ertragen zu müssen, das ist entsetzlich. 15. Als wie z. B., wenn ich in der Frühe aufstehen sollte, so meine ich fast, ich kann kein Glied nicht rühren, so steif und kein Gefühl ist mehr in mir. 16. Ich kann es nicht mehr ertragen . . 18. Bedenken Sie einmal, daß ich mich schon so viel überwunden habe, und es hilft aber alles nichts. 19. Ich denke mir immer, für was plage ich mich noch herum auf dieser Teufelswelt; ich habe wol nichts verloren . . 22. Hätten mich meine Geschwister nur anders behandelt, so wäre es nicht so weit gekommen . . 24. an keinem natürlichem Tod sterbe ich so wie so nicht, das weiß ich im voraus . . 25. Es ist ganz gut, daß ich keinen freien Ausgang nicht habe, denn vor allem wäre das erste der Gottesacker. 26. Und was noch geschehen würde, das wüßte ich noch nicht. 27. Denn die Wasserflächen spiegeln mir immer vor Augen. 28. Aber nur dann würden mir solche Gedanken kommen, wenn ich allein wäre. 29. Aber eines hält mich immer noch zurück, und das sind meine Vorgesetzten, welche es so gut meinen mit mir, und das ist das beste, was ich noch habe. 30. Wo soll ich denn Kraft dazu hernehmen, wo ich schon seit 14 Tagen keine einzige Nacht, wo ich zwei Stunden schlafen kann. 31. Dann habe ich so auch auszustehen mit den entsetzlichen Gedanken und schauderhaften Erscheinungen. 32. Was ich mir mit dem Erbrechen viel ausstehen muß, und was kann ich dabei tun — nichts. 33. Ich weiß das schon, daß Sie schon so vieles angefangen haben. 34. Es wäre kein Wunder nicht, es würde Ihre Geduld erschöpft. 35. Aber es könnte noch weiter kommen, daß es mir so ergehen könnte als meiner seligen Mutter, die ist an dem nämlichen Leiden gestorben . . Ihre höchst gefährliche Patientin . ."

Eine erhebliche Rolle spielt bei der Entstehung hysterischer Störungen die große Beeinflußbarkeit der Kranken. Schon der Anblick von aufregenden Krankheitserscheinungen bei anderen kann bei innen ähnliche Zufälle auslösen, so wie etwa der Gesunde die Schmerzen beim Ausbrennen einer Wunde, bei einem Einschnitt oder bei einer Zahnoperation mitfühlt; nur hat beim Hysterischen die Umsetzung solcher Mitempfindungen in körperliche Störungen einen viel größeren Spielraum. Namentlich der Anblick epileptischer oder hysterischer Krämpfe, choreatischer Zuckungen pflegt die unbewußte Nachahmung Hysterischer sehr herauszufordern, aber auch andere Beeinflussungen können in dieser Richtung wirken. Eine meiner Kranken zeigte Harnverhaltung, als sie eine Mitkranke hatte katheterisieren sehen; andere bekommen Gehstörungen, wenn sie neben gelähmten Kranken liegen. Einzelne Kranke vermögen so-

gar dem Anreize nicht zu widerstehen, absichtlich Störungen bei sich selbst vorzutäuschen, die sie bei anderen gesehen haben, Blutbrechen, Hautgeschwüre, Gebärmutterblutungen.

Weiterhin aber kommt es hier und da zu einer Art Selbstnachahmung. Schmerzen und Unbehagen, die zunächst durch irgendein Leiden erzeugt wurden, verlieren sich nicht mit dem Schwinden der Ursache, sondern sie dauern fort und werden gewissermaßen festgehalten, können unter Umständen sogar noch größere Ausdehnung gewinnen. Störungen, die früher Begleiterscheinungen einer körperlichen Krankheit waren, tauchen nach längerer Frist selbständig wieder auf. Ein Kranker, der eine Sydenhamsche Chorea überstanden hatte, bot später wiederholt choreaähnliche Zuckungen im Anschlusse an Gemütsbewegungen dar; ein anderer, dessen Glieder einmal durch Gelenkrheumatismus längere Zeit unbeweglich geworden waren, zeigte nach Jahren aus psychischem Anlasse eine ganz ähnliche Starrheit einzelner Glieder. Eine Kranke, die wegen des allerdings unbegründeten Verdachtes einer tuberkulösen Spondylitis längere Zeit hindurch die Rückenlage einhalten mußte, verlor dadurch allmählich vollständig jede Bewegungsfähigkeit der Beine und Füße unter gleichzeitigem hochgradigstem Muskelschwund.

Endlich aber wirkt im Sinne einer Steigerung und Entwicklung von allen möglichen Krankheitserscheinungen vor allem auch die Ängstlichkeit und Besorgtheit der Umgebung ein. Die lebhaften Klagen und namentlich die auch oft sehr aufregenden Störungen wecken naturgemäß bei der laienhaften Umgebung und besonders bei überängstlichen Angehörigen die ernstesten Befürchtungen und eine zu jedem Opfer entschlossene Hilfsbereitschaft. Dadurch aber erhält bei den Kranken das Gefühl des außerordentlichen Leidens immer neue Nahrung. Zugleich wird die immer bedrohlichere Fortentwicklung des Krankheitsbildes zu einer Macht, die dem Kranken die unbedingte Herrschaft über seine Umgebung verschafft und die pünktliche Befriedigung jeder Laune erzwingt. So steigern sich die Krankheitszeichen und damit die Angst und Aufregung der Umgebung, und es entsteht eine Wechselwirkung, die zu der Züchtung ganz abenteuerlicher Krankheitsbilder führen kann. Entfernung aus diesen Einflüssen und nüchterne, sachliche Behandlung bringt sie dann gewöhnlich rasch zum Verschwinden.

Die hypochondrischen Beschwerden führen die hysterischen Kranken vielfach den Ärzten zu; öfters besteht ein ausgeprägtes Arztbedürfnis. Der Arzt soll sich ihnen besonders widmen, auf ihre Klagen und Wünsche ausführlich eingehen, jeden Augenblick zu ihrer Verfügung stehen. Sie lieben es daher, ihn auch in der Zwischenzeit immer über ihre Zustände zu unterrichten, ihn mit Briefen zu überschütten, seine Hilfe bei den geringfügigsten Anlässen tags oder nachts in Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise kann sich eine geradezu hilflose Abhängigkeit von einem bestimmten Arzte herausbilden, ohne den die Kranken nicht leben zu können glauben. Meistens jedoch wechseln diese Beziehungen häufiger. Die anspruchsvollen Kranken fühlen sich nicht genügend berücksichtigt, in ihren hochgespannten Erwartungen getäuscht; überdies sehnen sie sich nach Veränderung. So kommt es, daß sie bisweilen von einem Arzte zum andern wandern, zahllose Berühmtheiten und Spezialisten um Rat fragen, aber nirgends aushalten, die eingeholten Ratschläge gar nicht oder nach Gutdünken befolgen. Man sieht solche Kranke. die alle nur erdenklichen Heilverfahren schon an sich erprobt haben und mit Begeisterung iedes neue Arzneimittel schlucken, freilich nur, um nach kurzer Zeit wieder zu dem allerneuesten überzugehen. "Sie kann in vielen Stücken ihr Arzt selbst sein", schrieb mir der Mann einer solchen Kranken. Schließlich fallen sie dann oft genug Kurpfuschern in die Hände, die ihren Neigungen entgegenkommen, ihren Drang nach wunderbaren Kuren befriedigen und dadurch bisweilen erstaunliche Erfolge erzielen. Auch die Wallfahrtsorte haben von ihnen reichlichen Zuspruch.

In einzelnen Fällen kann das allmählich immer reichhaltiger entwickelte Leiden zum Mittelpunkte der gesamten Interessen des Kranken werden. Es macht ihm Eindruck, gibt ihm eine Art Ausnahmestellung gegenüber allen anderen Menschen und wird schließlich gar mit einem gewissen heimlichen Stolze erduldet. Ja, es kann dahin kommen, daß die Krankheit trotz der mit ihr verbundenen Beschränkungen zu einer Quelle der Unterhaltung, zum eigentlichen Lebens berufe wird, dem die Kranken nur mit entschiedenem, wenn auch geheimem, nicht klar bewußtem Widerstreben entsagen würden. Die Störungen, die an sich weit geringfügiger sind, als die Kranken zugeben möchten, sind ein Teil ihrer Persönlichkeit geworden, dessen Schwinden eine Lücke und damit die Notwendigkeit

neuer Entschlüsse und Ziele, einer Neueinstellung auf das Leben bedingen würde. Die Krankheit mit der offenkundigen und immer wieder stark betonten Hilfsbedürftigkeit gewährt ihnen die Berechtigung, nicht nur ausschließlich sich selbst zu leben, sondern auch noch die Unterstützung der Umgebung in ausgiebigster Weise in Anspruch zu nehmen. Unter diesen Umständen erscheint das Kranksein leichter, als das Leben in Gesundheit mit seinen sofort sich meldenden Anforderungen an den durch Schonung lange verweichlichten und geschwächten Willen.

Wir machen daher die merkwürdige Beobachtung, daß die Kranken trotz ihrer beweglichen Klagen doch gänzlich unfähig erscheinen, ernsthaft und zielbewußt an ihrer Wiederherstellung zu arbeiten. Nicht selten streben sie die Verordnungen des Arztes, den sie selbst aufgesucht haben, auf alle Weise zu umgehen, tragen eine gewisse Genugtuung zur Schau, wenn ihnen das gelungen ist. Sobald von ihrer Ausdauer und Beharrlichkeit die gewissenhafte Durchführung eines langwierigen Kurplans gefordert wird, pflegen sie ungemein rasch zu versagen. Ihnen fehlt mehr oder weniger vollständig das Gefühl der eigenen Verantwortlichkeit für ihre Gesundheit, die natürliche, brennende Sehnsucht nach Genesung, namentlich aber die Kraft, sich auf dornigem Wege zu ihr durchzukämpfen. Der Arzt hat dafür zu sorgen, daß sie sich wohl fühlen; ihn klagen sie an bei jeder Störung, um sich zu entlasten. Nicht für sich, sondern ihm zu Gefallen unterziehen sie sich der Behandlung, die ihnen daher keine Unbequemlichkeiten zumuten darf. Nur wo es ganz absonderliche, neu erfundene Methoden oder große Operationen gilt, sind sie gern bereit, erstaunliche Dinge zu ertragen.

Unter Umständen stemmen sich die Kranken jedem Schritte zur Genesung mit größtem Nachdrucke entgegen. Sie sind entrüstet, wenn der Arzt in irgendeinem Punkte eine Besserung findet, erklären ihn für einen Dummkopf, wenden sich sofort an eine andere Autorität und verdoppeln ihre Klagen oder fördern ganz neue Krankheitserscheinungen zutage. Die ziemlich verbreitete Neigung der Kranken zu Übertreibungen und selbst zur Vortäuschung von Störungen hat ihre Wurzel zum Teil gewiß in der Befürchtung, daß man die Schwere ihres Leidens unterschätzen und sie für gesund erklären könne. Bei manchen Kranken entwickelt sich ein solcher Abscheu vor den Anforderungen des gesunden Lebens und eine so

tiefe Überzeugung von ihrem Anrecht auf fremde Hilfe, daß sie dauernd und endgültig auf jeden Versuch der Wiederherstellung verzichten und ihr Leben durch Herumwandern aus einem Krankenhause oder Sanatorium in das andere ausfüllen.

Die eigentümliche Stellung, welche die hier geschilderten Kranken gegenüber ihrem Leiden einnehmen, ist der Grund, warum sie trotz ihrer beweglichen, nie ermüdenden Klagen doch offenbar verhältnismäßig wenig geguält erscheinen. Da sie von dem Gefühle durchdrungen sind, daß die gegebene Sachlage sich wahrscheinlich nicht wesentlich ändern wird, und daß auch eine Genesung ihre Schattenseiten haben würde, finden sie sich mit ihrer Krankheit gewissermaßen ab, richten sich dauernd auf sie ein. Sie sind jedoch dabei in der Regel gar nicht geneigt, auf den Lebensgenuß zu verzichten, so sehr ihnen auch ihr Leiden den Geschmack daran verbittern sollte. Sie knüpfen überall ausgedehnte Beziehungen an, empfangen zahlreiche Besuche, schreiben Briefe nach allen Richtungen, müssen überall dabei sein. Man ist erstaunt, die Kranken, die sich vor kurzem noch fast am Rande des Grabes fühlten und ihre übermenschlichen Schmerzen mit heldenhafter Ergebung zur Schau trugen, anstrengende Vergnügungen von Anfang bis zu Ende mitmachen zu sehen, vielleicht allerdings, um dann sofort wieder gänzlich zusammenzubrechen. Es kommt vor, daß die gelähmten Kranken sich nicht davon abhalten lassen, weite Reisen zu machen. Gesellschaften zu geben, Museen zu besuchen. Ich selbst sah eine deutsche Dame mit gelähmten Beinen, von zwei Männern getragen. oben auf der Akropolis. Das vermag nur die Hysterie zu leisten.

Im Handeln und Benehmen der Hysterischen pflegt sich vor allem ihre gesteigerte gemütliche Erregbarkeit zu zeigen. Es gibt zwar eine große Zahl von Kranken, die für gewöhnlich keine aufallenderen Züge darbieten und ruhige, fleißige, bescheidene, verständige Arbeiter sind. In der Regel jedoch kommt in ihrer Lebensführung und ihrem Verhalten zur Umgebung die Unausgeglichenheit ihres Gemütslebens und die unvermittelte Heftigkeit ihrer Gefühlsregungen zum Ausdruck. Zunächst zeigen sich deren Wirkungen in dem Schwanken ihres Wollens zwischen Bestimmbarkeit und Eigensinn. Auf der einen Seite sind die Kranken allen möglichen Einwirkungen zugänglich, rasch begeistert, ebenso rasch aber auch wieder abgelenkt. Ihr Verhalten wie ihre Beschwerden können durch die

verschiedenartigsten, gelegentlich unsinnigsten Maßregeln in entscheidender Weise beeinflußt werden. So wenig sie vielfach Vernunftgründen und Überlegungen zugänglich sind, so leicht sind sie unter Umständen bereit, sich einem ihnen entgegentretenden festen Willen rückhaltlos zu fügen und sich nach Belieben leiten zu lassen. Auch das Beispiel hat für ihr Handeln eine sehr große Bedeutung,

Nur in scheinbarem Widerspruche zu ihrer Bestimmbarkeit steht die häufig sehr stark hervortretende launenhafte Eigenwilligkeit, Wenn sie sich etwas "in den Kopf gesetzt" haben, so kann es außerordentlich schwer werden, ihren Widerstand zu überwinden: sie sind dann widerspenstig, hartnäckig, zähe und unlenksam. Man sight solche Kranke hisweilen ohne erkennharen Beweggrund sich lange Zeit hindurch den peinlichsten Selbstquälereien unterziehen, sich heimlich verletzen, die Nahrung verweigern, auf das Sprechen verzichten, sinnlos brüllen. Mehrfach sind mir junge Mädchen vorgekommen, die mit unglaublich geringen Nahrungsmengen Jahr und Tag an der Grenze des Verhungerns geblieben und zum Skelett abgemagert waren, während der Versuch ergab, daß sie körperlich nicht im geringsten am ausreichenden Essen behindert waren. In Wirklichkeit wird dieses widerspruchsvolle Verhalten durch die Unfähigkeit bedingt, aus dem einmal eingefahrenen Geleise aus eigener Kraft wieder in die natürlichen Bahnen zu gelangen. In den erwähnten Fällen genügte ein Machtspruch, um die eingewurzelte Gewohnheit sofort zu beseitigen.

Nicht zu verkennen ist es, daß bei Hysterischen vielfach die zwingende Gewalt der natürlichen Triebe abgeschwächt erscheint. Man kann daran denken, daß durch die lebhaften und auch die körperlichen Gebiete stark in Mitleidenschaft ziehenden Gemütsbewegungen das selbstverständliche und zuverlässige Wirken der natürlichen Triebe in ähnlicher Weise gestört wird, wie etwa der Ablauf unwillkürlicher Bewegungen durch die Einmischung von Überlegungen, Ängstlichkeit, willkürlichen Bemühungen. So hat die Nahrungsaufnahme unter dem launenhaften Einflusse aller möglichen Neigungen, Abneigungen und Vorurteilen zu leiden. Die Kranken vertragen bald diese, bald jene Speisen nicht, erbrechen bei den geringfügigsten Anlässen, bisweilen nach jeder Mahlzeit, oder sie schränken ihren Speisezettel auf ganz wenige Gerichte ein, die dann jahrelang genossen werden, um unvermittelt wieder

durch andere ersetzt zu werden. Einer meiner Kranken konnte lange Zeit hindurch nur Beefsteak essen; ein Knabe nährte sich ausschließlich von Kakao. Auch das natürliche Eintreten des Ruheund Schlafbedürfnisses ist vielfach gestört. Die Kranken sind zeitweise bis zur äußersten Erschöpfung rastlos tätig, um sich dann 
wieder wochen- und monatelang zu jeder Anstrengung unfähig zu 
fühlen; sie finden abends durchaus keinen Schlaf, verscheuchen 
ihn auch wohl durch eine unzweckmäßige Lebensführung, werden 
aber vielleicht mitten am Tage plötzlich von unüberwindlichem 
Schlafbedürfnisse bewältigt. Die gleiche Unordnung zeigt öfters 
auch ihr Geschlechtsleben, sprunghaften Wechsel von Kälte und 
Begehrlichkeit, Zugänglichkeit für alle möglichen Verirrungen.

Eine weitere Folge der Abhängigkeit des Handelns von lebhaften und schwankenden Gefühlen ist seine Triebhaftigkeit und Unüberlegtheit. Plötzliche Aufwallungen werden sofort in mitunter sehr folgenschwere Taten umgesetzt; Entschlüsse tauchen auf und werden wieder verdrängt; es kommt zu raschen Anläufen und unvermitteltem Versagen. Besonders verhängnisvoll werden natürlich für das Handeln die leicht sich einstellenden Erregungszustände. Die Kranken "machen Krach", verlieren dabei sofort ihre Selbstbeherrschung, schimpfen und schreien maßlos, zerstören, was ihnen in die Hand fällt, zerschlagen die Fenster, gehen auf ihre Umgebung los, bedrohen sie, werden gewalttätig, kratzen und beißen. Namentlich aber schreiten sie ungemein häufig zum Selbstmordversuche. Nicht weniger als ein Viertel meiner Kranken hatten sich mit dem Gedanken getragen, das Leben fortzuwerfen, oder waren sogar zur Ausführung ihres Vorhabens geschritten, meist aus ganz nichtigen Gründen, in augenblicklicher Erregung. Eine Kranke sprang aus Ärger über eine Mitkranke vom Balkon herunter; andere gehen ins Wasser, weil ihnen gekündigt wurde, weil die Hausfrau sie schalt, nach einem Zank mit dem Schatz. Einzelne Kranke machten eine ganze Reihe von Selbstmordversuchen; so verschluckte eine Kranke zu verschiedenen Zeiten ihren Fingerhut, suchte sich die Pulsadern aufzubeißen, sprang in die Isar und aus dem Fenster.

Allerdings pflegen die Selbstmordversuche Hysterischer verhältnismäßig selten zum Ziele zu führen, da sie oft mit untauglichen Mitteln und ohne Tatkraft angestellt werden, sei es, daß die treibende Gemütsbewegung trotz der Heftigkeit ihrer Äußerungen doch nur

oberflächlich ist, sei es, daß die Kranken überhaupt nicht die ernste Absicht haben, sich etwas anzutun, sondern nur eine gewisse äußerliche Wirkung erzielen wollen. Sie ritzen sich ein wenig am Arm. machen Anstalten, sich auf einer Brücke zu entkleiden, über die Brüstung zu springen, schlingen ein Taschentuch, einen Bindfaden, das Strumpfband um den Hals, stoßen mit dem Kopfe gegen die Wand, legen ein Messer unter das Kopfkissen, kaufen sich einen Revolver. Ein Kranker strich sich Bleiweiß auf die Zunge: ein anderer hängte sich in einer belebten Straße an einen Laternenpfahl. Eine Kranke verschluckte den Knopf einer elektrischen Klingel: eine andere trank ein Glas mit grüner Tinte aus: eine dritte aß bittere Mandeln, um sich zu vergiften. Vielfach kündigen die Kranken ihre selbstmörderischen Absichten vorher an, schreiben rührende Abschiedsbriefe. Ein Beispiel dafür gibt folgendes, von einem Dienstmädchen verfaßtes, "an Eltern, Verwandte und Bekannte" gerichtetes Bruchstück .

"Im 17. Lebensjahre im schönsten Jahre der Blüten sind meine wenigen Stunden schon abgezählt. Ihr werdet es mir nicht in übel haben, daß ich etwas getan habe, denn mich kann ja niemand mehr leiden. Von allen Seiten bin ich verstoßen und verachtet. In diesem Falle habe ich auf der Welt nichts mehr zu suchen: denn ich irre umher wie ein verlorenes Schaf. das seine Herde nicht mehr findet. Ein jedes hat mir die gemeinsten Schimpfnamen gegeben, z. B. ich wäre ein Mensch, eine Hure: mehr hättet Ihr Euch nicht ausdrücken können und nur dies hat mich gebracht in die größte Verzweiflung . . Einen Fehler macht ein jedes und es wird ihm verziehen; bei mir sagte aber ein jedes, man kann mir das niemals mehr verzeihen. Wenn man mir nicht mehr verzeihen kann, so bin ich lieber tot wie lebendig . . Eine innere Stimme sagt mir, daß meine Stunde abgelaufen ist. Ich werde ein Opfer eines himmelblauen Sees; ich stürze mich hinab in die Wellen der Ostsee. Es ist der schönste und leichteste Tod für mich wo ich mir denken kann, denn da weiß ich gewiß, daß mich niemand mehr retten kann, sondern nur mehr als eine verstümmelte Leiche ans Land geschwemmt werde. Aber nicht daß Ihr denkt, ich habe es getan in einem Anfall von momentaner Geistesstörung: Nein! Ich hab es bei vollem Bewußtsein gemacht, und zwar mein Vorsatz dauerte schon Monate lang . . Wer über mich nach meinem Tode schimpft oder mir sonst etwas schlechtes nachredet, denienigen wird mein Geist Tag und Nacht verfolgen und er wird nirgends Ruhe und Rast finden, denn sein Gewissen peinigt ihn, wie wenn er ein schweres Verbrechen begangen hätte . . Es ist freilich nicht recht, daß ich so etwas mache, aber mein Karakter läßt es nicht zu, denn mein Geist ist stärker, als ich selbst bin und ich kann ihn nicht mehr überwinden . . Als ich noch ein unschuldiges Kind war und das erste Mal die Augen aufschlug, hat mich mein Vater nicht angeschaut, das ist mir Beweis genug, daß ich nur zum Unglück geboren bin. Das Schicksal hat über mich schon das Loos geworfen. Ihr könnt Euch denken, daß ich schon so manche Träne vergossen habe, weil ich mein junges, zartes Leben so dahingeben muß. Man weiß nicht, für was es besser ist; Ihr werdet gewiß alle recht froh sein, denn da braucht Ihr für mich zur Beerdigung und sonst weiter kein Geld mehr auszugeben. Ich habe auch diesen Wahn in mir, eine Sängerin zu werden, und wenn ich davon einmal etwas gesagt habe, dann war der Teufel los. Daß ich dieses Talent habe, dafür kann ich nicht .. Ihr braucht Euch nicht zu kümmern und zu sorgen, was aus mir noch werden kann; jetzt brauche ich auch keinen Mann mehr. Es ist Zeit, daß ich mein Schreiben schließe; da will ich noch mein letztes Lieblingslied aufschreiben: Das ist im Leben häßlich (u. s. w.) . . Auch meine Herrschaft hat viel mit beigetragen und zwar nur mit ihrem Schimpfen. Viele Grüße noch an meinen Herrmann."

Die eigentümliche Mischung von kindlicher Romantik und Weltschmerz, das heldenhafte Selbstgefühl und das Haschen nach Mitleid sind überaus kennzeichnend für die Hysterie der jungen Mädchen; dazwischen hinein klingt leise die Liebessehnsucht.

Es muß jedoch ausdrücklich betont werden, daß die Selbstmordversuche Hysterischer durchaus nicht immer so harmlos sind. In der Erregung gehen die Kranken bisweilen auch ganz rücksichtslos zu Werke, nehmen irgendein Gift, das gerade zur Hand ist, Sublimat, Phosphor, Morphium, Chloralhydrat, Lysol, öffnen den Gashahn, springen aus dem Fenster, schießen sich in die Brust. Öfters wählen sie dabei Aufsehen erregende, besonders wirkungsvolle Todesarten, Herabstürzen von hohen Türmen oder Brücken, Selbstverbrennung mit Petroleum, Erschießen in der Wohnung oder vor dem Hause des Geliebten; auch hier bleibt es freilich oft bei den vorbereitenden Schritten.

Aus der beherrschenden Bedeutung, die für das Leben mancher Hysterischen ihre Krankheitszustände gewinnen, aus der Furcht, die bevorzugte Stellung als bemitleidete und verhätschelte Kranke einzubüßen, sowie aus der Freude an aufregenden Erlebnissen erklärt sich die merkwürdige Tatsache, daß von ihnen nicht ganz selten die schlauesten und hartnäckigsten Versuche gemacht werden, ernste Krankheitserscheinungen vorzutäuschen, ja, daß unter Umständen sogar quälende und gefährliche Selbstverletzungen zu diesen Zwecke vorgenommen werden. Durch vorheriges Erwärmen oder Reiben bei der Messung wird das Thermometer in die Höhe getrieben; aus Verletzungen des Zahnfleisches oder der Nasenmuscheln wird Blut

in das Erbrochene oder den Auswurf gebracht; auch das Menstrualblut kann dazu verwendet werden. Manche Kranke geben vor, monatelang nichts zu essen, verschaffen sich aber die Nahrung heimlich in der Nacht mit Hilfe anderer, vielleicht ganz blödsinniger Kranker; sie beseitigen unbemerkt Stuhl und Harn, trinken sogar letzteren, um ihn wieder zu erbrechen, bringen auch Kot in das Erbrochene. Roth mann und Nathanson beschreiben eine Kranke, die monatelang, anscheinend durch Einspritzen von Milch in die Blase, Chylurie vortäuschte. Eine Kranke von Speleers weinte mit Kupfersulfat grünblau gefärbte Tränen; Göbel stellte fest, daß Ödem durch Umschnüren der Glieder erzeugt wurde; bei einer Kranken Siemerlings fand sich Kot in der Scheide.

Andere Kranke bringen sich Hautverbrennungen mit Salzsäure, Lysol, ungelöschtem Kalk bei, selbst unter Verbänden. In Fig. 270 gebe ich das Bild einer 21 jährigen, schwer hysterischen Kranken, die nach wiederholten Laparotomien wegen "Appendicitis" mit immer neu auftretenden, auf Verwachsungen zurückgeführten Beschwerden im Leibe sich schließlich heimlich ausgedehnte Hautverätzungen durch Lysol (?) erzeugte, um sich dadurch das Mitleid der Ärzte weiter zu erhalten. Einer meiner Kranken, der ziemlich schwachsinnig war, wußte sich in eine Bruchschnittwunde immer von neuem abgebrochene Streichhölzer und Drahtstückehen hineinzubringen: er litt jahrelang an Abszessen, aus denen sich derartige Fremdkörper entwickelten. Eine Kranke brachte sich Staub und Splitter ins Auge, rieb sich wund; eine andere verletzte sich wiederholt heimlich schwer mit einer Schere in der Vagina, um Blutungen zu erzeugen. Sgalitzer berichtet über ein hysterisches Mädchen, das sich zunächst ein Stück Staniol, dann 8 lange, mit Widerhaken versehene Eisennägel in die Weichteile des Handgelenks einbohrte, während Mc Arthur eine Kranke beobachtete, die es nach operativer Entfernung der inneren Geschlechtsteile durch fortgesetzte Selbstmißhandlung erreichte, daß ihr nacheinander zunächst die Finger, dann der linke Unterarm und schließlich auch der Oberarm bis zur Schulter abgenommen werden mußte.

Aus solchen und ähnlichen Beobachtungen hat man nicht selten den in der Tat verführerischen Schluß gezogen, daß es sich bei Hysterischen überhaupt nicht um Krankheit, sondern um ganz gewöhnliche Verstellung handele. Ohne Zweifel werden einzelne Krankheitszeichen von Hysterischen willkürlich und zweckbewußt vorgetäuscht. Man darf indessen nicht außer acht lassen, daß uns die Neigung zu einer Art Vortäuschung einzelner Störungen auch bei einer Reihe von anderen psychischen Erkrankungen gelegentlich begegnet. Es wäre jedenfalls durchaus verkehrt, aus dem Nachweise einer absichtlichen Täuschung auf den Mangel einer psychischen Erkrankung überhaupt schließen zu wollen. Wenn auch diese oder

jene von dem Kranken behauptete Störung in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, so fällt doch eben die eigentümliche Neigung zur Täuschung des Arztes und der dem gesunden Menschen ganz unverständliche Beweggrund selber ohne Zweifel in das Gebiet des

Krankhaften hinein. Noch einleuchtender ist das für die sinnlosen Selbstquälereien.

Die Lebensführung der Kranken wird durch die Triebartigkeit ihres Handelns vielfach eine unstete und unberechenbare. Ihr Hang zum Abenteuerlichen veranlaßt sie, das Ungewöhnliche

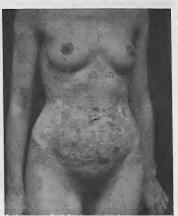

Fig. 270. Hautverätzungen bei Hysterie.

aufzusuchen, ins Ausland zu gehen, Verlockungen zu folgen, herumzureisen, immer wieder etwas neues zu unternehmen. Sie halten nirgends lange aus, wechseln häufig die Stellen, lassen sich treiben, geraten in die merkwürdigsten Lebenslagen. Ihr Benehmen schwankt dabei unvermittelt zwischen herausfordernder Ungebundenheit, sprudelnder Lebhaftigkeit, gesuchter Derbheit einerseits, gezierter Unnahbarkeit, Verschämtheit, gereizter Ablehnung oder leidseliger Empfindsamkeit andererseits. Ihr ganzes Verhalten gewinnt durch

diese Unausgeglichenheit öfters den Anstrich des Läppischen, Albernen, Kindischen. Auf ihr Äußeres pflegen die Kranken in der Regel etwas zu halten. Sie sind gefallsüchtig, eitel, putzen sich möglichst vorteilhaft heraus, bald glänzend, auffallend, mit kühnen Frisuren, bald mit berechneter Einfachheit. Daneben haben sie oft Sinn für Zierlichkeit und Behaglichkeit, sammeln allerlei niedliche Sachen um sich, die sie malerisch aufzubauen lieben. Ein Bild davon gibt die Fig. 271.



Fig. 271. Hysterische Kranke im Bett.

Die Arbeitsfähigkeit der Hysterischen wird natürlich durch die Schwankungen ihres gemütlichen Gleichgewichtes stark beeinträchtigt. Sie gehen zwar an eine neue Aufgabe mit Eifer heran, erlahmen aber nach kurzer Zeit, springen ab, haben keine Neigung, sich zu vertiefen, betreiben die Dinge spielerisch, ohne Ernst und Ausdauer. Zudem sind sie vielfachen Launen und Stimmungen unterworfen, fühlen sich plötzlich angegriffen, bekommen unüberwindliche Abneigungen, werden durch die Arbeit nervös. Gleichwohl entwickeln manche Hysterische in der Verfolgung ihrer Ziele eine große Hartnäckigkeit, lassen sich durch keine Schwierigkeiten abschrecken, opfern für irgendeine leidenschaftlich erfaßte Aufgabe

Bequemlichkeit, Schlaf und Gesundheit. Nicht selten zeigen die Kranken künstlerischen Geschmack und Geschick, vertun aber doch meist ihre Zeit mit allerlei Nichtigkeiten und Tändeleien, zierlichen Handarbeiten, dilettantischer Kunstbetätigung.

Eine gewisse Zahl von Hysterischen zeigt einen mehr oder weniger hohen Grad von sittlicher Minderwertigkeit. Sie sind arbeitsscheu, leichtsinnig, genußsüchtig, naschhaft, lügenhaft, laufen aus Schule und Lehre, streunen herum und setzen den erzieherischen Einwirkungen störrischen Eigensinn oder höhnische Ablehnung entgegen. Häufig führen sie allerlei unsinnige oder schlechte Streiche aus. zerstören heimlich Gegenstände, zerschneiden Kleider, begehen Diebstähle, Unterschlagungen, Schwindeleien, machen Schulden; eine Kranke suchte mit Hilfe einer Bahnsteigkarte nach Paris zu reisen. Einzelne Hysterische vollführen Brandstiftungen, so eine meiner Kranken, weil sie gescholten worden war, eine andere, weil sie wünschte, das Landhaus möchte abbrennen, damit ihre Herrschaft wieder mit ihr in die Stadt zurückkehren müsse. Diese letztere schrieb in der Untersuchungshaft mit Blut aus ihrer Nase an die Wand: "Das Kind, was da gefangen genommen ist, die ist es nicht. Geschriebene Worte von Gott dem Vater. Gedenket des armen Kindes." Eine andere Kranke beschuldigte ihre Dienstherrin, sie mit Salzsäure vergiftet zu haben, und täuschte jahrelang ein schweres Magenleiden vor, so daß jene zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Erst als sie späterhin eine angebliche Leuchtgasvergiftung ins Werk zu setzen suchte, wurde der hysterische Ursprung ihrer Beschuldigung erkannt. Derartige minderwertige Kranke pflegen sehr rasch auf eine abschüssige Bahn zu gelangen. Sie sind in hohem Grade der Gefahr des Alkoholismus ausgesetzt, werden auch leicht zu Landstreichern und Krankenhausbummlern; weibliche Kranke verfallen der Prostitution

Das hier in großen Zügen gezeichnete Bild der hysterischen Persönlichkeit ist natürlich nur die Zusammenfassung einer Reihe von ganz bestimmten Erfahrungen. Jeder einzelne Fall kann wieder seine Besonderheiten und wird vor allem eine gradweise sehr verschiedene Ausbildung der aufgezählten Eigentümlichkeiten darbieten. Von angesehenen Forschern, namentlich von Löwenfeld, ist die Ansicht vertreten worden, daß die hier geschilderte psychische Veränderung an sich gar nichts mit der Hysterie zu tun habe, son-

dern dem Bilde des Entartungsirreseins angehöre, das sich mit der Hysterie verbinden könne, aber nicht verbinden müsse. Dazu ist zu bemerken, daß ohne Zweifel zahlreiche Hysterische für gewöhnlich keine auffallenderen Abweichungen in ihrem Gesamtverhalten erkennen lassen, namentlich diejenigen, bei denen, wie wir sehen werden, die hysterischen Störungen nur gewisse Lebensabschnitte begleiten. Insbesondere ist es gänzlich verfehlt, etwa die in einzelnen, besonders hervorstechenden Fällen beobachteten sittlichen Mängel, die Neigung zum Lügen, Schwindeln, Verleumden, als eine allgemeine oder auch nur weit verbreitete Eigenschaft der Hysterischen anzusehen. Sobald man eine größere Zahl von Krankheitsfällen ins Auge faßt, wird es in der Tat klar, daß die genannten Züge auf einer Verbindung hysterischer Störungen mit anderen Formen des Entartungsirreseins beruhen. So haben wir ja früher schon gesehen, daß auch im Verlaufe des manisch-depressiven Irreseins nicht selten hysterische Krankheitszeichen zur Entwicklung gelangen.

Auf der anderen Seite darf indessen wohl daran festgehalten werden, daß gewisse seelische Eigenschaften doch in näherer Beziehung zum Krankheitsbilde der Hysterie stehen, vor allem die übermäßige Ausgiebigkeit der Gemütsbewegungen mit ihren oben geschilderten Einwirkungen auf das Denken und Handeln. Diese Eigenschaften sind tatsächlich bei der überwältigenden Mehrzahl der Kranken mit hysterischen Krankheitserscheinungen leicht aufzufinden.

Allerdings muß zugegeben werden, daß große Lebhaftigkeit der gemütlichen Regungen an sich noch kein Kennzeichen der Hysterie ist, sondern sich auch bei anderen, nicht hysterischen Formen des Entartungsirreseins findet. Hinzukommen muß noch die weit ausstrahlende Beeinflussung der verschiedensten körperlichen und seelischen Vorgänge. Es ist jedoch klar, daß für das Zustandekommen dieser Wirkungen die leichte Beweglichkeit des Gemütslebens die wichtigste Vorbedingung bildet. Denken könnte man sich freilich, daß unter Umständen auch schwächere Gemütsbewegungen gerade eine besondere Neigung besitzen, Fernwirkungen zu entfalten, und es soll nicht bestritten werden, daß dieser Fall gelegentlich vorkommt; einzelne Kranke mit hysterischen Erscheinungen werden wirklich als ruhig und unauffällig geschildert. In der Regel aber wird das Auftreten der hysterischen Fernwirkungen durch besondere Lebhaftigkeit der gemütlichen Schwankungen zum

mindesten sehr begünstigt werden. Gerade ihre Häufigkeit in den Anfällen des manisch-depressiven Irreseins scheint mir für diese Auffassung zu sprechen. Auch sonst sehen wir nicht selten bei leicht erregbaren Psychopathen hier und da einmal ein hysterisches Krankheitszeichen auftauchen, obgleich wir nach ihrem sonstigen Verhalten noch nicht berechtigt wären, von einer wirklichen Hysterie zu sprechen. Nach der hier vertretenen Anschauung wäre also für das Krank-

heitsbild der Hysterie die ausstrahlende Wirkung der Gemütsbewegungen nach den verschiedensten Richtungen hin wesentlich. Außer der bisher besprochenen Beeinflussung der geistigen Persönlichkeit beobachten wir auf dieser Grundlage auch eine ganze Reihe von körperlichen Krankheitserscheinungen, teils vorübergehender, teils länger dauernder Art. Namentlich die letzteren pflegt man als "Stigmata" zu bezeichnen, weil ihr Nachweis das Bestehen einer hysterischen Veränderung aufzudecken vermag. Zunächst wären die Störungen der Sinneswahrnehmungen zu erwähnen. Auf dem Gebiete des Hautsinnes findet sich am häufigsten Herabsetzung oder völlige Aufhebung der Empfindlichkeit, eine Tatsache, die in der Geschichte der Hexenprozesse eine traurige Berühmtheit erlangt hat, da man in diesen Anästhesien und Analgesien die Spuren von Berührungen des Teufels (stigmata diaboli) erblickte. Meist betreffen sie in mehr oder weniger strenger Abgrenzung eine Körperhälfte; seltener werden enger umschriebene oder fleckweise ausgebreitete. noch seltener ganz allgemeine Empfindungsstörungen beobachtet. Halbseitige Anästhesie und Hypästhesie fand Briquet in nicht ganz 39%, Pitres in 45%, Richter in 40,8%, v. Voß in 22% der Fälle; sie ist links wesentlich häufiger, als rechts. Fleckweise Herabsetzung der Hautempfindlichkeit soll nach Briquet in nahezu 60%, nach Pitres in 25%, nach Richter in 33,8% der Fälle vorkommen; v. Voß sah sie nur in 3,3%. Dagegen konnte Briquet allgemeine Anästhesie nur in 1% der Beobachtungen feststellen, einen Satz, den Binswanger für noch zu hoch gegriffen hält; Richter gibt dafür 8,4%, v. Voß fast 10% an.

Wichtig ist es, daß die Empfindungsstörungen nicht dem Verlaufe bestimmter Nerven folgen, sondern die größten Unregelmäßigkeiten zeigen. Öfters scheinen sie nach Janets Ausdruck durch die Anschauungen einer populären Psychologie beeinflußt zu sein, indem sie sich in manschettenförmiger, binden-, platten- oder strumpfartiger Umgrenzung auf einen von der Sprache als Einheit aufgefaßten Körperteil, Knie, Schulter, Hand, Unterschenkel, Bauch, Brust erstrecken. Einige Beispiele geben die Fig. 272a—d. Auf der

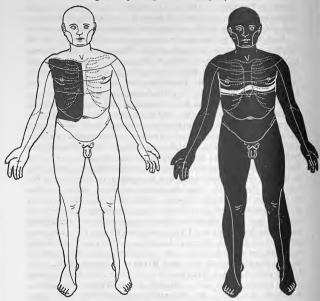

a. Unempfindliche Hautstellen. d. Fig. 272 a u. d. Verschiedenartige Ausbreitung der Hautunempfindlichkeit bei Hysterischen.

ersten sehen wir die Unempfindlichkeit sich nur auf die rechte Brust- und Oberbauchseite ausdehnen, während sie beim folgenden Falle (Fig. 272b und c) den ganzen Kopf, den oberen Teil des Rückens, die Vorderfläche der Unterarme und Oberschenkel sowie die Unterschenkel und Füße betrifft. Im dritten Falle bestand eine

vollkommene Unempfindlichkeit der ganzen Haut mit Ausnahme eines Gürtels unterhalb der Brustwarzen,

Die einzelnen Formen des Hautsinnes können gleichzeitig oder



Fig. 272b u. c. Verschiedenartige Ausbreitung der Hautunempfindlichkeit bei Hysterischengesondert betroffen sein; sehr gewöhnlich ist namentlich die Aufhebung oder Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit, oft auch des Temperatursinnes, bei Erhaltung der Berührungsempfindlichkeit. Auch die sogenannte tiefe Empfindlichkeit, diejenige der Muskeln, Sehnen und Gelenke, sowie der damit zusammenhängende Lagesinn

wird bisweilen in Mitleidenschaft gezogen; das Ermüdungsgefühl kann in den betroffenen Gliedern fehlen. Die Schleimhäute selbst verhalten sich meist wie die benachbarte Oberhaut, doch scheinen die mehr in der Tiefe des Körpers gelegenen Teile keine halbseitigen Störungen zu zeigen. Außerdem aber findet sich sehr häufig gesonderte Unempfindlichkeit der hinteren Rachenwand, der Bindehaut, öfters auch der Hornhaut, seltener der Nasenschleimhaut, so daß die von den genannten Stellen her ausgelösten Reflexe ausbleiben oder abgeschwächt sind. Gemeinsam ist allen diesen Empfindungsstörungen nicht nur die Unregelmäßigkeit der Verteilung. sondern auch die Launenhaftigkeit ihres Auftretens und Verschwindens. Es kommt zwar vor, daß Art und Umgrenzung einer Empfindungslähmung, namentlich bei den halbseitigen und örtlich umschriebenen Formen, längere Zeit hindurch annähernd dieselben bleiben. Sehr gewöhnlich aber sieht man bei wiederholten Untersuchungen Verschiebungen, Ausbreitungen und Einengungen, Abschwächungen und Verstärkungen, bisweilen auch Umspringen von einer Seite auf die andere eintreten. Namentlich im Anschlusse an Erregungszustände oder Anfälle pflegen die Störungen am stärksten zu sein, um sich dann vielfach allmählich oder auch rasch wieder zurückzubilden. Am hartnäckigsten sind in der Regel die Empfindungslähmungen, die sich nach traumatischen Einwirkungen ausbilden, ferner diejenigen, die mit Lähmungen oder Kontrakturen verknüpft sind.

Die Herabsetzung der Empfindlichkeit kommt den Kranken vielfach gar nicht zum Bewußtsein, sondern wird erst bei der Untersuchung zu ihrer Überraschung aufgedeckt. Bin swan ger berichtet von Kranken, die im elektrischen Bade auf die Verschiedenheit der Empfindungen in beiden Körperhälften aufmerksam wurden. Dem entspricht es, daß die Kranken auch durch sehr ausgedehnte Anästhesien in ihren Verrichtungen gar nicht gestört zu werden pflegen. Nur der Verlust des Lagesinns hat Unsicherheit und, wenn der Ersatz durch den Gesichtssinn abgeschnitten wird, Unmöglichkeit der Ausführung von abgemessenen Bewegungen zur Folge. Durch vielfache Erfahrungen konnte auch festgestellt werden, daß die auf unempfindliche Hautstellen einwirkenden Reize psychische Verwertung finden, obgleich sie nicht bewußt aufgefaßt werden. So berichten Sidis und Prince von einem Kranken, daß er die Zahl der Berührungen seiner unempfindlichen Hand auf dem Rücken

einer vor seinem Auge auftauchenden Hand aufgeschrieben sah. Auch kann man beobachten, daß die Kranken, obgleich sie die Berührungen nicht wahrgenommen haben, doch deren Zahl nennen wenn sie nachher aufgefordert werden, eine beliebige Zahl anzugeben. Die Schmerzreaktion der Pupillen kommt auch bei Reizung ganz unempfindlicher Hautstellen zustande. Dagegen gibt Curschmann an, daß bei der Reizung hysterisch unempfindlicher Hautstellen keine Steigerung des Blutdruckes auftrete, daß sie aber bei Wiederkehr der Empfindlichkeit in gleicher Weise wie von der gesunden Seite her auszulösen sei.

Wesentlich seltener, als Anästhesien, sind Hyperästhesien, die sich übrigens auf dem Gebiete des Hautsinnes von den ebenfalls nicht allzu häufigen Hyperalgesien nur schwer genügend sicher trennen lassen. Ihre Verteilung ist eine ganz ähnliche wie diejenige der Empfindungslähmungen; auch in ihrem launenhaften Auftreten und Verschwinden gleichen sie jenen. Nicht selten finden sich anästhetische und unter- oder überempfindliche Hautstellen nebeneinander oder in symmetrischen Körpergegenden. Eine sehr launenhafte Verteilung von über- und unterempfindlichen Gebieten an der Vorder- und Hinterfläche des Körpers zeigen die von demselben Kranken stammenden Fig. 273a und b; daneben finden sich auch Teile mit unveränderter Empfindlichkeit. In einzelnen Fällen verbindet sich Unempfindlichkeit der Haut mit Überempfindlichkeit der darunter gelegenen Teile (Anästhesia dolorosa).

Von den übrigen Sinnen wird am häufigsten das Gesicht in Mitleidenschaft gezogen. Hier und da kommt es, besonders im Anschlusse an Anfälle, zu völliger Blindheit entweder auf einem oder seltener auf beiden Augen. In diesem letzteren Falle geben die Kranken an, durchaus gar nichts zu sehen; dennoch läßt sich zeigen, daß die Gesichtseindrücke verwertet werden. Ein von mir beobachteter hysterisch-blinder Kranker blinzelte regelmäßig bei rascher Annäherung eines Fingers gegen das Auge. Bei halbseitiger Blindheit verschmelzen die Kranken stereoskopische Bilder, und sie bekommen Doppelbilder beim Vorsetzen eines Prismas vor das sehende Auge; in einem von Binswanger berichteten Falle bestanden sie fort, auch wenn das blinde Auge verdeckt wurde. Wenn es sich nicht um unrichtige Angaben der Kranken handelt, so kann man an die bei Hysterischen hier und da auftretende monokuläre Diplo-

und Polyopie denken, die man auf astigmatische Verzerrung der Bilder durch Akkomodationskrampf zurückzuführen pflegt. Öfters besteht Asthenopie und Flimmern von den Augen. In vereinzelten



Fig. 273a u. b. Unregelmäßige Verteilung über- und unterempfindlicher Hautstellen bei Hysterie,

Fällen wird völliger oder teilweiser Verlust der Farbenempfindungen beobachtet; auch hysterisches Farbensehen, namentlich Gelb- oder Rotsehen, kommt vor.

Die bei weitem häufigste und deswegen praktisch bedeutsamste

Störung im Bereiche des Gesichtssinnes ist indessen die konzentrische Einschränkung des Gesichtsfeldes, die sich besonders gern mit Hemianästhesie und mit einer allgemeinen Herabsetzung der Empfindlichkeit für Licht und Farben verbindet. Die Einschränkung kann die Gesichtsfelder für die einzelnen Farben in entsprechender Weise verengern, so daß sie für Violett und Grün am stärksten ist, doch kommen für Blau und Rot Verschiebungen vor. Die beiden Gesichtsfelder Fig. 274a und b vom rechten und linken Auge desselben Kranken zeigen eine mäßige konzentrische Einschränkung, die, wie sehr häufig, unregelmäßige Begrenzung, auch eine Einziehung, darbietet und auf beiden Augen etwas verschieden ausgefallen ist. Eine stärkere Einengung mit leichter Verschiebung der Grenzen von rot und blau läßt Fig. 274c erkennen. Wesentlich stärker sind die Grenzverschiebungen in Fig. 274 d. die zugleich außerordentlich zackige Umrisse erkennen läßt. Derartige, ganz unwahrscheinliche und offenbar durch zufällige Fehler, namentlich Aufmerksamkeitsschwankungen und suggestive Einflüsse, gefälschte Gesichtsfelder erhält man bei Hysterischen nicht ganz selten. Wie rasch und ausgiebig sich das Gesichtsfeld verändern kann, zeigen die von einem 10 jährigen Kranken stammenden Fig. 274 e, f und g1), von denen die zweite am gleichen Tage wie die erste nach Elektrisieren, die dritte 2 Tage später erhalten wurde. Die erste stellt ein höchstgradig verengtes, röhrenförmiges Gesichtsfeld dar.

Auch die Gesichtsfeldeinschränkung wird von den Kranken, selbst wenn sie sehr hochgradig ist, nicht bemerkt, ein Beweis dafür, daß die nicht wahrgenommenen peripheren Reize dennoch verwertet werden. Im Gegensatze zu Kranken mit organisch bedingter Einengung finden sich die Hysterischen ohne Schwierigkeit im Raume zurecht.

Störungen des Geschmacks und Geruchs scheinen nicht sehr häufig zu sein; es wird Über- und Unterempfindlichkeit für alle oder einzelne Arten der Reize beobachtet, auch halbseitig. In der Regel bestehen gleichzeitig entsprechende Störungen der Hautempfindlichkeit. In einzelnen Fällen wird ein fast vollständiges Versagen aller Sinneswahrnehmungen beobachtet, so bei dem berühmten Strümpellschen Kranken, bei dem neben allgemeiner Empfindungslosigkeit Verlust des Muskel- und Lagesinnes, des Geschmacks

<sup>1)</sup> Ich verdanke sie der Freundlichkeit des Herrn Kollegen Salzer.



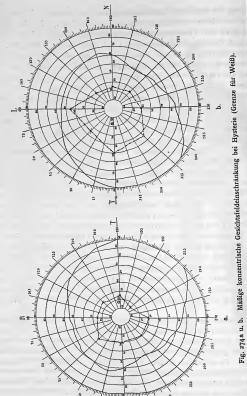

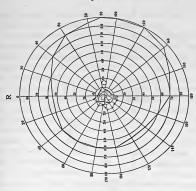

..., Blau.
..., Rot.
..., Grun.
Fig. 274 d. Unregelmäßige Gesichtsteldeinschränkung mit Grenzverschiebungen (Hysterie).

- Grenze für Weiß.

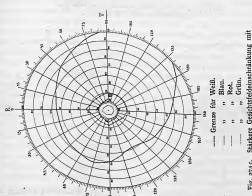

Fig. 274c. Stärkere Gesichtsfeldeinschränkung mit leichten Grenzverschiebungen (Hysterie).

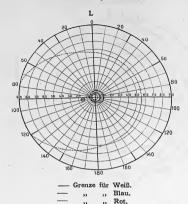

Fig. 274e. Hochgradige konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei Hysterie.

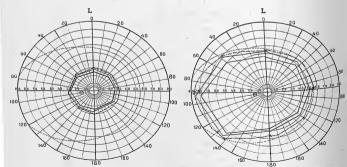

Fig. 274f. Gesichtsfeld desselben Kranken nach Elektrisieren.

Fig. 274g. Gesichtsfeld desselben Kranken zwei Tage später.

und Geruchs sowie Blindheit des linken Auges und Taubheit des rechten Ohres zustande gekommen war.

Eine besonders wichtige Form der hysterischen Überempfindlichkeit bildet das Auftreten eng umschriebener druckschmerzhafter Stellen in den verschiedensten Körpergegenden. Zum Teil scheint es sich um Nervendruckpunkte zu handeln, so an den Austrittsstellen der Trigeminusäste, am Hinterhaupte, im Sulcus bicipitalis internus, am Olekranon, in der Kniekehle, an den unteren Rippenrändern, in der tieferen Glutäalgegend. Bei anderen überempfindlichen Stellen ist eine Beziehung zu bestimmten Nervenästen nicht auffindbar; sie finden sich neben dem Sternum, an seinem oberen Einschnitte, unter dem Schlüsselbein, an der Symphyse, namentlich auch am Kopfe, in der Schläfen-, Scheitel- und Parietalgegend. Ferner kann die Wirbelsäule überall oder an einzelnen Stellen, besonders zwischen den Schulterblättern oder in der Steißbeingegend, druckempfindlich sein ("Spinalirritation"); namentlich aber finden sich Druckpunkte am unteren Rande der Brustdrüsen sowie bei tiefem Druck im Epigastrium und in der Iliakalgegend, öfters auch einseitig, häufiger links. Die Empfindlichkeit der letztgenannten Stelle ist auch als Ovarie bezeichnet worden, da sie von Charcot auf den Eierstock bezogen wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, daß ihr Sitz nicht der Lage des Ovariums entspricht, und daß sie bei Männern ebenfalls oft genug druckschmerzhaft ist: bei diesen kann übrigens auch der Hode hyperalgetisch sein.

Klinische Bedeutung können die Druckpunkte durch ihre nicht seltenen Beziehungen zu den hysterischen Anfällen gewinnen. Einmal kommt es gelegentlich vor, daß sich die Anfälle durch Mißempfindungen in den überempfindlichen Gegenden einleiten. Ferner ist es häufiger möglich, einen Anfall durch Druck auf einen jener Punkte auszulösen; Charcot sprach daher von "hysterogenen", Pitres richtiger von "spasmogenen" Punkten oder Zonen. Endlich kann bisweilen der Ablauf eines Anfalles durch das gleiche Verfahren plötzlich unterbrochen werden; wir haben es dann mit einer "spasmophrenen" Wirkung zu tun. Es scheint nicht, als ob es sich hier überall, wie man ursprünglich annahm, um gesetzmäßige Beziehungen zwischen bestimmten Druckpunkten und der Entwicklung der Anfälle handelt; vielmehr dürfte wesentlich die psychische, suggestive Beeinflussung in Frage kommen. Es ist wenigstens unzweifelhaft möglich, spasmogene wie spasmophrene Wirkungen durch ge-

eignete Suggestionen zu züchten, auch ohne Rücksicht auf die bekannten Druckpunkte.

Eine sehr bedeutende Rolle pflegen im hysterischen Krankheitsbilde die Mißempfindungen und namentlich die Schmerzen zu spielen. Sie sind nach Art und Sitz von einer so unübersehbaren Mannigfaltigkeit, daß eine eingehende Schilderung kaum durchführbar ist. Auf der einen Seite begegnen uns Vertaubungsempfindungen, Kribbeln. Jucken. Rieseln, Schaudern, Klopfen, Zucken, Wärme- und Kältegefühl, auf der anderen drückende, brennende, beißende, dann wieder bohrende, stechende, schießende, ziehende Schmerzen. Sehr häufig sind Konfschmerzen, bald in Form des Bohrens auf der Scheitelhöhe ("Clavus"), bald als dumpfer innerer oder äußerer Druck. als Schmerzhaftigkeit umschriebener Bezirke, als Migräne mit Stirnoder Hinterkonfschmerz. Auch die Zähne können der Sitz hysterischer Schmerzen sein: Binswanger erwähnt einen Fall, in dem deswegen vergeblich sämtliche Zähne des Oberkiefers entfernt worden waren. Besonders häufig nisten sich Schmerzen in den verschiedenen Gegenden des Unterleibes ein. Dahin gehören vor allem krampfartiges Zusammenziehen in der Magengegend, oft mit Übelkeit und Erbrechen verbunden, ferner Brennen, Pressen, Drücken, Bohren, Schneiden in der Gegend der Leber, der Nieren, des Kolons, der Blase, bald andauernd, bald mehr anfallsweise; auch dysmenorrhoische Schmerzen können hysterischen Ursprunges sein. In anderen Fällen ist hauptsächlich die Herzgegend beteiligt; es kommt zu Gefühlen des Zusammenschnürens, der Beklemmung, bisweilen mit Ohnmachtsanwandlungen ("Herzkrämpfe").

Einen breiten Raum nehmen endlich die vielfach an traumatische Einwirkungen sich anschließenden Gelenkschmerzen ein, die bald Teile der Wirbelsäule, namentlich aber das Knie und die Hüfte, seltener andere, kleinere Gelenke befallen. Sie verknüpfen sich gewöhnlich mit Spannungen der umliegenden Muskeln und Überempfindlichkeit der Haut in näherem oder weiterem Umkreise. Seltener sind Schmerzen in einzelnen Nerven- oder Muskelgebieten; sie lassen sich ebenfalls in der Regel auf bestimmte äußere Einwirkungen zurückführen.

Die praktische Wichtigkeit der hysterischen Schmerzen und ihrer Folgeerscheinungen liegt, abgesehen von den oft sehr quälenden Krankheitszuständen selbst, in dem Umstande, daß sie nicht selten schwere körperliche Leiden vortäuschen und unter Um-

ständen auch zu eingreifenden ärztlichen Maßnahmen verführen. Ich sah noch kürzlich einen Kranken mit hysterischen Hodenschmerzen, der nicht ruhte, bis er, freilich ohne Erfolg, kastriert worden war. So gibt es eine hysterische Pseudomeningitis, eine Pseudoangina pectoris, eine Pseudocoxalgie, eine Pseudoappendicitis usf., deren richtige Erkennung unter Umständen recht schwierig sein kann. Abgesehen von den besonderen Kennzeichen der einzelnen, in Frage kommenden Leiden, die von der Hysterie doch immer nur annähernd nachgeahmt werden, ist für die zutreffende Beurteilung einmal der nicht seltene Wechsel der Krankheitserscheinungen und ihre Beeinflußbarkeit, sodann aber namentlich auch der Nachweis andersartiger hysterischer Störungen von Bedeutung. Ferner wird das Mißverhältnis zwischen der außerordentlichen Stärke der Beschwerden und der Geringfügigkeit des nachweisbaren Befundes den Verdacht einer hysterischen Grundlage des Leidens erwecken müssen. Zu berücksichtigen bleibt jedoch dabei immer, daß öfters wirkliche krankhafte Veränderungen den Anstoß zur Entwicklung hysterischer Störungen geben. Man wird demnach aus dem Nachweise der Hysterie im einzelnen Falle nicht ohne weiteres den Schluß auf die Grundlosigkeit der vorgebrachten Klagen ziehen können; ebensowenig aber wird die Feststellung einer nachweisbaren Erkrankung an sich schon gestatten, die hysterische Natur der vorhandenen Beschwerden auszuschließen, wenn sonstige Gründe für eine solche sprechen.

Noch reichhaltiger, als auf sensorischem und sensiblem, ist die Fülle der hysterischen Störungen auf psycho-motorischem Gebiete. Zunächst beobachten wir nicht selten Lähmungen, die von einfachen Schwächegefühlen bis zu völliger Bewegungsunfähigkeit fortschreiten können. Gemeinsam ist allen hysterischen Lähmungen die aus ihrer Entstehungsgeschichte verständliche Eigentümlichkeit, daß sie Bewegungen und nicht Muskeln oder Nerven betreffen; es ist stets eine bestimmte motorische Gesamtleistung, die erschwert oder unmöglich wird, nicht die Arbeit eines einzelnen Werkzeugs. Am deutlichsten wird das in denjenigen Fällen, in denen nur gewisse Verwendungsarten der betroffenen Teile beeinträchtigt werden, während andere Verrichtungen ungestört vonstatten gehen.

Die häufigste Form der hysterischen Lähmung ist die Hemiplegie, meist ohne Beteiligung des Gesichtes. Briquet, der unter 430 Fällen von Hysterie in 28% mehr oder weniger ausgesprochene Lähmungserscheinungen feststellen konnte, sah in der Hälfte dieser Fälle Hemiplegien. Ähnliche Angaben macht v. Voß aus Petersburg, während Löwenfeld und Binswanger die Häufigkeit der Lähmungen in Deutschland wesentlich geringer fanden. Auch unter meinen Kranken, die freilich in erster Linie wegen psychischer Störungen zur Beobachtung gelangten, fanden sich Lähmungen nur in kleiner Zahl. Die von der Lähmung betroffene Seite scheint weit häufiger die linke, als die rechte Seite zu sein, doch fand Jones umgekehrt unter 277 Fällen von Hemiplegie 150 mal die rechte Seite befallen. Nach ihrer Häufigkeit stehen an zweiter Stelle die Paraplegien, besonders der Beine, an dritter die Monoplegien einzelner Glieder. Außerdem kommen dann noch Triplegien, Verbindungen von Hemiplegie mit Monoplegie und allgemeine Lähmungen, doppelseitige Hemiplegien, zur Beobachtung.

Die Lähmungen können ganz schlaffe sein, so daß die betroffenen Glieder wie tote Massen herabhängen oder -fallen. So wird das gelähmte Bein schleifend oder in Beugestellung nachgeschleppt, nicht, wie bei einer organischen Hirnlähmung, im Bogen herumgezogen. Dazu gesellt sich dann in der Regel eine völlige Empfindungslosigkeit, so daß die gelähmten Teile aus dem Bewußtsein des Kranken gewissermaßen völlig ausgeschaltet sind. Er erhält weder irgendwelche Nachricht von ihrem Zustande und den auf sie einwirkenden Reizen noch vermag er ihnen Willensantriebe zuzuführen. Dem entspricht die von Lher mitte betonte Erfahrung. daß hier die Gegenbewegungen fehlen, die beim Versuche, organisch gelähmte Glieder zu bewegen, in den entsprechenden gesunden Gliedern aufzutreten pflegen; so wird das gesunde Bein gegen die Unterlage gepreßt, wenn das gelähmte gehoben werden soll, und umgekehrt. Das Unterbleiben dieser "oppositionellen Synergien" würde etwa darauf hindeuten, daß nicht nur die Bewegung, sondern schon die Innervation des gelähmten Gliedes unmöglich geworden ist. Dennoch aber zeigt sich öfters, daß die gänzlich gelähmten Glieder unter Umständen noch unwillkürliche Bewegungen auszuführen imstande sind, namentlich solche, die durch gemütliche Vorgänge ausgelöst werden, Ausdrucksbewegungen, unwillkürliche Schutz-, Stütz-, Abwehrbewegungen. So kommt es, daß die Kranken durch ihre Lähmungen niemals in ernstere Gefahren geraten, bei Versagen der Beine immer noch rechtzeitig irgendeinen Stützpunkt gewinnen oder doch vorsichtig zu Boden gleiten.

Ein weiterer Beweis dafür, daß die gelähmten Glieder zwar für bewußte Willkürantriebe, nicht aber für andersartige Erregungen unzugänglich sind, liegt in der Erfahrung, daß in ihnen sehr häufig Spannungen und selbst starre Kontrakturen auftreten, bisweilen von vornherein, bisweilen erst im weiteren Verlaufe. Nach einer von v. Krafft-Ebing geäußerten, ansprechenden Ansicht könnte man die häufige Verbindung von Spannung und Lähmung darauf zurückführen, daß den dem Willkürgebrauche entrückten Gliedern auf anderen Wegen Erregungen zuströmen, die mindestens zum Teil ihre Quelle in dem Bestreben haben, unwillkürliche Behinderungen und Störungen irgendwie auszugleichen. In der Entstehungsgeschichte der hysterischen Lähmungen liegt es begründet, daß sie weder von kennzeichnenden Veränderungen der Reflexe noch von Entartungsreaktion begleitet sind; dagegen können die längere Zeit hindurch außer Gebrauch gesetzten Muskelgruppen einen unter Umständen sehr hochgradigen Schwund aufweisen, der sich jedoch durch planmäßige Übung vollständig wieder ausgleichen läßt.

Eine überaus kennzeichnende Form der hysterischen Lähmung ist die von Blocq zuerst genauer beschriebene Astasie - Abasie; die Beschränkung der Störung auf bestimmte Leistungen ist hier am augenfälligsten. In den reinen Fällen sind Beweglichkeit und Kraft der Beine vollständig ungestört; die Kranken vermögen im Liegen alle Bewegungen, auch diejenigen des Gehens, kräftig und richtig auszuführen. Dagegen knicken sie bei dem Versuche, sich auf die Füße zu stellen, sofort hilflos zusammen und sind natürlich noch viel weniger imstande, auch nur einen Schritt zu machen; sucht man sie zu stützen, so hängen sie sich ein und ziehen die Beine in die Höhe. Bei leichteren Graden der Störung sind die Kranken nur sehr unsicher auf den Beinen, schwanken, taumeln, greifen nach einer Stütze, sobald man sie losläßt. Sie machen einzelne tappende oder trippelnde Schritte oder schieben sich durch Drehbewegungen des Körpers schurrend ein wenig vorwärts, immer darauf bedacht, den nächsten Stützpunkt zu erreichen, den sie aus möglichst weitem Abstande, halb zusammenfallend, ergreifen. In manchen Fällen stehen gewisse Formen der Fortbewegung den Kranken noch zu Gebote, und nur das gewöhnliche Gehen ist unmöglich. Eine Kranke Thyssens konnte noch mit sehr großen Schritten, "dramatisch", gehen; andere vermögen rückwärts zu marschieren, sogar Treppen zu steigen; viele können noch klettern, schwimmen oder wenigstens rutschen oder kriechen.

Auch die Sprache kann ähnliche Störungen erleiden. Einzelne Kranke verstummen völlig, bringen keinen artikulierten Laut hervor, machen vielleicht beim Versuche, zu sprechen, allerlei unzweckmäßige Zungen- und Mundbewegungen, schnauben, hauchen, räuspern sich. Manchmal können sie noch singen. Jahnel berichtet von einem Kranken, der nur zu bestimmten Stunden des Tages die Sprache verlor. Hier und da gesellt sich zur Stummheit noch Taubheit. Weit häufiger ist die hysterische Aphonie, bei der die Kranken nicht klangvoll, wohl aber flüsternd oder heiser sprechen, bisweilen auch ungestört singen können. Einer meiner Kranken, der 6-7 Wochen lang ganz stumm erschien, nachdem ihm ein Balken auf die Schulter gefallen war, sprach später in Fistelstimme.

Ifs for grain { xx xiv s & green e

Schriftprobe 41. Hysterische Paragraphie.

Auf dem Gebiete der Schriftsprache findet sich öfters eine Art von Agraphie. Die Kranken vermögen, obgleich sie keinerlei Bewegungsstörungen darbieten, sich schriftlich nicht verständlich zu äußern. Manche Kranke schreiben noch Buchstaben, Silben oder selbst Wörter, aber ohne Sinn und Zusammenhang. Ein Beispiel dafür gibt die Schriftprobe 41. Der besonnene, wenn auch leicht benommene, sich mündlich ohne Schwierigkeit ausdrückende Kranke sollte niederschreiben "München, 1907" und bemühte sich auch sichtlich, der Aufforderung zu entsprechen, brachte aber nur einzelne unvollkommene Buchstaben, ein Wortbruchstück (den Anfang seines Namens) und einige griechische Silben zusammen, alles ohne die geringste Beziehung zu der gestellten Aufgabe. Der Übergang zur griechischen Schrift, wo er Zahlen schreiben sollte, ist vielleicht nicht zufällig, sondern durch die Vorstellung beeinflußt, daß nun etwas anderes kommen müsse. Die in vielen Versuchen ganz gleichmäßig wiederkehrende Störung dauerte nur wenige Tage an. Von den mehr umschriebenen Lähmungen sollen hier nur kurz die hysterische Ptosis, die immer nur die unteren Äste betreffenden Lähmungen des Facialis und die Augenmuskellähmungen erwähnt werden, die regelmäßig Blicklähmungen zu sein scheinen. Bei allen diesen Formen pflegt der genaue Einblick in den Sitz und die Ausdehnung der Lähmung durch ihre Verbindung mit spastischen Erscheinungen in den benachbarten und mitwirkenden Muskeln sehr erschwert zu sein. Seyffert hat anfallsweise auftretendes Versagen der Kaumuskeln und Herabsinken des Kopfes beschrieben.

Mit den Lähmungen verbinden sich sehr häufig Spannungen, die, wie schon erwähnt, unter Umständen die allerhöchsten Grade erreichen können. Sie erstrecken sich dann gewöhnlich auf einen Gliedabschnitt und führen zur Feststellung eines oder einiger Gelenke. Bei solchen Kontrakturen befindet sich regelmäßig die ganze. den betreffenden Gliedabschnitt versorgende Muskulatur in starrer Spannung; zugleich treten bei jedem Dehnungsversuche sehr starke Schmerzen auf, so daß es meist nur in der Narkose möglich ist, die Widerstände zu überwinden. Haut und Muskeln sind in der Regel hyperalgetisch. Die Stellungen der betroffenen Glieder können sehr verschiedene sein, bald äußerste Streckung oder Beugung, bald Mittelstellung. Auch ganz absonderliche Stellungen kommen vor; einmal sah ich einzelne Finger in äußerster Streckstellung festgehalten. Manchmal können größere Körperabschnitte von der Kontraktur befallen werden, öfters durch Ausbreitung der Störung von einem Gelenke auf die benachbarten. Es kommt dann zu hemiplegischen oder paraplegischen Kontrakturen. Bisweilen findet man ganz merkwürdige Verbindungen von Lähmung und Kontraktur an demselben Gliede; bei einem Kranken, der nach einer Kopfverletzung eine Trepanation durchgemacht hatte, befanden sich die Finger der rechten Hand in starrer Streckstellung, während alle übrigen Muskeln des Armes schlaff gelähmt waren.

Unter Umständen kann sich die Störung auf ganz umschriebene Muskelgruppen beschränken, wie beim hysterischen Blepharospasmus, beim Facialiskrampf, Stimmritzenkrampf, Akkommodationskrampf, beim Strabismus (am häufigsten Strabismus convergens oder einseitige Blickrichtung), beim Hemispasmus glossolabialis, Trismus, Torticollis, bei der hysterischen Skoliose. Hierher werden wir ferner den Krampf des Blasenschließmuskels zu rechnen haben,

der bisweilen zu fortgesetzter künstlicher Entleerung der Blase zwingt, in einem von Oekonomakis berichteten Falle vier Jahre hindurch. Vielleicht beruht auch die hartnäckige Verstopfung mancher Hysterischen, die zu starker Auftreibung einzelner Darm-



Fig. 275. Pendelnde Fingerbewegungen bei Hysterie (langsam).

schlingen oder des ganzen Leibes führt, auf krampfartiger Zusammenschnürung gewisser Darmabschnitte. Ähnliche Störungen können die Kranken zur fälschlichen Annahme einer Schwangerschaft veranlassen.

Der Ablauf der Willkürbewegungen selbst kann bei

Hysterischen in mannigfaltiger Weise gestört sein. Bald beobachten wir triebartige Heftigkeit der Entladungen, dann wieder weichliche Schlaffheit der Antriebe, zugleich aber Ungleichmäßigkeit und Unberechenbarkeit der Willensspannung. Mit überraschender Deutlichkeit treten diese Eigentümlichkeiten schon bei der Ausführung einfacher, takt-



Fig. 276. Pendelnde Fingerbewegungen bei Hysterie (schnell).

mäßiger Beugeund Streckbewegungen des Zeigefingers hervor. Die Fig. 275 und 276 geben derartige

rig. 275 und 270
geben derartige
Kurven wieder, die
in derselben Weise
gewonnen wurden,
wie die früheren,
von Katatonikern
und Traumatikern
gelieferten Figuren, und ihnen

ren, und ihnen ohne weiteres ver-

gleichbar sind. Wir sehen hier in Fig. 275 langsame und kraftlose, in Fig. 276 sehr schnelle und ausgiebige Fingerbewegungen von zwei verschiedenen Kranken. Bei beiden fällt gegenüber dem normalen Verhalten die große Unregelmäßigkeit der Antriebe auf, die

dazwischen auch einmal plötzlich stocken, um dann einen neuen Anlauf zu nehmen.

Sehr häufig sind krankhafte Veränderungen der Sprache, der Schrift und des Gehens. In das erstere Gebiet gehört das hysterische Stottern, die verwaschene Sprache, das Stammeln und das Lallen; auch Silbenstolpern habe ich bei einer Kranken beobachtet. Man kann hier an die Sprachstörungen der Bulbärparalyse, des Rausches, der Paralyse erinnert werden. Als eine Störung der inneren Sprache kann der gelegentlich auftretende Agrammatismus aufgefaßt werden, der sich allerdings nur in den Zuständen von Puerilismus zeigt.

Name: Ello Janger A

Datum: 6 Dong de 17

Tageszeit:

LEinfachste Personalien und Lebensgeschichte.

Wie heissen Sie?

Wie alt sind Sie 2

Wann sind Sie geboren?

Wo sind Sie geboren?

Schriftprobe 42. Ataktische Schrift bei Hysterie.

Die Schrift wird öfters durch Zitterbewegungen stark beeinflußt. Außerdem aber zeigt sie bisweilen ataktische Störungen. In der Schriftprobe 42, die von einem 18 jährigen jungen Manne stammt, hat sich die Schrift in ein Gewirr fahriger Striche aufgelöst, in dem kaum noch Andeutungen von Buchstaben zu erkennen sind. Nur aus den ersten, allerdings auch schon sehr undeutlichen Angaben ("Otto Englmeier", "6. Januar", "9 Uhr") geht hervor, daß der Kranke wirklich bestimmte Worte zu schreiben versuchte. Ein etwas anderes Gepräge trägt die folgende, von einem jungen Mädchen gelieferte Probe 43, in der das Abschreiben der Geschichte "vom habgierigen Hunde" versucht wurde. Hier sind einzelne Buchstaben ganz deutlich und selbst zierlich herausgekommen; dazwischen

aber schiebt sich ein wirres Gekritzel. Außerdem erkennt man, daß die Kranke wiederholt Ansätze gemacht hat, dieselben Worte (",der habgierige Hund") zu schreiben, dann aber abbrach, um Bruchstücke später kommender Wörter (",sein", "Maul", ",schritt", ",damit", ",über", ",einen", ",trug", ",da sah") ganz ohne Zusammenhang hinzuzufügen. Zu der Ataxie gesellt sich demnach hier, wie



Schriftprobe 43. Ataxie mit Akatagraphie bei Hysterie.

vielleicht auch im vorigen Falle, noch die Unfähigkeit, Worte und Sätze richtig zusammenzufügen ("Akatagraphie").

Der Gang ist bisweilen ataktisch, taumelnd, stampfend, schlenkernd, zusammenknickend, tänzelnd, trippelnd, hinkend, federnd und kann an diese oder jene Form organisch bedingter Gehstörungen erinnern. So kann durch Ataxie mit entsprechenden Empfindungsstörungen und Schmerzen der Anschein einer Tabes ("hysterische Pseudotabes") erweckt werden, um so leichter, als die Kranken häufig beim Rombergschen Versuche schwanken und zu fallen drohen, freilich meist viel stärker, als bei wirklicher Tabes. Auch cerebellare Gangstörungen können vorgetäuscht werden; ich sah das in einem Falle, in dem vor Jahren nach einer Verletzung des Hinterhauptes wahrscheinlich wirklich Kleinhirnerscheinungen bestanden hatten.

Eine weitere große Gruppe von Bewegungsstörungen, die bei der Hysterie außerordentlich verbreitet sind, bilden die Zuckungen, das "Nervenzupfen", wie eine Kranke sagte. Sie treten vielfach rhythmisch auf, können aber auch ganz unregelmäßig sein. Die ersteren befallen gewöhnlich kleinere Muskelgruppen; es kommt dann zu Zucken des Gesichts, des Kopfes, der Schulter, der Lider, der Unterschenkel, unter Umständen auch einzelner Muskeln, wie beim hysterischen Paramyoklonus. Die unregelmäßigen Zuckungen können sehr an Chorea erinnern, sind aber in der Regel ausgiebiger. Namentlich diese letzteren gehen ohne scharfe Grenze in die mannigfachen verwickelteren Bewegungen über, die sich bei Hysterischen zwangsmäßig oft unzählige Male wiederholen. Dahin gehört das Schütteln, Fuchteln, Trampeln, Gesichterschneiden, Hüpfen, Springen, das Schreien, Bellen, Wiehern, Miauen, Grunzen, Blöken, die Lach- und Weinkrämpfe, die, im Gegensatze zu der wirklichen Stimmung des Kranken, und trotz aller Bemühungen, sie zu unterdrücken, stundenlang andauern können. Auch eine Reihe von halb unwillkürlichen oder reflektorischen Bewegungen können in ähnlicher Weise krampfartige Ausdehnung gewinnen, so das Husten, Schnüffeln, Schnauben, Räuspern, das Aufstoßen, das Gähnen und Niesen. Alle diese Erscheinungen können für kürzere oder längere Zeit, unter Umständen jahrelang, das Krankheitsbild beherrschen, um dann allmählich oder unter Umständen auch plötzlich wieder zu verschwinden.

Endlich aber haben wir auch allerlei krampfartige Störungen von seiten der inneren Organe zu erwähnen. Eines der bekanntesten hysterischen Zeichen ist der Globus, das Gefühl einer im Schlunde aufsteigenden Kugel, das wohl mit dem die Angst begleitenden Zusammenschnüren der Kehle verwandt ist und mit mehr oder weniger deutlichen Schlundkrämpfen in Beziehung stehen dürfte. Davon zu unterscheiden ist der Ösophagismus, das Auftreten von Schlundkrämpfen bei Berührung und namentlich bei Nahrungsaufnahme. Er kann so stark werden, daß, wie ich in einem

Falle beobachtete, jedes Schlucken, auch von Flüssigkeit, unmöglich wird und selbst die Sonde nur unter den größten Schwierigkeiten eingeführt werden kann. Der Sitz ähnlicher Krämpfe kann auch der Magen werden, namentlich der Pförtner; es entwickelt sich dann leicht das ebenso unerfreuliche wie häufige hysterische Erbrechen. Sofort nach der Nahrungsaufnahme, bisweilen auch erst einige Zeit nachher, wird der Mageninhalt rasch und leicht, ohne Übelkeit, wieder hinausbefördert. Gewöhnlich handelt es sich nur um einen Teil der zugeführten Speisen, so daß die Kranken oft trotz regelmäßigen Erbrechens in gutem Ernährungsstande bleiben. Hier und da aber, bei großer Hartnäckigkeit des Leidens, kann dadurch der Kräftezustand in bedrohlicher Weise gefährdet werden.

Viele Hysterische haben die Neigung, gewohnheitsmäßig Luft zu schlucken, die sich dann im Magen ansammelt und ihn aufbläht, um stoßweise wieder nach oben zu entweichen. Zwerchfellkrämpfe erzeugen die äußerst lästige Erscheinung des Singultus; ich sah eine Kranke, die durch ihren jahrelang fast unaufhörlich andauernden. mit lauter, tönender Inspiration einhergehenden Singultus zur Qual für ihre Umgebung geworden war und nirgends mehr Unterkunft finden konnte. Krampfartige Bewegungen des Darms führen zur Entstehung lauter gurrender Geräusche und auch zu plötzlichen Entleerungen; in einzelnen Fällen soll rückläufige Beförderung des Darminhaltes und selbst Kotbrechen vorkommen. Häufige Zusammenziehungen der Blase zwingen zu immer wiederholter Entleerung kleiner Harnmengen. Von seiten des Herzens gehört wohl hierher das mit heftigen Beklemmungsgefühlen einhergehende Herzklopfen, von seiten der Atmung die unter Umständen sehr starke Tachypnoe, bis zu 80, 120 und mehr Atemzügen in der Minute, der jedoch keine wirkliche Atemnot entspricht, da sie nicht durch Sauerstoffmangel hervorgerufen ist.

Als letzte, aber sehr verbreitete hysterische Störung auf motorischem Gebiete haben wir noch das Zittern anzuführen. Es ist bald feinschlägig (vibratorisch), bald gröber (oscillatorisch), kann unter Umständen auch geradezu in Schütteln übergehen. Seine Geschwindigkeit ist sehr verschieden, beträgt meist etwa 5—8 Schwingungen in der Sekunde, pflegt aber bei demselben Kranken ziemlich gleich zu bleiben. Dagegen ist die Ausgiebigkeit der Schwingungen oft großen Schwankungen unterworfen. Meist nimmt sie bedeutend

zu, wenn der Kranke in Erregung gerät, wenn man sich mit ihm beschäftigt, wenn seine Aufmerksamkeit auf die Störung gelenkt wird. Manchmal bedingt jede Bewegung eine erhebliche Zunahme des Zitterns, ähnlich dem Intentionszittern; in anderen Fällen ist der Tremor in der Ruhe am stärksten, verschwindet aber fast ganz, sobald der Kranke sich unbefangen beschäftigt, schreibt, Handarbeiten macht. Am häufigsten tritt das Zittern an den Händen hervor, bisweilen einseitig. Es kann aber auch die Beine allein, eine ganze Seite, den Kopf betreffen. Gerade eine solche Beschrän-



Fig. 277. Organisch bedingter und hysterischer Fußklonus (nach Weiler).

kung auf einzelne Körpergebiete, ferner das Kommen und Schwinden bei bestimmten Anlässen werden für die hysterische Natur des Zitterns sprechen; sonst wird man immer mit der Möglichkeit zu rechnen haben, daß es sich auch aus einer Reihe von anderen Ursachen herleiten kann.

Die Reflexe erleiden bei der Hysterie nur verhältnismäßig geringe Störungen. Die Hautreflexe sind meist normal, auch bei Anästhesie, doch konnten die Bauchdeckenreflexe öfters nicht nachgewiesen werden. Dagegen sind die weit verwickelteren Schleimhautreflexe (Lidschluß-, Würg-, Niesreflex) bei Unempfindlichkeit der entsprechenden Schleimhäute abgeschwächt oder aufgehoben,

bei Überempfindlichkeit gesteigert. Die Sehnenreflexe sind häufig sehr lebhaft: vielfach beobachtet man bei Beklopfen der Patellarsehne Nachzittern, Nachzucken, Übergreifen auf das andere Bein, schüttelndes Zusammenfahren des ganzen Körpers. Auch Fußklonus kommt öfters vor. nach Binswangers Angaben in 20% der Fälle. Meist handelt es sich nur um einige wenige, rasch sich erschöpfende Stöße, seltener um länger fortgesetztes Zucken. Wie Weiler durch Aufzeichnung feststellen konnte, finden dabei gewöhnlich ganz unregelmäßige Muskelzusammenziehungen statt, im Gegensatze zu den durchaus regelmäßig ablaufenden Zuckungen des organisch bedingten Fußklonus. Die Figur 277 zeigt diesen Unterschied, doch scheint es, daß auch bei Hysterischen die regelmäßigen Zuckungen gelegentlich vorkommen können. Babinskis Reflex findet sich bei reiner Hysterie niemals. Ebenso muß Fehlen der Sehnenreflexe, wenn es nicht durch Spannungen vorgetäuscht wird, den Verdacht einer organischen Erkrankung erwecken. Nonne sah es vorübergehend in Verbindung mit Astasie-Abasie. Starke Abschwächung wird bei schlaffer, durch Nichtgebrauch hochgradig geschwundener Muskulatur beobachtet. Unterschiede in der Stärke der Reflexe auf beiden Seiten kommen hier und da vor; sie dürften in der Regel mit verschiedenen Spannungszuständen der Muskeln zusammenhängen. Die mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist öfters gesteigert; auch Facialisphänomen kommt gelegentlich vor.

Die Pupillen sind im allgemeinen über mittelweit. Sie zeigen sehr ausgiebige und rasch erfolgende Reaktionen auf die verschiedenartigen Reize sowie eine starke Pupillenunruhe. Bei einzelnen Kranken können die später zu besprechenden, im hysterischen Anfall auftretenden Pupillenstörungen auch nachher noch kürzere oder längere Zeit hindurch nachweisbar sein.

Ein vielfach umstrittenes Gebiet sind die Beziehungen der Hysterie zu vasomotorischen, sekretorischen und "trophischen" Vorgängen. Daß die Herztätigkeit, wie durch Gemütsbewegungen, so auch durch die hysterischen Krankheitszustände sehr erheblich beeinflußt werden kann, ist nicht zweifelhaft. Ungemein häufig beobachten wir anfallsweise oder für längere Zeit Beschleunigung, seltener Verlangsamung des Herzschlags, außerdem aber alle möglichen Mißempfindungen in der Herzgegend, die wenigstens zum Teil wohl auf Veränderungen der Herztätigkeit zurückgeführt wer-

den dürfen, Klopfen, Vibrieren, Flattern, Druck, Beklemmungsgefühle, die sich bis zu lebhafter Angst steigern können.

Die Beteiligung der Gefäßnerven an dem Leiden zeigt sich in den häufigen Störungen der Blutverteilung. In kleineren oder größeren Abschnitten des Körpers stellen sich Wallungen, Rötung, Hitzegefühl, Pulsieren oder Blässe, Kälte, Cyanose mit Vertaubungsempfindungen ein. Auch örtliche oder allgemeine Schweißausbrüche sind nicht selten. Aus den durch Gefäßkrampf blutleer gewordenen und oft auch unempfindlichen Hautstellen fließt beim Einstechen wenig oder kein Blut, eine Eigentümlichkeit, die der Kennzeichnung der Stigmata diaboli bei Hexen diente; auch die Rötung durch Senfteige kann ausbleiben. Andererseits findet sich bei Hysterischen sehr oft ausgeprägte Dermatographie, vom einfachen Nachröten bis zur Bildung von erhabenen Leisten und Quaddeln. Aber auch anscheinend von selbst können sich flüchtige, umschriebene Schwellungen bilden, auch iene an Ödeme erinnernden Formen, die man nach Charcots Vorgang als "oedème bleu" und "blanc" zu bezeichnen pflegt, je nachdem dabei die Erscheinungen einer venösen Stauung mit Herabsetzung der örtlichen Temperatur oder diejenigen des Gefäßkrampfes hervortreten. In der Regel finden sich dabei Empfindungsstörungen, oft auch Lähmungen.

Daß die Menses durch die gemütlichen Schwankungen bei der Hysterie beeinflußt und namentlich zum Aufhören gebracht werden können, wird uns nicht wundernehmen. Dagegen wird man die Berichte über das Auftreten von Haut- und Schleimhautblutungen, Stigmatisierungen, über blutige Tränen und Schweiße jedenfalls mit größter Vorsicht aufzunehmen haben. Es scheint ja, daß einzelne derartige Erscheinungen hier und da wenigstens andeutungsweise in der Hypnose erzeugt werden können, und daß Schleimhautblutungen unter Umständen in Form von vikarijerenden Menses auftreten. Indessen jene Vorgänge sind in so hohem Grade geeignet, die krankhaft gesteigerte Einbildungskraft der Hysterischen anzuregen, daß für einzelne, zur Täuschung geneigte Kranke die Verführung außerordentlich nahe liegt, sie künstlich zu erzeugen. Das wird um so leichter, als die unbedingt zuverlässige Ausschließung dieser Fehlerquelle recht schwierig ist. Die Seltenheit der Beobachtungen ist daher wohl kein Zufall; zudem hat sich in einer größeren Reihe von Fällen eine Täuschung sicher nachweisen lassen.

Nicht genügend geklärt ist auch noch immer die Frage des hysterischen Fiebers, dessen Vorkommen von manchen Seiten ebenso entschieden behauptet wie von anderen bestritten wird, Daß die stellenweise über 42, ja über 45 Grad hinausgehenden Temperaturen, die bei Hysterischen berichtet werden, sehr ernste Zweifel an ihrer hysterischen Entstehung, ja an der Zuverlässigkeit der Beobachtung selbst erwecken müssen, bedarf kaum der Begründung, zumal dabei Störungen des Allgemeinbefindens meist fehlen oder doch sehr geringfügig sein sollen. Andererseits wird man die Möglichkeit, daß durch nervöse Einflüsse einmal eine Temperaturerhöhung zustande kommen könne, kaum von vornherein abweisen können. Dagegen sind die in der Natur der Sache liegenden Fehlerquellen der Beurteilung, auch wenn man absichtliche Täuschung sicher ausschließen kann, immer noch so groß, daß eine endgültige Entscheidung der Frage schwer möglich erscheint. Kauffmann sah nach Arbeit am Ergostaten Temperaturerhöhung, auch halbseitig, auftreten; er denkt an verminderte Wärmeabgabe durch die Hautdrüsen.

Von sekretorischen Störungen wären den Anomalien der Schweißabsonderung zunächst etwa diejenigen der Tränen-, Speichel- und Milchausscheidung hinzuzufügen, wie sie hier und da beobachtet worden sind, entsprechend den durch Gemütsbewegungen auf die Drüsenleistungen ausgeübten Einflüssen. Kauffmann berichtet über starke Schwankungen des Wasserhaushaltes, die er auf Störungen der Nieren- und Muskelinnervation zurückführt. Die Harnmenge kann stark vermehrt sein, meist im Zusammenhange mit krankhaftem Durste. Auch über erhebliche Abnahme der Harnmenge, ja vollständige Anurie ist öfters berichtet worden; zugleich soll im Schweiße und durch Erbrechen Harnstoff ausgeschieden worden sein. Man wird gut tun, auch diesen Erfahrungen das äußerste Mißtrauen entgegenzubringen, zumal sich dabei wiederholt Betrügereien (Trinken und dann Erbrechen des Harnes) haben feststellen lassen. Marinesco sah in einem Falle bei sorgfältigster Überwachung zweimal je 48 und einmal 36 Stunden jede Harnabsonderung aussetzen; die Blase erwies sich beim Katheterisieren als leer. Zugleich bestand Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen. Vielleicht spielen Störungen in der Absonderung der Verdauungssäfte eine gewisse Rolle bei der Entstehung und namentlich bei dem Anfälle. 1603

Einwurzeln der hysterischen Nahrungsverweigerung, deren Entwicklung jedoch vor allem durch die früher besprochene Erschütterung der natürlichen Triebe begünstigt wird.

Die Ernährung der Hysterischen hat vielfach mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gibt zwar Kranke genug, deren Nahrungsaufnahme und Kräftezustand nichts zu wünschen übrig lassen, doch kann einerseits die Neigung zum Erbrechen, sodann die hysterische Launenhaftigkeit in der Auswahl und Ablehnung der Speisen, endlich aber ein triebartiges, eigensinniges, mitunter auch auf hypochondrische Vorstellungen oder Mißempfindungen sich stützendes Widerstreben gegen die Nahrungsaufnahme überhaupt Zustände allerhochgradigster Entkräftung herbeiführen. Es gibt Kranke, die viele Monate und selbst Jahre hindurch nur soviel Nahrung, gewöhnlich in flüssiger Form, zu sich nehmen, daß ihr Lebensflämmchen gerade noch glimmend erhalten bleibt. Auch der Schlaf ist in der Hysterie sehr häufig schwer gestört. Außerordentlich verbreitet ist die Unfähigkeit, einschlafen zu können, die einerseits zu immer längerem Aufbleiben und allerlei nächtlicher Tätigkeit, Musizieren, Aufsuchen von Zerstreuungen, Schreiben, Lesen im Bett, verführt, andererseits aus diesen Verkehrtheiten der Lebensführung neue Nahrung zieht. Die Kranken entschließen sich erst spät in der Nacht, die Ruhe aufzusuchen, und bringen dafür den halben nächsten Tag im Bette zu. Oft wird der Schlaf durch innere Unruhe, Beängstigungen, Herzklopfen und schwere Träume gestört; die Kranken sprechen im Schlafe, knirschen mit den Zähnen, schrecken plötzlich auf, schreien. Manchmal kommt es, wie früher erwähnt, zu nächtlichen deliriösen Sinnestäuschungen im Halbschlummer, vorzugsweise bei jugendlichen Kranken auch zum Nachtwandeln. -

Auf der Grundlage der allgemeinen hysterischen Krankheitserscheinungen können sich jederzeit jene rasch sich entwickelnden und nach kürzerer oder längerer Frist wieder schwindenden Störungen einstellen, die man als "Anfälle" zu bezeichnen pflegt. Eine scharfe Abtrennung von den dauernden hysterischen Krankheitszeichen ist allerdings nicht durchführbar. Sehr viele der bisher besprochenen Abweichungen können ebenfalls nach Art der Anfälle kommen und gehen; sie schließen sich auch tatsächlich vielfach an Anfälle an oder hören mit ihnen auf. Dennoch pflegen sie im allgemeinen weit länger und anhaltender das Krankheitsbild zu begleiten, als die Anfälle. Was dagegen diese letzteren einigermaßen kennzeichnet, ist, wie wir mit Binswanger annehmen können, der sie begleitende veränderte Bewußtseinszustand, der von leichtester Umnebelung bis zu völliger Bewußtlosigkeit alle Grade der Trübung aufweisen kann. Auch hier könnte noch der Einwand erhoben werden, daß namentlich einige der früher erwähnten krampfartigen Bewegungen und Triebhandlungen ebenfalls häufig mit Bewußtseinstrübung einhergehen. Wo das nachweisbar ist, werden wir in der Tat von Anfällen sprechen dürfen, und wir werden dabei die angeführten Störungen in enger umgrenzte Zeitabschnitte sich zusammendrängen sehen. Nur wird man im Auge behalten müssen, daß dieselben Krankheitserscheinungen ein anderes Mal ohne anfallsartige Anordnung dauernd das Krankheitsbild begleiten können.

Die Gruppierung der hysterischen Anfälle stößt wegen der großen Mannigfaltigkeit ihrer Gestaltung auf sehr erhebliche Schwierigkeiten. Dennoch werden wir zunächst diejenigen Formen abtrennen können, bei denen unter mehr oder weniger tiefer Bewußtseinstrübung körperliche Reizungs- oder Lähmungserscheinungen das Krankheitsbild beherrschen; eine zweite Hauptgruppe wäre dann durch das Auftreten ausgeprägter psychischer Störungen gekennzeichnet. Die Schilderung der ersteren Gruppe wird am zweckmäßigsten an die Betrachtung des gewöhnlichen hysterischen Krampfanfalles anknüpfen, der wohl so ziemlich die häufigste aller hysterischen Anfallsformen überhaupt darstellt.

Dem Auftreten des Anfalls gehen bisweilen allerlei Vorboten schon einige Zeit voraus, Unbehagen, innere Unruhe, auffallende Lustigkeit oder Verstimmung, gesteigerte Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Beklemmungsgefühle. Der Anfall selbst kann mit einer Aura beginnen, die meist in Mißempfindungen besteht, Kitzelgefühl, Pelzigsein in den Händen, Kriebeln in den Beinen, wie von einem elektrischen Strome, Stechen in der Seite, Zusammenziehen und Drücken in der Magengegend, aufsteigender Hitze "wie zum Ersticken"; ferner können sich Angst, Schwächegefühl, Schwindel, Übelkeit, Doppelsehen einstellen. Ein Kranker hatte das Gefühl, wie wenn er "aus Wachs" sei, eine Kranke, "wie wenn ein Hammer auf sie niederdrücke". Alles dreht sich; dem

Kranken wird schwarz vor den Augen; das Bewußtsein trübt sich, und er sinkt zu Boden, in der Regel, ohne sich dabei zu verletzen.

Der weitere Verlauf des Anfalles kann sich nunmehr sehr verschieden gestalten. Meist liegen die Kranken zunächst 1-2 Minuten

still: dabei bestehen Spannungen im ganzen Körper oder in einzelnen Muskelgruppen, Streckkrämpfe, starre, absonderliche Haltungen der Glieder. Sodann beginnen gewöhnlich leichte, sich rasch verstärkende Zuckungen im Gesicht, am Kopfe, den Armen und Beinen. Schüttelbewegungen, Schleudern, Umsichschlagen und vielfach eine wirre, abwechselungsreiche Folge der

wildesten motorischen Entladungen. Die Kranken verdrehen und verrenken die Glieder (Fig. 278a) zu den absonderlichsten Stellungen, strekken sich, krümmen sich nach hinten oder







Fig. 278a-c. Stellungen im hysterischen Anfall.

vorn zusammen, werfen, wälzen und rollen sich herum, strampeln, stampfen, stoßen, schlagen um sich; sie schnellen sich in die Höhe, wippen mit dem Becken, bäumen sich auf, so daß sie schließlich nur noch mit Fußschlen und Hinterhaupt den Boden berühren ("arc de cercle", Fig. 278b und c), schlagen Purzelbäume. Die Augen sind dabei geschlossen oder weit aufgerissen, starr in die

Ferne gerichtet (Fig. 279), in äußerster Konvergenzstellung, oder nach oben, in eine Ecke der Lidspalte geflohen; sie werden herumgerollt, verdreht. Die Gesichtszüge sind gespannt; die Zunge wird



Fig. 279. Gesichtsausdruck im hysterischen Anfalle.



Fig. 280. Ausstrecken der Zunge im hysterischen Anfalle.

bisweilen weit vorgestreckt (Fig. 280). Die Atmung ist beschleunigt, krampfhaft, öfters durch Stillstände in äußerster Exspirationsstellung unterbrochen; die Kranken stöhnen, ächzen, keuchen, röcheln, stoßen unartikulierte Laute oder durchdringende Schreie

Anfälle. 1607

aus, schäumen auch bisweilen, schlucken Luft. Hier und da beißen sie sich in Zunge oder Lippen. Der Puls pflegt beschleunigt zu sein. Die Pupillenreaktionen können im Anfall'erhalten sein. Nicht selten aber erscheinen die Pupillen starr; sie sind dann in der Regel sehr weit. Es handelt sich dabei nach Bumkes Darlegungen um eine krampfartige Steigerung der Hemmungen des Sphinkterentonus, wie sie der Erweiterung der Pupille durch psychische Reize zugrunde liegen. Seltener sind die Pupillen bei mittlerer oder sehr geringer Weite lichtstarr. Da zugleich Akkommodationskrampf und in der Regel auch Strabismus convergens besteht, muß hier ein Sphinkterenkrampf angenommen werden. Die Empfindlichkeit für Sinnesreize kann erloschen sein. Häufiger jedoch macht man die Beobachtung, daß die Kranken bei kräftigen Eingriffen zusammenzucken, ausweichen, sich herumwälzen. Hier und da geht Harn ab.

Zwischen die angeführten, sinn- und ziellosen Entladungen schieben sich im Verlaufe des Anfalles sehr gewöhnlich noch andere ein, die Ausdrucksbewegungen darstellen oder in einer gewissen Beziehung zur Umgebung stehen. Die Kranken schneiden Gesichter, fahren schreckhaft zusammen, zeigen einen zornigen, ängstlichen, verzückten Gesichtsausdruck; sie springen auf, reißen sich Haare aus, beißen sich, weinen, stoßen Wutschreie, Schimpfworte, Hilferufe, Verwünschungen aus; sie blicken starr um sich, drängen blind fort, klammern sich an, kratzen, schlagen zu, greifen an, klettern, nesteln, suchen herum, haschen, greifen. Man kann sich dabei meist leicht überzeugen, daß die Kranken, wenn auch unklar und bruchstückweise, äußere Eindrücke wahrzunehmen und zu verarbeiten vermögen. Bei einem Kranken, der sich mit größter Gewalt im Polsterbette in die Höhe schnellte, wurden die Anstrengungen sofort erheblich verstärkt, als ich versuchte, durch Überspannen einer Wolldecke die Gefahr des Hinausschleuderns zu verringern, und sie ließen nach, sobald auf dieses Hilfsmittel verzichtet wurde. Äußerungen der Umgebung können bisweilen das Verhalten der Kranken deutlich beeinflussen. Oft genug ist es auch möglich, durch bestimmte Eingriffe, Anspritzen oder Übergießen mit kaltem Wasser, ein kühles Bad, den faradischen Pinsel, Druck auf einen krampfhemmenden, "spasmophrenen" Punkt, den Anfall plötzlich zu beenden oder doch erheblich abzukürzen. Weiterhin ist bemerkenswert, daß sich die Kranken trotz der oft außerordentlichen Heftigkeit ihrer Bewegungsäußerungen doch nur sehr selten ernstere Verletzungen zuziehen. Wir können aus diesen und ähnlichen Beobachtungen den Schluß ziehen, daß im hysterischen Anfalle das Bewußtsein vielfach nur getrübt, aber nicht erloschen ist; wahrscheinlich ist seine Helligkeit vielfachen Schwankungen unterworfen.

Die Dauer des Anfalls zeigt sehr große Verschiedenheiten. In der Regel erstreckt sich die einzelne Gruppe von Störungen etwa über 10-15 Minuten. Dagegen pflegt der Anfall ganz gewöhnlich nach kurzer Ruhepause mit oder ohne Klärung des Bewußtseins in gleicher oder abgeänderter Form von neuem zu beginnen, ein Vorgang, der sich noch eine Reihe von Malen wiederholen kann. Auf diese Weise verlängert sich der Anfall sehr häufig auf 1/2 bis I Stunde, öfters auch auf 2-3, ja hier und da auf 5-6 Stunden; eine meiner Kranken lag 29 Stunden im Anfall. In solchen Fällen kann man, wenn man will, von einem Status hystericus sprechen. dem indessen durchaus nicht die gefahrdrohende Bedeutung zukommt, wie dem Status epilepticus. Da die Anfälle sich unter Einschiebung kurzer freier Zwischenzeiten ganz außerordentlich oft wiederholen können, ist eine scharfe Grenze zwischen Anfallsreihen und gehäuften Einzelanfällen kaum zu ziehen; solche Häufungen können wochenlang fortdauern.

Die Lösung der Anfallserscheinungen geschieht in der Regel allmählich. Die Entladungen werden schwächer; die Spannungen lassen nach; die Atmung beruhigt sich; der Kranke reckt sich, öffnet die Augen, blickt um sich, beginnt deutlicher auf äußere Eindrücke zu reagieren. Bisweilen besteht noch eine gewisse Unbesinnlichkeit und Verwirrtheit; meist sind die Kranken müde, abgeschlagen, schwerfällig, öfters mürrisch, ablehnend oder gereizt, verkriechen sich, geben keine Antwort, um erst allmählich ihr natürliches Verhalten wiederzugewinnen. Die Erinnerung an den Anfall und oft auch an die ihm kurz vorhergehenden Vorfälle ist vielfach ganz ausgelöscht oder doch unklar und lückenhaft.

Eine weit reichere Ausgestaltung, als dieses, dem gewöhnlichen hysterischen Anfalle entsprechende Bild, zeigt der "große" Anfall, wie er von Charcot und seinen Schülern, namentlich Richer und Gilles de la Tourette, geschildert worden ist. Er beginnt nach Vorläufern und Aura mit einem ersten, "epileptoiden" Ab-

Anfälle. 1609

schnitte, der sich wieder in einen tonischen und einen klonischen Unterabschnitt gliedert. Im ersteren treten zunächst noch einzelne langsame Bewegungen in den erstarrenden Gliedern auf, Beugungen, Streckungen, Drehungen; dann folgt eine allgemeine starre Spannung, die plötzlich in rasche Zuckungen des ganzen Körpers oder einzelner Körperabschnitte übergeht, dann aber zur Erschlaffung führt. Nunmehr beginnt der zweite Hauptabschnitt, derjenige des "Clownismus". Er ist gekennzeichnet durch Verdrehungen und Verkrümmungen des gespannten Körpers und durch sinnlose Stellungen, die er einnimmt ("attitudes illogiques"). Ihm folgen die großen Bewegungen ("grands mouvements"). Die Kranken beugen und strecken sich, wälzen sich herum, treten, schlagen und schleudern mit den Armen, alles mit großer Gewalt und Schnelligkeit, öfters in vielfacher Wiederholung. Der dritte Abschnitt ist erfüllt von leidenschaftlichen Körperhaltungen und Gebärden ("attitudes passionelles"). Hier bieten die Kranken Ausdrucksbewegungen dar, in denen sich das halluzinatorische Erleben aufregender Vorgänge widerspiegelt, vielfach derjenigen, die den Anlaß zum ersten Ausbruche des Leidens gegeben haben. Sie fliehen, verteidigen sich, wehren ab, sind in Verzweiflung, können im Eingange auch heitere Erlebnisse, Liebesabenteuer durchmachen. Den Abschluß bildet endlich ein unter Umständen Stunden und Tage dauernder deliranter Zustand, in dem die Kranken bei etwas sich aufhellendem Bewußtsein die Umgebung illusionär verkennen und unter lebhafter. meist auch sprachlicher Erregung allerlei wechselnde Bilder, namentlich Tiere, vor sich sehen, ihre Vergangenheit an sich vorüberziehen lassen, sich mit sich selbst beschäftigen. Zugleich pflegen allgemeine oder örtliche Kontrakturen zu bestehen.

Dieser große hysterische Anfall hat durch die meisterhaften, bis in die feinsten Einzelheiten gehenden Beschreibungen der französischen Forscher eine gewisse Berühmtheit erlangt. Man nahm einmal an, daß sein Ablauf und das Auftreten der einzelnen körperlichen und psychischen Krankheitserscheinungen durch eine innere Gesetzmäßigkeit beherrscht sei, sodann, daß diese vollkommene Form des hysterischen Anfalles das Vorbild für alle übrigen Gestaltungen darstelle, die sich aus ihm durch Abkürzung, Abschwächung und Unterdrückung dieser oder jener Abschnitte ableiten ließen. Beide Annahmen dürfen heute als überwunden gelten.

Die großen Anfälle, die zu Charcots Zeit in der Salpétrière häufig und in vollkommenster Ausbildung beobachtet werden konnten, gehören außerhalb jener Umgebung zu den größten Seltenheiten; sie verschwinden vollständig gegenüber der ungeheuren Zahl "gewöhnlicher" Hysterien, und sie sind zudem weit davon entfernt, mit der geschilderten Regelmäßigkeit abzulaufen, wenn auch bald diese, bald jene einzelnen Bestandteile wiederkehren, die unverkennbar jenem Bilde entsprechen. Es ist in der Tat längst erkannt worden, daß der vorbildliche große hysterische Anfall das Ergebnis einer Züchtung gewesen ist, wie sie sich auf dem empfänglichen Boden der Hysterie unter dem Einflusse der eifrigen ärztlichen Beobachtung nach einzelnen, besonders ausgezeichneten Mustern entwickelte. Gerade darum werden wir ihn auch nicht als das Urbild, sondern eher als eine monströse Form des hysterischen Anfalles betrachten dürfen.

Dennoch dürfen wir vielleicht ganz allgemein an der Vorstellung festhalten, daß die verschiedenen Gestaltungen des hysterischen Anfalles, ähnlich wie wir es bei der Epilepsie annahmen, gewissermaßen Abwandlungen eines und desselben Vorganges darstellen. Versuchen wir unter diesem Gesichtspunkte die weitere Gruppierung, so können wir zunächst Formen von Anfällen auffinden, in denen die Bewußtseinstrübung eine verhältnismäßig geringe ist. Die Krampferscheinungen können dabei denjenigen des voll entwickelten Anfalles gleichen oder mildere Formen annehmen. Im ersteren Falle fallen die Kranken zu Boden, krampfen die Hände ein, drücken sie gegen den Leib, ziehen die Beine an, verdrehen die Augen, werden starr am ganzen Körper, zucken mit den Gliedern, nehmen aber wahr, was um sie herum vorgeht, verstehen das Gesprochene, vermögen sich jedoch nicht zu regen und nicht zu antworten, so daß Zustände von "Starrkrampf" mit geringer Bewußtseinstrübung entstehen. Andere Kranke schimpfen dabei, lachen, schlagen um sich, wälzen sich herum. Bisweilen entwickelt sich auch ausgeprägte Befehlsautomatie mit wächserner Biegsamkeit und Echopraxie. Weiterhin können sich die Krampferscheinungen auf einfaches Starrwerden des Körpers und des Blickes mit Zähneknirschen, auf tetanieartiges Zusammenziehen der Arme ohne Umfallen beschränken, oder es stellt sich ein allmählich sich ausbreitendes Zittern mit oder ohne Atmungsbehinderung und Beklemmungsgefühl Anfälle. 1611

ein. Ein Kranker wurde plötzlich von einem "toten Gefühl" befallen und konnte dann die Glieder nicht regen; einem anderen wurde es heiß, und er schlug dann um sich, ohne das Bewußtsein zu verlieren. Hierhin wären auch die nicht seltenen "Herzkrämpfe" zu rechnen, die Anfälle von Atemnot und Herzklopfen mit Todesangst, ferner die Magenkrämpfe, das Gefühl von Übelkeit mit Brechneigung.

Auf der anderen Seite stehen diejenigen Anfälle, in denen die krampfartigen Störungen gänzlich hinter der Bewußtseinstrübung zurücktreten. Das Musterbeispiel dafür ist die bei Hysterischen so außerordentlich häufige Ohnmacht, der "synkopale" Anfall. Die Kranken erblassen und sinken unter Erschlaffung aller Glieder zu Boden, liegen einige Zeit hindurch mit geschlossenen Augen ruhig und unempfindlich gegen äußere Einwirkungen da, um dann rasch wieder zu sich zu kommen. Den Übergang zu den Krampfanfällen bilden diejenigen Beobachtungen, in denen die Kranken bei der Ohnmacht steif werden oder ein wenig um sich schlagen. Als eine Art verlängerter Ohnmacht lassen sich die "lethargischen" Anfälle ansehen, in denen wir es mit schlafähnlichen Bewußtseinstrübungen zu tun haben. Bei den einfachsten Formen nehmen die Gesichtszüge der Kranken plötzlich den Ausdruck der Ermüdung an; die Augen schließen sich; der Kopf sinkt herab; die Glieder werden schlaff, und die Kranken scheinen mit tiefen, regelmäßigen Atemzügen zu schlafen. Meist erwachen sie nach kurzer Zeit von selbst wieder, oder es gelingt, sie durch kräftige Reize zu erwecken. Sie sind dann zunächst noch schlaftrunken, blicken beim Erwachen verstört um sich, geben verwirrte Antworten und wissen gar nicht, wie alles gekommen. Manchmal werden die Kranken irgendwo. auf dem Speicher, im Abort, schlafend aufgefunden. Derartige Beobachtungen erinnern an die Fälle mit weitgehender hysterischer Einschränkung aller Sinneswahrnehmungen, in denen oft schon die einfache Absperrung der noch gebrauchsfähigen Sinneswerkzeuge das Versinken in stundenlangen Schlaf herbeiführt. Hier und da spielen sich solche Schlafanfälle auch im Stehen ab; die Kranken stehen plötzlich starr da und schlafen für wenige Minuten ein. Auch in den natürlichen Schlaf können sie sich einschieben und werden dann von den Kranken an der ihnen folgenden Benommenheit und Abgeschlagenheit erkannt. Einer meiner Kranken war bisweilen morgens ganz steif und konnte nicht erweckt werden. Die Schlafanfälle sind meist von kurzer Dauer, können sich aber sehr häufig wiederholen. Donath sah 207 Anfälle in 109 Tagen

Eine weitere Ausbildung erfahren die lethargischen Zufälle dadurch, daß die Kranken längere Zeit hindurch wie in tiefster Ohnmacht daliegen, auf keine Weise zu erwecken sind, auf keine Reize reagieren, keine Nahrung zu sich nehmen und unter sich gehen lassen. Die Haut ist dabei kühl und blaß, bisweilen auch etwas cyanotisch. Puls und Atmung sind verlangsamt und abgeschwächt: sie können in einzelnen Fällen derart darniederliegen, daß der Anschein des Scheintodes entsteht. Die Pupillen sind weit. Ein leises Vibrieren in den Augenlidern, manchmal auch Spannungszustände in einzelnen Muskelgruppen können als Andeutung von Krampfzuständen betrachtet werden. Hier und da schieben sich auch wirkliche Krampfanfälle in den Stuporzustand ein oder bringen ihn zum Abschlusse. Die Dauer dieser Lethargie kann sich über Wochen und selbst Monate erstrecken; ist sie noch länger, so wird man mit der Wahrscheinlichkeit eines katatonischen Stupors zu rechnen haben. Das Bewußtsein ist traumhaft getrübt, doch sind manche Kranke imstande, äußere Eindrücke aufzufassen. Eine Kranke berichtete, sie sei .. wie tot" gewesen; sie war matt, hatte kein Gefühl, erkannte niemanden, lag wie im Traum, konnte nicht sprechen. Hier bestehen Übergänge zu den Starrkrämpfen mit leichterer Bewußtseinstrübung. Vorübergehend können die Kranken etwas klarer erscheinen; sie legen sich zurecht, richten sich auf, gehen auch wohl aus dem Bette, weinen, murmeln einige unverständliche Worte, um bald wieder in den früheren stuporösen Zustand zurückzuverfallen. Die Erinnerung an die Zeit des Anfalls ist meist vollständig erloschen, oder es haften nur noch einzelne verworrene Traumbilder, hier und da auch wirkliche Wahrnehmungen.

In den leichtesten, sehr häufigen Formen der Anfälle kann sich die Bewußtseinstrübung auf eine rasch vorübergehende Benommenheit beschränken. Den Kranken schwimmt es vor den Augen; sie haben ein ohnmachtartiges Gefühl; sie werden blaß oder sie merken, wie ihnen das Blut in den Kopf steigt, fühlen sich schwindlig, hinfällig, unbesinnlich, unklar. Nach einer oder wenigen Minuten ist jedoch alles wieder vorüber. Bisweilen gesellen sich Andeutungen

von motorischen Störungen hinzu, Schwäche in den Knien, Zusammenbeißen der Zähne, Beschleunigung der Atmung, Herzklopfen.

Die zweite große Hauptgruppe der hysterischen Anfälle wird von den Dämmerzuständen gebildet. Es handelt sich hier um Zustände von Bewußtseinstrübung mit deliranten Störungen der Wahrnehmung und des Handelns. Ihre Betrachtung wird am besten anknüpfen an die bei Hysterischen nicht seltenen Erscheinungen des Nachtwandelns oder Somnambulismus. Als Vorstufen desselben können wir die unruhigen Träume, das Zähneknirschen, Sprechen und Aufschreien im Schlafe betrachten. Ein Kranker träumte häufig, daß er sich in fremden Ländern, in Afrika, befinde, von Wilden überfallen werde, schwere Kämpfe bestehe. Beim ausgeprägten Nachtwandeln erheben sich die Kranken aus ihrem Bette, kramen mit den Bettstücken herum, raufen mit ihnen, öffnen das Fenster, sehen hinaus, machen Licht, gehen mit geschlossenen oder halbgeöffneten Augen im Zimmer oder selbst im ganzen Hause herum, rütteln an der Türe, verrichten allerlei, oft ganz geordnete, bisweilen aber auch unsinnige Handlungen (Zerreißen von Kleidern, Zertrümmern des Nachtgeschirrs, Verstecken oder Hinauswerfen von Gegenständen). Eine Kranke weckte die Kinder: eine andere nahm einen Stuhl mit ins Bett. Nach einiger Zeit legen sich die Kranken wieder nieder, um am anderen Morgen mit dumpfem Kopfe und meist ohne Erinnerung an das Geschehene zu erwachen. Nicht selten ist es möglich, sie durch Anreden oder doch durch stärkere Reize (Kälte, Stechen, Kneifen) aus ihrem Zustande zu erwecken.

Manchmal stellen sich schon beim Einschlafen Verwirrtheitszustände ein; die Kranken reden verkehrt, lachen "komisch", phantasieren. Auch Erregungen können in der Nacht auftreten. Die Kranken werden unruhig, schwatzen, deklamieren, fallen aus dem Bette, tanzen, springen herum, klatschen in die Hände, schreien, lachen. Endlich wären unter den nächtlichen Anfällen noch die schon früher erwähnten, halb traumhaften, deliriösen Erlebnisse anzuführen. Die Kranken sehen ihre Mutter an das Bett treten, den Verführer, der sie auffordert, mit ihm zu gehen, da sie ihm gehören. Männer mit Schlapphüten und blutroten Mänteln wollen sie mit Ketten in ein öffentliches Haus schaffen, wie sie es verdienen.

Das verstorbene Kind liegt im Bett; der Geist des Vaters zeigt sich am Fenster, erscheint als Mephistopheles; ein Männergesicht an der Decke befiehlt ihnen, aus dem Hause zu gehen, weil es verflucht sei. Der Teufel mit Hundsschnauze taucht auf; weißgekleidete Männer ohne Köpfe steigen ins Fenster.

Die in das wache Leben sich einschiebenden Dämmerzustände zeigen eine noch weit größere Mannigfaltigkeit, so daß es schwer ist, eine befriedigende Darstellung von ihnen zu geben, um so mehr, als die einzelnen Formen vielfach ineinander übergehen. Eine erste Gruppe ist durch ihre Verbindung mit lebhaften Erregungszuständen gekennzeichnet, sie stellt gewissermaßen eine zum hysterischen Dämmerzustande verzerrte Gemütsbewegung dar. Die Kranken fassen Einzelheiten ziemlich gut auf, sind aber unklar über ihre Umgebung, verkennen die Personen, haben keine rechte Vorstellung von ihrer Lage. Illusionäre Wahrnehmungsverfälschungen scheinen häufig zu sein. Öfters werden von den Kranken einzelne Wahnvorstellungen geäußert, man wolle sie vergiften, jemand sei ihnen mit dem Revolver nachgelaufen, die Mitkranken haben sie geschimpft. Die Färbung der Stimmung ist sehr wechselnd. Die Kranken sind bald mürrisch, gereizt, unzugänglich, bald heiter, verzückt, erotisch. Regelmäßig aber besteht eine außerordentliche Erregbarkeit. Mit oder ohne äußeren Anstoß entwickeln sich unversehens die heftigsten Ausbrüche. Die Kranken weinen, schreien, brüllen, reißen Bilder von der Wand, zerstören, schlagen Scheiben ein, werfen mit Gegenständen, donnern an die Türe, drängen hinaus, werden gewalttätig; sie schimpfen und drohen, singen mit verklärtem Ausdrucke, schneiden Gesichter, tanzen herum, wälzen sich im Bette, lassen sich hinausfallen, schlagen mit dem Kopfe auf den Boden. Zeitweise äußern sie lebhafte Angst, klagen über Beklemmungsgefühle, rufen nach der verstorbenen Mutter. In der Regel dauern die Erregungszustände nur kurze Zeit, höchstens einige Stunden, aber sie wiederholen sich sehr häufig, selbst viele Male im Verlaufe von Tag und Nacht. In den Zwischenzeiten sind die Kranken ruhiger, etwas klarer, aber schwerfällig, unbesinnlich, bald zugänglich, bald ablehnend, gespannt, um beim geringsten Anlasse plötzlich wieder loszubrechen. Derartige Erregungszustände können sich im Anschlusse an einen bestimmten Anlaß entwickeln und schon am nächsten oder übernächsten Tage wieder schwinden. Der unberechenbare Wechsel zwischen ruhigeren Zeiten und unbändigen Ausbrüchen kann sich aber auch über viele Wochen, ja Monate erstrecken, bis endlich eine dauernde Abnahme der Reizbarkeit und Rückkehr der Klarheit und Ordnung im Denken und Handeln eintritt.

Sehr nahe verwandt mit der geschilderten, ungemein häufigen Form sind die vorzugsweise bei jugendlichen Kranken beobachteten Dämmerzustände mit läppischer Färbung¹). Die Kranken sind unklar über ihre Umgebung, halb träumerisch, halb neugierig und sehr ablenkbar, verkennen die Personen. Ihre Stimmung ist ausgelassen heiter, oft erotisch; sie lachen viel und laut, spielen auf ihre Liebesabenteuer an, singen, tanzen herum, scherzen; eine Kranke behauptete, himmelblaue Hunde, fliegende Schneebälle, rote Mäuse und gelbe Krebse zu sehen. Dazwischen aber werden sie auch leicht gereizt, schimpfen, kratzen, beißen, schlagen die Mitkranken. Sie zeigen eine lebhafte Unruhe, suchen davon zu laufen, verkriechen sich, schlagen Purzelbäume, machen sonderbare Bewegungen mit den Händen, suchen in die Höhe zu klettern, tollen herum "aus Viehcherei", wie eine Kranke sagte. Sie duzen alle Welt, geben verkehrte, schnippische Antworten, machen Witze. Oft begehen sie allerlei törichte und mutwillige Streiche, werfen alles in die Ecke. legen sich in fremde Betten, schütten Wasser in die Schuhe, zeigen die Zunge, schmücken sich aus. Eine Kranke, deren Anfälle durch den Schreck vor einer Katze ausgelöst worden waren, miaute wie eine Katze; andere krähen, bellen, laufen auf allen Vieren. Eine Kranke hätschelte ihr Kopfkissen wie ein Wickelkind; eine andere streichelte und fütterte ihren in ein Tuch eingewickelten Pantoffel und pflückte Blumen auf den Betten; eine dritte rief immer: "Zu meiner Mutter möcht' ich!"

Das Benehmen der Kranken erinnert daher vielfach an dasjenige eines ungezogenen, albernen Kindes. Dem entspricht es, daß sie behaupten, ihren Namen nicht zu wissen, noch nicht schreiben zu können, ein kindliches Alter angeben, eine unbeholfene Sprache reden, auch die einfachsten Rechnungen ganz falsch ausführen. Dadurch entsteht jenes Zustandsbild, das man als "Puerilismus" bezeichnet hat, und das in ganz ähnlicher Weise durch die Hypnose erzeugt werden kann. Eine Vorstellung von diesem kindischen Gebahren

<sup>1)</sup> Sträussler, Jahrb. f. Psychiatrie XXXII, 1.

mag die Fig. 281 geben. Die Kranke hat sich mit Hilfe von Bettlaken, Taschentüchern, Handtüchern und Zeitungspapier in abenteuerlichster Weise herausstaffiert; zwei Schuhe sind seitlich au Kopfe festgebunden. Die Dauer solcher Zustände beträgt in der Regel nur einige Stunden oder höchstens Tage; sie können durch



Fig. 281. Kranke im hysterischen Dämmerzustande,

einen Krampfanfall eingeleitet oder abgeschlossen werden. Auch diese Anfälle pflegen sich jedoch häufig zu wiederholen. In den Zwischenzeiten sind dann die Kranken oft völlig umgewandelt, still, gedrückt, wortkarg; sie haben meist gar keine oder nur eine sehr dunkle Erinnerung an den Dämmerzustand.

Eine weitere Form von Dämmerzuständen verläuft als ein-

fache, rasch vorübergehende Bewußtseinstrübung mit Verwirrtheit, ohne sonstige auffallendere Erscheinungen. Meist im Anschlusse an eine Gemütsbewegung werden die Kranken unklar, verlieren das Verständnis für ihre Umgebung und führen auch vielfach Handlungen aus, über die sie sich nachher keine Rechenschaft zu geben vermögen. Sie verrichten ihre Obliegenheiten verkehrt. machen grobe Fehler beim Kochen, verirren sich auf dem gewohnten Wege, gehen eine falsche Treppe, laufen planlos herum, stoßen mit den Leuten auf der Straße zusammen, sitzen wie abwesend da, starren vor sich hin, begeben sich eine Nacht nicht ins Bett. Ein Kranker gab an, er sei manchmal irgendwo, ohne zu wissen. wie er dahin gekommen sei; ein anderer wurde nackt und bewußtlos auf der Straße aufgefunden: ein dritter lag in den Anlagen auf dem Bauche und gab einen ganz verkehrten Namen an. Eine Kranke fuhr im Faschingskostüm von Regensburg nach München, ohne es zu wissen; eine andere wurde auf dem Friedhofe angetroffen, im Begriffe, ein Grab zu graben; sie behauptete, ein ihr bekannter Arzt liege dort begraben. Gar nicht selten werden in solchen Zuständen auch unüberlegte Selbstmordversuche begangen. Die Kranken sind dabei in der Regel verwirrt, können auf die einfachsten Fragen keine Antwort geben, wissen ihren Namen nicht, reden überhaupt nicht. Die Dauer solcher Zustände ist gewöhnlich eine kurze; die Kranken kommen nach einigen Minuten, längstens nach Stunden, wieder zu sich. Meist handelt es sich um gelegentliche und vereinzelte Vorkommnisse, die keine besondere Neigung zu gehäuftem Auftreten erkennen lassen.

Ganz ähnliche, aber leichtere und länger andauernde Bewußtseinstrübungen dürften dem hysterischen Wandertriebe zugrunde liegen. Die Kranken unternehmen mit oder ohne Anlaß abenteuerliche und zwecklose Reisen, treten unter falschem Namen auf, verbrauchen viel Geld, spielen sich auf und führen allerlei unbegreifliche Streiche aus. Ein Kranker stellte sich als Polizeibeamter vor und begann Nachforschungen nach einem angeblichen "Müller"; andere geben sich den Anschein von Ärzten, Offizieren, Staatsanwälten, begehen Zechprellereien und Schwindeleien. Da es sich hier regelmäßig um krankhaft minderwertige Persönlichkeiten handelt, werden wir dieser Störungen später eingehender zu gedenken haben.

Dem Nachtwandeln verwandt sind die nunmehr zu besprechenden

Dämmerzustände mit traumhafter Benommenheit. Die Kranken sind ganz unklar, versunken, fassen nicht auf, was um sie herum vorgeht, werden anscheinend von einzelnen Sinnestäuschungen und verworrenen Wahnvorstellungen beherrscht, soweit man das aus ihrem Benehmen und ihren abgerissenen Äußerungen entnehmen kann. Sie haben keine Ahnung, wo sie sich befinden, glauben sich in ihrer Wohnung, im Himmel, in der Hölle, im Gefängnis, fahren im Automobil, zu beiden Seiten den Satan. Sie sehen Gespenster. Gesichter, eine kleine schwarze, zusammengekauerte Gestalt, schwarze Kisten mit vielen schwarzen Schlössern, Flammen. Das Bett versinkt: sie stehen bis an den Hals im Wasser: alles kocht. Draußen wird gesprochen, ihr Name gerufen; man lacht sie aus. schimpft sie, will sie erwürgen; Gott und die verstorbene Mutter reden. Die Kranken sind ratlos, ängstlich, schrecken zusammen, fahren plötzlich auf, seufzen, sprechen leise, undeutlich vor sich hin; eine Kranke bat, man solle ihr die heißen Tücher fortnehmen; es sei aus, vorbei. Dazwischen schiebt sich hier und da krampfhaftes Weinen oder Lachen.

Haltung und Benehmen zeigen in der Regel eine gewisse Gebundenheit. Die Kranken starren mit finsterem oder ängstlichem Ausdrucke vor sich hin, gehen mit verschränkten Armen oder gestikulierend langsam auf und ab; sie beachten ihre Umgebung nicht, lassen sich auch durch äußere Störungen nicht beirren, geben keine Antwort, befolgen keine Aufforderung, blicken höchstens einmal erstaunt auf. Öfters besteht ausgesprochene wächserne Biegsamkeit. Bisweilen ergreifen die Kranken, was ihnen gerade in die Augen fällt, das Stethoskop des Arztes, Badetücher, Strümpfe, Kleidungsstücke, um sie in irgendeinem Winkel oder in ihrem Bette zu verstecken. Auch Brandstiftungen kommen vor: eine meiner Kranken sah ganze Berge von Papier vor sich, durch deren Anbrennen sie die Vernichtung ihres Anwesens und ihres Wohlstandes herbeiführte. In einzelnen Fällen werden die Kranken lebhafter, rutschen auf dem Boden herum, kriechen unter das Bett. suchen nach ihren Kindern, reden die Personen der Umgebung mit verkehrten Namen an, werden gereizt und ablehnend. Hier finden sich fließende Übergänge zur nächsten Form.

Die Dauer dieser Dämmerzustände pflegt sich nur über wenige Stunden, höchstens über 1-2 Tage zu erstrecken; je länger sie sich

hinziehen, desto mehr treten neben der traumhaften Benommenheit delirante Züge hervor, desto mehr stellen sich Beziehungen zwischen den Kranken und den Eindrücken der Umgebung her. Während es bei den rasch verlaufenden Anfällen bisweilen auch durch die stärksten Reize nicht möglich ist, die Kranken aus ihrer Versunkenheit abzulenken oder gar zu erwecken, werden diese bei längerer Dauer zugänglicher und geordneter. Das Erwachen geschieht dort immer ziemlich plötzlich, öfters unter leichten Krampferscheinungen, hier vielfach unter allmählicher Aufhellung des Bewußtseins. Die Erinnerung an den Anfall ist dort völlig erloschen, kann hier teilweise erhalten sein.

Eine gewisse Sonderstellung nehmen diejenigen Dämmerzustände ein, in denen ganz bestimmte, mit starker gemütlicher Erregung einhergehende Ereignisse bei getrübtem Bewußtsein immer in der gleichen Weise von den Kranken durchlebt werden. Es handelt sich dabei um Überfälle, Lebensgefahren und Schreckensszenen aller Art, sehr häufig auch um geschlechtliche Angriffe. Vielfach sind es wirkliche Vorkommnisse, die sich mit allen Einzelheiten in der Einbildung des Kranken wiederholen; gewöhnlich haben sie dann auch den ersten Anlaß zum Auftreten hysterischer Zufälle gebildet. Eine Kranke, die Gegenstand von Zudringlichkeiten geworden war, "sah immer den Menschen vor sich"; ein Kranker, dessen Vetter durch Sturz von einem Baume tödlich verunglückt war, durchlebte diesen Vorfall in den Dämmerzuständen immer wieder, rief jenem zu, er solle nicht hinaufsteigen, erinnerte ihn an seine Mutter, sprach vom Sarge und geriet dabei ganz außer sich. Eine Kranke kämpfte jedesmal mit einem Arzte, der ihr, nach ihren abgerissenen Äußerungen zu schließen. Gewalt antun wollte. Giannuli1) hat unter anderen hierher gehörenden Beispielen den Fall eines Zollbeamten berichtet, der unter großer Lebensgefahr eine Frau aus einer wildgewordenen Rinderherde errettet hatte. Als er einige Monate später zufällig die gerettete Frau getroffen hatte und von ihr mit Danksagungen überhäuft worden war, erkrankte er an hysterischen Dämmerzuständen; in denen er jenes aufregende Ereignis immer wieder durchlebte. Bisweilen ist jedoch der Inhalt der Delirien auch ein rein erdichteter oder doch stark ausgeschmückter.

<sup>1)</sup> Giannuli, Monatsschr. f. Psychiatrie IX, 107.

Außerordentlich packend pflegt die Lebendigkeit zu sein, mit der das erschütternde Erlebnis in dem ganzen Verhalten der Kranken zum Ausdrucke kommt. Ihr wechselndes Mienenspiel zeigt auf das deutlichste die einzelnen Abschnitte des Vorganges bis zum schrecklichen Höhepunkte; sie suchen zu fliehen, brechen zusammen, flehen um Gnade, wehren sich verzweifelt, geraten in Wut, werden überwältigt, alles mit größter Naturwahrheit. "Geh' weg! Du sollst mir nichts tun!" rief eine Kranke; "jetzt hat er mir ein Messer in die Brust gestoßen!" Ihrer wirklichen Umgebung sind sie dabei vollkommen entrückt, lassen sich durch äußere Einwirkungen gar nicht beirren. Die Anfälle dauern immer nur kurze Zeit,  $^{1}l_{4}-^{1}l_{2}$  Stunde; ihren Abschluß bildet ein ziemlich plötzliches Erwachen ohne Erinnerung an das Vorgefallene. Sie pflegen sich öfters, bisweilen sogar sehr häufig, zu wiederholen und dann jedesmal in fast genau gleicher Form abzulaufen.

Diese "pathetischen" Dämmerzustände bilden eine Art Übergang von den traumhaften zu den deliranten Formen, die durch eine weit geringere Trübung des Bewußtseins und das Auftreten lebhafter Sinnestäuschungen mit abenteuerlichen Wahnbildungen gekennzeichnet sind. Die Kranken machen einen leicht benommenen und unbesinnlichen, ratlosen Eindruck, fassen mangelhaft auf und sind unklar über Ort und Zeit wie über ihre Lage. Sie verkennen ihre Umgebung, reden den Arzt mit falschem Namen an, bezeichnen ihn als Graf, glauben, in einer anderen Stadt, in Petersburg, in einem anderen Lande zu sein; sie befinden sich auf einem Maskenballe, in einem Schlosse, im Zuchthause. Alles ist blau: an den Wänden sitzen grüne Raupen, Schlangen; wilde Tiere, Löwen, Pudel, Pferde tauchen auf : Köpfe wachsen aus der Wand heraus : schwarze Vögel fliegen herum; in den Betten sind "Schlangenketten", Ungeziefer. Eine Dame steigt zum Fenster herein: Engel, Hexen und Teufel erscheinen, schwarze Männer, Schutzleute, Kapuziner, drei Kinder in weißen Kleidern, Christus am Bett, die Jungfrau Maria auf einer Wolke mit dem Rosenkranz. Die Glocken läuten: Verwandte schimpfen; die verstorbene Geliebte ruft; eine Frau droht. Der Liebhaber kommt mit dem Revolver, schreit: "Dich krieg' ich schon; du kommst mir nicht mehr aus!" Es heißt: "Hallunke!" "Schwindlerin, Betrügerin"; der Name des Kranken wird gerufen. Es riecht nach Tod; im Essen ist Gift; der Kranke fühlt sich gezupft, an den Haaren gezogen; er spürt eine Nadel, ein Messer im Bein. Ihm werden Knochen aus dem Arm genommen; er hat kein Hirn mehr, weiße Mäuse im Kopfe, wird wahnsinnig; man hat ihm den Krebs eingeimpft. Aus Mund, After und Nase kommen Mäuse; ein Kran-



Fig. 282. Zeichnung einer hysterischen Vision.

ker zog sie heraus und warf sie fort. Eine Kranke meinte, sie sei im Feuer und müsse verbrennen.

Die Sinnestäuschungen der Kranken beschränken sich vielfach nicht auf einzelne Trugwahrnehmungen, sondern tragen ein erlebnisartiges Gepräge. Die Mutter des Kranken erscheint nacht und verkündet ihm den Tod; eine Gestalt mit langem grauem Haare befiehlt ihm, sich umzubringen; die Schwester sitzt in einem Käfig und schreit um Hilfe. Ein Kranker sah sich von einem Kopfe mit "lauter Haxen" verfolgt, der ihm Tag und Nacht keine Ruhe lasse, ihn auslache, mit schmutzigen Fingern in sein Essen greife; er entwarf davon die umstehende, stark verkleinerte Zeichnung (Fig. 282). Eine Kranke wurde von einem Manne mit einer großen Nase geküßt, der sie notzüchtigen wollte; ein Kranker, der behauptete, der Pfarrer gebe sich mit seinem Mädchen ab, verlangte ein Gewehr, als er jenen angeblich auf dem Dache erblickte, markierte das Anlegen, Zielen, Losdrücken und erklärte, jetzt habe er ihn erschossen.

Dazu gesellen sich allerlei bunte Verfolgungs- und Größenideen. Leute werden umgebracht, Galgen gebaut; das Haus ist voller Schutzleute: die Familie ist ermordet: Vater und Mutter wurden gestern geköpft. Der Kranke wird für einen Spion gehalten, soll langsam zu Tode gemartert, aufgehängt werden, muß wegen Landesverrates heute hingerichtet werden; der Bruder will ihn töten. Ein Kranker erklärte, er solle von den Ärzten, die er als Metzger bezeichnete, fettgemacht und dann abgestochen werden. Der Kranke ist Hannibal, Fürst von Thurn und Taxis, der reichste Prinz der Welt. Adjutant des Kaisers, Verwandter des Landesfürsten, schickt alle nach Sibirien; eine Kranke bezeichnete sich als Kaiserin von Berlin. Von einem Grafen bekommt der Kranke 20 000 Mark; er besitzt 95 000 Millionen, 100 Schlösser, 40 Hengste; Sträflinge müssen Gold graben und es ihm abliefern. Er hält Hofball ab, tanzt mit Prinzessinnen, hat Prinzen zu Kindern, muß zum Kaiser, wartet, bis die Herren aus Österreich kommen, soll im Auftrage des Königs von Sachsen das Haus besichtigen. Ein Kranker behauptete, er habe ein wirtschaftliches System erfunden, das alle glücklich machen werde; ein anderer wollte Papst werden, eine neue Religion gründen.

Öfters werden auch Konfabulationen vorgebracht. Der Kranke hat seine Schwester erstochen, sein Mädchen schwer verletzt; er wurde vom Scharfrichter verhört, zum Tode verurteilt, schon einmal geköpft, der Kopf aber mit Gummi wieder angeleimt; die Engländer haben ihm Kugeln in den Kopf geschossen. Er wurde durchgeprügelt und überfahren, mußte mit Riesen kämpfen, war beim Prinzregenten, in Paris, fuhr mit dem Blitzzuge; man hat ihn in den Reichstag gewählt. Den Arzt sah er schon früher bei Hofe.

Während dieses Deliriums sind die Kranken meist zugänglich, wenn auch oft etwas schläfrig und träumerisch, einsilbig. Sie geben

Antwort, gehen auf Anregungen und Einwände ein, bleiben aber dabei im Rahmen ihrer kindlich-spielerischen Erdichtungen. Ein Kranker, der sich Ito, Kaiser bald von Japan, bald von China nannte und behauptete, er regiere seit 3 Jahren, wolle jetzt den König von Bayern besuchen, erwiderte auf die Aufforderung, japanisch zu sprechen, das tue er bei Barbaren nicht. Ein anderer, der sich für den Kaiser von Rußland ausgab, erklärte, er kenne kein deutsches Geld, nur das russische; er schrieb eine Postkarte, die von Petersburg nach München gerichtet war. Eine Kranke, die sich aus einigen Tüchern eine Puppe verfertigt hatte, legte sie sofort an die Brust, als man ihr sagte, daß die Kleine hungrig sei und geschrieen habe. Bisweilen tritt in den Äußerungen der Kranken ein gewisses Krankheitsgefühl hervor; ein Kranker fürchtete, er werde wahnsinnig; eine Kranke sprach von ihrem "Rappel".

Sehr eigenartige Krankheitsbilder entstehen durch die gerade in diesen Zuständen besonders häufigen und stark ausgebildeten hysterischen Verdrängungserscheinungen. Sie treten am auffallendsten hervor in dem zuerst von Möli geschilderten Vorbeireden, dessen innige Beziehungen zu hysterischen Dämmerzuständen besonders von Ganser¹) 1897 klargelegt worden sind. Diese Störung, die uns vorübergehend oder längere Zeit hindurch in der überwiegenden Mehrzahl der deliranten Dämmerzustände begegnet, zeigt sich einmal im Versagen der einfachsten Kenntnisse, andererseits in dem Vorbringen ganz falscher, oft unsinniger Angaben. In solchen "Ganserschen" Dämmerzuständen reden die Kranken anscheinend, ohne nachzudenken, darauf los, oder sie machen nach einigem Besinnen Angaben, die wohl "in der Richtung der Frage" liegen, sie aber unzutreffend beantworten. Die Kranken wissen ihren Namen nicht zu nennen, geben ihn falsch an, ebenso Alter und Geburtsjahr, jetzige Jahreszahl oder Datum, vielleicht nicht einmal die Tageszeit; sie rechnen ganz verkehrt (1 + 1 = 200), vermögen Farben und Münzen nicht zu bezeichnen, die Zahl ihrer Augen, Füße, Finger nicht anzugeben. Ein Kranker begann bei solchen Fragen umständlich und unbeholfen an Nase, Ohren usf. herumzuzählen, ohne jedoch zum richtigen Ziele zu

<sup>1)</sup> Ganser, Archiv f. Psychiatrie XXX, 633; Ebenda XXXVIII, 34; Henneberg, Allgemeine Zeitschr. f. Psych. LXI, 479; Lücke, ebenda 1903, 1; Vorster, Monatsschr. f. Psychiatrie XV, 160; Hey, Das Gansersche Symptom, seine klinische und forense Bedeutung, 1904.

kommen. Auf die einfachsten Fragen erhält man ganz sinnlose Antworten. Die Woche hat 31 Tage, der Goldfisch 4 Beine; die Hauptstadt von Deutschland ist Europa; der Himmel ist weiß; die Blätter sind gelb. Gegenstände werden unrichtig, aber im Sinne einer gewissen Anknüpfung an die Wirklichkeit benannt, bisweilen mit Umschreibungen, ein Markstück als 5 Pfennige, rotes Papier als weiß, ein Taschentuch als Hemd, Geld als Papier.

Auch über ihre persönlichen Verhältnisse geben die Kranken die albernsten Auskünfte. Ein Kranker bezeichnete sich als "Mister Smoking"; eine Kranke gab an, ihre Mutter nicht zu kennen; ein lediger Kranker erklärte, er habe eine Frau und vier Kinder; eine Frau behauptete, ihr Mann sei tot; ihre Wohnung wisse sie nicht. Ebenso ist es unmöglich, über frühere Erlebnisse klare und richtige Angaben zu erhalten, namentlich, wo es sich um Straftaten handelt. Die Kranken wissen nicht, was sie angestellt haben, weswegen sie in die Klinik gekömmen sind, wer sie gebracht hat, wo sie vorher waren, ob sie schon bestraft wurden. Bisweilen bringen sie erdichtete Erzählungen vor; sie waren früh in einem entfernten Orte bei der Mutter, sind schon ein halbes Jahr da, haben gerade Tee getrunken; es war Besuch da.

Manche Kranke können auch nicht schreiben, bringen, wie früher geschildert, nur unverständliche Schnörkel auf das Papier, lassen Buchstaben und Worte aus. Ein Kranker vermochte seinen Namen nur zu schreiben, wenn man ihm ieden einzelnen Buchstaben vorsagte; als man ihn aufforderte, seinen Vornamen hinzuzusetzen, schrieb er .. Vorname". Vielfach weichen die Kranken den Fragen aus. besonders, wenn sie etwas verfänglicher Art sind; sie sprechen von etwas ganz anderem, antworten überhaupt nicht, oder sie bringen auch wohl dieselbe Redensart immer wieder vor. Eine Kranke erwiderte tagelang auf alle Fragen: "Ist ausgeschlossen!"; ein Russe, der das Deutsche sehr gut beherrschte, ließ alle deutschen Anreden völlig unbeachtet. Manche Kranke lesen zusammenhanglos, unter Auslassungen. Die Stimmung der Kranken ist in der Regel wechselnd. Zeitweise erscheinen sie ängstlich, weinerlich, jammern; dann wieder zeigen sie eine läppisch-übermütige Heiterkeit, oder sie machen den Eindruck schläfriger Gleichgültigkeit. Hier und da kommt es zu Selbstmordversuchen, die aber regelmäßig mit geringer Überlegung und Tatkraft ins Werk gesetzt werden.

Das Benehmen der Kranken ist öfters nicht besonders auffällig. Manche Kranke kümmern sich wenig um ihre Umgebung, liegen teilnahmlos da; andere sind kindisch eigensinnig, widerstrebend, verstecken sich unter der Decke, lehnen jede Unterhaltung ab; wieder andere sind neugierig, fassen alles an, gehen dem Arzte



Fig. 283. Hysterischer Kranker in spielerischer Verkleidung (Ganserscher Dämmerzustand).

nach, treiben allerlei Possen, verstecken Gegenstände im Bett. Eine Kranke faltete sich aus einem Tuche ein Schiff zusammen, mit dem sie nach Amerika fahren wollte. Der obenerwähnte angebliche Kaiser von Japan klebte sich eine Marke auf die Stirn, verfertigte sich Papiermanschetten und eine eigenartige Kopfbedeckung aus einigen Tüchern, wie sie Fig. 283 zeigt; ein anderer

Kranker streute nachts in seinem Zimmer Brot, um Tauben zu füttern. Nicht selten beobachtet man theatralische Gebärden und Stellungen.

Hier und da zeigt sich Unruhe, namentlich nachts, seltener stärkere Erregung. Die Kranken gehen aus dem Bette, drängen fort, schimpfen, schneiden Fratzen, tanzen, singen, schreien, werfen Gegenstände ins Zimmer, wälzen sich am Boden, werden auch wohl einmal gewalttätig; ein Kranker bedrohte seine Frau mit dem Messer. Die sprachlichen Äußerungen sind in der Regel verständlich, wenn auch oft etwas zusammenhanglos; einzelne Kranke gefallen sich in gezierter Sprechweise, in verworrenen Reimereien oder schreiben "Gedichte" nieder. Meist sind die Kranken beeinflußbar, schrecken bei unerwarteten Reizen zusammen, beruhigen sich auf Zuspruch, werden ängstlich oder aufgeregt bei Bedrohungen. Der Kranke, von dem die Zeichnung Fig. 282 stammt, lief laut schreiend davon, als ihm plötzlich zugerufen wurde, sein Verfolger komme. Das gesamte klinische Bild ist vielfachen Schwankungen unterworfen. Zeitweise können die Kranken leidlich klar erscheinen, um bald darauf von neuem die unsinnigsten Antworten zu geben. Öfters lassen sich äußere Anlässe für solche Verschlechterungen nachweisen, ein Brief, Besuch, eine Zustellung, eine Äußerung des Arztes; hier und da gelingt es auch durch kräftiges Zureden, den Kranken zu vernünftigem Eingehen auf die an ihn gerichteten Fragen zu bringen.

Auf körperlichem Gebiete finden sich fast immer diese oder jene hysterischen Störungen. Am häufigsten ist Unempfindlichkeit gegen Nadelstiche, bald am ganzen Körper, bald auf einzelne Hautgebiete beschränkt. Ferner beobachtet man konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, Strabismus, Doppelsehen, Zittern, Geh- und Sprachstörungen, ataktische Schrift, Anfälle, Zuckungen, Fehlen des Konjunktival- und Würgreflexes, übermäßige Steigerung der Sehnenreflexe; hier und da besteht wächserne Biegsamkeit. Der Schlaf ist oft sehr gestört.

Die Dauer dieser deliranten Dämmerzustände beträgt meist einige Tage oder Wochen, kann sich aber gelegentlich auch über Monate, in einzelnen Fällen mit vielen Schwankungen über Jahr und Tag erstrecken. Man hat dabei den Eindruck, daß es sich um eine ganze Kette von Einzelanfällen handelt, die sich mit

kurzen, klareren Zwischenzeiten aneinander schließen. Die Kranken sind jeweils einige Tage hindurch ablehnend, finster, unbesinnlich, delirant, plötzlich gereizt, sinnlos gewalttätig, dann wieder
besonnen, erotisch, scherzhaft, anspruchsvoll, putzen sich heraus,
kennen den ganzen Hausklatsch, wissen aber nichts von den Vorgängen während der stärkeren Bewußtseinstrübung. Nach wenigen
Tagen, bevor sie noch völlig frei geworden sind, setzt schon wieder
ein neuer Dämmerzustand ein. Auch in den Pausen bestehen Stigmata fort, namentlich Empfindungsstörungen; hier und da schieben
sich Krampfanfälle ein. Die Lösung des Krankheitszustandes pflegt
allmählich zu erfolgen; die Erinnerung ist aufgehoben oder doch
stark beeinträchtigt. Manchmal reicht die Erinnerungslücke über
den Beginn des Dämmerzustandes zurück, läßt sich aber meist in
der Hypnose aufhellen. Die Anfälle zeigen nicht die Neigung, sich
häufig zu wiederholen.

Die hier geschilderten deliranten Dämmerzustände, namentlich in der von Ganser umschriebenen Form, finden sich ganz auffallend häufig bei Untersuchungs- und Strafgefangenen, wenn sie auch keineswegs auf diese beschränkt sind. Besonders gern setzen sie bald nach der Verhaftung oder nach einem Verhöre ein, in dem der Kranke sich des Ernstes seiner Lage recht deutlich bewußt wurde. Eine meiner Kranken wurde in einem Warenhause, wo sie Diebstähle verübt hatte, festgenommen und verfiel sofort in lebhafte Aufregung, die ihre Verbringung in die Klinik veranlaßte; bei der Aufnahme war der Gansersche Dämmerzustand bereits voll ausgebildet und dauerte eine Reihe von Tagen an. Derartige Beobachtungen zeigen uns, daß den Ausgangspunkt der Erkrankung eine heftige Gemütserregung bilden kann; sie läßt sich auch fast immer nachweisen. Wir dürfen uns wohl vorstellen, daß bei geeigneter Veranlagung oder auf sonstwie vorbereitetem Boden die gewöhnliche, durch gemütliche Erschütterungen erzeugte Verwirrung sich zu einem krankhaften Dämmerzustande fortbilden kann.

Dabei werden, entsprechend der allgemeinen Neigung der Hysterischen, die Vorstellungen und Gefühle, durch die der Krankheitszustand ausgelöst wurde, aus dem Bewußtsein verdrängt. Die Kranken geraten in eine Traumwelt, in deren beängstigenden Erlebnissen zum Teil noch die Gemütserschütterung unmittelbar nachwirkt, während auf der anderen Seite freundlichere Bilder das

Denken und Fühlen in ganz anderen Bahnen halten. Es läßt sich nicht verkennen, daß dieser Vorgang die größte Ähnlichkeit mit dem so oft auch vom Gesunden betätigten, bewußten Bestreben aufweist, unangenehme Eindrücke und Erlebnisse durch geflissentliche Ablenkung und Zerstreuung in den Hintergrund zu drängen, das mahnende Gewissen "zu betäuben". Ia, man darf vielleicht annehmen, daß diese Selbstbefreiung, wie sie einerseits willkürlich geübt werden kann, andererseits durch stammesgeschichtlich erworbene Einrichtungen begünstigt wird, die eben bei Hysterischen in breiterem Umfange benutzt werden. So würde es verständlich werden, daß sich hier krankhafte Verdrängung und bewußte Verstellung vielfach so eng zu berühren, ja miteinander zu verbinden scheinen. Es ist indessen zu betonen, daß bei unseren Kranken die Häufigkeit sonstiger hysterischer Störungen ohne weiteres auf die krankhafte Grundlage des klinischen Krankheitsbildes hinweist. Auch bei der erwähnten Warenhausdiebin hatten schon lange vorher die Zeichen einer schweren Hysterie bestanden.

Nahe verwandt mit dem Ganserschen Dämmerzustande und ebenfalls den Erscheinungsformen der Hysterie zuzurechnen ist der von Räcke beschriebene Haftstupor. Es handelt sich dabei um einfache, mehr oder weniger tiefe Bewußtseinstrübungen mit hysterischen Verdrängungserscheinungen. Wie es scheint, entwickeln sich diese Bilder ausschließlich unter dem Einflusse der Gefangenschaft, besonders in der Untersuchungshaft. Vielleicht sind hier die Bedingungen für das Auftreten lähmender Bewußtseinstrübung mit starker Neigung zur Verdrängung besonders günstige, da die Lage einerseits einen überaus heftigen gemütlichen Druck ausübt, andererseits der tatkräftigen Willensbetätigung nicht den geringsten Spielraum läßt.

Die Einleitung bildet ein verstörtes, ablehnendes, mürrisches oder ängstliches Wesen, bisweilen auch eine heftige tobsüchtige Erregung. Die Kranken erscheinen benommen, unklar, unzugänglich, kümmern sich nicht um die Vorgänge in der Umgebung, setzen sich mit niemandem in Beziehung, beschäftigen sich nicht, reagieren kaum oder gar nicht auf Anreden, Einwirkungen und Aufforderungen. Hier und da kann eine sinngemäße Handlung zeigen, daß sie doch aufgefaßt haben, was um sie geschieht. Meist sind sie ganz stumm, oder sie geben einsilbige, unzulängliche

oder unsinnige Antworten, bringen auch wohl immer die gleichen Worte vor: "ich weiß nicht"; ein Kranker erwiderte regelmäßig: "Bier, Bier!" Hier und da kann man aus abgerissenen Äußerungen entnehmen, daß die Kranken beschimpfende oder drohende Stimmen hören, namentlich nachts; sie müssen ihr Leben lassen, werden erschossen; der Teufel will ihnen etwas tun. Manche Kranke sehen schwarze Gestalten, Feuergarben, brennende Lichter; ein Kranker rief plötzlich aus: "Ich bin der König!" und verlangte ein Messer, um die Schwarzen zusammenzustechen und sich den Hals abzuschneiden; ein anderer fragte nach der Hinrichtung. Nicht selten bestehen auch Vergiftungsideen mit Nahrungsverweigerung.

Der Stimmungshintergrund ist bisweilen von einer dumpfen Teilnahmlosigkeit beherrscht; häufiger sind die Kranken düster, reizbar, gespannt oder ängstlich, mißtrauisch. Der Gesichtsausdruck ist starr, niedergeschlagen oder verdrießlich, ihr Benehmen steif, gebunden. Gegen Eingriffe widerstreben die Kranken, lassen sich aber manchmal widerstandslos stechen, erscheinen unempfindlich. Öfters begehen sie allerlei unsinnige Handlungen. Sie entkleiden sich, zerreißen ihre Kleider, werfen sie in den Abort, verstecken sich, legen sich nackt unter das Bett, schleppen die Matratze herum, binden sich eine Schnur um den Hals, machen Fluchtversuche. Mitunter werden sie plötzlich erregt, schimpfen, weinen, machen ironische Bemerkungen, drohen; ein Kranker rief aus: "Ihr seid Massenmörder!" Auf körperlichem Gebiete werden ganz ähnliche hysterische Störungen beobachtet wie bei der vorigen Form.

Die Dauer solcher Stuporzustände pflegt sich über einige Wochen oder Monate zu erstrecken. Das klinische Bild kann dabei, wie schon angedeutet, allerlei Schwankungen darbieten. Nicht selten schieben sich Zeiten ein, in denen die deliranten Störungen stärker hervortreten oder auch ein Ganserscher Dämmerzustand sich ausbildet. Wenn die Kranken auch im allgemeinen unzugänglich erscheinen, so läßt sich doch in der Regel nachweisen, daß sie durch äußere Vorgänge recht erheblich beeinflußbar sind. Besonders deutlich wird das dann, wenn die Kranken, die bis dahin völlig stuporös waren, sich nach einem gelungenen Fluchtversuche in der Freiheit durchaus unauffällig bewegen und ihrem Erwerbe nachgehen. Auch sonst kommen gelegentlich solche unvermittelten Zustandsänderungen nach einem Verhör, einer Zustellung, einem

Besuche, einem eindringlichen Zuspruche vor. Meist allerdings pflegt sich der Stupor allmählich zu verlieren. Die Erinnerung an die durchlebte Krankheitszeit ist gewöhnlich sehr unklar oder ganz aufgehoben; auch von den unmittelbar vorhergehenden Ereignissen wissen die Kranken oft nur sehr wenig.

In einer kleinen Gruppe von Fällen, die im übrigen offenbar den deliranten Formen zuzurechnen sind, kann die Bewußtseinstrübung so gering sein, daß sie nur bei längerer Beobachtung und beim Vergleich mit gesunden Tagen deutlich wird. Die Kranken können daher unter Umständen einige Zeit unauffällig bleiben, bis sie durch irgendeine absonderliche Handlung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei diesen besonnenen Delirien zeigt die Auffassung keine stärkere Störung; auch Sinnestäuschungen scheinen keine Rolle zu spielen: höchstens hören die Kranken einmal ihren Namen, die Stimme der Mutter, das Geschrei eines Kindes. Dagegen besteht eine gewisse Einengung des Bewußtseins, welche die Kranken verhindert, sich ein klares Bild von ihrer Lage und den sich abspielenden Ereignissen zu machen. Außerdem sind sie vergeßlich und zerstreut, vermögen sich keine Rechenschaft über die Folge und den Zusammenhang ihrer Erlebnisse zu geben. Zugleich sind sie von wahnhaften Vorstellungskreisen beherrscht, die ihr Denken und Handeln in maßgebender Weise beeinflussen. Der Untersuchungsrichter will sie vergiften, hält es mit ihrer Geliebten: der Arzt steckt mit jenem unter einer Decke.

Bisweilen kommt es zu merkwürdigen Konfabulationen. Die Kranken behaupten, Besuche zu empfangen, berichten mit allen Einzelheiten über den Inhalt ihrer Unterredungen. Ein Kranker errählte bei jeder Visite, daß Richter und Staatsanwalt gerade dagewesen seien und ihn verhört hätten, daß er mit seinem Anwalt stundenlange Besprechungen gehabt habe. Ein anderer gab an, daß seine Braut täglich zu ihm komme, sich an sein Bett setze, ihn tröste und Zukunftspläne mit ihm erörtere; einmal waren auch die beiden Hauptbelastungszeugen da, zeigten mit den Fingern auf ihn und äußerten, ihm gehöre nichts, als Wasser und Brot oder der Tod. Auch hier sind Verdrängungserscheinungen nicht selten, gelegentliches Vorbeireden, Unschulds- und Begnadigungsideen. Ein Kranker versicherte immer von neuem, daß ihm die Wiederaufnahme des Verfahrens mit Bestimmtheit zugesichert worden, die Begnadigung

schon unterwegs sei; ein anderer, der nur eine kurze Strafe zu erwarten hatte, erklärte umgekehrt, er sei bereits zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Manche Kranke werden irgendwo aufgegriffen, machen wechselnde und widerspruchsvolle Angaben über ihre Persönlichkeit, ihre Verhältnisse, ihre Schicksale, so daß sie zunächst für Schwindler gehalten werden. Ein Kranker telegraphierte plötzlich an seine Verwandten, seine Frau sei tot; ein anderer kam auf die Polizei, um dort den Revolver abzuholen, den sein Bruder für ihn hinterlegt habe; ein dritter suchte in München ziellos nach seinem in Wien befindlichen Bruder, fragte die Vorübergehenden nach ihm. Ein vierter kam aus Italien zugereist, gab an, er habe keinen Namen, aber Spinngewebe im Gehirn, einen Schleier, der erst weggezogen werden müsse; er könne hypnotisieren. Teslaströme mit Millionen von Unterbrechungen herstellen. Ein jüdischer Student aus Galizien ersuchte einen Schutzmann in München, ihn nach der "Heilgasse" in Genezaret zu bringen; er sei Johannes, der Sohn des Zebedäus aus Genezaret, geboren im Jahre 15, jetzt 45 (in Wirklichkeit 25!) Jahre alt, müsse dem Meister Jesus folgen, sei sein liebster Tünger: seine Mutter sei Johanna.

An solchen deliranten Vorstellungen halten die Kranken in der Regel lange Zeit hindurch fest, gehen auf Einwände nicht weiter ein, zeigen auch wenig Neigung, sich Klarheit zu verschaffen. Ia. man hat öfters den Eindruck, daß sie auch dann noch nicht die Unsinnigkeit ihrer Angaben eingestehen, wenn sie innerlich schon von ihnen zurückgekommen sind. Ihr Benehmen bietet außer einer gewissen Reizharkeit oder auch Schlaffheit und Willensschwäche meist nichts Besonderes. Gelegentlich kommt es zu Erregungen oder spielerischen Selbstmordversuchen. Ein Kranker zerschlug vier Fensterscheiben und warf mit einem Schemel, angeblich, um den Untersuchungsrichter zu treffen; ein anderer versuchte, sich mit den Nägeln das Blut auszulassen. Manche Kranke entwerfen Rechtfertigungsschriften und Entlassungsgesuche; ein Kranker zeichnete einen Galgen, an dem die gegen ihn auftretenden Zeuginnen hingen. Ganz allmählich beginnen die Kranken dann, sich mit der Umgebung in Beziehung zu setzen und sich zu beschäftigen, um schließlich meist auch zögernd ihre krankhaften Ideen zu berichtigen; das kann Wochen und Monate dauern. Nicht selten gibt auch hier eine drohende Untersuchung den Anlaß zur Entwicklung des krankhaften Zustandes; in anderen Fällen ist davon keine Rede, doch mögen unter Umständen andersartige innere Kämpfe als auslösende Ursachen in Betracht kommen.

Die zuletzt geschilderten Fälle bilden einen Übergang zu jenen seltenen Beobachtungen, in denen man von einem "second état", von einer Verdoppelung der Persönlichkeit gesprochen hat. Es handelt sich dahei um das Auftreten von Zuständen mit sehr weitgehender retrograder Amnesie. Hier kann für längere Zeit die Erinnerung an das frühere Dasein mehr oder weniger vollständig verloren gehen, so daß die Kranken gewissermaßen andere Menschen geworden sind. Andeutungen davon haben wir schon beim Puerilismus vor uns, insofern bisweilen die Kranken auf eine frühere Altersstufe zurückversetzt erscheinen und alles aus dem Bewußtsein ausgelöscht sein kann, was später erlebt wurde. Dabei ist jedoch zu betonen, daß die Kranken nicht etwa wirklich geistig in den kindlichen Zustand zurückversinken, sondern ihn nur unwillkürlich nachahmen, so wie sie ihn sich vorstellen. Durch hypnotische Versuche läßt sich zeigen, daß es sich hier um Autosuggestionen handelt. Als Sidis und Prince eine Kranke in die Zeit ein Jahr vor ihrer Erkrankung versetzten, schwand sofort die später entstandene Anästhesie; sobald ihr eingegeben wurde, daß sie sich am Tage des auslösenden Ereignisses befinde, setzte ein Anfall ein.

Weit merkwürdiger noch sind die Fälle, in denen Personen aufgegriffen werden, die jede Erinnerung an ihr vergangenes Leben verloren haben, weder ihren Namen noch ihr Alter oder ihre Heimat kennen und nicht das geringste über ihr vergangenes Leben aussagen können, auch binnen Jahren diese Kenntnisse nicht zurückgewinnen. Öfters lassen sich in der Hypnose die Erinnerungen wieder erwecken. Einen hierhergehörigen Fall hat Matthies beschrieben. Nach einem Selbstmordversuche wegen außerehelicher Schwängerung waren bei einer geschiedenen Frau alle Erinnerungen an die Vergangenheit ausgelöscht; nur ganz langsam tauchten alte Erinnerungen wieder auf, die nach etwa 5 Jahren zur Aufklärung der Vorgeschichte führten. Man gewann dabei schließlich den Eindruck, daß die Kranke über die Aufhellung ihrer Vergangenheit nicht besonders erfreut war. In einem anderen Falle waren, anders als hier, auch die früher erworbenen Kenntnisse verloren gegangen.

Verlauf. 1633

Die seltsamsten Krankheitsbilder aber ergeben sich, wenn die verschiedenartigen Bewußtseinszustände mehrfach miteinander abwechseln. Dabei kann in jedem, oder nur in einem Zustande die Erinnerung an den anderen völlig aufgehoben sein. Auf diese Weise entstehen gewissermaßen mehrere ungleiche, bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängige psychische Persönlichkeiten mit ganz verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten. Das Musterbeispiel dafür ist die von Azam beschriebene Felida, die für gewöhnlich still, mürrisch, eigensinnig, hypochondrisch war, im zweiten Zustande aber lebhaft, fröhlich, leistungsfähig wurde und ihre Beschwerden verlor. Eine ähnliche Kranke beobachtete Lemaitre. Hier trat die Spaltung mit 21 Jahren nach einer starken Gemütsbewegung ein. In dem einen Zustande war die Kranke als .. Jenny" schwach, schwermütig, leidend, im anderen als "Azaila" glücklich, heiter, musikalisch, mit besonderen Fähigkeiten begabt; sie kannte alle Erlebnisse von Jenny: diese wußte nichts von Azaila. Die Spaltung der Persönlichkeit kann aber noch weiter gehen, so daß schließlich eine ganze Reihe verschiedenartiger Zustände miteinander abwechseln, von denen die gleichartigen immer einen engeren Zusammenhang untereinander darbieten. Es ist wohl unzweifelhaft, daß es sich dabei immer um die Wirkungen einer Züchtung durch die Umgebung handelt. --

Die Gestaltung der hysterischen Krankheitsbilder im einzelnen ist eine sehr mannigfaltige. Verhältnismäßig recht selten nur begegnen uns eng umgrenzte Störungen; in der Regel haben wir es mit der Verbindung einer ganzen Reihe von dauernden und anfallsartigen Krankheitserscheinungen zu tun, die wiederum vielfachem Wechsel unterworfen sein können. Zumeist setzen auf der allgemeinen hysterischen Grundlage bei irgendeinem Anlasse zunächst Anfälle dieser oder jener Art ein, an die sich dann die Entwicklung von Dauerstörungen in Form der Stigmata anschließt. Die Verteilung der Anfälle im Leben pflegt höchst unregelmäßig zu sein. Sehr gewöhnlich kommt es nach dem ersten Auftreten sehr rasch zu einer Häufung, so daß sich die Anfälle nicht nur jeden Tag, sondern 3, 4, 6, ja 20 und 25 mal am Tage einstellen, unter Umständen sogar Schlag auf Schlag in fast ununterbrochener Reihe einander folgen. Nicht selten bevorzugen sie dabei bestimmte Stunden, etwa die Zeit vor dem Zubettgehen oder kurz nach dem Aufstehen,

seltener die Nacht; ein Kranker bekam die Anfälle regelmäßig zwischen 6 und 8 Uhr früh.

Nach einigen Tagen oder Wochen nimmt dann die Zahl der Anfälle wieder ab; sie stellen sich etwa nur noch jede Woche oder alle 3-4 Wochen, vielleicht nur einige Male im Jahre oder auch in ganz unregelmäßigen Pausen ein. Öfters hören sie auch für längere Zeit, 1/0, 1 oder einige Jahre, ganz auf, um sich dann bei irgendeinem Anlasse von neuem zu zeigen und nun vielleicht wiederum eine starke Häufung zu erfahren. Einer meiner Kranken hatte nach einer an Ärger sich anschließenden Ohnmacht 25 Jahre lang keine auffallenden hysterischen Krankheitserscheinungen mehr dargeboten, um dann, wieder nach psychischem Anlaß, einen deliranten Dämmerzustand durchzumachen. Wie schon dieses Beispiel zeigt, kann die Art der einzelnen Anfälle im gleichen Falle sehr verschieden sein: Schwindelanfälle, Ohnmachten, Krämpfe und Dämmerzustände aller Art können miteinander abwechseln, wenn auch meist die Anfälle desselben Kranken eine gewisse Ähnlichkeit untereinander aufweisen.

Auch die nicht anfallsartigen Krankheitserscheinungen können vielfachem Wechsel unterworfen sein. Öfters läßt sich schon bei zwei, nur wenige Tage auseinanderliegenden Untersuchungen feststellen, daß der Befund sich nach dieser oder jener Richtung hin verschoben hat. Namentlich nach Anfällen sieht man neue Zeichen hervortreten, die sich dann festsetzen, aber auch allmählich wieder zurückbilden können; umgekehrt wieder sind nach einem Anfalle bisweilen früher vorhandene Störungen plötzlich verschwunden. Auf der anderen Seite können sich aber auch einzelne Krankheitserscheinungen mit außerordentlicher Hartnäckigkeit jahrelang erhalten, namentlich solche, welche die Einbildungskraft der Kranken lebhaft beschäftigen, Lähmungen, Gangstörungen, schmerzhafte Kontrakturen, Erbrechen, öttliche Krämpfe.

Die Reichhaltigkeit der Krankheitsbilder ist daher eine sehr verschiedene. Als Beispiele führe ich folgende Fälle an. Eine Kranke hatte als Kind  $^3/_4$  Jahre lang eine Geh- und Sprachstörung, konnte auch nicht ordentlich essen ; dasselbe wiederholte sich in abgeschwächtem Maße einige Jahre später. Im 18. Jahre setzte eine linksseitige Lähmung mit Unempfindlichkeit der gleichen Seite ein. Seit dem 16. Jahre traten Anfälle mit Bewußtseinsverlust und Umsichschlagen,

Verlauf. 1635

zeitweise auch delirante Zustände auf; alle diese Störungen schlossen sich an Aufregungen an. Bei einer zweiten Kranken zeigten sich nach dem Tode der Schwester mit 22 Jahren Anfälle, anfangs Ohnmachten, später Krämpfe mit Bewußtlosigkeit, etwa alle 3 bis 6 Wochen; dazwischen schoben sich Schwindelanfälle, Lach- und Weinkrämpfe, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Globusgefühl ein. Ein Jahr später trat Aphonie und monokuläres Doppelsehen auf, wieder ein Jahr nachher Astasie-Abasie; es bestanden eine Reihe von Stigmen. Bei einer dritten Kranken endlich stellten sich im 14. Lebensiahre Ohnmachten mit nachfolgender Verstimmung und gelegentlichem Zungenbiß ein. Mit 17 Jahren zeigten sich nach Schreck gehäufte Krämpfe mit Dämmerzuständen, zunächst Überempfindlichkeit, späterhin Unempfindlichkeit der rechten Seite. Ein Jahr später entwickelte sich unter Fortdauer der meist durch Gemütsbewegungen ausgelösten Anfälle eine linksseitige spastische Lähmung mit Stummheit und Strabismus, die sich rasch besserte, aber andeutungsweise wiederkehrte. Im weiteren Verlaufe wurden neben den Anfällen mehrfach traumhafte Dämmerzustände mit Selbstmordneigung beobachtet, zeitweise mit linksseitiger Analgesie.

Der psychische Zustand der Kranken unterliegt natürlich im Verlaufe des Leidens vielfachen Schwankungen. Zumeist pflegt sich jedoch nach dem Abschlusse der Anfälle jeweils wieder ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, das nur durch die dauernden Eigentümlichkeiten der hysterischen Persönlichkeit in krankhaftem Sinne beeinflußt erscheint. In einzelnen Fällen kann, wie schon früher angedeutet, längere Zeit hindurch ein abnormer seelischer Zustand fortbestehen, der durch eine außerordentlich starke Neigung zu leichteren und schwereren Bewußtseinstrübungen und oft auch Erregungszuständen gekennzeichnet ist. Es scheint sich hier um ein Gegenstück zu der Erfahrung zu handeln, daß auch die Krampfanfälle sich unter Umständen einige Zeit lang sehr stark häufen können. Wir müssen wohl annehmen, daß sich in beiden Fällen eine akute oder subakute Steigerung des hysterischen Krankheitszustandes herausbildet. Bei den Fällen von Verdoppelung der Persönlichkeit kann sie anscheinend sehr lange andauern.

Eine gemeinsame Eigentümlichkeit aller hysterischen Krankheitserscheinungen ist ihre außerordentliche Beeinflußbarkeit durch psychische Einwirkungen, vor allem durch Gemütsbewegungen. Babinski hat den Satz aufgestellt, daß eine Reihe von hysterischen Zeichen, vor allem die Empfindungsstörungen, die konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, die Herabsetzung des Bindehaut- und Würgreflexes, wesentlich den Einflüssen des ärztlichen Untersuchungsverfahrens ihre Entstehung verdanken. Er betont, daß er sie bei noch nicht anderweitig untersuchten Fällen nicht mehr nachweisen könne, seitdem er durch gewisse Vorsichtsmaßregeln jeder suggestiven Einwirkung vorbeuge. Mir scheint diese Auffassung, die mit Babinskis allgemeiner Anschauung über das Wesen der Hysterie in enger Beziehung steht, etwas über das Ziel hinauszuschießen. Der Umstand, daß Empfindungsstörungen öfters ganz zufällig aufgefunden werden und den Kranken selbst überraschen, daß sie gelegentlich in unverkennbarer Beziehung zu gemütlichen Erschütterungen stehen, ihre merkwürdige und bisweilen lange Zeit hindurch von verschiedenen Untersuchern und zu verschiedenen Zeiten gleichartig feststellbare Umgrenzung, ihr Fehlen bei nichthysterischen, aber beeinflußbaren Personen dürften ebenso gegen die Annahme einer regelmäßig künstlichen Entstehung ("origine médicale") der angeführten Stigmata sprechen wie gewisse Erwägungen allgemeinerer Art, die wir späterhin anzustellen haben werden. Es muß jedoch ohne weiteres zugegeben werden, daß jene Störungen, wie viele andere hysterische Krankheitserscheinungen, ganz gewiß durch das Eingreifen des Arztes beeinflußt, unter Umständen auch hervorgerufen oder beseitigt werden können.

Außerordentlich lehrreich ist die Durchmusterung einer größeren Reihe von Beobachtungen hinsichtlich der Anlässe, die zur Aussicsung hysterischer Krankheitserscheinungen geführt haben. Unter etwa 150 Beobachtungen, in denen mir genauere Angaben über die Entstehungsgeschichte von Anfällen zur Verfügung standen, waren diesen in fast der Hälfte der Fälle aufregende Erlebnisse der verschiedensten Art voraufgegangen. Am häufigsten waren Todesfälle und schwere Erkrankungen in der Familie, Enttäuschungen und Gemütsbewegungen durch Liebesverhältnisse, Auflösung von Beziehungen, Streitigkeiten mit Geliebten, Begegnungen mit ungetreuen Schätzen, einmal der erste Geschlechtsverkehr, ein anderes Mal Verstoßung durch die Mutter wegen außerehelicher Schwangerschaft. In zweiter Linie kamen Ereignisse in Betracht, die mit heftigem Schreck verbunden waren, Sturz oder Fall, leichtere

Verletzungen, Hundebiß, Verhaftung, Schüsse, Feuersbrunst. Ein Mädchen erkrankte, als es beinahe ins Wasser gefallen wäre, ein anderes, als es durch eine Maske erschreckt wurde, ein drittes, als es in der Wohnung eines Arztes unvermutet ein Gerippe sah; ein junger Bursche erschrak über einen geisteskranken Bauern.

In etwa 30% der Fälle ließen sich die hysterischen Zufälle auf ernstere Unfälle zurückführen, auch wenn man die traumatische Neurose, wie hier geschehen, ganz abtrennt. Bei einem Kranken, der einen Eisenbahnunfall erlitten und danach delirante Dämmerzustände durchgemacht hatte, trat, auch nach Monaten noch, sofort lebhafteste ängstliche Erregung mit Verwirrtheit auf, sobald man ihm eine als Kinderspielzeug dienende Lokomotive oder die Abbildung eines Eisenbahnzuges zeigte oder auch nur von einer Eisenbahn sprach. Hierher wären wohl auch die Fälle zu rechnen, in denen die Anfälle nach einem heftigen Gewitter, nach Erleiden eines elektrischen Schlages, eines Blitzschlages auftraten.

Kaum weniger häufig wurde Ärger über unliebsame Erlebnisse als Ursache der Anfälle angegeben. Streitigkeiten in der Familie, mit der Herrschaft, den Kameraden, Kündigung des Dienstverhältnisses, der Wohnung, Tadel durch die Lehrerin, Spott, Verpassen des Zuges, Verlust eines Geldtäschchens, der Uhr, Ausbleiben des erwarteten Geldes wären hier zu verzeichnen. Ein junges Mädchen verfiel in Krämpfe, als der Arzt, nach ihrer Meinung wegwerfend, gesagt hatte: ,, Was machen wir denn mit der da?". Eine andere erkrankte, als sie jemand geküßt hatte, ein Kranker, als er durch falsches Spiel betrogen worden war, ein anderer, als er von den Beeinträchtigungen erzählte, die er durch seine Eltern zu erdulden habe, Ein junger Bursche verlor die Sprache, als er am Tage nach seiner Verurteilung wegen Wilddieberei von neuem im Walde wildernd betroffen wurde. Eine weit geringere Rolle spielten die gemütlichen Erregungen anderer Art. Spannung, ängstliche Erwartung lagen den Fällen zugrunde, in denen die Kranken vor und nach unbedeutenden Operationen, bei ärztlichen Untersuchungen, beim Verbinden, bei der Visite, beim Zahnarzt, bei der klinischen Vorstellung, beim Examen, bei einer Gerichtsverhandlung von Anfällen ergriffen wurden.

Eine besondere Gruppe bilden die hysterischen Zufälle in der Untersuchungshaft, die meist die Form von Dämmerzuständen oder Stupor mit Verdrängungserscheinungen annehmen. Auch die durch spiritistische Sitzungen ausgelösten Anfälle wären hier zu erwähnen; ein junges Mädchen verfiel in einen Dämmerzustand, nachdem sie von einem Glasergesellen hypnotisiert worden war. Ein junger Mann bekam einen Anfall nach Erzählen einer Raubmordgeschichte, ein anderer, als er in einem Boot auf den See hinausgefahren war, um sich zu ertränken. Weiterhin wäre der häufigen Erfahrung zu gedenken, daß Anfälle von der feierlichen Stimmung des Gottesdienstes begünstigt werden; ein Kranker verfiel beim Firmungsessen in eine vierstündige Ohnmacht.

In einzelnen Fällen wirkt auch die Erinnerung an frühere Anfälle oder aufregende Erlebnisse auslösend. Eine Kranke bekam ihre Anfälle immer in der Jahreszeit, in der ihr vor Jahren ein schwerer Unfall begegnet war, eine andere am Sterbetage ihres Vaters. Ein junger Mensch fühlte sich vor einem Anfalle immer zu der Stelle hingezogen, an der er den ersten Anfall gehabt hatte; eine Kranke verfiel in Anfälle, wenn man ihr von früheren erzählte. Ein Kranker, der die Stimme durch den Fall eines Balkens auf seine Schulter verloren hatte, wurde jedesmal aphonisch, sobald er eine Last auf der Schulter trug. Vielleicht sind auch die Fälle, in denen der Geruch von Kohlen, von Äther auslösend wirkte, auf Erinnerungen zurückzuführen, die sich damit verknüpften. Mehrfach wurden die Anfälle durch den Anblick fremder Anfälle hervorgerufen. Ganz vereinzelt stehen die Angaben, daß die Anfälle durch festes Schnüren, durch Anstrengungen erzeugt wurden. Ein Junge hatte Anfälle, .. wenn er seinen Willen nicht durchsetzen konnte"; andere sagten den Eintritt der Anfälle voraus; ein Kranker erklärte zutreffend: "Dies war der letzte; nun kommt keiner mehr."

Die zeitliche Verbindung zwischen auslösender Ursache und Anfall ist oft eine ganz enge, so daß die Kranken bei dem erregenden Ereignisse sofort zusammenbrechen oder verwirrt werden, davonlaufen, beginnen zu delirieren. In anderen Fällen ist die Wirkung eine weniger stürmische; es folgt zunächst eine kürzere oder längere Zeit der Vorbereitung, der "méditation" nach französischer Bezeichnung, die einige Stunden, Tage oder, seltener, Wochen dauern kann. In dieser erscheinen die Kranken nur etwas gedrückt, verstört; dann bricht ziemlich plötzlich der Anfall los. Bisweilen zeigen sich zunächst geringfügigere Störungen, Herzklopfen, leichte Zuk-

Verlauf. 1639

kungen, denen sich dann erst im weiteren Verlaufe schwerere Krankheitserscheinungen anschließen.

Schon ein Rückblick auf die hier gegebene Übersicht, die sich leicht noch erheblich erweitern ließe, zeigt auf das deutlichste, daß in der Entstehungsgeschichte der hysterischen Krankheitserscheinungen Gemütsbewegungen eine durchaus maßgebende Rolle spielen. Allerdings läßt sich auch nicht im entferntesten etwa für jede hysterische Störung eine bestimmte gemütliche Erregung als auslösende Ursache nachweisen. Dennoch wird man in gut beobachteten Fällen von Hysterie kaum jemals die Angabe vermissen, daß die Anfälle vorzugsweise nach Aufregungen eintreten. Auch die eigentümlich launenhafte Verteilung der Anfälle im Leben spricht für ihre Abhängigkeit von äußeren Anlässen. Dazu kommt die Erfahrung, daß vielfach Anfälle geradezu künstlich erzeugt werden können, sei es durch Reizung "spasmogener" Punkte, sei es, was offenbar auf dasselbe hinausläuft, durch irgendwelche anderen Maßnahmen, die in den Kranken die bestimmte Erwartung wecken, daß der Anfall kommen werde, entsprechend der obenerwähnten Anknüpfung an bestimmte Örtlichkeiten, Gedenktage, Jahres- und Tageszeiten.

Angesichts aller dieser Tatsachen wird der Schluß nicht unberechtigt sein, daß die Entstehung hysterischer Störungen, die wir hier überall so klar vor Augen sehen, auch dort eine ähnliche sein wird, wo uns ein genauerer Einblick nicht möglich ist. Da gemütliche Erregungen aus greifbarem Anlasse besonders beim ersten Auftreten hysterischer Zufälle nachweisbar zu sein pflegen, liegt die Annahme nahe, daß unter ihrem Einflusse Wege gebahnt, Reaktionsformen geschaffen werden, die späterhin auch ohne besonderen äußeren Anstoß leicht gangbar sind. So würde es sich erklären, daß sich in ihnen dann auch die geringfügigeren Schwankungen des gemütlichen Gleichgewichtes aus inneren Ursachen gewohnheitsmäßig entladen.

Die klinische Gestaltung der hysterischen Krankheitserscheinungen entspricht im allgemeinen den Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen, wenn auch in krankhafter Ausbildung. Am deutlichsten ist das für die Aufregungszustände, die oft einfach als Übertreibungen gewöhnlicher Affekte erscheinen. Die Dämmerzustände dürfen wir vielleicht als eine Fortentwicklung der Bewußt-

seinstrübung auffassen, die durch heftige gemütliche Erregungen erzeugt wird. Auch das Versinken in eine Traumwelt, in die öfters noch die Erinnerung an die auslösenden Ereignisse hineinragt, erscheint gelegentlich bei sehr stürmischen Gemütsbewegungen angedeutet; jedenfalls finden wir es bei den durch gewaltige Katastrophen hervorgerufenen Erkrankungen wieder. Andererseits zeigen die mehr spielerischen, abenteuerlichen Träumereien Anklänge an die Einbildungen, in denen sich die unklaren Stimmungen und der sehnsüchtige Tatendrang der Entwicklungsjahre gefallen.

Das Schwindelgefühl und die Ohnmachten, das Versagen der Glieder, der Sprache erinnern uns an die ähnlichen Begleiterscheinungen lähmender Affekte, während die Kontrakturen etwa den Wirkungen ängstlicher Erwartung, die krampfartigen Störungen dem wilden Herumarbeiten des Rasenden und Verzweifelten, die Gesichtsfeldeinschränkung der Blindheit des Erregten, die Empfindungsstörungen seiner Unempfindlichkeit verglichen werden können. Dem Herzklopfen und der Atmungsbeschleunigung, den Durchfällen, den Schlundkrämpfen, dem Schwitzen begegnen wir bei der Angst, der Übelkeit und dem Erbrechen beim Ekel. Kurz, es dürfte kaum eine gesicherte hysterische Störung geben, die nicht gewisse Beziehungen zu den Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen aufzuweisen hätte. Freilich handelt es sich dabei, soweit sich das bei unserer sehr mangelhaften Kenntnis der normalen Gemütsbewegungen beurteilen läßt, nicht um glatte Übereinstimmungen; vielmehr lassen sich nur ganz allgemeine Ähnlichkeiten feststellen. Sie scheinen mir aber immerhin so weitgehende und namentlich so umfassende zu sein, daß sie geeignet sind, den Gedanken einer tieferen inneren Beziehung zwischen hysterischen Krankheitszeichen und den körperlichen Begleiterscheinungen der Gemütsbewegungen weiter zu stützen, den schon die Häufigkeit des ursächlichen Zusammenhanges so nahelegt.

In manchen Fällen besteht aber nun auch noch eine weit engere inhaltliche Verwandtschaft zwischen auslösendem Anlaß und hysterischer Reaktionsform. So entspricht die Art der hysterischen Erregung, die sinnlose Wut mit rücksichtslosem Zerstören, die ängstliche Verwirrung mit Fortlaufen und triebartigen Selbstmordversuchen, die allgemeine Schrecklähmung, das Zusammenbrechen, oft genug völlig der auslösenden Gemütsbewegung. Andererseits

Verlauf. 1641

kommen freilich auch widersinnige Reaktionen vor, wie das Auftreten von Lachkrämpfen bei traurigem Anlasse. Die Freudsche Schule hat über eine Menge näherer Beziehungen zwischen Ursache und klinischen Einzelheiten des hysterischen Krankheitsbildes berichtet, leider vielfach mit wenig überzeugender Begründung. Sehr klar läßt sich der Zusammenhang oft in denjenigen Fällen erkennen, in denen nicht allgemeine gemütliche Erregungen, sondern Schädigungen mit bestimmtem Angriffspunkte auslösend gewirkt haben. In der Regel wird dann dieser auch zum Sitze hysterischer Störungen, die sich allerdings auch noch auf andere Gebiete ausbreiten können, entsprechend der ebenfalls weit allgemeineren Wirkung der auslösenden Ursache. Eine Dienstmagd wurde von andauerndem Erbrechen mit daran sich anschließendem Singultus befallen, als sie gesehen hatte, daß die Köchin sich in den Küchentüchern die Nase schneuzte. Unempfindlichkeit und Schmerzen, Krampf und Lähmung finden wir bei der traumatischen Hysterie vor allem in den verletzten Körperteilen; bei allgemeineren Störungen treten vorzugsweise dort die einleitenden Anzeichen auf. Ein Kranker, der vom Gerüst fiel, blieb mit dem rechten Arm hängen; er bekam eine schmerzhafte Kontraktur im rechten Brustmuskel: ein anderer bot nach Prellung der rechten Hand Zittern und Schwäche derselben dar; ein dritter, der bei einem Brande aus dem Fenster gesprungen und auf die linke Seite gefallen war, zeigte jahrelang eine spastische Lähmung und Analgesie des Armes. Ein Schiffer, der sich beim Fall vom Maste die rechte Brustseite gequetscht hatte, litt an Anfällen, die durch Schmerzen an der verletzten Stelle eingeleitet wurden. Das sind alltägliche Beispiele.

Das Gegenstück zu der Auslösbarkeit der hysterischen Krankheitserscheinungen durch äußere Eingriffe bildet ihre Beeinflußbarkeit. Zunächst bewirkt schon die Versetzung der Kranken in eine neue Umgebung ganz gewöhnlich eine wesentliche Besserung, ja ein plötzliches Aufhören wenigstens der stürmischeren Störungen. Wie die Hinlenkung der Aufmerksamkeit den Zustand verschlechtert, kann die Nichtbeachtung allein schon einen günstigen Einfluß ausüben; freillich wird sie unter Umständen auch eine Verschlimmerung herbeiführen, wenn die Kranken über die vermeintliche Unterschätzung ihres Leidens in Erregung geraten. Weiterhin zeigt sich,

daß durch Maßregeln, die dem Kranken unangenehm oder schmerzhaft sind, durch faradische Pinselung, kalte Bäder, Übergießungen, öfters Krankheitserscheinungen beseitigt, Anfälle abgekürzt werden können. Endlich aber haben alle Mittel und Eingriffe Erfolg, zu denen der Kranke Vertrauen hat, deren Wirkung er zuversichtlich erwartet. Darauf dürfte in erster Linie die Bedeutung der krampfhemmenden Zonen beruhen, deren eindrucksvolle Reizung in dem Kranken die Überzeugung von der günstigen Wirksamkeit erweckt. Allgemein lehrt die Erfahrung, daß man auch durch die sinnlosesten Maßregeln imstande ist, Hysterischen zu helfen, sobald sie selbst fest an die Hilfe glauben. Was sie heilt, ist die innere Beruhigung und die freudige Gehobenheit, welche die Hoffnung mit sich bringt. —

Die Frage nach der Prognose der Hysterie ist eine sehr verwickelte. Zunächst kann gesagt werden, daß die einzelnen Krankheitserscheinungen im allgemeinen die Neigung zeigen, nach einiger Zeit wieder zu verschwinden; allerdings können sie unter Umständen recht hartnäckig sein. Besonders gilt das von den Lähmungen und Kontrakturen sowie von den umschriebenen rhythmischen Krämpfen, während die Sprach- und Gehstörungen und namentlich die Anfälle aller Art günstigere Aussichten bieten. Man muß aber, wie schon einige früher angeführte Beispiele lehrten, auch beim Schwinden eines Krankheitszeichens darauf gefaßt sein, daß es früher oder später einmal wieder auftaucht oder auch durch irgendein anderes ersetzt wird.

Der Grund dafür ist in der von jeher viel betonten Tatsache zu suchen, daß auch nach Beseitigung der einzelnen Störung doch deren allgemeiner Nährboden, die hysterische Veränderung des Seelenlebens, fortbesteht. Die Prognose eines gegebenen Falles wird also davon abhängen, ob Aussicht vorhanden ist, daß jene grundlegende Veränderung sich wieder verlieren kann. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vor allem die Ursachen und das Wesen der hysterischen Veränderung aufzuklären suchen; erst dann wird sich ermessen lassen, ob und wie weit sie eine bleibende Eigentümlichkeit des Einzelnen darstellt. Indem wir dieser Er-örterung einigermaßen vorgreifen, können wir schon hier soviel sagen, daß die Hysterie unter diesem Gesichtspunkte keine einheitliche Krankheitsform darstellt, sondern daß sich mehrere

Gruppen von Beobachtungen auseinanderhalten lassen, deren Prognose sehr verschieden zu stellen ist.

Eine erste große Gruppe ist die Hysterie der Kinder und der Entwicklungsjahre, die ich die Entwicklungshysterie nennen möchte. Sie entspricht der "vulgären" Hysterie der Autoren und bildet die Hauptmasse der Hysterischen, die einem frei geöffneten Krankenhause zuströmen. Die zweite, viel kleinere Gruppe wird von solchen Fällen gebildet, die in ausgeprägter Weise die Züge psychopathischer Minderwertigkeit tragen; es ist die Entartungshysterie. In einer dritten, wieder umfangreicheren Zahl von Beobachtungen läßt sich als die wesentliche auslösende Schädlichkeit der hysterischen Störungen der Alkoholmißbrauch nachweisen; wir dürfen somit von einer Alkoholhysterie, der "toxischen Hysterie" der Autoren, sprechen. Weiterhin scheint es, daß auch die verhältnismäßig nicht allzu häufigen, nach Unfällen sich entwickelnden Formen, die wir als "Unfallshysterien" abgrenzen können, eine gewisse Sonderstellung beanspruchen dürfen, insofern sie Beziehungen zur traumatischen Neurose aufweisen. Endlich wäre noch die oben bereits eingehend geschilderte Hafthysterie anzufiihren

Es ist wohl nicht notwendig, besonders zu betonen, daß die hier umschriebenen Gruppen sich nicht haarscharf voneinander scheiden lassen, sondern daß es Übergangs- und Mischformen geben muß. Dennoch wird man in der großen Mehrzahl der Fälle kaum erhebliche Schwierigkeiten finden, die Einordnung vorzunehmen. Damit ist aber auch die Prognose ziemlich genau umschrieben. Die Entwicklungshysterie darf als eine im allgemeinen durchweg günstig verlaufende Krankheit angesehen werden, während die Entartungshysterie einer wirklichen Heilung nicht zugänglich zu sein scheint. Die Alkoholhysterie ist heilbar, sobald es gelingt, die Kranken vom Alkohol zu befreien, und das Schicksal der traumatischen Hysterie hängt wesentlich davon ab, ob Lebensverhältnisse und Willensanlage des Kranken die baldige Wiederaufnahme einer geregelten Tätigkeit ermöglichen; hier werden somit ähnliche Gesichtspunkte heranzuziehen sein wie bei der traumatischen Neurose. Entsprechendes gilt von der Hafthysterie.

Aus diesen Erfahrungssätzen ergibt sich, daß im allgemeinen die Aussichten auf ein Schwinden der hysterischen Krankheits-

erscheinungen, namentlich bei jugendlicheren Kranken, verhältnismäßig recht gute sind. Dieser Schluß steht einigermaßen im Widerspruche zu der landläufigen Anschauung, daß zwar die Äußerungen der hysterischen Anlage wechseln können, diese selbst aber im wesentlichen unverändert fortbestehe und daher immer von neuem wieder Störungen erzeuge. Diese Meinung, die ich lange geteilt habe, hält der Prüfung an größeren Beobachtungsreihen nicht Stand; sie ist offenbar wesentlich aus dem Verlaufe der allerdings vorzugsweise die Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Fälle von Entartungshysterie abgeleitet worden. Diese spielen iedoch gegenüber der großen Zahl der sich weit günstiger gestaltenden Erkrankungsfälle mit hysterischen Störungen nur eine verhältnismäßig geringe Rolle. Bei der genannten kleinen Gruppe haben wir in der Tat zumeist mit der Entwicklung eines dauernden psychischen Siechtums zu rechnen, insofern auch nach Beseitigung der einzelnen. in wechselnder Form sehr leicht wiederkehrenden Störungen die krankhafte hysterische Persönlichkeit mit ihrer gemütlichen Unausgeglichenheit, ihrer weitgehenden körperlichen und seelischen Beeinflußbarkeit, ihrer mangelnden Selbstbeherrschung zurückbleibt und den günstigen Boden für das Wiederauftauchen von Krankheitserscheinungen mit oder ohne Anlaß darstellt. Auch bei den schwersten Formen hysterischer Entartung kommt es übrigens niemals zu einer Verblödung; die Verstandesleistungen werden immer nur mittelbar, soweit die krankhaften gemütlichen Einflüsse reichen, in Mitleidenschaft gezogen. Wo sich im Verlaufe des Leidens ein deutlicher Schwachsinn erst entwickelt, handelt es sich ausnahmslos um die Verbindung einzelner hysterischer Erscheinungen mit andersartigen, ihrerseits zur Verblödung führenden Krankheitsvorgängen.

Daß die Prognose der Hysterie sehr verschieden beurteilt werden muß, ist schon vielfach betont worden. Namentlich die "monosymptomatische" Hysterie hat man von jeher als eine verhältnismäßig günstige Form angesehen. Meyer stellt sie neben die ebenfalls im ganzen gutartige "Organhysterie". Als ungünstigere Gestaltungen grenzt er die "Hysterie mit Allgemeinerscheinungen" ab, der wieder die "Anfallshysterie" sich angliedert; ihnen steht als schwerste Form die "Hysterie mit Veränderung des Bewußtseinslebens" gegenüber. Im allgemeinen dürften sich die hier aus der symptomatologischen Einteilung abgeleiteten prognostischen Gespentigen.

sichtspunkte mit denen decken, die sich uns aus der ätiologischen Gruppierung ergeben haben.

Das Leben wird durch die hysterische Erkrankung an sich nicht gefährdet. Die vereinzelten, früher als "akute tödliche Hysterie" beschriebenen Krankheitsfälle sind ohne Zweifel in anderem Sinne zu deuten. Immerhin können manche hysterische Störungen unter Ilmständen schwere Gefahren für die Kranken heraufführen Das gilt namentlich von den durchaus nicht immer harmlosen Selbstverletzungen und Selbstmordversuchen, ferner von den eingreifenden Operationen, die durch Vortäuschung körperlicher Leiden veranlaßt werden. Der Mißbrauch von Arzneien, unsinnige Kuren, unvernünftige Lebensweise werden unter Umständen verderblich: ebenso können die mannigfachen Störungen der Ernährung, wie sie durch Appetitmangel, launenhafte Beschränkung in der Auswahl der Speisen, Erbrechen bedingt werden, die Widerstandsfähigkeit gegen zufällige körperliche Erkrankungen in verhängnisvollster Weise schwächen. Über verwertbare Leichenbefunde bei Hysterie verfügen wir noch nicht; sie sind bei der Eigenart des Leidens auch in absehharer Zeit schwerlich zu erwarten.

Bei der Betrachtung der Ursachen der Hysterie wird zunächst die Beteiligung der beiden Geschlechter zu erörtern sein. Wie der Name andeutet (ὑστέρα, die Gebärmutter), betrachtet man die Hysterie so sehr als eine Krankheit des weiblichen Geschlechts, daß man sogar zweifelhaft gewesen ist, ob man überhaupt ein Recht hat, ähnliche Erkrankungen bei Männern mit derselben Bezeichnung zu belegen. Indessen die "männliche Hysterie"1) ist heute keine seltene Krankheit mehr. Während noch Briquet annahm. daß die Hysterie bei Frauen etwa 20 mal so häufig sei wie bei Männern, schwanken die neueren Angaben über das Verhältnis von Männern zu Frauen etwa zwischen 1:11,7 (Eulenburg), I: 10 (Oppenheim), I:9 (Bodenstein), I:7 (Berlin), bzw. I: 17 (München) (Löwenfeld), I: 6.5 (Leuch), I: 5 (Jolly, Holst), 1:3,5 (Brunner), 1:2-3 (Gilles de la Tourette), I: 2 (Pitres). Marie und Souques fanden in den unteren Ständen von Paris die Hysterie sogar nicht unwesentlich häufiger beim männlichen Geschlecht. Möbius denkt daran, daß in jenen Schichten vielleicht die Unterschiede in der psychischen Eigenart der beiden

<sup>1)</sup> Brunner, Über Hysteria virilis. Diss. Zürich 1903.

Geschlechter noch weniger ausgebildet seien; ich glaube vielmehr, daß hier der Alkoholismus des Mannes die Hauptschuld trägt. Raimann fand unter den in die Wiener psychiatrische Klinik aufgenommenen Kranken ein Verhältnis von 1:3,8. Meine eigene, 498 Fälle der Münchener Klinik umfassende Zusammenstellung ergibt das Verhältnis 1:1,0; in Heidelberg war es 1:2,3.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß diese großen Unterschiede, obgleich sie sich auch in den unter verschiedenen Bedingungen von demselben Beobachter gewonnenen Zahlen wiederfinden, wirklich eine wechselnde Beteiligung der beiden Geschlechter bedeuten. Daß freilich solche Unterschiede bestehen müssen, wird sich aus unseren weiteren Betrachtungen ergeben. Daneben aber spielen sicher die Bedingungen, unter denen die Kranken zuflossen, ob es sich um klinische oder poliklinische Beobachtungen, um Irrenabteilungen oder allgemeine Krankenhäuser, Sanatorien, geschlossene Anstalten handelte, eine wesentliche Rolle. Auch die weitere oder engere Fassung des Krankheitsbegriffes wird die Zahlen beeinflussen müssen. So weist die Statistik des Deutschen Heeres nach Boldts Angaben für das Jahr 1896/97 0,23%, für 1903/04 dagegen 0,58% Hysterischer auf, ein Anwachsen, das sicherlich nicht durch eine Vermehrung der Krankheitsfälle, sondern wesentlich durch Fortschritte in der richtigen Erkenntnis des Leidens bedingt ist.

Die im allgemeinen zweifellos stärkere Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der Hysterie wird ohne weiteres verständlich, wenn wir die innigen Beziehungen des Leidens zu den Gemütsbewegungen berücksichtigen. Offenbar bestehen hier ähnliche Zusammenhänge zwischen der Eigenart der Erkrankung und der stärkeren gemütlichen Erregbarkeit des weiblichen Geschlechtes wie beim manisch-depressiven Irresein. Ein Leiden, das sich wesentlich in einer krankhaften Veränderung der gemütlichen Reaktionsweise äußert, muß dort einen besonders günstigen Boden finden, wo die Gefühlsregungen von vornherein eine beherrschende Stellung im Seelenleben einnehmen. Francotte bezeichnete die Hysterie als eine "amplification de la mentalité féminine habituelle".

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß die Hysterie der beiden Geschlechter trotz allgemeiner Wesensgleichheit doch nach manchen Richtungen Verschiedenheiten aufweist. In der Vorgeschichte der Frauen waren vorwiegend diejenigen Eigenschaften vermerkt, die dem weiblichen Geschlechte besonders eigentümlich sind, namentlich erhöhte gemütliche Erregbarkeit und kindlich zutunliches Wesen. Dagegen fanden sich unter den erkrankten Männern mehr schwächliche und kränkliche Personen, mehr solche, die an Zahnkrämpfen und Bettnässen gelitten, die sich durch hervorragend gute oder sehr geringe Begabung aus dem Durchschnitte herausgehoben hatten. Es scheint demnach, daß die Hysterie der Frauen im allgemeinen mehr einer natürlichen Entwicklungsrichtung entspricht, unter Umständen auch einem Zurückbleiben auf kindlicher Stufe, während das Leiden bei den Männern vorzugsweise auf der Grundlage psychopathischer Minderwertigkeit erwächst. Dem könnte es auch entsprechen, daß beim männlichen Geschlechte die allgemeine direkte erbliche Belastung, namentlich auch durch Alkoholismus der Eltern, höher zu sein schien, während bei den Frauen gerade das Vorkommen von Hysterie bei den Eltern und besonders bei den Geschwistern stärker hervortrat. Allerdings bedürfen diese Ergebnisse der Nachprüfung an weit größeren Beobachtungsreihen. Sehr bedeutsam aber ist ferner noch die Rolle des Alkohols für die Würdigung der Hysterie der beiden Geschlechter. Alkoholismus oder unmittelbare Auslösung hysterischer Zufälle durch Alkoholmißbrauch fand sich bei den Männern in 46,6%, bei den Frauen nur in 11,4% der Fälle.

Auch die klinische Färbung der Hysterie bietet hier und dort gewisse Unterschiede. Bei den Frauen war das klinische Krankheitsbild durchweg ein viel reicheres. Störungen der Hautempfindlichkeit, der Hautreflexe, des Gehens, Lähmungen, Kontrakturen, Lach- und Weinkrämpfe, also diejenigen Erscheinungen, die sich in nähere Beziehungen zu den Wirkungen von Gemütsbewegungen bringen lassen, waren bei den Frauen häufiger, während bei den Männern verhältnismäßig etwas mehr Krampfanfälle beobachtet wurden; sie traten namentlich auch nachts auf und scheinen vielfach schwerer gewesen zu sein, da öfters Nässen im Anfalle verzeichnet wurde. Auch Brunner fand bei Männern besonders viel Krämpfe. Zittern ließ sich bei ihnen wesentlich häufiger feststellen. Es liegt wohl nahe, in den genannten Zügen eine gewisse Beeinflussung des Krankheitsbildes durch den Alkohol zu vermuten. Bei den Frauen zeigte sich ferner mehr Neigung zu ausgeprägteren Dämmerzuständen, namentlich zu den deliranten, mit lebhaften Sinnestäuschungen einhergehenden und zu den durch läppische Erregung gekennzeichneten, an Kinderart erinnernden Formen, während bei den Männern auffallend oft über Nachtwandeln berichtet wurde. Endlich ist zu erwähnen, daß bei den Frauen der Einfluß gemütlicher Auslösungen und auch der Nachahmung stärker hervortrat, als bei den Männern. Insbesondere wurden Druckpunkte in der Bauchgegend viel öfter aufgefunden, sei es, weil mehr nach ihnen gesucht wurde, sei es, weil der erregende Einfluß des untersuchenden Arztes ihre Auffindung erleichterte. Sollten sich die hier kurz angedeuteten Unterschiede auch bei genauerer Nachprüfung wiederfinden, so würde man etwa sagen können, daß die Hysterie der Frauen enge Beziehungen zu den natürlichen, dauernden



Fig. 284. Prozentische Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen Altersstufen (430 Fälle).

Eigentümlichkeiten weiblichen Geschlechtes aufweist, während bei derienigen der Männer neben der persönlichen, angeborenen oder erworbenen Minderwertigkeit namentlich die Vergiftung mit Alkohol eine Rolle spielt. Das Krankheitsbild gewinnt unter diesen Umständen eine gewisse Ähnlichkeit mit den ebenfalls durch den Alkohol zur Entwicklung gebrachten Formen der Epilepsie.

Über die Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen Altersstufen gibt die nebenstehende Darstellung Fig. 284 Aufschluß, in der 430 Fälle prozentisch nach dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen gruppiert wurden. Man erkennt hier ohne weiteres, daß die Hysterie ganz vorzugsweise eine Erkrankungsform der jugendlichen Altersklassen ist; Bruns sah ein Kind schon mit 3 Jahren erkranken. In mehr als einem Drittel der Fälle setzte das Leiden vor dem 15., in fast drei Viertel vor dem 20. Lebensjahre ein. Dieses Ergebnis stimmt fast genau mit demjenigen von Pitres überein, von dessen 80 Kranken 71.5% vor dem 20. Jahre erkrankt waren. Nach dem 30. Jahre erkranken nur noch etwa 5%.

Ursachen. 1649

Eine besondere Beleuchtung erfährt diese Beziehung der Hysterie zum Jugendalter durch die in unserer Darstellung angedeutete Verteilung der Fälle nach ihrem Alter beim Eintritt in die Klinik. Wenn hier einerseits naturgemäß die ganz kleinen Kinder fehlen, die man nur ausnahmsweise in psychiatrische Kliniken zu bringen pflegt, so sehen wir andererseits die Behandlungsbedürftigkeit der Kranken das Alter ihrer Erkrankung merkwürdig wenig überdauern. Der Höhepunkt fällt hier ebenfalls in die Zeit zwischen dem 15. und 20. Jahre; auch bis zum 25. Jahre werden noch viele Hysterische hilfsbedürftig. Von da ab jedoch zeigt sich für das Eintrittsalter ebenfalls ein rasches Sinken, so daß nach dem 30, oder gar 40. Jahre nur noch eine sehr kleine Zahl von Hysterischen der klinischen Behandlung bedarf. Da bestimmt nur ein geringer Bruchteil der Kranken dauernd in geschlossenen Anstalten verwahrt wird und der Tod unter ihnen keine erhebliche Ernte hält, so läßt die hier wiedergegebene Erfahrung keinen anderen Schluß zu, als daß sich die hysterischen Krankheitserscheinungen in der großen Mehrzahl der Fälle mit zunehmendem Alter wieder verlieren; jedenfalls treten sie meist so sehr in den Hintergrund, daß sie keinen Anlaß zum Aufsuchen des Krankenhauses mehr bieten. Diese Folgerung wird auch durch die Erwägung kaum wesentlich erschüttert werden, daß ältere Personen leichter in ihrer Häuslichkeit die nötige Fürsorge finden, da sich dasselbe für die ganz jugendlichen Altersstufen sagen ließe, die dennoch bei weitem die größte Hilfsbedürftigkeit aufweisen.

Man wird aber auch nach einer Erklärung für diese wichtigen Tatsachen nicht lange zu suchen brauchen. Die gleichen Gründe, die eine stärkere Beteiligung des weiblichen Geschlechtes bedingen, treffen in noch erhöhtem Maße für die Jugend zu. Auch hier haben wir es mit einer größeren Beweglichkeit des Gefühlslebens und namentlich auch mit einer besonderen Lebhaftigkeit der willkürlichen und unwillkürlichen Ausdrucksformen von Gemütsbewegungen zu tun, die erst allmählich durch die Erziehung zur Selbstbeherrschung und durch die Entwicklung der geistigen Persönlichkeit gedämpft wird. Die Ähnlichkeit mancher hysterischer Krankheitsäußerungen, der krampfartigen Zornausbrüche, der läppischen Dämmerzustände, des Wachträumens, mit entsprechenden Erscheinungen bei Kindern ist wohl eine mehr als äußerliche. Auch die Eindrucksfähigkeit, die Neugierde, die Oberflächlichkeit der Gefühlsregungen, die Selbstsucht,

die Begehrlichkeit, die Beeinflußbarkeit, der Eigensinn der Hysterischen sind Eigenschaften, die ihr Gegenstück und vielleicht ihre Wurzel in Eigentümlichkeiten der Kinderseele besitzen.

Die hier angeführten Erfahrungen sind es, die vor allem die Unterscheidung zwischen einer Entwicklungs- und Entartungshysterie nahe legen, wie sie auch von Schnyder gefordert worden ist. Wir erkennen deutlich, daß es nur ein kleiner Bruchteil von Kranken ist, der auch in reiferem Alter noch ausgeprägtere hysterische Störungen darbietet. Soweit hier nicht, wie bei den alkoholischen und traumatischen Formen, äußere Einflüsse maßgebend sind, werden wir berechtigt sein, eine besondere Veranlagung der Persönlichkeit anzunehmen, die eben bewirkt, daß die sonst sich wieder ausgleichenden hysterischen Störungen dauernd fortbestehen. Wir werden auch späterhin noch eine besondere Gruppe von psychopathisch minderwertigen Persönlichkeiten kennen lernen, bei denen sich einzelne hysterische Züge durch das ganze Leben hindurch erhalten. Dem gegenüber werden wir die Entwicklungshysterie namentlich in eine gewisse Beziehung zu den Umwälzungen bringen dürfen, welche die Geschlechtsreife mit sich bringt. Wenn auch schon das kindliche Alter mit seinen lebhaften, sich rücksichtslos entladenden Gemütsbewegungen das Auftreten hysterischer Störungen begünstigt, so wird der Boden dafür offenbar noch weit geeigneter, sobald die inneren Stürme und Spannungen, die sehnsüchtigen Regungen und Überschwänglichkeiten der Entwicklungszeit herannahen und das gemütliche Gleichgewicht den stärksten Erschütterungen aussetzen.

Die Häufigkeit der Hysterie im Kindesalter¹) ist schon lange bekannt, ebenso gewisse Abweichungen, die sie gegenüber dem Bilde der Hysterie der Erwachsenen darbietet. Als solche pflegt einerseits vor allem die "massive" Ausprägung der Krankheitserscheinungen, sodann deren "monosymptomatisches" Auftreten bezeichnet zu werden. Der erstere Umstand könnte damit zusammenhängen, daß die Störungen unter den einfacheren Bedingungen des kindlichen Seelenlebens mit ihrer ganzen ursprünglichen Naivität zur Entwicklung kommen, ohne durch die Einflüsse einer verwickelteren Persönlichkeit abgeschliffen und verändert zu werden. Dem entspricht

Bruns, Die Hysterie im Kindesalter, 2. Aufl. 1906; Sänger, Monatsschr. f. Psychiatrie IX, 321; Bézy, Hystérie infantile et juvénile. 1900.

Ursachen. 1651

es, wenn Bruns berichtet, daß jene "massiven" Fälle namentlich von der Landbevölkerung geliefert werden. Daß die kindliche Hysterie vorzugsweise monosymptomatisch ist, muß zugegeben werden. Ähnliches gilt jedoch wohl für die Entwicklungshysterie überhaupt. Ferner aber pflegt auch die Entartungshysterie mit mehr umgrenzten Krankheitserscheinungen zu beginnen, so daß wir auch aus diesem Grunde bei Kindern eine größere Einseitigkeit des klinischen Bildes erwarten dürften. Es scheint jedoch endlich, daß der starke Nachahmungstrieb des Kindes besonders gern zur hysterischen Wiedergabe bestimmter, an anderen gesehener oder früher selbst erfahrener Krankheitserscheinungen führt, ein Umstand, der ebenfalls die Entstehung monosymptomatischer Krankheitsbilder begünstigen muß. Im einzelnen führt Bruns an, daß Astasie-Abasie, Aphonie, Lidkrampf, choreatische Krämpfe, Kontrakturen, delirante Dämmerzustände und Nachtwandeln bei Kindern häufig seien, während die eigentlichen Stigmata, namentlich Empfindungsstörungen, seltener beobachtet werden.

Versucht man, die vor und die nach dem 15. Lebensjahre beginnenden Fälle von Hysterie miteinander zu vergleichen, so ergibt sich zunächst, daß unter den ersteren die schwächlichen, kränklichen, körperlich und geistig spät entwickelten, aber auch die besonders begabten Kinder verhältnismäßig stark vertreten sind, ferner diejenigen, die an Zahnkrämpfen und Bettnässen gelitten haben. Auffallend oft finden sich bei ihnen besondere Eigentümlichkeiten des Wesens, Stimmungswechsel, Eigensinn, Unlenksamkeit, Schüchternheit, Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Kindlichkeit, hie und da auch verbrecherische Neigungen. Diese Erfahrungen würden dafür sprechen, daß gerade auch die Entartungshysterie schon früh einzusetzen pflegt, ein Satz, der nichts Überraschendes hat. Hinsichtlich des klinischen Bildes läßt sich sagen, daß bei den früh Erkrankenden namentlich Sprach- und Gehstörungen, Lähmungen, Ohnmachten und Nachtwandeln häufiger zu verzeichnen waren, ferner läppische und delirante Dämmerzustände mit Sinnestäuschungen. Unter den nach dem 15. Jahre Erkrankten befanden sich viele schlecht Begabte; im klinischen Bilde war bemerkenswert die Häufigkeit von Lach- und Weinkrämpfen sowie von ängstlichen und hypochondrischen Stimmungen. Vor allem aber trat hier die Bedeutung des Alkoholmißbrauchs sehr stark hervor.

Die Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen Altersstufen gibt die Fig. 285 für Männer und Frauen gesondert in absoluten Zahlen wieder. Hier zeigt sich, daß die im Verhältnisse zum männlichen Geschlechte wesentlich stärkere Neigung der Frauen zur Hysterie gewissen Schwankungen unterliegt. Auf den jugendlichen Stufen, namentlich zwischen dem 5. und 10. Jahre, ist das Überwiegen der weiblichen Kranken stark; es wird etwas schwächer bis zum 15. und auch 20. Jahre. Von da bis zum 25. Jahre erkranken die Frauen auffallend häufig, vielleicht im Zusammenhange



Fig. 285. Verteilung der hysterischen Erkrankungen auf die einzelnen Altersstufen (159 M., 272 Fr.).

mit den hier in ihr Leben vielfach erschütternd eingreifenden geschlechtlichen Beziehungen. Umgekehrt wächst der Anteil der Männer zwischen dem 25. und 30. Jahre, um bis zum 35. sogar denienigen der Frauen zu übertreffen. Die Ursache dafür ist ohne Zweifel im Alkoholmißbrauche zu suchen: er konnte bei den vor dem 20. Jahre erkrankten Männern in 39%, bei den später Erkrankten in 85% der Fälle er-

mittelt werden, während die entsprechenden Zahlen für Frauen 10,2% und 14,3% betragen.

Unter den von mir beobachteten männlichen Kranken waren 82,9% ledig, 15,9% verheiratet und 1,2% verwitwet oder geschieden. Die entsprecheinden Sätze für die Frauen betrugen 83,8%, 10,9% und 5,3%. Hier fällt zunächst der verhältnismäßig hohe Prozentsatz der ledigen Frauen auf. Er erklärt sich zum Teil vielleicht aus dem stärkeren Überwiegen des weiblichen Geschlechtes bei den früh Erkrankten; dennoch aber sollte man, da Frauen wesentlich früher heiraten, von vornherein den Anteil der Verheirateten an der Hysterie bei ihnen höher erwarten, als bei den Männern, während das Gegen-

teil sehr ausgesprochen ist. Man wird daher an Umstände denken müssen, die der verheirateten Frau einen gewissen Schutz gewähren. Die größere Sicherheit vor gemütlichen Stürmen, die das Eheleben der Frau gewährt, könnte hier in Frage kommen. Weiter aber ist natürlich auch daran zu denken, daß die Hysterie eine Verheiratung erschwert, was freilich auch bei den Männern zum Ausdrucke kommen sollte. Noch einen anderen Umstand, der hier in Betracht kommt, werden wir bald kennen lernen. Der unverhältnismäßig hohe Prozentsatz der Verwitweten und Geschiedenen unter den Frauen scheint ebenfalls auf die erhöhte Gefährdung hinzuweisen, denen das ehelose Leben die Frau aussetzt; man müßte denn etwa die Hysterie hier vielfach als die Ursache der Scheidung betrachten, was bei den Männern wieder kaum in Betracht kommen dürfte. Der Mangel geschlechtlicher Befriedigung nach vorheriger Gewöhnung an sie könnte eine Rolle spielen, doch warnt vor dieser Annahme die Tatsache, daß nahezu 6% unserer weiblichen Hysterischen Prostituierte waren, und daß auch sonst gechlechtliche Enthaltsamkeit keineswegs besonders verbreitet zu sein schien.

Über die Beteiligung der einzelnen Berufe an der Hysterie ist bei den Männern nicht viel Sicheres festzustellen. Die zu Gebote stehenden Zahlen müßten dafür viel größere sein und dann der Vergleich mit der Verteilung der Berufe in den betreffenden Altersklassen durchgeführt werden. Immerhin fiel mir auf, daß Fabrikarbeiter und Landarbeiter ganz unverhältnismäßig wenig vertreten zu sein schienen. Auch unter den Frauen befanden sich ländliche Arbeiterinnen nur in verschwindend kleiner Zahl. Dagegen war in höchstem Maße auffallend der große Anteil der Dienstmädchen und Köchinnen, der nicht weniger als 45,1% aller weiblichen Hysterischen betrug. Zur weiteren Klärung dieser Tatsache ist es wichtig, auf die Herkunft unserer Kranken etwas einzugehen. Ich konnte feststellen, daß von den Männern 42% aus München, 21,3% aus anderen größeren und mittleren Städten und 36,7% vom Lande oder aus kleinen Städten stammten. Für die Frauen betrugen die entsprechenden Zahlen 26,6%, 20% und 53,4%.

Es stellt sich also die merkwürdige Tatsache heraus, daß sich unter den weiblichen Hysterischen ein ganz unverhältnismäßig hoher Prozentsatz von Mädchen befindet, die vom Lande oder aus kleinen Städten in die Großstadt eingewandert sind. Offenbar handelt es sich gerade hier wesentlich um die oben erwähnten weiblichen Hausbediensteten, die in jugendlichem Alter. als unreife Persönlichkeiten, ohne Lebenserfahrung, aus einfachen Verhältnissen unter äußerst schwierige und darum für ihr seelisches Gleichgewicht gefahrdrohende Bedingungen versetzt werden. Die ununterbrochene Abhängigkeit vom fremden, nicht immer gütigen Willen, die gemütliche Vereinsamung, der Mangel an geeignetem Verkehr, vernünftigen Erholungsmöglichkeiten und an Überwachung, die Einsperrung in die Mauern der Großstadt müssen an sich schon sehr ungünstig auf das von den unklaren und mächtigen Regungen der Entwicklungsjahre bewegte Gemütsleben wirken und leicht zu triebartigen Entladungen der inneren Spannung führen. Dazu kommen aber vielfach noch Mangel an ausreichendem Schlafe, Chlorose, geschlechtliche Verführungen und Enttäuschungen, Alkoholmißbrauch, namentlich bei den Kellnerinnen, die unter unseren Kranken ebenfalls ziemlich reichlich vertreten sind. Diese Hysterie der weiblichen Dienstboten, bei deren Entstehung die Einwirkung gemütlich schädigender Lebensbedingungen auf kindlich unentwickelte, wehr- und haltlose Persönlichkeiten die Hauptrolle spielt, dürfte vor allem als Musterbeispiel der Entwicklungshysterie anzusehen sein; sie verschwindet, sobald eine günstigere Lebenslage erreicht oder die Anpassung an die neuen Lebensverhältnisse vollzogen ist.

Die Entstehung der Hysterie im jugendlichen Alter, ebenso der Umstand, daß über die Hälfte unserer hysterischen weiblichen Dienstboten aus ländlichen Verhältnissen stammten, weisen darauf hin, daß die Hysterie zunächst eine Erkrankungsform des unentwickelten, naiven Seelenlebens darstellt; auch die starke Beteiligung des weiblichen Geschlechtes, in dem das natürliche Triebleben seine Ursprünglichkeit weit mehr bewahrt hat, als beim Manne, könnte in demselben Sinne gedeutet werden. Man darf vielleicht vermuten, daß der züchtende Einfluß des Daseinskampfes, der dazu zwingt, starke Gemütsbewegungen und deren Äußerungen zu unterdrücken, sie in Willensspannung und zielbewußtes Streben und Handeln umzusetzen, allmählich die Vorbedingungen für die triebartigen, hysterischen Entadungsformen der Affekte beseitigt. Ist diese Auffassung richtig, so werden wir einerseits erwarten dürfen, daß jugendliche Völker wie jugendliche Menschen besonders zur Hysterie geneigt sind,

Ursachen. 1655

andererseits, daß sich ihre Häufigkeit mit fortschreitender Kulturentwicklung verringert.

Leider fehlt es zurzeit durchaus an sicheren Grundlagen für die Beantwortung dieser Fragen. Es darf indessen wohl darauf hingewiesen werden, daß hysterische Epidemien in früheren Jahrhunderten und namentlich im Mittelalter sicher häufiger und ausgebreiteter waren, als jetzt, und daß die reichsten Erfahrungen darüber in heutiger Zeit an der in einfachsten Lebensverhältnissen und Anschauungen lebenden russischen Bauernbevölkerung gesammelt wurden. Ferner wäre auf die große Rolle hinzuweisen, welche die Hysterie anscheinend im Hexenaberglauben gespielt hat. Endlich ist zu betonen, daß bei Naturvölkern nicht selten hysterische Störungen vorkommen, wenn wir auch über ihre wirkliche Häufigkeit nichts wissen. So sind das bei den Malayen verbreitete Latah, das Jumping der Indianer, das Meriatschenje der Sibirier und das von Sakaki genauer geschilderte Imubacco der Ainos wohl zweifellos Erscheinungsformen der Hysterie. Überall handelt es sich um durch Erschrecken auslösbare Anfälle von leichter Verwirrung und Erregung mit Befehlsautomatie, auch negativer, nebst triebartiger Ausführung unsinniger Handlungen. Auch bei Tieren sind vereinzelte hysterische Störungen beschrieben worden, doch ist die Deutung derartiger Beobachtungen einstweilen wohl sehr unsicher.

Gegen die Annahme, daß die Häufigkeit der Hysterie mit der Entwicklung eines Volkes abnehme, scheint der Umstand zu sprechen, daß wir das Leiden gerade in der Großstadt so häufig beobachten, und daß ein altes Kulturvolk, wie das französische, die klassische Stätte der Hysterieforschung geworden ist. In ersterer Hinsicht ist zunächst zu bemerken, daß, wie unsere früheren Darlegungen zeigen, eben nicht die in der Großstadt geborenen, sondern in weit höherem Maße die erst in sie verpflanzten Personen hysterisch werden. Auch Bruns fand unter seinen hysterischen Kindern 40%, die vom Lande stammten, und ebenso gibt Schnyder an, daß die Hysterie bei der Landbevölkerung und beim Arbeiterproletariat besonders häufig sei. Sodann aber ist zu berücksichtigen, daß die seelische Unreife wohl nur den günstigen Boden für die Entstehung der Hysterie abgibt, daß aber ihre wirkliche Ausbildung fernerhin durch gemütliche Erregungen bewirkt wird, zu denen die verwickelteren Daseinsbedin-

gungen unseres Großstadtlebens sicherlich mehr Anlässe bieten, als die einfachen Verhältnisse des Landlebens oder vergangener Jahrhunderte. Gerade das Beispiel der vom Lande in die Stadt verschlagenen weiblichen Dienstboten ist für diese Frage ungemein lehrreich. Endlich muß noch betont werden, daß unsere Bemerkungen natürlich nur für die Entwicklungshysterie gelten, während die anderen Formen eine wesentlich andere Bedeutung haben. Daß namentlich die alkoholische und traumatische Hysterie durch unsere Lebenseinrichtungen besonders gezüchtet werden, ist schwerlich zu bezweifeln.

Ob die Hysterie in den einzelnen Kulturländern eine verschiedene Verbreitung besitzt, läßt sich heute nicht entscheiden. Immerhin wird vielfach behauptet, daß romanische und namentlich slavische Völker eine stärkere Neigung zu hysterischen Erkrankungen aufweisen, als germanische. Berücksichtigt man die größere Erregbarkeit und Leidenschaftlichkeit der Romanen und die ausgeprägte gemütliche Weichheit der Slawen gegenüber der ruhigeren und nüchterneren Veranlagung der Germanen, so würde jene Annahme nichts Unwahrscheinliches haben. Auch die Juden mit ihrer Belastung durch lange Inzucht sollen leichter hysterisch werden. Es wäre aber auch denkbar, daß nur die Ausdrucksformen des Leidens oder doch diese ebenfalls je nach der Volksart verschieden sind. So scheinen die besonders schweren und klinisch reich entwickelten Fälle bei den genannten Völkern häufiger zu sein, als bei uns; es würde sich dabei vorzugsweise um Entartungshysterie handeln. Vorsicht in der Beurteilung ist jedoch auch hier geboten. Die persönliche Erfahrung des Einzelnen kann in solchen Fragen immer nur unzureichend sein, zumal ihm aus fremden Ländern namentlich schwerere Fälle zu Gesicht kommen werden. Der Inhalt der Literatur aber ist in viel zu hohem Maße von dem Einflusse bestimmter Forschungsrichtungen und Persönlichkeiten abhängig. Die ärztlich, wenn auch unabsichtlich, gezüchtete "Hysterie der Salpétrière" kann uns so wenig ein zuverlässiges Bild von der hysterischen Veranlagung der Franzosen oder gar der Romanen geben, wie etwa die Hysterieerzeugnisse der Freudschen Schule für das Seelenleben der Wiener Bevölkerung kennzeichnend sind.

Schon oben hatten wir festgestellt, daß sich ein besonders frühes Auftreten hysterischer Störungen vorzugsweise bei Kindern findet, Ursachen. 1657

die allerlei Entwicklungsschädigungen aufweisen. Hier und da sieht man auch deren greifbare körperliche Überreste, sogenannte Entartungszeichen, steilen, sehr schmalen Gaumen, Gaumenspalte, Zwischenkiefer, geriefte Zähne, Hypertrichosis, Schädelverbildungen. Mehrfach bestand abnorme Empfindlichkeit gegen Alkohol. Weiterhin aber scheint die erbliche Veranlagung von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung des Leidens werden zu können. Schon Briquet fand, daß etwa ein Drittel der an Hysterie erkrankten Kinder von hysterischen Eltern stammte. Batault fand 77% der von ihm untersuchten männlichen Hysterischen erblich belastet; Ziehen gibt für Kinder 80%, Hammond im allgemeinen 62% an.

Meine eigenen Erhebungen zeigten, daß in Heidelberg bei 70-80% der Fälle belastende Umstände nachweisbar waren. Leider sind derartige Untersuchungen bei meinen Münchener Beobachtungen dadurch sehr erschwert, daß zahlreiche Kranke wegen flüchtiger und geringfügiger Störungen aufgenommen werden und nach wenigen oft-Tagen gebessert austreten, ohne daß es möglich wäre, ihre Vorgeschichte genügend aufzuklären. Es ist unter diesen Umständen bemerkenswert, daß dennoch in 47,1% der Fälle erbliche Belastung im weitesten Sinne nachgewiesen werden konnte. Wichtiger jedoch scheint mir die Erfahrung, daß in 33,4% Belastung von seiten eines der Eltern vorlag, darunter in 14,5% Alkoholismus. Wir werden somit der keimschädigenden Wirkung des Alkohols auch hier eine gewisse Bedeutung zuschreiben müssen, wenn sie auch schwächer ist, als bei der Epilepsie. Sonst lag die Belastung durch die Eltern vorwiegend in psychopathischen Zuständen, die, teilweise mit Alkoholismus verbunden, in 22,2% der Fälle nachweisbar waren; die eigentlichen Geisteskrankheiten traten dagegen völlig zurück. Die Häufigkeit kennzeichnender hysterischer Störungen gerade bei den Eltern habe ich nicht bestätigen können, wenn man den Begriff nicht ungebührlich ausdehnen will. Dagegen wurde in 11,7% der Fälle über deutliche hysterische Krankheitserscheinungen bei den Geschwistern berichtet. Gilles de la Tourette sah 4, Landouzy 5 und Bernutz gar 6 hysterische Schwestern, Allerdings wird in derartigen Fällen, wie Binswanger zutreffend betont, der Einfluß besonderer Lebensverhältnisse und gegenseitiger Einwirkungen immer mit zu berücksichtigen sein. Aschaffenburg hat darauf hingewiesen, daß Hysterische oft einzige Kinder, Spätlinge oder die einzigen ihres Geschlechtes unter den Geschwistern sind.

Die hier angeführten Erfahrungen gewähren uns einen Einblick in die Rolle, die der Entartung in der Entstehungsgeschichte der Hysterie zukommt. Wir dürfen uns wohl vorstellen, daß sie zunächst die Widerstandsfähigkeit des Kindes gegen gemütliche Erschütterungen vermindert und dadurch die Häufigkeit heftiger Gemütsbewegungen und innerer. Spannungen auch aus geringfügigen Anlässen steigert. Weiterhin aber ist daran zu denken, daß unter dem Einflusse der Entartung jene Entwicklung beeinträchtigt wird, die darauf hinausläuft, die Heftigkeit der gemütlichen Stürme zu dämpfen und die innere Erregung der geistigen Verarbeitung wie der Umsetzung in dauernde, zweckmäßige Willensrichtungen zuzuführen. Die Entladung der nicht von einer fest gefügten Persönlichkeit beherrschten Affekte geschieht daher stürmisch, aber ohne Nachhaltigkeit. Stellt dieses Verhalten einen häufigen Ausdruck der psychopathischen Veranlagung im allgemeinen dar, so gewinnt es die besondere "hysterische Färbung" dann, wenn die gemütliche Spannung sich triebartig in urwüchsige körperliche und seelische Reaktionsformen umsetzt.

Man darf vielleicht vermuten, daß unter Umständen die stammesgeschichtlich alte Neigung zu unmittelbarem Ausstrahlen der Gemütsbewegungen auf die verschiedensten Gebiete körperlicher und seelischer Leistungen infolge von Entwicklungshemmungen besonders stark erhalten bleibt und krankhaft ausgestaltet wird. Damit wäre dann eine Brücke von der Entwicklungshysterie zur Entartungshysterie geschlagen. Was bei jener ersteren eine bald überwundene Entwicklungsstufe darstellt, auf der sich, namentlich unter ungünstigen Lebensbedingungen, hysterische Reaktionsformen ausbilden können, wäre hier eine dauernde, sich nicht mehr ausgleichende Minderwertigkeit der Anlage. Wir werden später einem ganz ähnlichen Verhältnisse zwischen den vorübergehenden verbrecherischen Neigungen der Kinder und der eigentlichen Verbrechernatur begegnen. Zu beachten ist jedoch einmal, daß die das ganze Leben begleitende Entartungshysterie im weiteren Verlaufe naturgemäß die gesamte Entwicklung der Persönlichkeit und alle ihre Lebensbeziehungen beeinflußt, andererseits, daß die Entartung neben der Hysterie auch noch eine Reihe von anderen krankhaften Zügen hervorbringen kann, die sich mit dieser verbinden, ohne ihr anzugehören. So kann es hier zu jener eigentümlichen Mischung von kindlichen mit degenerativen Zügen kommen, der wir bei der Entartungshysterie begegnen. Auf der einen Seite finden wir, wenn wir von den eigentlichen hysterischen Störungen ganz absehen, die rege Einbildungskraft, die Lebhaftigkeit, Triebartigkeit und Unbeständigkeit der gemütlichen Regungen, die Oberflächlichkeit, Begehrlichkeit und Selbstsucht, die Beeinflußbarkeit und den Eigensinn des Kindes; auf der anderen aber wären außer dem Schwachsinn namentlich die Neigung zum Lügen und Schwindeln und zu geschlechtlichen Verirrungen, ferner die Zwangsvorstellungen und bis zu einem gewissen Grade wohl auch die Abschwächung und Bestimmbarkeit der natürlichen Triebe zu nennen.

Von den äußeren Schädlichkeiten, die für die Verursachung von hysterischen Krankheitserscheinungen in Betracht kommen, sind weitaus die wichtigsten die Gemütsbewegungen. Wir haben ihre Bedeutung für die Auslösung von Anfällen früher schon ausführlich besprochen. Hier soll nur noch darauf hingewiesen werden, daß dauernder gemütlicher Druck wohl auch geradezu die Entwicklung der hysterischen Veränderung fördern kann. Mir scheinen wenigstens die früher angeführten Erfahrungen über das Erkranken der jungen, vom Lande kommenden weiblichen Dienstboten wie der verwitweten und geschiedenen Frauen nach dieser Richtung zu deuten; man müßte denn annehmen, daß hier überall nur bestimmte Einzelerlebnisse für die Entstehung der hysterischen Störungen verantwortlich zu machen wären.

An zweiter Stelle ist der Alkohol zu nennen, der bei Männern die nach dem 15. Lebensjahre beginnende, nicht traumatische Hysterie fast vollkommen beherrscht. Einmal kommt es bei Gewohnheitstrinkern gar nicht selten zur Entwicklung von hysterischen Zufällen; sodann aber werden auch durch einen Rausch öfters hysterische Krankheitserscheinungen bei Personen ausgelöst, die sonst davon völlig frei sind. Als Bindeglied werden wir an die Steigerung der gemütlichen Erregbarkeit denken dürfen, die schon im gewöhnlichen Rausche so häufig zu krampfartigen Ausbrüchen von läppischer Heiterkeit, sinnloser Wut oder tränenreicher Verzweiflung führt, ferner an den Fortfall von Hemmungen und die erhöhte Beeinflußbarkeit, die den Angetrunkenen äußeren Anregungen so willenlos zugänglich machen. Unter den klinischen Erscheinungsformen der Alkoholhysterie sind vor allem komplizierte Rauschzu-

stände mit Bewußtseinstrübung, heftiger Erregung, Schreien, Brüllen, Weinen, Herumwälzen, Umsichschlagen zu erwähnen; öfters gesellen sich auch Zuckungen, Verdrehen der Augen, Steifwerden, Atemkrämpfe hinzu. Weiterhin kommen Krampfanfälle und Dämmerzustände zur Beobachtung, die bei Trinkern durch die Beimischung kennzeichnender Gesichtstäuschungen (abgezehrte Hunde und Katzen, bunte Tiere, wimmelnde Mäuse) gelegentlich eine unverkennbar alkoholische Färbung erhalten.

Gewisse Eigentümlichkeiten zeigen endlich auch diejenigen Fälle von Hysterie, die sich an Unfälle und Verletzungen anschließen. Wenn dabei in der Regel auch die rasche Entwicklung der Störungen und ihre Begrenzung auf die betroffenen Gebiete dem Verhalten sonstiger hysterischer Erkrankungen entspricht, so finden sich doch Züge im klinischen Bilde, die eine gewisse Verwandtschaft mit der traumatischen Neurose andeuten. Auf der einen Seite wird durch die Häufigkeit von Ohnmachten, Krampfanfällen, Dämmerzuständen die Zugehörigkeit zur Hysterie dargetan; auf der anderen Seite aber begegnen uns vielfach Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Spasmen, Zittern, Gehstörungen, namentlich aber Verstimmungen, wie sie besonders der traumatischen Neurose eigentümlich sind. Man wird vermuten dürfen, daß dieselben Ursachen, die bei letzterer die Entwicklung des Krankheitsbildes bestimmen, die Sorge wegen des Verlustes der Arbeitsfähigkeit und die durch unsere Gesetzgebung geförderte Entwöhnung von der Arbeit, auch bei der Ausgestaltung der hysterisch-traumatischen Erscheinungen mitwirken. Leider standen mir nur 28 Fälle zu Gebote, die hierher gerechnet werden konnten; sie sind bei unseren bisherigen Darlegungen außer Betracht geblieben. Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, daß sich in 40% der Fälle von traumatischer Hysterie Alkoholmißbrauch nachweisen ließ. Über 80% der Kranken waren Männer; ebensoviele hatten das 20. Lebensjahr überschritten, 30% das 40., so daß in diesen Beziehungen starke Abweichungen von den früher besprochenen Verhältnissen bestehen. Mehr als die Hälfte der Kranken war verheiratet: vom Lande oder aus kleinen Städten stammten 80%, auch bei den Männern.

Endlich ist hier noch der Tatsache zu gedenken, daß in der Haft, namentlich im Beginne, unter dem Drucke eines schwebenden Verfahrens, einer unerwartet harten Verurteilung, nicht ganz selten Ursachen. 1661

hysterische Krankheitsbilder zur Entwicklung gelangen. Wir stehen hier vor der Frage, ob die Freiheitsentziehung in solchen Fällen die einzige und wahre Ursache der Krankheitserscheinungen darstellt, oder ob dabei noch andere Umstände eine wesentliche Rolle spielen. Die Zahl der mir zu Gebote stehenden, einigermaßen vollständigen Beobachtungen reicht nicht aus, um diese Frage mit Sicherheit zu beantworten, doch will ich wenigstens einige Erfahrungen kurz anführen. Unter meinen hierher gehörigen Kranken war das Verhältnis der Frauen zu den Männern wie 1:3; die Frauen waren somit gegenüber ihrer allgemeinen Beteiligung am Verbrechen (1:4-5) etwas stärker vertreten, entsprechend ihrer besonderen Neigung zu hysterischen Störungen. Das Erkrankungsalter lag bei 28% der Kranken unter dem 25., bei 62% unter dem 30. Jahre, ebenfalls in Übereinstimmung mit der Erfahrung, daß die Hysterie vorzugsweise bei jugendlicheren Personen beobachtet wird. Mehr als ein Drittel meiner Kranken waren Trinker, unter den Fällen mit Haftstupor sogar die Hälfte; hier zeigen sich somit wieder die nahen Beziehungen des Alkoholismus zur Hysterie. Fast alle Kranke waren von Jugend auf abnorme Persönlichkeiten, Sonderlinge, reizbar, phantastisch veranlagt und dergleichen, hatten schlecht gelernt, an Bettnässen gelitten, waren früh mit dem Strafgesetze in Berührung gekommen. Mehr als die Hälfte hatten schon vor der Erkrankung an Anfällen oder sonstigen unzweideutigen hysterischen Störungen gelitten. Die Angaben über Erblichkeit, die freilich gerade bei diesen Kranken ungemein lückenhafte sind, zeigten, daß etwa 60% belastet waren, davon 35% von Seite der Eltern und etwa 20% mit Trunksucht der Erzeuger.

Aus diesen Erfahrungen läßt sich wohl schließen, daß ein gewisser Bruchteil der hier berücksichtigten Beobachtungen der Entwicklungshysterie, ein weiterer, erheblicherer, der Alkoholhysterie, die Hauptmasse aber der Entartungshysterie zugerechnet werden kann. Ob dann noch ein Rest von Fällen übrig bleibt, der eine besondere "Hafthysterie" darstellen würde, wage ich zurzeit nicht zu entscheiden. Ich möchte jedoch andeuten, daß einzelne Kranke, wenn sie auch entartete Menschen waren, doch anscheinend weder vor noch nach der Erkrankung an einer hysterischen Haftpsychose sonstige deutliche hysterische Krankheitserscheinungen dargeboten haben. Ferner möchte ich daran erinnern, daß wir bei

der Entwicklungshysterie gerade das Gefühl der Hilflosigkeit und Verlassenheit bei willensschwachen, geistig unentwickelten Persönlichkeiten als eine wichtige Ursache für die Ausbildung hysterischer Krankheitserscheinungen kennen gelernt haben. Es wäre daher nicht undenkbar, daß namentlich bei jüngeren, haltlosen, psychopathisch veranlagten Personen die seelischen Eindrücke der Haft in ähnlicher Weise hysterieerzeugend wirkten, wie wir es früher bei der Vereinsamung jugendlicher, ländlicher, weiblicher Dienstboten in der Großstadt gesehen haben. Jedenfalls vermag die Haft den klinischen Bildern eine besondere Färbung zu geben.

Ob auch körperliche Erkrankungen in ursächliche Beziehungen zur Hysterie zu bringen sind, ist sehr zweifelhaft. Hier und da schließen sich allerdings hysterische Störungen an eine Infektionskrankheit, den Erwerb der Syphilis oder eine Malaria an. In solchen vereinzelten Erfahrungen ist aber nicht nur der ursächliche Zusammenhang, sondern oft auch die klinische Natur der auftretenden Erscheinungen kaum sicher festzustellen. Eine Anzahl meiner Kranken litt an Chlorose, ohne daß ich es im Hinbligke auf das Gesamtbild, das wir von den Entstehungsbedingungen der Hysterie gewonnen haben, wagen würde, daraus irgendwelche weitere Schlüsse zu ziehen. Eine Reihe von Forschern haben Stoffwechselstörungen für die Entstehung der Hysterie verantwortlich gemacht. So hat Biernacki aus seinen Erfahrungen über das Verhalten des Blutes der Hysterischen die Meinung abgeleitet, daß hier, wie bei der "Neurasthenie", primäre Oxydationsstörungen vorliegen, die erst weiterhin die übrigen Krankheitszeichen erzeugen. Ähnlich betrachtet Vigouroux als Grundlage der Hysterie die gichtische Stoffwechselstörung, die ja auch zur Erklärung der Epilepsie wie des manischdepressiven Irreseins schon hat herhalten müssen. Jakowenko endlich bezeichnet als Ursache des Leidens aus dem Stoffwechsel stammende Toxine. Alle derartigen, durch nichts gestützten Anschauungen sind mit unseren sonstigen klinischen und ätiologischen Erfahrungen unvereinbar, da sie die innigen Beziehungen der Hysterie zu anderen Formen der psychopathischen Entartung, die Eigenart der erkrankenden Persönlichkeit und die psychische Entstehungsweise der einzelnen Krankheitszeichen gänzlich außer acht lassen.

Zum Schlusse haben wir noch kurz der alten und auch heute nicht ganz ausgestorbenen Anschauung zu gedenken, daß als die

Ursache der Hysterie Erkrankungen der Geschlechtsorgane<sup>1</sup>) anzusehen seien. Freund hat insbesondere eine Parametritis chronica atrophicans für die Hysterie verantwortlich gemacht, der eine atrophische Nebenhodenentzündung bei den Männern entsprechen soll. Es bleibt gänzlich unbegreiflich, wie sich derartige Anschauungen mit der Fülle von Tatsachen abfinden wollen, die bereits über die Entstehungsbedingungen, die klinischen Erscheinungsformen, die Prognose und die Behandlung der Hysterie zur Verfügung stehen. Überhaupt muß uns der Umstand, daß gerade eine Reihe sehr tiefgreifender Erkrankungen der Geschlechtsorgane zwar recht schwere körperliche und bisweilen auch psychische Störungen zu erzeugen vermögen, ohne doch dabei die Erscheinungen der Hysterie auszulösen, gegen die Annahme einer maßgebenden Bedeutung der Sexualerkrankungen von vornherein mißtrauisch machen. Dazu kommt dann weiter noch das nicht ganz seltene Auftreten der Hysterie lange Jahre vor der Geschlechtsentwicklung, die Gleichheit der Störungen bei den beiden, so verschieden gearteten Geschlechtern und das Fehlen jeder Sexualerkrankung in der übergroßen Mehrzahl der Fälle.

Damit soll nicht geleugnet werden, daß öfters bei Hysterischen der Untersuchungsbefund oder doch die Beschwerden auf das Geschlechtsleben als auf den Ausgangspunkt der Neurose hindeuten, und daß die Beseitigung kleiner Störungen auf diesem Gebiete unter Umständen eine erhebliche Besserung der hysterischen Leiden herbeizuführen vermag. Solche Erfahrungen sind jedoch nur der einfache Ausdruck der Tatsache, daß wenigstens beim Weibe das Geschlechtsleben eine der ergiebigsten Quellen für jene Reize und Schädlichkeiten bildet, die auf dem vorbereiteten Boden hysterische Erscheinungen auszulösen vermögen. So erklärt es sich, daß dieselbe Genitalerkrankung in einem Falle fast spurlos verläuft, im zweiten leichte nervöse Beschwerden, im dritten aber die ganze Mannigfaltigkeit der hysterischen Erscheinungen zu erzeugen imstande ist. —

Suchen wir uns nunmehr auf Grund der im Vorstehenden berichteten Erfahrungen eine Vorstellung vom Wesen der Hysterie<sup>2</sup>) zu bilden, so ist zunächst festzustellen, daß die hysterischen Erschei-

<sup>1)</sup> Meyer, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. XIII, 1.

<sup>2)</sup> Janet, Hallion, Claude, Dupré, Revue neurologique XVII, 24 (Diskussion der neurolog, u. psychiatr. Gesellschaften in Paris). 1902; Babinski, Revue neurologique, 1901, 1074; démembrement de l'hystérie traditionelle 1909, 1;

nungen ihre Wurzel in psychischen Vorgängen haben. Wir verdanken diese Erkenntnis vor allem den Forschungen der Franzosen; ihre wichtigste Stütze ist neben der klinischen Beobachtung die Tasache, daß sich mindestens ein großer Teil der hysterischen Störungen künstlich, in der Hypnose, erzeugen läßt, Empfindungslosigkeit, Lähmungen, Kontrakturen, Sinnestäuschungen, Beeinflussung vasomotorischer Erscheinungen. Möbius hat die Eigentümlichkeit der Hysterie darin gesucht, daß bei ihr krankhafte Veränderungen des Körpers "durch Vorstellungen" hervorgerufen werden, und Babinski umschreibt einen ähnlichen Gedanken dahin, daß die hysterischen Krankheitszeichen "durch Suggestion" hervorgerufen und wieder zum Verschwinden gebracht werden können. Er bezeichnet sie daher auch mit einem neuen Namen als "pithiatische", durch Überredung heilbare, und trennt sie scharf ab von den Wirkungen der Gemütsbewegungen.

Wir werden uns späterhin mit den Anschauungen Babinskis noch eingehender zu beschäftigen haben. Mir scheint es jedoch durch die tägliche Erfahrung vollkommen sichergestellt, daß Gemütsbewegungen als die eigentliche Quelle der hysterischen Störungen angesehen werden müssen, eine Ansicht, der sich auch Möbius späterhin genähert hat. Es ist daher kein Zufall, daß wir bei Hysterischen so häufig eine besondere Lebhaftigkeit der gemütlichen Regungen vorfinden. Wichtiger aber, als die Stärke der Gefühle, ist ihre Flüssigkeit, die Leichtigkeit, mit der sie kommen, anwachsen und wieder verschwinden. Darin ist die Grundlage der Launenhaftigkeit und Unstetigkeit, aber auch der Beeinflußbarkeit der Kranken und ihrer Abhängigkeit von äußeren Einwirkungen gegeben.

Diese leichte Beweglichkeit des Innenlebens der Hysterischen, das nicht durch einen festen, zielbewußten Willen gelenkt, sondern von Gefühlen und Stimmungen umhergeworfen wird, ist von jeher betont worden. Hellpach') spricht von der "Lenksankeit" als einer Grundeigenschaft der Hysterischen, Gaupp von einer mangelhaften Entwicklung des Regulierungssystems, Raymond von einem Fehlen der

Babinski et Dagnan-Bouveret, Journal de psychol. normale et patholog. IX, 2; Morselli, Rivista sperimentale di freniatria XXXVIII, 1; Skliar, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie X, 325. 1) Hellpach, Grundlinien einer Psychologie der Hysterie. 1904.

Korrektionsempfindungen, Eulenburg von erhöhter Impressionabilität und abulischer Insuffizienz. Orschansky meint, daß der normale Parallelismus zwischen Erregungen und Hemmungen gestört sei, daß eine "Dysrhythmie" im Nervensystem bestehe, und Knothe vertritt die Ansicht, daß eine Lähmung des Mechanismus eintrete, der die Erregbarkeit des Hirns regelt. Auf die Unberechenbarkeit der Hysterischen bezieht sich wohl auch die Äußerung von Aschaffenburg, daß bei ihnen ein Mißverhältnis zwischen Reiz und Reaktion bestehe, so daß diese entweder zu stark oder zu schwach ausfalle, sowie die ganz ähnliche Meinung von Ziehen, daß die Wirksamkeit gefühlsbetonter Vorstellungen diejenige bei Gesunden überschreite, während gefühlsarme Vorstellungen abnorm schwach wirksam seien. Poire spricht von einer ungleichen Verteilung der Energie im Nervensystem; vielleicht meint Binswanger etwas ähnliches, wenn er den Satz aufstellt, daß bei Hysterischen der Parallelismus zwischen Reizgröße und Empfindung gestört, die Reizschwelle für die Umsetzung körperlicher Vorgänge in seelische verändert sei. Taalman Kip denkt an eine erhöhte Erregbarkeit des "Organzentrums", die ein stärkeres Hervortreten der Organemofindungen und dadurch bedingte gesteigerte gemütliche Reizbarkeit bedingen soll. Binet kleidet seine Ansicht in die Formel, daß die Hysterie ein Spiegel der Zeit sei und nach Epoche und Arzt wechsele: Charcot sah eine "plastische", Janet eine "romantische", Babinski eine "negative" Hysterie.

Die hier in den verschiedensten Umschreibungen ausgedrückte Störung, die wir in der Hauptsache wohl als Unausgeglichenheit der gemütlichen Vorgänge und dadurch bedingte innere Unfreiheit bezeichnen können, ist zwar eine ganz gewöhnliche Begleiterscheinung, vielleicht sogar eine Vorbedingung der Hysterie, aber sie ist nicht ihr eigentliches Kennzeichen. Die gleichen oder doch ganz ähnliche Abweichungen finden wir auch bei anderen Formen der psychopathischen Minderwertigkeit. Was einem Krankheitsbilde den Stempel des Hysterischen aufdrückt, das ist, wie schon früher angedeutet, weiterhin die Ausstrahlung der Gemütsbewegungen auf andere Gebiete des körperlichen und geistigen Lebens und ihre Umsetzung in Krankheitserscheinungen, die der Hauptsache nach übertriebenen und verzerrten Ausdrucksformen seelischer Erregungen entsprechen.

Auch diese Erkenntnis ist alt und ungezählte Male ausgesprochen worden. Sie stützt sich zunächst auf den Umstand, daß eine ganze Reihe von hysterischen Störungen in Entstehung und Gestaltung ohne weiteres auf diese Deutung hinweisen, so die Aphonie nach einem Schreck, die Ohnmacht beim Erhalten einer Trauernachricht, das Sichherumwälzen und Umsichschlagen nach einem Streite, die Lähmung nach einem Überfalle, der Lidkrampf nach leichter Bindehautentzündung, der Krampfhusten nach einem Kehlkopfkatarrh. Weitere Überlegungen machen es jedoch wahrscheinlich, daß diese und viele ähnliche Erfahrungen auf das Bestehen umfassender und verwickelter, stammesgeschichtlich uralter Schutzeinrichtung en hinweisen, die ohne weiteres in Wirksamkeit treten, sobald der Selbsterhaltungstrieb durch Gemütsbewegungen angestachelt wird, Wir dürfen uns wohl vorstellen, daß diese ursprünglichsten, triebartig entstandenen Verteidigungsmittel im Laufe der Entwicklung mehr und mehr durch andere, vom Verstande geschmiedete und vom zielbewußten Willen gehandhabte Schutz- und Trutzwaffen ersetzt wurden, die sich vollkommener den wechselnden Anforderungen des Daseinskampfes anzupassen vermochten. So verkümmerten sie, wurden bis zur Unkenntlichkeit umgewandelt und ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet. Zum Teil haben sie sich, wie namentlich Darwin dargetan hat, noch als einfache Ausdrucksformen von Gemütsbewegungen erhalten, wie die Gänsehaut beim Gruseln als schwacher Versuch, die Haare zu sträuben und dadurch furchtbarer zu erscheinen, wie das Weinen beim Schmerze, um gleichsam einen reizenden Fremdkörper fortzuspülen, das Heben der Oberlippe beim Hohn, um den drohenden Eckzahn zu zeigen usf. Obgleich die ursprüngliche Bedeutung dieser Vorgänge längst verloren gegangen ist, lassen sich doch die Zusammenhänge zwischen der Gefahr ankündenden Gemütsbewegung und der Andeutung der Verteidigungsmaßregel noch immer nachweisen.

Im Laufe der fortschreitenden Entwicklung werden die unter veränderten Lebensbedingungen überflüssig oder unzweckmäßig gewordenen Hilfsmittel des Selbstschutzes allmählich zugunsten volkommenerer Einrichtungen unterdrückt. So kommt es, daß ein erheblicher Teil derselben dem Bereiche der Willküreinwirkung mehr oder weniger vollständig entzogen wird. Unser Wille ist nicht mehr imstande, unmittelbar die Hautgefäße zu erweitern oder

zu verengern, wie es Scham, Schreck, Zorn vermögen, unsere Haare zu sträuben, unsern Herzschlag zu beschleunigen oder zu verlangsamen, Tränen fließen zu lassen. Nur auf einem Umwege, durch Wachrufen entsprechender Vorstellungen und der daran sich knüpfenden Gefühle, gelingen uns derartige Beeinflussungen. Hier zeigt es sich also deutlich, daß es vom Seelenleben aus Zugänge zu körperlichen Vorgängen gibt, die nur den Gemütsbewegungen, nicht aber dem bewußten Willen offen stehen. Auch die hypnotische Suggestion vermag unter Umständen diese Wege aufzufinden und einzuschlagen. So dürfte es sich erklären, daß zwar ein Teil der hysterischen Störungen willkürlich nachgeahmt werden kann, daß daneben aber auch Krankheitserscheinungen vorkommen. die außer jedem Zusammenhange mit dem bewußten Wollen stehen. Ja, der Spielraum dieser letzteren scheint nicht unerheblich größer zu sein, als derjenige des Ausdrucks von Gemütsbewegungen; wir dürfen wohl annehmen, daß eben diese ungewöhnliche Ausdehnung alter, durch die fortschreitende Entwicklung unwegsam gewordener Zusammenhänge die kennzeichnende Eigentümlichkeit der Hysterie darstellt.

Es ist natürlich heute kaum möglich, sich von der ursprünglichen Bedeutung der hysterischen gemütlichen Reaktionsformen eine zutreffende Vorstellung zu machen, da sie in Gestaltung, Ausdehnung und Zusammenhängen durch die verschiedenartigsten stammesgeschichtlichen, persönlichen und krankhaften Einflüsse gewiß vielfach bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind. Nur soviel läßt sich vielleicht sagen, daß ein Teil jener Vorgänge darauf hinauszulaufen scheint. Leib und Seele drohenden Schädigungen zu entziehen, wie die Gesichtsfeldeinschränkung, die Blindheit und Taubheit, die Unempfindlichkeit, die Bewußtseinstrübung, die Verdrängungserscheinungen, die an die Kataplexie der Tiere erinnernden Lähmungen. Ein anderer Teil wäre möglicherweise als Versuch äußerster Anspannung aller Kräfte aufzufassen, so die Kontrakturen, die Krämpfe und Zuckungen, die Atmungsbeschleunigung, das Herzklopfen. Wieder andere Störungen könnten als Warnungssignale, wie die Schmerzen, die Überempfindlichkeit, oder endlich als Hilfsmittel zur Beseitigung von Schädigungen gedeutet werden, der Husten, das Niesen und Räuspern, der Lidkrampf, das Erbrechen, die Durchfälle, die Schweiße.

Leichte Andeutungen derartiger, im allgemeinen früheren Ent-

wicklungsstufen angehörenden Entladungsformen gemütlicher Spannungen kommen gelegentlich auch beim Gesunden zur Beobachtung, namentlich bei sehr plötzlich und übermächtig hereinbrechender, Überlegung und Selbstbeherrschung überwältigender Gefahr. Offenbar aber sind die uns beherrschenden Züchtungseinflüsse darauf gerichtet, die hier sich vordrängenden Triebhandlungen nach Möglichkeit zu unterdrücken und die inneren Spannungen zur Verwirklichung weiter reichender Zwecke der Leitung des Willens unterzuordnen, Am seltensten wird man daher jenen hysterieähnlichen Gefühlsausbrüchen beim erwachsenen, kaltblütigen Manne begegnen; dagegen bewegt sich der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Frauen und namentlich bei Kindern vielfach in Formen, die unverkennbare Ähnlichkeiten mit hysterischen Erscheinungen aufweisen. Auch bei Naturvölkern scheinen die triebartigen Verteidigungsmaßregeln des Körpers gegenüber der überlegten, zielbewußten Abwehr noch eine verhältnismäßig große Bedeutung zu besitzen.

Wir kämen somit zu dem Schlusse, daß wir es bei der Hysterie in gewissem Sinne mit einer Entwicklungshemmung zu tun haben. Ursprünglich zweckmäßige, aber veraltete Schutzeinrichtungen haben sich hier in ungewöhnlichem Umfange erhalten, zum Teil in krankhaft veränderten Formen, während auf der anderen Seite jene Eigenschaften unentwickelt geblieben sind, die sie ersetzen sollten, die Fähigkeit, Gemütsbewegungen zu beherrschen und in planmäßig geleitete Willensarbeit umzusetzen. Wir begreifen unter diesem Gesichtspunkte, warum hysterische Störungen einmal als mehr vorübergehende Erscheinung bei jugendlichen, unfertigen Persönlichkeiten, namentlich unter schwierigen Lebensbedingungen, auftreten, warum sie beim weiblichen Geschlechte mit seinem reicher ausgebildeten Triebleben besonders häufig sind, auch bei Naturvölkern wie in geistig wenig entwickelten Massen verhältnismäßig leicht Boden gewinnen, und warum sie andererseits als dauernde Eigentümlichkeiten den Ausdruck der Entartung bilden können. Ferner verstehen wir, daß ihr Auftreten begünstigt wird, wo die Klarheit der Überlegung und die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung durch die Einwirkung des Alkohols beeinträchtigt wird, endlich, daß heftige und plötzliche Gemütserschütterungen, wie sie bei schweren Unfällen und in der Haft einwirken, ganz besonders geeignet sind, hysterische Reaktionsformen zu erzeugen.

Aus den hier angeführten Überlegungen wird es auch erklärlich, daß die hysterischen Störungen von den Kranken selbst bisweilen gar nicht bemerkt werden. Handelte es sich bei der Hysterie lediglich um eine erhöhte Zugänglichkeit für Eingebungen, so wäre diese Erfahrung unverständlich, und Babinski ist daher auch geneigt, sie mit Mißtrauen zu betrachten. Dagegen brauchen die unwillkürlichen Wirkungen gemütlicher Erregungen durchaus nicht ins Bewußtsein zu gelangen; man kann vor Angst schwitzen, im Zorn oder in der Verzweiflung für Schmerz unempfindlich werden, ohne es zu bemerken, gerade wie die Hysterischen.

Gegen die Annahme innerer Beziehungen zwischen Gemütsbewegungen und hysterischen Krankheitserscheinungen kann jedoch der Einwand erhoben werden, daß der Zusammenhang in zahlreichen Fällen nichts weniger als durchsichtig ist. Vielfach bleibt es uns gänzlich unklar, warum etwa eine hysterische Ptosis, ein Torticollis, eine Gesichtsfeldeinschränkung oder Dermatographie entsteht; wir begreifen auch nicht, warum eine Todesnachricht das eine Mal einen Krampfanfall, das andere Mal einen Mutismus, hier eine Paraplegie, dort einen deliriösen Dämmerzustand erzeugt. Dazu ist zu bemerken, daß natürlich auf der einen Seite die persönliche Verarbeitung der Lebensreize eine ganz verschiedene sein kann, und daß andererseits die Pfade, in denen sich die Ausstrahlung der gemütlichen Erregung bewegt, möglicherweise sehr verschlungene sind. Schließlich ist uns die innere Beziehung zwischen Trauer und Tränen, Witz und Lachen nicht verständlicher, als diejenige etwa zwischen Ärger und Hemianästhesie. Dennoch aber ist die allgemeine Verwandtschaft der hysterischen Krankheitserscheinungen mit den Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen in Entstehung und Erscheinungsweise eine so ausgesprochene, daß wir wohl eine gewisse Berechtigung haben, sie auch dort für wahrscheinlich zu halten, wo sie zurzeit durchaus noch nicht nachweishar ist.

Wie ich denke, wirft die Ableitung der hysterischen Störungen aus Vorgängen, die ursprünglich dem Selbsterhaltungstriebe dienten und daher durchaus zweckmäßig waren, ein gewisses Licht auf die eigentümliche, sonst recht unverständliche Tatsache, daß Hysterische ihren Krankheitserscheinungen regelmäßig ganz anders gegenüberstehen, als andere Kranke mit äußerlich ähnlichen Störungen. Selbst die schwersten Beeinträchtigungen der Bewegungsfreiheit und des

Lebensgenusses werden von ihnen mit überraschendem Gleichmute ertragen. Ja wir stoßen gar nicht selten auf zähen, triebartigen Widerstand, wenn wir ernsthaft daran gehen, die Krankheitsäußerungen zu beseitigen. Mag dabei auch zum Teil der Wunsch mitspielen, die angenehme Stellung des bemitleideten und verwöhnten Kranken nicht zu verlieren, so müssen doch offenbar noch andere Einflüsse maßgebend sein; wir würden ja sonst ähnliches auch bei allen möglichen anderen körperlichen Leiden beobachten. Was hier den natürlichen Wunsch, gesund und leistungsfähig zu werden, zugunsten der Fortdauer hysterischer Krankheitserscheinungen zurückdrängt, dürfte neben anderen Einflüssen gewiß auch der alte Zusammenhang dieser letzteren mit dem Selbsterhaltungstriebe sein, der sie dem Kranken, wenn auch nur dunkel bewußt, nicht als quälende Leiden, sondern als nächstliegende Verteidigungsmittel erscheinen läßt. Verstärkt wird diese Bewertung dann durch den Umstand, daß sie tatsächlich oft auch jetzt noch, freilich in anderem Sinne, den Kranken den Unbilden des Lebenskampfes bis zu einem gewissen Grade entziehen. Vielleicht läßt sich mit der ursprünglichen Zweckmäßigkeit der hysterischen Krankheitserscheinungen auch die seltsame Neigung der Kranken zur hartnäckigen Vortäuschung von Störungen in Beziehung setzen; man könnte sie als eine Verirrung eines alten, lebenswichtigen Triebes ansehen, ähnlich den sinnlosen, krankhaften Abwandlungen des Geschlechtstriebes.

Wenn bis hierhin die Anknüpfungen an die Erfahrungen des gesunden Lebens noch verhältnismäßig nahe liegen, so werden wir als einen entschieden krankhaften und somit für die Hysterie besonders kennzeichnenden Zug die Erfahrung zu betrachten haben, daß die an eine gemütliche Erschütterung sich anschließenden Reaktionen hier nicht alsbald wieder verschwinden, sondern unbestimmte Zeit hindurch fortbestehen können. Während sich beim Gesunden die Nachwirkungen auch der heftigsten Gemütsbewegungen allmählich abschwächen und durch andersartige Regungen in den Hintergrund gedrängt werden, können sich bei der Hysterie, wie Krehl es genannt hat, "Dauerformen" unbewußter Fortwirkungen der Affekte entwickeln. Allerdings beobachten wir vielfach Zufälle, die ohne Überbleibsel binnen kurzem wieder verschwinden, Aufregungen, Ohnmachten, Anfälle, Dämmerzustände. Ein anderes Mal aber

bleiben nach derartigen Entladungen noch allerlei hartnäckige, wenn auch langsam sich zurückbildende Krankheitserscheinungen zurück, Empfindungsstörungen, Gesichtsfeldeinschränkung, Sprach- und Gehstörungen, Lähmungen. Oder endlich es entwickeln sich mit oder ohne erkennbaren Anlaß hysterische Leiden, die Jahre, selbst viele Jahre hindurch fortbestehen können. Wie mir scheint, vollzieht sich dieser Vorgang ganz besonders bei der traumatischen und bei der Entartungshysterie, während die Entwicklungshysterie und ebenso die alkoholische Form weit weniger Neigung zur Ausbildung von Dauerformen erkennen läßt.

Die Erklärung dieses höchst eigentümlichen Verhaltens ist in der verschiedensten Weise versucht worden. In sehr eingehender Weise hat sich Janet mit dieser Frage beschäftigt. Er zeigte vor allem durch vielseitige und geistreiche Versuche, daß es sich bei den hysterischen Dauerstörungen um die Abspaltung sonst bewußter Vorgänge aus dem Zusammenhange mit dem bewußten Seelenleben handle. Jene Vorgänge verlaufen an sich wie früher, aber ohne Verbindung mit dem Bewußtseinsinhalt. Die Erregungen aus hysterisch unempfindlichen Sinnesgebieten werden nicht wahrgenommen, wohl aber unbewußt weiter verwertet; daraus erklärt sich das stereoskopische Sehen bei einseitiger Blindheit, das Fehlen der Unsicherheit im Raume trotz hochgradiger Gesichtsfeldeinschränkung, die vollkommene Sicherheit der Bewegung trotz Unempfindlichkeit der Glieder. Am überzeugendsten für diese Anschauung sind vielleicht die in ganz ähnlicher Weise auf hypnotischem Wege erzeugbaren negativen Halluzinationen, die Ausschaltung ganz bestimmter Wahrnehmungen aus dem Gesichtsfelde ohne bemerkbare Lücke. Die hysterischen Wahrnehmungsstörungen sind somit offenbar dem Übersehen. Nichtbeachten, Überhören, ja dem Nichtsehen- oder Nichthörenwollen der Gesunden einigermaßen vergleichbar.

Ganz ähnlich verhalten sich die Lähmungen und Spannungen. Auch hier zeigt vielleicht die Beschränkung der Störung auf bestimmte Leistungen am besten den Weg zum Verständnisse, die Aphonie mit Erhaltung der Singstimme, die Abasie ohne Lähmung und ohne Störung des Rückwärtsgehens, die Ausführung von Abwehr- und Schutzbewegungen mit gelähmten Gliedern. Wir erkennen daraus, daß nur der Wille den Zugang zu den gelähmten oder steifen Gliedern nicht zu finden vermag, vielleicht ähnlich, wie auch der Gesunde

bisweilen im Halbschlafe oder im Traume das Gefühl hat, als ob sich unüberwindliche Hindernisse dem Versuche einer Bewegung entgegenstellen.

Alle diese und andere Beobachtungen haben Janet zu der Auffassung geführt, daß es sich bei Hysterischen allgemein um eine Spaltung des Bewußtseins handle, um ein Auseinanderfallen der einzelnen, sich sonst zu einer Einheit zusammenfügenden Bewußtseinsereignisse, deren gesundes Gegenstück die Zerstreutheit bildet. Auch der Zerstreute faßt viele sich ihm darbietende Reize nicht auf, obgleich er sie unbewußt verwertet; auch er findet oft im Augenblick nicht den richtigen Weg zur Ausführung zweckmäßiger Handlungen. Es handelt sich demnach bei den Hysterischen nach Janets Darlegungen um eine angeborene Schwäche der psychischen Synthese. um die Unfähigkeit zur Vereinigung der Vorstellungsmassen und Leistungen, welche die psychische Persönlichkeit bilden, zu einem festen, innerlich zusammenhängenden Kern. Die Wahrnehmungen werden nicht an diesen Kern angegliedert; es fehlt die "perception personnelle". Das Handeln verliert ebenfalls die feste Verbindung mit ihm; das Bewußtsein schränkt sich auf einen engeren Kreis ein, ähnlich dem Gesichtsfelde. So kann es kommen, daß sich ganze große Gebiete des Seelenlebens seinem Bereiche für kürzere oder längere Zeit entziehen und eine Art Sonderdasein führen, das der Einwirkung der psychischen Persönlichkeit nicht zugänglich ist. Die merkwürdigen Fälle von Verdoppelung der Persönlichkeit erscheinen unter diesem Gesichtspunkte nur als besonders weitgehende Abspaltungen, bei denen bald das eine, bald das andere Teilgebiet des Seelenlebens in die helle Beleuchtung des Bewußtseins rückt.

Es kann nicht bestritten werden, daß de von Janet vorgetragenen und sorgfältig begründeten Anschauungen eine sehr bestechende Zusammenfassung der Ergebnisse liefern, die sich aus seinen Beobachtungen an Hysterischen ableiten lassen. Sicherlich ist die Vorstellung richtig, daß die hysterischen Störungen im wesentlichen durch eine Abspaltung gewisser seelischer Gebiete aus dem Persönlichkeitsbewußtsein zustande kommen; vielleicht wäre es zweckmäßiger, von einer Unterbrechung der Beziehungen zwischen ihnen und dem Persönlichkeitsbewußtsein zu sprechen.

Weniger einleuchtend scheint mir die Ansicht, daß es sich bei der hysterischen Anlage um eine angeborene Schwäche der psychischen Synthese handle, wenigstens, wenn man darunter das Fehlen der "perception personnelle", der Verknüpfung der Wahrnehmungen mit dem Persönlichkeitsbewußtsein, verstehen soll, wie es den Anschein hat. Ich möchte meinen, daß die Neigung zur "perception personnelle" das ursprüngliche, natürliche Verhalten ist, und daß sie erst mit der höheren geistigen Entwicklung allmählich zurückgedrängt wird. Naturvölker, Kinder, Frauen haben in weit höherem Grade die Gewohnheit, die Eindrücke der Außenwelt sofort in enge Beziehungen zur eigenen Person zu bringen, als etwa der forschende Gelehrte, dessen Streben auf möglichste Objektivität gerichtet ist. Auch die Einengung des Bewußtseins, die starke Beleuchtung einzelner Vorstellungen unter Vernachlässigung der übrigen, ist eine Leistung, die erst durch geistige Schulung erreicht wird. Offenbar aber soll es sich, wie der Vergleich mit der Zerstreutheit zeigt, bei den Hysterischen um ganz andere Erscheinungen handeln, um Aufmerksamkeitsstörungen, die mit Unklarheit und Verschwommenheit aller oder einzelner Wahrnehmungsgebiete einhergehen. Solchen Störungen begegnen wir einmal in Traumzuständen, sodann unter dem Einflusse von Gemütsbewegungen. Aufregende Ereignisse durchleben wir "wie im Traum"; die Angst verwirrt unsere Gedanken; im Zorn sind wir "nicht mehr bei Sinnen".

Es liegt unter diesen Umständen wohl am nächsten, die Ursache für die Abspaltung einzelner Bewußtseinsgebiete nicht in der Unfähigkeit zur psychischen Synthese, sondern in der Wirkung von Gemütsbewegungen zu suchen, die eben erfahrungsgemäß die Beziehungen zwischen Bewußtsein und Außenwelt zu lockern vermögen. Auch das gelegentliche plötzliche Schwinden von hysterischen Krankheitserscheinungen unter dem Einflusse von Gemütsbewegungen würde dieser Anschauung zur Stütze dienen können. Jedenfalls haben wir die kennzeichnende Störung nicht im Bereiche der Verstandesleistungen zu suchen, da wir einerseits Hysterische mit ausgezeichneter Begabung, andererseits geistige Schwächezustände aller Art ohne hysterische Erscheinungen kennen. Vielmehr werden wir an Vorgänge denken dürfen, die mit der von v. Monakow näher geschilderten "Diaschisis" bei Hirnerkrankungen eine gewisse Ähnlichkeit haben. Bei einer Hirnblutung oder Embolie treten regelmäßig allerlei Störungen auf, die zu dem Krankheitsherde selbst in keiner unmittelbaren Beziehung mehr stehen, sondern auf ausstrahlende Fernwirkungen zurückzuführen sind, entsprechend dem "Shock" bei schweren chirurgischen Eingriffen. Nach einiger Zeit pflegen sich diese mittelbaren Krankheitsfolgen allmählich wieder zu verlieren. Daß Entstehungsgeschichte und Verlauf vieler hysterischer Zufälle solchen Diaschisiswirkungen vollkommen entspricht, bedarf keiner weiteren Darlegung. Wollte man die Erklärung verallgemeinern, so wäre etwa die wohl nicht allzu unwahrscheinliche Annahme zu machen, daß sich die psychische Diaschisis durch Gemütsbewegungen nicht nur plötzlich, sondern auch langsam herausbilden kann.

Wenn wir somit als Ursache der Störungen nicht mit Janet eine dauernde Eigentümlichkeit der Hysterischen, sondern Gemütsbewegungen betrachten, so bleibt nur dunkel, warum sich die Krankheitserscheinungen unter Umständen so lange Zeit festsetzen können. Einen Fingerzeig für das Verständnis dieses Verhaltens können uns vielleicht die bei der traumatischen Neurose gesammelten Erfahrungen geben, denen sich manche Beobachtungen bei der Hysterie. namentlich bei den traumatischen Formen, an die Seite stellen lassen. Wir sehen hier deutlich, daß Krankheitserscheinungen sich verstärken und befestigen, so lange sie Gegenstand der Aufmerksamkeit und namentlich der Sorge sind. So wenig wir annehmen dürfen, daß etwa die ursprünglich ursächliche Gemütsbewegung als solche dauernd ihren Fortbestand bedingt, so verständlich ist es doch, daß die Störung aus den an sie selbst sich knüpfenden gemütlichen Erregungen immer neue Nahrung zieht. Wir sehen daher vor allem solche Krankheitsäußerungen sich festsetzen, die durch schwere Behinderung der Lebensführung dauernd das Denken und Fühlen der Kranken beschäftigen, die Geh- und Sprachstörungen, die Kontrakturen, Lähmungen, Schmerzen. Andererseits sehen wir sie oft genug sich abschwächen, so lange die Aufmerksamkeit der Kranken von ihnen abgelenkt wird, während sie sofort in alter Stärke hervortreten, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Allerdings können anscheinend einzelne Störungen lange Zeit fortbestehen, die der Kranke selbst gar nicht beachtet, die Abschwächung der Hautempfindlichkeit, die Gesichtsfeldeinschränkung. Hier wird man an die von Babinski nachdrücklich betonte Möglichkeit denken müssen, daß die einmal vom Arzte aufgedeckten und so dem Kranken bekannt gewordenen Störungen nicht als solche dauernd vorhanden sind, sondern durch die Untersuchung immer nur wieder wachgerufen werden. Endlich ist noch darauf hinzuweisen, daß namentlich bei der Entartungshysterie nicht selten in der früher geschilderten Weise eine Hilfsbedürftigkeit gezüchtet wird, die den Kranken geradezu veranlaßt, sich an seine Krankheitserscheinungen anzuklammern und ihnen seine Aufmerksamkeit und seine Sorge in immer wachsendem Maße zuzuwenden.

Wir kämen somit zu der Auffassung, daß sich die Abtrennung einzelner Bewußtseinsgebiete bei der Hysterie durch Beeinflussungen vollzieht, die aus den unwillkürlichen körperlichen Ausstrahlungen von Gemütsbewegungen entspringen, und daß diese Wirkungen so lange andauern, wie sie durch entsprechende gemütliche Spannungen genährt werden. Damit steht die Erfahrung im Einklange, daß die hysterischen Störungen, ganz ähnlich wie die Folgen der Diaschisis, tatsächlich sehr häufig nach einiger Zeit von selbst verschwinden : am augenfälligsten ist das bei den zunächst sich außerordentlich häufenden und dann "von selbst" wieder seltener werdenden Anfällen. Bisweilen, wenn eben nicht Sorge oder Hilfsbedürftigkeit das Krankheitszeichen verstärken, gelingt es dem Kranken, durch eine selbständige oder von außen angeregte Willensanstrengung seiner Herr zu werden: die verwaschene Sprache wird auf Zureden deutlicher, der taumelnde Gang sicherer. Man erkennt hier, daß es Kleinmut und Mangel an Selbstvertrauen war, was den Ausgleich der einmal entstandenen Störung verhindert hat; sobald der Wille diese Hemmung durchbricht, ist sie verschwunden.

Den Beziehungen der hysterischen Störungen zu den Beobachtungen, die uns die Hypnose ermöglicht, ist besonders Vogt<sup>3</sup>) nachgegangen. Er vertritt die gewiß richtige Ansicht, daß die hysterischen Krankheitserscheinungen regelmäßig durch suggestive oder gemütliche Einflüsse verursacht seien, auch wenn die Kranken selbst sich darüber keine Rechenschaft zu geben vermögen. Klarheit darüber läßt sich durch Befragung im Zustande eingeengten Bewußtseins gewinnen, wie er in der Hypnose hergestellt werden kann. Man erhält dann von den Kranken Auskünfte über die wahren Beweggründe ihres Tuns, die ihnen sonst selber verborgen sind, ähnlich wie bei der Befolgung posthypnotischer Suggestionen die wirkliche Triebfeder des Handelns sich hinter Scheingründen versteckt. Diese auf ein-

<sup>1)</sup> Vogt, Zeitschr. f. Hypnotismus V, 7; VIII, 10; 342.

gehende Versuche sich stützenden Anschauungen stehen einerseits mit der Lehre Janets von der Abtrennung einzelner Gebiete des Seelenlebens vom Inhalte des Bewußtseins in guter Übereinstimmung, und sie enthalten andererseits wohl den Kern dessen, was an den später zu erörternden Aufstellungen Freuds als richtig anerkannt werden muß. Sie würden sich auch mit der hier vertretenen Aufstassung von der Hysterie insofern gut in Einklang bringen lassen, als wir die der bewußten Überlegung entrückte Triebhaftigkeit der hysterischen Reaktionen betont haben. Schon oben wurde darauf hingewiesen, daß im hypnotischen Zustande so manche Verbindungen zugänglich zu sein scheinen, die dem bewußten Willen verschlossen sind, aber gerade bei der Entstehung hysterischer Krankheitserscheinungen eine wichtige Rolle spielen.

Eine an Janets Anschauungen sich anlehnende Deutung der hysterischen Krankheitserscheinungen hat auch Sollier versucht, indem er die Abspaltung einzelner Bewußtseinsgebiete auf einen teilweisen Schlafzustand, einen Vigilambulismus der Hysterischen zurückführt. Ähnlich wie im Schlafe mannigfache Eindrücke wohl unsere Träume und unsere Bewegungen beeinflussen, ohne doch bewußte Empfindungen und Vorstellungen zu erwecken, so fallen auch für das hysterische Bewußtsein gewisse Gebiete der Sinneserfahrung aus, weil die Hirnteile schlafen, denen die Reize zufließen; entsprechendes gilt für die Lähmungen. Die hartnäckige Schlaflosigkeit mancher Hysterischen soll sich eben daraus erklären, daß sie sich dauernd im Halbschlafe befinden. Ich glaube nicht, daß bei dem gewöhnlichen Zustande der Hysterischen von einer Ähnlichkeit mit dem Schlafe die Rede sein kann, wenn man darunter mehr versteht, als nur die Verdunkelung einzelner Bewußtseinsgebiete. Die Abspaltung kommt, wie ich annehme, nicht durch Erschlaffung oder Erschöpfung, sondern durch affektive Hemmungen zustande, die durch gemütliche Erregungen wieder durchbrochen werden können, wenn sie sich nicht allmählich von selbst lösen. Knothe hat, teilweise im Anschlusse an Solliers Auffassung, die Vorstellung entwickelt, daß durch die bei der Hysterie stattfindende Ausstrahlung der Erregung auf ferner gelegene Hirngebiete in diesen Gegenwirkungen angeregt würden, die dann hemmende Einflüsse entfalten und umschriebenen Ausfall von Leistungen bedingen sollen.

Kohnstamm sucht das Wesen der Hysterie in der Abspaltung einzelner Teilseelen (einer Genital-Magen-Darmseele usf.), die ihren Zusammenhang mit dem übrigen Seelenleben deswegen verlieren, weil das "Gesundheitsgewissen" gelitten hat, das sonst die Aufgabe erfüllt, den Ablauf aller Leistungen des Körpers zu überwachen. Wie mir scheint, ist hier eine Teilerscheinung der Hysterie viel zu sehr in den Vordergrund gerückt; überdies ist der Begriff des "Gesundheitsgewissens" kaum geeignet die Sachlage zu klären. Wieder eine andere Auffassung hat Aronsohn entwickelt, der die Hysterie in schwerlich gerechtfertigter Weise als ein Kulturerzeugnis betrachtet. Er meint, daß sie ihren Ursprung nehme aus dem Kampfe des Eigenwillens gegen seine fortschreitende Einengung durch die Anforderungen der Gesittung. Sie sei daher eine "Dulderneurose", deren Erscheinungen wesentlich der Ausdruck des Bestrebens seien. das eigene Dulden ins rechte Licht zu setzen, "Dulderbeweise" herbeizuschaffen. Es liegt auf der Hand, daß hier der Ausgangspunkt lediglich von einzelnen, gezüchteten Fällen der Entartungshysterie genommen wird.

Eine höchst eigentümliche Gestaltung hat die Lehre von der Umsetzung gemütlicher Erregungen in hysterische Krankheitserscheinungen durch Breuer und späterhin namentlich durch Freud') und seine Schüler erfahren. Breuer machte bei einer Kranken die Beobachtung, daß sich durch Aufdeckung der Entstehungsgeschichte eines Krankheitszeichens, die in der Hypnose erreicht werden konnte, dieses selbst beseitigen ließ. Es zeigte sich aber weiter, daß bei dem Eindringen in die Vorgeschichte öfters starke Widerstände zu überwinden waren, bis unter lebhafter gemütlicher Erregung weit zurückliegende Erlebnisse zutage gefördert wurden, an die eine klar bewußte Erinnerung nicht bestand. Aus derartigen Erfahrungen entwickelte sich die Anschauung, daß als die Ursache der hysterischen Störungen unliebsame und deswegen

<sup>1)</sup> Freud, Monatsschr. f. Psychiatrie XVIII, 285; Über Psychoanalyse, 1910; Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 1. und 2. Reihe; Hitschmann, Freuds Neurosenlehre. 1911; Schultz, Zeitschr. f. angewandte Psychologie II, 440; Bleuler, Jahrbuch f. psychoanalytische u. psychopathologische Forschungen II; Isserlin, Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psychiatrie 1, 52; Ergebnisse der Neurologie und Psychiatrie I, 1; Hoche, Medizinische Klinik; 1910, 26; Kronfeld, Über die psychologischen Theorien Freuds und verwandte Anschauungen. 1912; Mittenzwey, Zeitschr. f. Pathopsychologie I u. II. Der Verbreitung Freudscher Lehren dienen bereits mehrere Zeitschriften.

"verdrängte" persönliche Erlebnisse anzusehen seien, die gerade wegen ihrer Abtrennung aus dem Bewußtsein eine besondere, krankmachende Macht gewonnen hätten. Zur Erklärung dieses Vorganges wurde auf die befreiende Wirkung hingewiesen, die der Aussprache nach einem gemütlich erregenden Erlebnisse, der Entlastung der Seele durch die Beichte zukomme. Jede gemütliche Spannung muß sich nach dieser Anschauung in irgendeiner Formentladen. Den verdrängten Gemütsbewegungen fehlt jedoch dieses "Abreagieren"; sie wirken unbewußt weiter auf die Stimmung, auch wenn man sich des Ereignisses selbst nicht mehr erinnert. Die Verdrängung geschieht dann, wenn der Mensch den inneren Zwiespalt, der durch den erregenden Vorgang erzeugt wurde, nicht lösen, nicht mit der Sache fertig werden kann.

Diese Ausmerzung des Affektes aus dem Bewußtsein hat nun aber die Schattenseite, daß er dadurch gewissermaßen unsterblich wird. Wenn die "affektbesetzten Vorstellungen" aus dem "usurierenden" Assoziationsverkehr herausgezogen werden, verblassen sie nicht, sondern sie behalten dauernd ihre ursprüngliche Stärke. Auf diese Weise entsteht ein verdrängter "Komplex", eine stark gefühlsbetonte Vorstellungsgruppe, die ihrerseits jeder Einwirkung durch das bewußte Denken entzogen ist, aber auf dieses die nachhaltigsten Wirkungen auszuüben vermag. Dieser Komplex gewinnt dadurch Selbständigkeit und nach Jungs Ausdruck "die Neigung, sich schrankenlos auszuleben"; er wird, wie Ricklin meint, "eine kleine Seele in der großen, wobei die kleine, wenn sie wach wird, die große vergiftet".

"Wenn die mißlungene Verdrängung zu diesem Erfolge geführt hat, so kommt es weiterhin zur "Konversion". Der im Unbewußten weiter wirkende Komplex macht sich durch "unlustbetonte Ersatzbildungen" bemerkbar, die zutage tretenden Krankheitserscheinungen. Sein Wirken äußert sich ferner in den Träumen, freilich nur in Verhüllungen, die ihn unkenntlich machen; Verschiebungen, Sinnbilder der verschiedensten Art, Gegensätze dienen dazu, ihn zu verschleiern. Auch in unbewußten "Symptomhandlungen", im Vergreifen, Versprechen, in nichtssagenden "Deckassoziationen" an Stelle der geforderten sinnvollen Anknüpfungen, in anscheinend ganz zufälligen Einfällen macht sich sein Einfluß für denjenigen geltend, der die Zeichen richtig zu deuten weiß. Freilich ist das

nach den bisher veröffentlichten Beispielen zu schließen, eine recht schwierige Sache, die eine große Beweglichkeit der Einbildungskraft und besondere Freiheit von wissenschaftlicher Bedenklichkeit erfordert.

Die hier in aller Kürze wiedergegebene Auffassung von dem Wesen der hysterischen Krankheitserscheinungen, der wir späterhin bei anderer Gelegenheit noch wieder begegnen werden, zeichnet sich mehr durch eine gewisse derbe Anschaulichkeit, als durch die Zuverlässigkeit ihrer psychologischen Grundlagen aus. Vor der "offiziellen Universitätspsychologie" hat die hier zur Anwendung gelangte "Tiefenpsychologie" wohl nur die Kühnheit ihrer Annahmen voraus. Daß eine "Verdrängung" unliebsamer Erinnerungen möglich ist und tatsächlich in weitem Umfange geübt wird, ist freilich nicht zu bezweifeln. Gänzlich unbewiesen aber ist es, daß verdrängte Erinnerungen Krankheitserscheinungen bewirken können. Im Gegenteil spricht die tagtägliche Erfahrung in so hohem Grade gegen eine solche Möglichkeit, daß man außerordentlich zwingende Beweise zu ihrer Widerlegung fordern müßte. Jedermann weiß, daß ein Zorn hinuntergewürgt, ein Groll verhalten werden kann, und daß diese gewaltsam niedergehaltenen Regungen noch nach längerer Zeit zu entsprechenden Taten führen können. Natürlich ist hier von einer eigentlichen Verdrängung nicht die Rede, da ja der Träger der genannten Affekte sich ihrer vollständig bewußt ist. sie durch allerlei neue Erwägungen, durch Aufrühren der alten Erinnerungen geflissentlich nährt und sich in seinem Handeln von ihnen leiten läßt. Trotz alledem erleben wir es immerfort, daß derartige Regungen, auch wenn ihnen zum "Abreagieren" durchaus gar keine Gelegenheit gegeben wurde, mit ganz vereinzelten, besonders gelagerten Ausnahmen, im Laufe der Zeit allmählich dennoch verblassen und sich schließlich zu einfachen Erinnerungen ohne irgendwelche Stoßkraft abschwächen. Auch Gewissensbisse können den Sünder lange quälen und ihn auf dem Totenbette noch zum Geständnisse treiben, aber nur, solange er seiner Taten noch gedenkt, und selbst dann wird er sich, wenn es nicht besonders schreckliche Dinge sind, oder wenn er nicht ungewöhnlich schwerblütig ist, endlich mit ihnen abfinden. Jedenfalls ist in der Psychiatrie nichts davon bekannt, daß verbissener Groll und Haß oder der Gedanke an alte Sünden die Menschen krank machen: wo es so scheint, lehrt eine fortgeschrittene Erfahrung regelmäßig, daß der Zusammenhang ein ganz anderer ist.

An diesem Punkte setzt die Tiefenpsychologie mit der Behauptung ein, daß zwar die bewußten Erinnerungen und deren Gefühlstöne allmählich verblassen, daß aber die wirklich "verdrängten" Seelenvorgänge sich in dieser Hinsicht durchaus anders verhalten. Es ist mir völlig unbegreiflich, woher die Kenntnis dieser doch ungemein verblüffenden Tatsache stammt. Jedermann weiß genau, daß man für diejenigen Dinge, die man vergessen will, ein besonders schlechtes Gedächtnis hat, und ferner, daß alle Kenntnisse, Fertigkeiten, Leistungen, welcher Art sie sein mögen, geübt werden müssen, damit sie uns nicht verloren gehen. Demgegenüber treffen wir hier auf die allerdings aller offiziellen Universitätspsychologie Hohn sprechende Erfahrung, daß "Komplexe" gerade deswegen nicht nur stärker haften, weil sie niemals aufgefrischt wurden, sondern sogar eine Macht gewinnen, die völlig an die Besessenheit früherer Jahrhunderte erinnert. Als Beweis für diese Behauptung dienen lediglich die Aussagen einer Anzahl von hysterischen Kranken, die nach allereindringlichster, durch Monate und Jahre fortgesetzter, peinlicher Befragung aus der Tiefe ihrer Jugenderinnerungen diesen oder jenen Vorfall herauskramten und sich nach der Aussprache wesentlich erleichtert fühlten!

Dabei ist noch zu beachten, daß die "pathogenen Komplexe", in der Regel erst durch die verwickeltsten Deutungskünste aus Träumen, Einfällen, Assoziationen und Symptomhandlungen erschlossen werden müssen, und daß die Kranken trotz oder gerade wegen ihres Widerstrebens immer und immer wieder zum Grübeln veranlaßt wurden, bis sich eine Erinnerung fand, die den Komplexsucher befriedigte. Auf diese Weise wurden die "Tiefenmechanismen" aufgedeckt, denen man die Fähigkeit beilegt, des offenbar mit den Grundlagen unseres Lebens verknüpften psychologischen Gesetzes spotten zu dürfen, daß alle Spuren allmählich verblassen, die nicht wieder erneuert werden. Man wird allerdings diesem Einwande entgegenhalten, daß ja auch der Komplex nicht ruht, vielmehr immerfort regsam ist und sich erneut. Die Sachlage wird dadurch nicht klarer, da es gänzlich unverständlich bleibt, woher denn der verdrängte und dem Bewußtsein unzugängliche Komplex seine Lebensfähigkeit eigentlich schöpft. Jedenfalls genügen die Aussagen einer Reihe auf das stärkste suggestiv beeinflußter Personen nicht entfernt, um auch nur die bescheidensten Anforderungen an die wissenschaftliche Begründung derartig erstaunlicher Annahmen zu erfüllen.

Ganz besonders bedenklich erscheint mir die Lehre von den Ersatzbildungen, die der verdrängte Komplex erzeugen soll. Über die Art solcher "Ersatzbildungen", ja über deren Möglichkeit überhaupt können wir gar keine begründete Kenntnis haben, da wir ja erst aus den dafür gehaltenen Zeichen überhaupt auf das Vorhandensein eines Komplexes schließen. So ist denn bei der Deutung der Komplexsymptome dem wildesten Rätselraten Türe und Tor geöffnet, und die Tiefenpsychologie hat die ihr hier gebotene Gelegenheit zur Betätigung wahrlich in ausgiebigster Weise benutzt. Ihren Leitstern bildete dabei die besonders von Freud mit großer Lebhaftigkeit vorgetragene Anschauung, daß die verdrängten Erinnerungen zumeist, wenn nicht ausschließlich, dem geschlechtlichen Gebiete angehören. Diese, noch auf eine Reihe weiterer Krankheiten übertragene Ansicht gewann für die Hysterie die besondere Gestalt, daß es sich um in der Jugend erduldete geschlechtliche Angriffe handle, deren nachträgliche Lustbetonung sich dann mit dem Erwachen der geschlechtlichen Regungen einstelle, aber durch die anerzogenen Hemmungen verdrängt werde. Die hysterischen Störungen sind demnach Sinnbilder der verdrängten Erinnerungen, der Krampfanfall ein verschleierter Koitus; das Erbrechen, der Globus, die Störungen des Essens hängen mit autoerotischen Betätigungen durch Daumenlutschen zusammen; der kontrakturierte Arm vertritt das erigierte Glied usf. Die allgemeine Grundlage der Hysterie soll nach dieser Auffassung der mit übermäßiger Kraft geführte Kampf gegen ein abnorm starkes Triebleben sein; der Hysteriker erfüllt mit seiner Krankheit sich selbst einen unbewußten Wunsch, der ihn der Lösung seiner momentanen erotischen Konflikte überheben soll.

Zur Begründung dieser ins Abenteuerliche streifenden Behauptungen wird zunächst auf den Nachweis geschlechtlicher Erlebnisse der angeführten Art in der Vorgeschichte Hysterischer verwiesen. Da unter unseren Erziehungsverhältnissen kaum ein Mensch dem Schicksal entgehen wird, in der Jugend einmal sehr unliebsame geschlechtliche Erlebnisse durchzumachen, so wird man sich nicht wundern dürfen, daß es durch angestrengtes Fragen gelingt, bei Hysterischen derartige Erinnerungen regelmäßig aufzufinden. Es muß jedoch auch darauf hingewiesen werden, daß gerade bei ihnen die Wahrscheinlichkeit einer Aufbauschung, Umdeutung oder unter Umständen auch Erfindung von Erlebnissen ungemein nahe liegt, sobald sie wissen, daß danach mit so großer Hartnäckigkeit gefahndet wird. Nimmt man dann noch die "Deutungskünste" hinzu, so kann ja der Versuch eigentlich nicht mehr mißlingen. Wenn das Sitzen am gleichen Tisch, als Übertragung vom Liegen auf das Sitzen, vom Bett auf den Tisch, im Traum eigentlich den Beischlaf, das gemeinsame Essen als Verschiebung von unten nach oben ebendasselbe bedeutet, weil auch hier etwas in eine Öffnung "hineingesteckt" wird, wenn jeder Besenstiel, jeder Bleistift, jeder Kirchturm den Penis, jede Tasche, jede Zwetschge, ieder mit Nymphen bevölkerte Wald die weiblichen Genitalien bedeutet, so wird sich allerdings die unheimliche Macht des Komplexes, der die ganze Seele des Kranken mit unzüchtigen Gedanken erfüllt, leicht erweisen lassen. Auch die Hysterie der Kinder bildet keinen Damm für diese sexuellen Hirngespinste. Im Gegenteil hat Freud gezeigt, daß die Kinder an Reichhaltigkeit und Verstiegenheit der geschlechtlichen Neigungen die Erwachsenen noch weit übertreffen; es macht daher keine Schwierigkeiten, auch bei ihnen mit der Wirkung verdrängter Sexualerinnerungen zu rechnen.

Wenn man die Widerlegung der Lehre von den verdrängten, aber das Seelenleben unbegrenzte Zeit hindurch beherrschenden und vergiftenden Komplexen ruhig der Fortentwicklung unserer Wissenschaft überlassen darf, so ist es zweifelhaft, ob eine derartige Haltung gegenüber der Behauptung von der sexualpathologischen Grundlage der Hysterie noch gestattet ist. Hier handelt es sich nicht mehr lediglich um rein wissenschaftliche Streitfragen, sondern um Folgerungen, die tief in die Behandlung und damit in das Wohl und Wehe unserer Kranken eingreifen. Ich kann leider nicht mehr daran zweifeln, daß die Sexualtheorie nach dieser Richtung ernste Gefahren in sich birgt, auf die späterhin noch näher einzugehen sein wird. Es ist gewiß zuzugeben, daß die Einflüsse seres Kulturlebens eine gewisse Zurückdrängung der geschlechtlichen Regungen bedingen, einmal durch die Forderungen der Sitte, ferner aber durch die Ablenkung des menschlichen Betätigungs-

dranges auf höhere und namentlich geistige Aufgaben, durch jenen Vorgang also, den Freud als "Sublimierung" bezeichnet hat. Auch daß die Unterdrückung und Beherrschung des Geschlechtstriebes kein gleichgültiger Vorgang ist, dürfen wir wohl annehmen; vielleicht trägt sie neben manchen anderen Ursachen mit dazu bei, die Abnahme der Fruchtbarkeit zu bewirken und damit die Ausdehnungskraft der Kulturvölker herabzusetzen. Jedenfalls lehrt die Erfahrung, daß eine Verdrängung der geschlechtlichen Regungen zwar zunächst eine Steigerung, späterhin aber eine allmähliche Abnahme des Triebes herbeiführt. Da die Zurückhaltung auf geschlechtlichem Gebiete ganz vorzugsweise dem weiblichen Geschlechte auferlegt ist, würde sich also die Annahme Freuds mit der größeren Häufigkeit der Hysterie bei diesem gut in Einklang bringen lassen.

Es kann aber nicht scharf genug betont werden, daß die Entwicklung hysterischer Krankheitserscheinungen mit dem Kampfe gegen geschlechtliche Gelüste an sich in gar keiner Beziehung steht. Wie will man mit einer solchen Annahme die Hysterie der Naturvölker, die traumatische und alkoholische Hysterie, die besondere Gefährdung der Dienstmädchen vom Lande erklären, die doch sicher auf geschlechtlichem Gebiete weniger gebunden und gewissenhaft sind, als die Töchter der besseren Stände! Abgesehen ferner von der Tatsache, daß sich unter den Hysterischen zahlreiche Personen finden, die geschlechtlich sehr ausreichend befriedigt werden, auch Prostituierte, ist namentlich darauf hinzuweisen, daß hysterische Störungen dort, wo tatsächlich die geschlechtlichen Regungen unterdrückt werden müssen, wie bei Seeleuten, Soldaten im Kriege, bei katholischen Geistlichen, Krankenschwestern, durchaus nicht häufig sind. Begünstigt wird durch die hier gegebenen Bedingungen nur die Onanie und unter Umständen die Neigung zu gleichgeschlechtlicher Befriedigung. Von irgendeinem auch nur einigermaßen einleuchtenden Beweise für die Behauptung, daß die Verdrängung geschlechtlicher Gelüste imstande sei, Hysterie zu erzeugen, oder gar, daß sie die einzige und wesentliche Grundlage jener Krankheit darstelle, kann somit gar keine Rede sein. Noch haltloser ist demnach natürlich die Annahme, daß die nachträgliche Lustbetonung eines verdrängten, weit zurückliegenden geschlechtlichen Kindheitserlebnisses die krankmachenden Seelenkämpfe bedingen soll.

Andererseits ist die unmittelbare Auslösung hysterischer Krankheitserscheinungen durch die verschiedenartigsten Gemütserschütterungen eine ganz alltägliche Erfahrung und die entscheidende Bedeutung der Veranlagung für die Entwicklung der Hysterie durchaus unbestreitbar. Es müßten daher wahrlich schon sehr zwingende Gründe vorliegen, um uns zur Annahme ganz andersartiger Ursachen zu veranlassen, zumal, wenn diese sich, wie angedeutet, so wenig in den Rahmen unserer gesicherten Erfahrungen einpassen lassen wie die Anschauungen Freuds. Man wende hier nicht ein, daß die landläufige Ansicht von den Entstehungsbedingungen der Hysterie, wie sie hier vertreten wird, eben in die wahren, in der Tiefe des Unbewußten sich abspielenden ursächlichen Vorgänge nicht eindringe, sondern am oberflächlichen Augenschein kleben bleibe. Sicherlich sind unsere Vorstellungen von dem Zustandekommen der hysterischen Erscheinungen noch sehr rohe; nicht minder sicher ist es aber, daß die Verfahren, welche die Grundlage der Psychoanalyse bilden, nicht die mindeste Gewähr für die Gewinnung wirklich zuverlässiger Einblicke in die Wirrnisse des Unbewußten bieten. Gerade die maßlose Übertreibung der Rolle, die geschlechtlichen Kindheitserlebnissen in der Verursachung der Hysterie zukommen soll, ist nicht geeignet, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der psychoanalytischen Ergebnisse zu stärken. --

Die Umgrenzung der Hysterie ist von jeher strittig gewesen. Man ist hier, wie auf anderen klinischen Gebieten, der Gefahr nicht immer entgangen, einzelnen, besonders auffallenden Krankheitserscheinungen eine zu große kennzeichnende Bedeutung beizulegen. So haben die erhöhte Beeinflußbarkeit, das aufgebauschte, anspruchsvolle Benehmen mancher Hysterischer, die Neigung zum Schwindeln, die erotischen Züge, wie man sie bei einzelnen Hysterischen sehr stark ausgeprägt sieht, den Anlaß dazu gegeben, allerlei psychopathische, depressive, paranoide Zustände als hysterisch zu bezeichnen, die nach der hier vertretenen Auffassung ganz anders zu deuten sind. Im allgemeinen hat sich jedoch heute wohl die von Möbius im Anschlusse an Charcots Forschungen aufgestellte Anschauung Geltung verschafft, daß als hysterisch diejenigen Krankheitserscheinungen anzusehen sind, die durch gefühlsbetonte Vorstellungen erzeugt werden.

Der Hauptgegner dieser Lehre ist Babinski, der mit größtem

Nachdrucke an dem "démembrement" der Hysterie, an der Zerlegung des Krankheitsbildes in seine verschiedenartigen Bestandteile; gearbeitet hat. Er ist zu dem Schlusse gelangt, daß die durch Gemütsbewegungen bewirkten Störungen aus dem Rahmen der Hysterie völlig ausgeschieden werden sollten, ebenso manche andere Erscheinungen, die überhaupt nicht psychisch bedingt seien, wie die Steigerung der Reflexe, die Dermatographie. Hysterisch ist nach seiner Begriffsbestimmung alles, was man durch Suggestion erzeugen und durch "Persuasion", die Suggestion vernünftiger Dinge, wieder beseitigen kann. Die Stigmata der Hysterischen entstehen nach seiner Ansicht lediglich durch äußere Beeinflussung, sei es durch Nachahmung oder durch die Maßnahmen des Arztes bei der Untersuchung. Kranke, die niemals mit anderen Hysterischen in Berührung gewesen und auch nicht ärztlich untersucht worden sind, bieten nach seiner Erfahrung bei vorsichtiger, jede Suggestion vermeidender Prüfung weder Gesichtsfeldeinschränkung noch umschriebene Anästhesien noch Fehlen des Rachen- oder Kornealreflexes noch Ovarie dar. Gemütsbewegungen spielen weder bei der Suggestion noch bei der "persuasion" eine Rolle; wo sie als Ursachen in Betracht kommen, handelt es sich nicht um Hysterie.

Wenn man Babinski darin Recht geben kann, daß die suggestive Beeinflussung zum Schlimmen und zum Guten für das Auftreten, die Gestaltung und den Verlauf hysterischer Störungen von allergrößter Bedeutung ist, so wird man doch schwerlich der grundsätzlichen Scheidung von suggestiver und gemütlicher Beeinflussung zustimmen können. Ich möchte im Gegenteil den Standpunkt vertreten, daß Suggestion und Persuasion stets auf das innigste mit Gemütsbewegungen verknüpft sind, ja daß mit größter Wahrscheinlichkeit erst diese letzteren der angeregten Vorstellung die Triebkraft verleihen, die ihr eine Einwirkung auf andere Seelengebiete ermöglicht. Mag auch bei sehr einfachen Beispielen, beim Gähnen durch Nachahmung, bei der Beseitigung einer Anästhesie oder einer Stimmbandlähmung durch den faradischen Strom, das Hineinspielen gemütlicher Einflüsse nicht sehr deutlich sein, so wird man doch auch hier bei genauerer Beobachtung die Beunruhigung, die Entstehung einer gemütlichen Spannung nicht übersehen können, die den Eintritt der Suggestivwirkung vorbereitet. Ganz unmöglich aber scheint es mir, alle die zahllosen

Beobachtungen, in denen Lähmungen, Kontrakturen, Empfindungslosigkeit, Krampfanfälle, Dämmerzustände unmittelbar und unverkennbar durch heftige Gemütserschütterungen hervorgerufen werden, aus dem Krankheitsbilde der Hysterie auszuscheiden. Wir sehen mit solcher Regelmäßigkeit bei denselben Kranken Suggestionswirkungen im Sinne Babinskis und die Auslösung hysterischer Störungen durch Gemütserschütterungen nebeneinander, daß mir die Zuteilung dieser verschiedenen Erscheinungen an zwei Krankheiten undurchführbar erscheint. Vielmehr glaube ich, daß wir in der Suggestion Babinskis und in der Wirkung von Gemütsbewegungen nur Abstufungen eines und desselben Vorganges vor uns haben, bei denen dort mehr der Inhalt, hier mehr die Triebfeder der Beeinflussung im Vordergrunde des Bewußtseins steht. Wir werden ja auch niemals die Tatsache aus den Augen verlieren dürfen, daß Vorstellungen und Gemütsbewegungen von uns nur in der Theorie auseinandergehalten werden, daß sie sich aber tatsächlich immer untrennbar miteinander verknüpfen.

Babinski hat nun allerdings darauf hingewiesen, daß bei dem Erdbeben von Messina trotz der ungeheuren gemütlichen Erschütterungen, die es hervorrief, doch keine eigentlich hysterischen Störungen, keine Lähmungen und Kontrakturen, beobachtet worden seien. Er hat ferner eine Rundfrage bei den Aufsehern der Leichenausstellungssäle in Paris angestellt und erfahren, daß sie bei den Besuchern zwar hier und da Ohnmachten, aber fast niemals kennzeichnende hysterische Aufälle gesehen haben. Mir scheinen diese Feststellungen gegenüber dem überwältigenden Eindrucke der täglichen Erfahrung nicht allzu schwer ins Gewicht zu fallen. Daß bei der Entstehung umschriebener hysterischer Krankheitszeichen in der Regel noch irgendeine richtunggebende Wahrnehmung oder Vorstellung eine Rolle spielen wird, kann man ohne weiteres zugeben; die Todesangst der Opfer von Messina wird sich daher, soweit überhaupt hysterische Erscheinungen erzeugt wurden, mehr in allgemeineren Störungen entladen haben. Hinsichtlich der angeführten Rundfrage sind schon von Déjerine und Janet allerlei Einwendungen erhoben worden. Abgesehen von der Frage nach der Zuverlässigkeit der Auskünfte, wurde darauf hingewiesen, daß einerseits die Besucher der Leichensäle schon einigermaßen darauf vorbereitet sind, dort einen Angehörigen wiederzufinden, und daß sich andererseits gerade die hysterischen Krankheitserscheinungen vielfach nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zwischenzeit entwickeln.

Obgleich wir somit die von Babinski versuchte Zerlegung der Hysterie nicht für glücklich halten können, wird doch soviel zuzugeben sein, daß nicht alle durch Gemütsbewegungen bewirkten psychischen Störungen der Hysterie angehören. Es leuchtet ja auch ein, daß z. B. die Verzweiflung über einen Todesfall, auch wenn sie das gesunde Maß überschreitet, ebensowenig ohne weiteres als hysterisch angesprochen werden kann, wie etwa die Übertragung querulatorischer Wahnbildungen von einer Person auf eine andere. Die Grenze, die hier zwischen psychogener Beeinflussung im weiteren und hysterischer im engeren Sinne gezogen werden muß, ist, wie ich glaube, zweckmäßig an den Punkt zu verlegen, an dem die wirksamen Gemütsbewegungen bestimmte, kennzeichnende körperliche und psychische Störungen erzeugen. Ganz scharf wird sie sich freilich nicht ziehen lassen, weil schließlich iede Gemütsbewegung einen gewissen Einfluß auf die körperlichen Verrichtungen, namentlich auf Eßlust und Schlaf, gewinnt. Einerseits wird hier die übertriebene, die Gesundheitsbreite überschreitende Stärke der körperlichen Begleiterscheinungen einen Maßstab für die Kennzeichnung des Hysterischen abgeben können, andererseits aber das Auftreten von Wirkungen, die ihrer Art nach beim Gesunden entweder überhaupt nicht oder doch nur in den leichtesten Andeutungen zur Beobachtung kommen. Außer den körperlichen Störungen ist dann weiter noch die allgemeine Trübung des Bewußtseins in Betracht zu ziehen, wie sie die Form von Verwirrtheits- und Dämmerzuständen oder Ohnmachten annimmt. Die innere Zusammengehörigkeit der so umschriebenen hysterischen Erscheinungen wird dadurch dargetan, daß sie sich bei den schulmäßig entwickelten Fällen von Hysterie immer wieder neben- und nacheinander vorfinden. Wir werden durch diese Erfahrung in den Stand gesetzt, auch solche Fälle richtig zu deuten, deren hysterische Grundlage nur in Einzelzügen angedeutet ist.

An dieser Stelle tritt uns eine Schwierigkeit entgegen, der wir in ähnlicher Weise auch sonst schon öfters begegnet sind. Wir machen nämlich die Erfahrung, daß "hysterische" Störungen in dem engeren, hier umschriebenen Sinne nicht nur bei der eigentlichen Hysterie, sondern nicht ganz selten auch bei völlig andersartigen Erkrankungen zur Beobachtung gelangen. Mit anderen Worten, wir haben zwischen der Krankheit Hysterie und den hysterischen Begleiterscheinungen anderer Formen des Irreseins zu unterscheiden, ähnlich wie wir katatonische Krankheitszeichen nicht nur bei der Katatonie, die Korssakowschen Störungen nicht nur hei der Korssakowschen Krankheit vorfinden. Am einleuchtendsten wird dieser Unterschied vielleicht, wenn wir sehen, daß bei groben Hirnerkrankungen, bei Geschwülsten, Erweichungen, multipler Sklerose, hysterische Krankheitszeichen auftreten können, die unter Umständen die wahre Natur des vorliegenden Leidens ganz verdecken. Aber auch bei der Dementia praecox und noch häufiger beim manisch-depressiven Irresein beobachten wir hysterische Störungen, die wir wohl nicht als den Ausdruck der Krankheit Hysterie ansehen dürfen, da sie beim Eintritte der Genesung oder beim Fortschreiten des Leidens wieder völlig verschwinden können

Am ungezwungensten erscheint mir die Auffassung, daß die hysterischen Krankheitszeichen in den angeführten Fällen auf ähnliche Weise durch besondere gemütliche Umwälzungen ausgelöst werden wie bei der Hysterie nach Unfällen oder bei Alkoholmißbrauch. Wir erinnern uns hier daran, daß unser landläufiges Krankheitsbild der Hysterie in Wirklichkeit keine Einheit darstellt, sondern eine Reihe ganz verschiedenartiger Bestandteile in sich schließt. Streng genommen sollte die Entartungshysterie als besondere Krankheitsform abgegrenzt werden, wenn sie auch fließende Übergänge mit der Entwicklungshysterie verbinden. Letztere wäre vielleicht besser den psychischen Entwicklungsstörungen zuzurechnen, wie wir sie späterhin noch näher zu betrachten haben werden. Die alkoholische und traumatische Hysterie dagegen und ebenso die gelegentlichen Beobachtungen, in denen bei Lues oder nach schweren körperlichen Krankheiten hysterische Störungen hervortreten, wären am besten grundsätzlich als "symptomatische" Hysterie abzutrennen.

Besondere Schwierigkeiten hat von jeher die Abgrenzung der Hysterie von der Epilepsie gemacht. Die nach meiner Ansicht hier in Betracht kommenden Gesichtspunkte sind schon in dem Abschnitte über Epilepsie ausführlich erörtert worden. Hier sei nur soviel wiederholt, daß beide Krankheiten grundsätzlich durchaus verschieden sind, aber in gewissem Sinne Mischformen darbieten. Einmal beobachten wir bei der Epilepsie, ebenso wie bei den oben angeführten Leiden, öfters einzelne hysterische Krankheitszeichen, namentlich allgemeine Unempfindlichkeit für Schmerz. Andererseits aber müssen wir uns wohl an die Anschauung gewöhnen, daß unter Umständen bei Hysterischen einmal ein Anfall vorkommen kann, der völlig die Züge des epileptischen trägt. Derartige Beobachtungen haben ungemein viel Verwirrung in die Lehre von den Beziehungen beider Krankheiten zueinander gebracht, da die unbedingt kennzeichnende Bedeutung des epileptischen Anfalles über allem Zweifel festzustehen schien. Bedenkt man, daß epileptische oder besser epileptiforme Anfälle bei einer großen Zahl andersartiger Krankheiten auftreten können, ja daß sie ohne besondere Schwierigkeit vorgetäuscht, nachgeahmt werden können, so wird man zu dem Schlusse gedrängt, daß ihre Entstehung und ihr Ablauf wesentlich durch vorgebildete Einrichtungen unseres Hirns bestimmt wird, die auf sehr verschiedenen Wegen in Gang gesetzt werden können, unter Umständen wohl auch einmal durch heftige Gemütsbewegungen. Da wir ferner Epilepsien kennen, bei denen die großen Krampfanfälle ganz fehlen oder doch äußerst selten sind, werden wir gut tun, die Grenzlinie zwischen Hysterie und Epilepsie nicht mehr ausschließlich nach der Art der beobachteten Anfälle zu bestimmen. sondern daneben vor allem auch den psychischen Gesamtzustand unserer Kranken zu berücksichtigen. Unter diesem Gesichtspunkte bin ich geneigt, namentlich die von Bratz als Affektepilepsie bezeichneten Beobachtungen von der Epilepsie loszulösen und in nähere Verbindung mit der Hysterie zu bringen. Es muß allerdings zweifelhaft bleiben, ob jene Form ohne weiteres der Hysterie zugerechnet werden darf, da sie eine Reihe von sehr auffallenden Zügen aufweist, die diesem Leiden nicht eigentümlich sind. Am richtigsten ist es vielleicht, die Affektepilepsie als eine Mischung von schwerer und eigenartiger psychopathischer Veranlagung mit hvsterischen Krankheitserscheinungen aufzufassen.

Eine gewisse Stütze findet diese Deutung in der Erfahrung, daß uns auch bei anderen Formen der Psychopathie nicht selten mehr oder weniger starke hysterische Beimischungen begegnen. Vor allem sind es die krankhaften Lügner und Schwindler, die fast niemals einzelne hysterische Krankheitszeichen vermissen lassen. Aber auch bei den Nervösen, Erregbaren, Haltlosen, seltener bei der Erwartungsneurose und beim Zwangsirresein, treffen wir gelegentlich auf Züge, die wir als hysterische ansprechen dürfen. Weir werden das erklärlich finden, wenn wir bedenken, daß die eigentliche Hysterie eine Erscheinungsform der Entartung ist und sich daher leicht mit anderen Gestaltungen der Entartung verbinden kann. Es kann somit für die Einreihung des einzelnen Falles unter Umständen zweifelhaft werden, ob den psychopathischen oder den besonderen hysterischen Bestandteilen des klinischen Bildes mehr Gewicht beigelegt werden soll. Die Unterscheidungsmerkmale werden späterhin genauer zu erörtern sein.

Noch nach einigen anderen Richtungen hin treffen wir auf ähnlich fließende Übergänge. Im Anschlusse an Unfälle entwickeln sich Störungen, die bald das Gepräge der Hysterie, bald dasjenige der traumatischen Neurose tragen. Kennzeichnend für die erstere Gruppe ist der unmittelbare Anschluß an den Unfall, das Auftreten von Krampfanfällen, Ohnmachten, Dämmerzuständen, die Häufigkeit von hysterischen Stigmen und Charaktereigentümlichkeiten. Dem gegenüber entwickelt sich die traumatische Neurose regelmäßig erst nach einer Wochen. Monate und selbst über ein Jahr dauernden Zwischenzeit, während derer zunächst keine oder nur geringfügige Störungen bestehen. Ihr klinisches Bild wird beherrscht durch eine Veränderung der Gemütslage, düstere, ängstliche, verzagte Stimmung, zu der sich einerseits Gedächtnis- und Schlafstörung, Wehleidigkeit und Willensschwäche, andererseits Kopfweh, Schwindelgefühle, Mißempfindungen und örtliche Schmerzen, Zittern, Muskelspannungen. Geh- und Sprachstörungen hinzugesellen können. Diese letzteren Krankheitszeichen werden in ähnlicher Form auch hei der traumatischen Hysterie beobachtet, wenn sie hier auch weniger hervorzutreten pflegen. Beide Krankheiten besitzen somit eine Reihe von gemeinsamen Zügen; ihre klinischen Bilder weichen aber darin auseinander, daß im einen Falle die allgemeine Beeinflussung des Stimmungshintergrundes sehr stark ausgeprägt ist, während im anderen die kennzeichnenden hysterischen Störungen ohne dauernd einseitige Färbung der Gemütslage die besondere Natur der Erkrankung verraten. Diesem Unterschiede entspricht die viel größere Einförmigkeit des Krankheitsbildes, die weit geringere Beeinflußbarkeit durch suggestive Maßregeln, das Fehlen des Stimmungswechsels, der Launenhaftigkeit und Sprunghaftigkeit, der Unternehmungslust, wie wir sie bei Hysterischen so häufig beobachten. Es gibt indessen auch Mischformen zwischen beiden Erkrankungen, in denen sich zu den Erscheinungen der einen einzelne Züge der anderen hinzugesellen.

Auf die Unterschiede zwischen der hysterischen und der durch Angst bedingten Unfähigkeit zu gewissen einfachen Handlungen, insbesondere zum Gehen und Stehen, hat Möbius hingewiesen. Während wir es dort mit der Unmöglichkeit zu tun haben, den Willensanstoß zum Muskel gelangen zu lassen, erzeugt hier die Vorstellung der zu lösenden Aufgabe heftige gemütliche Erregung, die nun entweder zu unangenehmen, selbst schmerzhaften Empfindungen oder zu einem ganz unzweckmäßigen und störenden Eingreifen des Willens in die sonst unwillkürlich ablaufenden Vorgänge führt. Dort sind also die Kranken gar nicht imstande, auch nur den Versuch zur Ausführung der verlangten Handlung zu machen, so daß ihr Zustand völlig demienigen wirklich Gelähmter ähnelt; hier dagegen scheitert der Versuch an den sofort auftretenden krankhaften Begleiterscheinungen; erst infolge dieser Erfahrungen wird er dann abgelehnt. Diese Unterschiede grenzen einerseits die Hysterie von gewissen, äußerlich ähnlichen Formen der Phobien ab; sodann aber begründen sie auch die Sonderstellung, die wir der Erwartungsneurose gegeben haben, bei der wir es ebenfalls mit Behinderungen ängstlichen Ursprunges zu tun haben. Zudem pflegen diese sich hier immer nur auf ein einzelnes, bestimmtes Gebiet zu erstrecken, ohne den mannigfaltigen Wechsel der Erscheinungen, wie er der Hysterie eigentümlich ist. Auch die Unfallsneurose bietet eine viel einförmigere Entwicklung, doch ähneln die ungünstig ausgehenden Fälle sehr den schweren, fortschreitenden Formen der Hysterie.

Das Vorbeireden der Hysterischen, wie es namentlich beim Ganserschen Dämmerzustande beobachtet wird, kann unter Umständen mit dem negativistischen Ausweichen bei der Dementia praecox verwechselt werden, namentlich wenn die Abwehr auf Nadelstiche ausbleibt, was durch Analgesie oder ebenfalls durch Negativismus bedingt sein kann. Bei der Hysterie ist regelmäßig noch die Beziehung zwischen Frage und dem Inhalte der unpassenden Antwort erkennbar, während es sich bei der Dementia praecox vielfach um

ein gänzlich beziehungsloses, bisweilen echolalisches Vorbeireden handelt. Wesentlich ist ferner für die Annahme einer Hysterie der Nachweis einer, wenn auch leichten, Bewußtseinstrübung, erschwerte Auffassung, Unbesinnlichkeit, eine gewisse Unklarheit über Zeit, Ort, Umgebung.

Die Gefangenschaft erzeugt neben unverkennbar hysterischen Krankeitsbildern auch solche, die wir aus dem Rahmen der Hysterie auszuscheiden haben, namentlich den querulatorischen Verfolgungswahn, den Unschulds- und Begnadigungswahn. Ihnen fehlen im allgemeinen durchaus die hysterischen Krankheitszeichen, die Dämmer- und Stuporzustände, die starken gemütlichen Schwankungen, die Beeinflußbarkeit, die Krämpfe und Ohnmachten, die Stigmata. Dennoch können bisweilen nächtliche, aufregend gefärbte delirante Erlebnisse, läppische oder zornige Erregungen, zielbewußte Erfindungen sehr an die hysterischen Formen erinnern. Man wird auch hier vielleicht an die Beimischung von hysterischen Zügen zu Krankheitsbildern denken dürfen, die sonst ihrem Wesen nach anderen Ursprungs sind.

Wir haben endlich noch kurz der Erfahrung zu gedenken, daß die Hysterie, die "grande simulatrice" nach der Bezeichnung der Franzosen, unter Umständen eine große Reihe von körperlichen Erkrankungen vorzutäuschen vermag. In erster Linie kommen hier organische Hirn- und Rückenmarksleiden in Betracht, deren Bestehen durch Lähmungen, Spasmen, Ataxie, Empfindungsstörungen, Krämpfe wahrscheinlich gemacht werden kann. Die richtige Deutung wird hier wesentlich nach neurologischen Gesichtspunkten zu erreichen sein. Da die hysterischen Störungen wegen ihrer psychischen Entstehung sich nicht an die anatomischen Ausbreitungsbezirke der Hirn- und Rückenmarksbahnen halten, sondern durch die Vorstellungen beeinflußt werden, die der Kranke von den Teilgebieten seines Körpers hegt, werden sich bei sorgfältiger Untersuchung die so entstehenden Widersprüche unschwer ergeben. Au-Berdem wird das Fehlen oder Vorhandensein unzweifelhafter Zeichen organischer Erkrankungen (Erloschensein der Kniesehnenreflexe. Babinskis Zeichen, Entartungsreaktion) wichtige Fingerzeige liefern. So konnte ich in einem Falle stärksten Muskelschwundes mit völliger Lähmung und Unempfindlichkeit der Beine die Annahme einer durch Wirbelkaries bedingten Myelitis leicht dadurch widerlegen, daß die Reflexe, wenn auch schwach, erhalten waren, keine Entartungsreaktion bestand und die Unempfindlichkeit Strumpfform aufwies; dazu kam das Fehlen von Blasen- und Mastdarmstörungen. In einem anderen Falle war bei einem von seinem Lehrer geohrfeigten Knaben, der danach in einen hysterischen, halb stuporösen, halb deliranten Dämmerzustand verfallen war, eitrige Meningitis mit voraussichtlich tödlichem Ausgange angenommen worden, so daß der Lehrer in Anklagezustand versetzt wurde. Die Beeinflußbarkeit des Zustandes und das gänzliche Fehlen organischer Krankheitszeichen ermöglichten rasch die richtige Auffassung.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, wie man die durch die Hysterie bedingten diagnostischen Schwierigkeiten zu überwinden vermag. Da natürlich jeder einzelne Fall seine besonderen Aufgaben stellt, ist es unmöglich und an dieser Stelle auch unnötig, auf die Einzelheiten dieser Unterscheidungskunst näher einzugehen. Nur das sei noch betont, daß der Nachweis hysterischer Störungen die Möglichkeit eines daneben bestehenden organischen Leidens keineswegs ausschließt, daß sich vielmehr beide nicht so ganz selten miteinander verbinden.

Ganz ähnliche Gesichtspunkte gelten für die Beziehungen zwischen Hysterie und anderen körperlichen Erkrankungen. Namentlich Lungenblutungen, Magen- und Darmerkrankungen (Geschwüre, Appendicitis), Herzerkrankungen, Genitalleiden, Knochen- und Gelenkleiden werden oft bei Hysterischen fälschlich vermutet und auch gefunden und führen dann bisweilen zu sehr heroischen Eingriffen, da alle milderen Behandlungsverfahren naturgemäß wirkungslos bleiben und der "furor operatorius passivus" der Hysterischen zu außerordentlichen Maßnahmen drängt. Sander hat über zwei Hysterische berichtet, bei denen mehrfach Bauchschnitte gemacht worden waren, um vermeintliche Erkrankungen des Wurmfortsatzes zu beseitigen; einen ähnlichen Fall habe ich vor kurzem erlebt. Vor derartigen Mißgriffen kann neben sorgsamster Feststellung des körperlichen Befundes nur eine genaue Vertrautheit mit den Tücken der Hysterie schützen. Wo das psychische Gesamtverhalten oder gar das Bestehen einzelner kennzeichnender Störungen die Möglichkeit einer Hysterie nahelegt, wird man gut tun, nur dann zu ernsteren Eingriffen zu schreiten, wenn deren Notwendigkeit, durch den körperlichen Befund unzweifelhaft dargetan ist. -

Eine vorbeugende Bekämpfung der Hysterie1) hätte mit einer gesundheitsgemäßen, auf die körperliche Ausbildung gerichteten, einfachen Erziehung einzusetzen. Sehr häufig sind gerade die Eltern gefährdeter Kinder aus naheliegenden Gründen am wenigsten geeignet, die schlummernden Krankheitskeime an weiterer Entwicklung zu verhindern. Verweichlichung und Verzärtelung, namentlich einziger oder jüngster Kinder, Ungleichmäßigkeit und Launenhaftigkeit oder übermäßige Strenge der Erziehung können hier sehr viel Unheil anrichten. In solchen Fällen wird man geradezu die Entfernung der Kinder aus dem Einflußbereiche ihrer Angehörigen durchzusetzen suchen. Auch die Einflüsse des Großstadtlebens, die Abschließung von der Natur, die Begünstigung geistiger Frühreife, die Anregung der Einbildungskraft und der Begehrlichkeit, können auf die Entwicklung hysterisch veranlagter Kinder ungünstig einwirken; weit zweckmäßiger ist für sie das Aufwachsen auf dem Lande (Landerziehungsheime). Besonderes Gewicht ist auf die körperliche Entwicklung zu legen, die durch reichlichen Aufenthalt im Freien, Leibesübungen, einfache, gesunde Ernährungsweise und Sorge für reichlichen Schlaf angestrebt werden soll.

Bei der großen Bedeutung, welche der Nachahmung für die Auslösung hysterischer Störungen zukommt, wird auch der Schutz vor Ansteckung durch psychopathische oder bereits hysterische Personen zu berücksichtigen sein; solche üble Vorbilder müssen sofort aus Schulen und Pensionaten ausgemerzt werden. Das Erwachen geschlechtlicher Regungen ist durch Vermeidung äußerer Anlässe dazu nach Möglichkeit hinauszuschieben, die Entwicklung sinnlich gefärbter Freundschaften und onanistischer Neigungen entschieden zu bekämpfen. Wichtig ist ferner die Überwachung des Lesestoffes, da hysterisch veranlagte Kinder gern zu unpassender, ihre Einbildungskraft erhitzender und irreleitender Lektüre greifen. Die Verstandesentwicklung soll nicht überstürzt, eher zurückgehalten werden. Dagegen ist vor allem die Ausbildung der Selbstbeherrschung und des Willens anzustreben. Das kameradschaftliche Beispiel, der Wetteifer und die Abhärtung, die Gewöhnung an das Ertragen von Unbequemlichkeiten und Beschwerden sind die dafür geeigneten Hilfsmittel. Mit unbeugsamer Festigkeit muß das Einwurzeln von Bindungen und Einschrän-

<sup>1)</sup> Strümpell, Behandlung der allgemeinen Neurosen, Penzoldt u. Stintzing, Handbuch der speziellen Therapie V.

kungen des Willens bekämpft werden, zu denen Hysterische sehr neigen. Es darf für gefährdete Kinder innerhalb vernünftiger Grenzen nichts geben, was sie nicht ohne weiteres zu tun oder auf sich zu nehmen vermöchten, und ebenso wenig dürfen sich bei ihnen Sonderbedürfnisse herausbilden, auf deren Befriedigung sie nicht jederzeit mit Leichtigkeit zu verzichten imstande wären.

Die Erfahrungen über die Häufigkeit der Erkrankung bei jugendlichen weiblichen Dienstboten, die vom Lande unvermittelt in die schwierigen Lebensverhältnisse der Großstadt hineingeworfen werden, legen die Notwendigkeit nahe, einmal den Zuzug solcher Personen in die Stadt erst in reiferem und gefestigterem Alter zu gestatten, andererseits, Maßregeln zu treffen, um ihnen durch eine zweckmäßige Fürsorgetätigkeit Rat, Halt und Schutz vor Gefahren und Verführungen zu gewähren. Daß für die Verhütung der männlichen Hysterie der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch eine wesentliche Bedeutung gewinnen kann, bedarf nach unseren ursächlichen Feststellungen keiner weiteren Ausführung.

Da man im einzelnen Falle mit mehr oder weniger Recht allerlei körperliche Störungen als auslösende Ursachen der hysterischen Krankheitserscheinungen zu betrachten pflegt, wird man sich unter Umständen von deren Beseitigung einen günstigen Einfluß auf das Leiden versprechen dürfen. Ohne weiteres einleuchtend ist die Heilung der Alkoholhysterie durch die Enthaltung von geistigen Getränken. Aber auch sonst kann man es erleben, daß gelegentlich durch die Behandlung eines Magenleidens, eines Stirnhöhlenkatarrhs, die Beseitigung hartnäckiger Verdauungsstörungen hysterische Krankheitserscheinungen vorübergehend, vielleicht sogar dauernd zum Schwinden gebracht werden. Die noch immer sehr verbreitete und durch Freuds Bestrebungen neu belebte Ansicht, daß ein engerer Zusammenhang zwischen Hysterie und Geschlechtsleben bestehe, hat namentlich die weiblichen Geschlechtswerkzeuge von jeher zum Hauptangriffspunkt derartiger Heilbestrebungen gemacht. Die Beseitigung greifbarer, quälender Veränderungen an den Genitalien übt auch wirklich bisweilen einen sehr günstigen Einfluß auf die Krankheitserscheinungen aus, weil dadurch eine Ouelle gemütlicher Beunruhigung verstopft wird. Auch die Behandlung ganz geringfügiger, von ihren Trägerinnen bis dahin gar nicht bemerkter Abweichungen, allerlei gleichgültige kleine Eingriffe können von Erfolg begleitet sein, wenn die Kranken durch sie die beruhigende Gewißheit gewinnen, daß ihnen gründlich und wirkungsvoll geholfen wird; in solchen Fällen ist der wesentliche Umstand das Vertrauen zum Arzte und nicht die Art der von ihm getroffenen Maßnahmen. Wo dieses Vertrauen erschüttert ist, oder die Behandlung sonst erhebliche Unzuträglichkeiten mit sich bringt, kann eine übereifrige Beunruhigung der weiblichen Geschlechtswerkzeuge auch entschiedene Verschlechterungen des psychischen Zustandes zur Folge haben.

In neuerer Zeit ist man auch vor sehr eingreifenden Operationen, bis zur Kastration, nicht zurückgeschreckt, um auf diese Weise den Hysterischen Hilfe zu bringen. Wie es scheint, hat dieses schneidige Vorgehen, welches selbst zur Entfernung ganz gesunder Eierstöcke fortgeschritten ist, in einzelnen Fällen etwas geholfen, namentlich dann, wenn die Störungen einen gewissen Zusammenhang mit der Menstruation darboten, oder wenn der psychische Eindruck ein besonders wirksamer war. Es hat sich jedoch gezeigt, daß nur allzu häufig die zunächst erzielte Besserung keinen Bestand hatte, oder daß die Verstümmelung sogar schwere Depressionszustände nach sich zog. Ich habe Gelegenheit gehabt, eine ganze Reihe von Hysterischen zu behandeln, welche von der Keilexcision bis zur Kastration und selbst zur Uterusamputation die ganze Stufenleiter der gynäkologischen Eingriffe überwunden hatten. Nur in einem einzigen Falle schien mir durch das Wegbleiben der sonst immer mit starken Beschwerden verbundenen Menses eine länger anhaltende Erleichterung des Leidens erreicht worden zu sein. Meist blieb der Eingriff für die Dauer völlig wirkungslos; einige Male sah ich sehr bedeutende Verschlechterungen. Angelucci und Pieracini1) haben festgestellt, daß unter 116 chirurgisch behandelten Fällen von Hysterie nur 17 gebessert oder geheilt wurden, während sich nach Totalexstirpation das Leiden zehnmal verschlimmerte und siebzehnmal geistige Störungen auftraten. Glücklicherweise scheint die Messerfreudigkeit auf der ganzen Linie bedeutend nachgelassen zu haben.

Um dem vermeintlich unbefriedigten Geschlechtstriebe der Hysterischen zu seinem Rechte zu verhelfen und damit ihr Leiden zu heilen, wird nicht selten die Ehe oder doch der Geschlechtsverkehr ins Auge gefaßt. Nun ist daran zu erinnern, daß in Wirklichkeit die

<sup>1)</sup> Angelucci e Pieracini, Rivista sperimentale di freniatria XXIII, 290.

geschlechtlichen Bedürfnisse der Hysterischen keineswegs besonders starke sind, ja, daß oft genug geradezu geschlechtliche Kälte besteht. Jedenfalls aber kann von einer geschlechtlichen Betätigung kein günstiger Einfluß auf die Hysterie erwartet werden; hier und da löst sie sogar Anfälle aus. Die Entwicklungshysterie pflegt sich allerdings in der Ehe, wenn auch nicht infolge derselben, zu verlieren. Bei der Entartungshysterie aber müssen gegen eine Eheschließung die schwersten Bedenken geltend gemacht werden. Abgesehen davon, daß die "geschlechtlichen Beziehungen der Hysterischen vielen tiefgreifenden und einschneidenden Störungen ausgesetzt sind (Frigidität, Vaginismus, triebartige Abneigungen und Verirrungen), machen schwerere Formen des Leidens ein dauerndes Zusammenleben fast unmöglich; dazu kommt aber noch die hier besonders große Gefahr der Vererbung.

Wo bei Hysterischen, wie so häufig, allgemeinere Störungen auf körperlichem Gebiete bestehen, namentlich Abmagerung, Erbrechen, Verdauungsstörungen, Schlaflosigkeit, wird man mit gutem Nutzen zunächst für einige Zeit zur Bettbehandlung greifen, die man bei heruntergekommenen Kranken zweckmäßig mit einer Mastkur nach Weir-Mitchells¹) Vorschrift verbindet. Die Erfolge dieses Verfahrens, das sich allerdings nur für eine gewisse Gruppe durch den Versuch zu erprobender Fälle eignet, sind im allgemeinen recht gute; selbst nach langjähriger Dauer schwerer Erscheinungen gelingt es bisweilen, eine durchgreifende Besserung herbeizuführen.

Leider ist jedoch die Zahl jener Fälle nur allzu groß, in denen die Mastkur nichts erreicht oder undurchführbar ist. Dahin gehören namentlich die Formen mit sehr ausgeprägten psychischen Störungen, mit denen es der Irrenarzt vor allem zu tun hat. Auch hier wird man freilich sein Augenmerk zunächst auf eine Verbesserung des körperlichen Allgemeinzustandes durch die Sorge für zweckmäßige Ernährung, Regelung der Darmtätigkeit, für ausreichende Bewegung in frischer Luft und genügenden Schlaf zu richten haben. Demselben Zwecke dienen ferner Bäder mit kühlen Überrieselungen, Massage, Gymnastik, allgemeine Faradisation, von Arzneimitteln Eisen- und Arsenpräparate.

Die Bekämpfung der oft sehr hartnäckigen Schlaflosigkeit geschieht einmal durch ausgedehnte Bettruhe, sodann durch ver-

<sup>1)</sup> Burkart, Volkmanns Klinische Vorträge 245.

längerte warme Bäder und Packungen, um die den Schlaf störende innere Erregung nach Möglichkeit herabzusetzen. Mit Schlafmitteln sei man äußerst sparsam, da die Kranken oft die bei der langen Dauer ihres Leidens besonders gefährliche Neigung haben, Arzneien zu mißbrauchen. Man beschränke sich daher, wo lebhafte innere Unruhe besteht, auf die Darreichung abendlicher kleiner Bromgaben (1-2g); höchstens kann man hier und da einmal etwas Adalin, Veronal oder Luminal geben. Unbedenklicher sind Aqua Laurocerasi und die mannigfachen Valerianapräparate, die den Kranken oft augenblickliche Beruhigung verschaffen und ihnen auch über allerlei kleine "Anfälle", Schwindel, Beklemmungen, Herzklopfen, Schwächeanwandlungen, hinweghelfen. Die Schmerzen der Kranken kann man je nachdem durch Einreibungen, kalte oder warme Umschläge, vorsichtiges Streichen und Kneten, Heißluftduschen, Elektrisieren behandeln. Unter keinen Umständen aber lasse man sich dazu verleiten, zum Morphium zu greifen, da die Gefahr der Gewöhnung an das Mittel bei der Wehleidigkeit und Willensschwäche der Kranken eine außerordentlich große ist. Eine meiner Kranken hatte sich daran gewöhnt, regelmäßig Chloroform einzuatmen.

Lähmungen und Kontrakturen wird man durch planmäßige Übung, durch passive Bewegungen, Massage und Faradisation zu beseitigen suchen. Nicht selten zeigt es sich, daß durch Wiedererweckung der meist gleichzeitig verloren gegangenen Empfindlichkeit in den unbrauchbar gewordenen Gliedern auch die Beweglichkeit wiederkehrt. Diesem Zwecke dienen starke Hautreizungen mit dem faradischen Pinsel. Das Erbrechen kann man durch Sondierungen, Magenausspülungen, Bettruhe, heiße Umschläge, Schlucken von Eisstückchen oder einige Tropfen der obenerwähnten Nervenmittel zu beseitigen suchen. Kommt man auf diese Weise nicht rasch zum Ziele, so verzichtet man besser auf diese Sonderbehandlung, da sie die Gedanken der Kranken immer wieder auf ihre Beschwerden hinlenkt. Man wird dann in der Regel sehen, daß die Störung mit der Besserung des psychischen Gesamtzustandes von selbst verschwindet. Erfahrungsgemäß wird selbst lange fortgesetztes und regelmäßiges Erbrechen von Hysterischen meist ohne schwerere Schädigung ertragen, da sie doch immer noch ausreichende Nahrungsmengen zurückzuhalten pflegen. Erregungszustände werden durch Bettlagerung, Dauerbäder oder Wicklungen bekämpft; in schweren Fällen kann auch einmal eine Hyoscingabe notwendig werden. Von manchen Seiten wird empfohlen, durch Apomorphin Übelkeit und Brechneigung zu erzeugen, die der Erregung rasch ein Ende zu machen pflegen. Krampfanfälle und Dämmerzustände lassen sich durch kalte Übergießungen oder durch den faradischen Pinsel nicht selten wesentlich abkürzen.

Den bei weitem wichtigsten Teil der Behandlung Hysterischer bildet indessen die psychische Einwirkung, ja, wir können kaum daran zweifeln, daß der Heilerfolg der meisten bisher aufgeführten Maßnahmen zu einem erheblichen Teile einer Beeinflussung des Seelenlebens unserer Kranken zuzuschreiben ist. Dafür sprechen unter anderem namentlich auch die bisweilen nach Scheinoperationen beobachteten Besserungen, wo die Kranken die Überzeugung haben, daß sie nur durch einen bestimmten chirurgischen Eingriff Genesung finden können. Sehr häufig liegen in der Umgebung der Kranken, wie sie sich von selber oder unter deren Einflusse gestaltet hat, oder in der ganzen Lebensführung Schädlichkeiten, die immer von neuem das Entstehen der krankhaften Erscheinungen begünstigen. In allen schwereren Fällen läßt sich daher eine Kur Hysterischer erfolgreich nur dann durchführen, wenn sie vollständig aus ihren bisherigen Verhältnissen entfernt und bedingungslos in die Hände des Arztes gegeben werden. Nichterfüllung dieser wichtigen Voraussetzung führt fast regelmäßig zu Mißerfolgen, während man sonst unter Umständen glänzende Heilungen in kürzester Frist erleben kann. Namentlich bei Kindern schwinden oft die aufregendsten Störungen mit einem Schlage, sobald sie der ängstlichverständnislosen Fürsorge ihrer Angehörigen entzogen werden. Déjerine hat diese Abschließung durch Verhängen der Betten, Schweigegebot und gelegentliche Anwendung der Verdunkelung geradezu planmäßig ausgebildet und mit reichlicher Milchdiät verbunden. Erst ganz allmählich wird dann den Kranken, die zunächst nur mit Arzt und Pflegepersonal in Berührung kommen, gestattet, die Beziehungen mit Angehörigen, Mitkranken und der Außenwelt wieder aufzunehmen.

Unter dem Gesichtspunkte, daß als die Grundursache der hysterischen Krankheitserscheinungen der Schlaf einzelner Hirnabschnitte anzusehen sei, hat Sollier versucht, eine "résensibilisation" derselben zu erreichen. Zu diesem Zwecke wird zunächst die Empfindlichkeit in den unempfindlichen, den schlafenden Hirnteilen entsprechenden Sinnesgebieten durch kräftige Reize wiederhergestellt. Sodann werden die aus dem Bewußtseinsverbande ausgeschalteten Körperabschnitte durch Suggestion in der Hypnose wieder mit dem bewußten Fühlen und Handeln in Zusammenhang gebracht. Endlich kann, gleichfalls in der Hypnose, durch den entschiedenen Befehl, ganz zu erwachen, der dauernde Halbwachzustand der Hysterischen, unter Umständen mit einem Male, beseitigt werden; es kommt dabei vor, daß die Kranken sich nunmehr plötzlich in einem Zustande befinden, wie er unmittelbar vor dem Beginne ihres Leidens bestand. Offenbar kommen die auf diese Weise erzielten Erfolge, die so ganz den Anschauungen des behandelnden Arztes entsprechen, durch die den Kranken eingepflanzte Überzeugung zustande, daß sie so Genesung finden werden.

Die Auffassung, daß als letzte Ursache der Hysterie verdrängte geschlechtliche Jugenderlebnisse anzusehen seien, ist, wie früher erwähnt, zunächst aus der Erfahrung herausgewachsen, daß in einzelnen Fällen die Aufdeckung derartiger Zusammenhänge den Kranken eine große Erleichterung brachte. Breuer und Freud schrieben diesen Erfolg dem "Abreagieren" des bis dahin "eingeklemmten" Affektes zu, mit anderen Worten der beruhigenden Aussprache über heimlich nagende, freilich unbewußte Erinnerungen. Daß in diesen Erfahrungen ein richtiger Kern steckt, wird nicht zu bestreiten sein. Wenn man, namentlich in forensischen Fällen, allerdings nicht nur bei Hysterischen, oft sehr deutlich sieht, wie die Kranken ihre peinliche Vergangenheit nach Möglichkeit aus ihrer Erinnerung zu verdrängen oder sie doch wesentlich umzuformen suchen, dürfen wir vielleicht annehmen, daß auch bei Hysterischen häufiger, als es zunächst scheint, stark unlustbetonte Erlebnisse den Stimmungshintergrund beeinflussen, obgleich die Kranken mit Erfolg bemüht sind, ihr deutliches Wiederauftauchen zu verhindern. Man könnte sogar zugeben, daß die so erzeugte gemütliche Spannung bei hysterischer Veranlagung die entsprechenden Krankheitszeichen auszulösen imstande wäre. Wirklich nachweisbar scheint mir allerdings ein solcher Zusammenhang bisher nur für innere Spannungen, deren Ursachen nicht zum Abschlusse gekommen sind, sondern noch die Zukunft bedrohen.

Daß man durch Aussprache über verborgenen Kummer sein Herz erleichtern kann, ist eine alltägliche Erfahrung. Ebenso bekannt ist es aber auch, daß ein Aufwühlen vergangener Seelenschmerzen neue Beunruhigung bringen kann. Die Verschiedenheit solcher Wirkungen wird wohl hauptsächlich davon abhängen, ob durch die Mitteilung und Erörterung noch fortbestehende Zweifel, Befürchtungen, Selbstvorwürfe beseitigt oder ob einfach peinliche, längst begrabene Erinnerungen neu belebt werden. Es erscheint unter diesen Gesichtspunkten gewiß möglich, daß bei Hysterischen das Wachrufen "verdrängter" Erinnerungen und die sachliche Ausgleichung durch sie bedingter innerer Spannungen günstige Wirkungen und vielleicht auch die dauernde Beseitigung von Krankheitserscheinungen erzielen kann. Leider scheinen jedoch die tatsächlichen Erfolge dieses Verfahrens weit hinter den von Freud und seinen Anhängern gehegten Erwartungen zurückzubleiben. Soweit es sich nach den vorliegenden Veröffentlichungen und nach den gelegentlichen Erfahrungen an derart behandelten Kranken beurteilen läßt, wird schwerlich mehr erreicht, als auch sonst durch eine verständige psychische Behandlung Hysterischer mit sorgfältiger Berücksichtigung des Einzelfalles möglich ist. Der Grund dafür liegt nach meiner Überzeugung in dem Umstande, daß eben in der Regel die angenommenen ursächlichen Beziehungen der hysterischen Krankheitszeichen zu verdrängten Erinnerungen, insbesondere geschlechtlichen Inhalts, gar nicht bestehen. Auch dort, wo ein Behandlungserfolg jene Annahme zu bestätigen scheint, darf nicht vergessen werden, daß ja den Kranken durch das ganze Verfahren vorher mit größtem Nachdrucke die Überzeugung von dem Bestehen eines derartigen Zusammenhanges und von der sicheren Aussicht auf Genesung durch Aufdeckung desselben aufgedrängt wurde. Andererseits muß aber auf das eindringlichste vor den leider in größtem Maßstabe geübten, nach meiner Auffassung geradezu ungeheuerlichen Bestrebungen gewarnt werden, um jeden Preis alle möglichen geschlechtlichen Erinnerungen ans Licht zu ziehen und gar aus harmlosen Regungen und Erlebnissen der Vergangenheit die scheußlichsten geschlechtlichen Verirrungen herauszulesen. Wem die Schädlichkeit und Verwerflichkeit dieses Treibens beim Lesen des von Freud veröffentlichten "Bruchstückes einer Hysterieanalyse" nicht klar wird, dem ist freilich nicht zu helfen.

Da mir weder die wissenschaftlichen Grundlagen der Freudschen Lehren noch deren Heilerfolge überzeugend erscheinen, sehe ich keinen Anlaß, in der psychischen Behandlung der Hysterie von den allgemein geübten und vielfach bewährten Verfahren abzugehen. Freilich führen auch sie, namentlich bei der Entartungshysterie, nicht immer und nicht dauernd zum Ziele; bei der Entwicklungshysterie, die ja ohnedies günstige Heilungsaussichten bietet, wird man in der Regel gute Erfolge haben. Das Ziel, dem zugesteuert werden muß, ist eine Art Erziehung; es gilt, dem Kranken die Herrschaft über sein Gefühlslehen und dessen bewußte und unbewußte Äußerungen zu verschaffen. Für die Lösung dieser Aufgabe lassen sich allgemeine Vorschriften kaum entwerfen, da sich die Behandlung der besonderen Eigentümlichkeit des einzelnen Kranken anzupassen hat. Unter allen Umständen wird daher der Arzt die ganze psychische Persönlichkeit zu berücksichtigen haben, mit der er es zu tun hat, wenn er die Krankheitserscheinungen bekämpfen will. Ohne jeden Zweifel beruhen die Erfolge, welche hier durch die verschiedensten Heilverfahren, durch elektrische und diätetische Kuren, durch Hydro-, Metallo-, Klimatotherapie, durch die Psychoanalyse, von Naturärzten, Homöopathen und Magnetiseuren, von Gesundbetern und in Wallfahrtsorten erzielt werden, wesentlich oder vollständig auf dem Glauben der Kranken.

Diese Erfahrung muß die Richtschnur des gesamten ärztlichen Handelns bei Hysterischen bilden. Es ist daher für den Arzt von allem notwendig, sich das unerschütterliche Vertrauen und damit die unerläßliche Macht über die Kranken zu verschaffen. Ihre feste Überzeugung, daß ihnen geholfen werden wird, ist das mächtigste Behandlungsmittel in der Hand des Arztes und läßt ihn oft genug durch ganz unbedeutende, ja scheinbar unsinnige Eingriffe weittragende Erfolge erringen. Seiner Menschenkenntnis und seiner persönlichen Gewandtheit ist somit hier ein Spielraum überlassen wie bei keiner anderen Form psychischer Erkrankungen.

Im einzelnen kann sich das Vorgehen sehr verschiedenartig gestalten. Bei Kindern und geistig unentwickelten Personen, über die der Arzt von vornherein eine große Überlegenheit besitzt, ist es öfters möglich, durch rücksichtslose Überwältigung aller inneren und äußeren Widerstände sofort die vorliegenden Störungen zu beseitigen ("Überrumpelungsverfahren"). Die starre Beugung des

Arms wird einfach mit rascher Gewalt gelockert, der gelähmte Kranke ohne weiteres auf die Füße gestellt und unter steter, kräftiger Nachhilfe zum Gehen und Stehen gebracht, ein Lach- oder Schreikrampf durch plötzliches Übergießen mit kaltem Wasser unterdrückt. Leider sind die so erreichten Erfolge nicht immer von Bestand, und ein zweites Mal pflegt die Überrumpelung zu versagen. Außerdem läuft man Gefahr, beim Ausbleiben sofortiger Wirkung einen guten Teil des notwendigen Vertrauens zu verlieren, das man vielleicht nur schwer oder gar nicht zurückerobern kann. Man tut daher gut, die Überrumpelung nur dort anzuwenden, wo man seiner Sache durchaus sicher zu sein glaubt.

Bei Kranken, deren Störungen durch übermäßige Besorgtheit von ihrer Umgebung hochgezüchtet wurden, und deren Klagen sich durch die Beachtung steigern, empfiehlt sich das Verfahren der "zielbewußten Vernachlässigung". Man geht über ihre Beschwerden mit wenigen Worten hinweg, kümmert sich auch wohl scheinbar gar nicht weiter um sie, behandelt die aufregendsten Krankheitserscheinungen als ganz unwesentliche Kleinigkeiten. Selbstverständlich muß man aber dabei jederzeit über den psychischen Zustand der Kranken genau im klaren sein, um im rechten Augenblicke, wenn das krankhafte Bedürfnis, Aufsehen und Mitleid zu erregen, zurücktritt, sofort mit ihnen Fühlung zu gewinnen.

Nunmehr ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die tätige Einwirkung auf das Seelenleben der Kranken beginnen kann. Zunächst wird es sich empfehlen, sie ruhig und sachlich über Wesen und Bedeutung ihrer Krankheitserscheinungen aufzuklären. Man wird ihnen deren psychische Entstehungsweise sowie deren Ungefährlichkeit klar machen und ihnen versichern, daß zu ihrer Bekämpfung nur Gemütsruhe und ein fester, zielbewußter Wille notwendig sei, deren Wirkung jedoch durch die übrigen, noch anzuwendenden Behandlungshilfsmittel kräftig unterstützt werden könne. Die Mithilfe des Arztes und damit die Erreichung der Genesung wird man an die Bedingung knüpfen, daß der Kranke sich ernstlich bestrebe, an der Wiedererwerbung seiner Gesundheit zu arbeiten und den ihm erteilten Ratschlägen widerspruchslos zu folgen. Besonders wichtig ist es, alle aufkeimenden Widerstände, alle kleinen Eigenmächtigkeiten, Unterlassungen und Schrullen in der Lebensführung rechtzeitig zu erkennen und sofort gründlich zu bekämpfen, ebenso Nebeneinflüsse aller Art unerbittlich abzuschneiden und sich so die unbedingte Herrschaft über das Gemüt der Kranken zu sichern. Dieses letztere Ziel kann, namentlich gegenüber weiblichen Kranken, unter Umständen durch schroffes, herrisches Auftreten erreicht werden, so daß sie aus Angst alles tun, was man von ihnen verlangt. Auf die Dauer aber weit wirksamer und vielfach allein erfolgreich ist ernste, geduldige und wohlwollende, aber unbeugsame Festigkeit, die sich jedoch von kleinlicher Rechthaberei weit entfernt halten muß. Der Kranke soll die sichere Überzeugung gewinnen, daß der Arzt mit allen seinen Maßnahmen und Ratschlägen nur sein Bestes im Auge hat; er soll wissen, daß seine Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen des Vernünftigen und Zulässigen gern berücksichtigt werden, aber auf unüberwindlichen Widerstand stoßen, sobald sie mit dem Heilplane unvereinbar sind, Aus diesen Erfahrungen wird sich dann, vielleicht erst nach manchen Kämpfen, der Wunsch entwickeln, sich vom Arzte leiten zu lassen und die Hindernisse im eigenen Innern mit seiner Unterstützung zu überwinden.

Es kostet oft viel Mühe, Geduld und Zeit, bis man zu diesem Punkte gelangt. Worte und Auseinandersetzungen vermögen ja nicht ohne weiteres, krankhafte Willensrichtungen zu beseitigen; dazu gehören gemütliche Einflüsse, die nur auf dem Wege persönlicher Beziehungen wirksam werden können. Die Behandlung schwererer Hysterien ist daher ohne die Gewinnung eines gewissen Freundschaftsverhältnisses zum Kranken unmöglich. Man muß ihm nicht nur als der ordinierende Arzt, sondern als verständiger Berater in allen möglichen Fragen zur Seite stehen, die ihn beunruhigen und damit seinen Krankheitszustand unterhalten.

Ist einmal das volle Vertrauen des Kranken zu seinem Arzte und damit jene innere Beruhigung und Hingabe erreicht, welche die Grundlage für die Genesung bilden muß, so wird es notwendig sein, seine seelischen Kräfte schrittweise und planmäßig zu üben. Zunächst unter unmittelbarer Beihilfe des Arztes, dann nach seiner Vorschrift müssen die durch das Leiden gestörten Leistungen wieder versucht und allmählich zur normalen Höhe gesteigert werden. Abgesehen von solchen besonderen Aufgaben, ist die regelmäßige Beschäftigung mit anregender und nützlicher Arbeit das wichtigste Heilmittel, unter dessen Einfluß die meisten Beschwerden ganz von

selbst zu schwinden pflegen. Freilich ist hier oft noch Nachhilfe, ermunternder Zuspruch, Wechsel der Tätigkeit, Beseitigung von äußeren und inneren Hindernissen nötig. Behält man dabei das Ziel, die freie Herrschaft des Kranken über seinen Willen, unverrückbar im Auge, so wird man immer wieder Mittel und Wege finden, auftauchende Schwierigkeiten zu überwinden.

Sehr wesentlich ist es, mit fortschreitender Besserung dem Kranken nicht nur gegenüber seinem Leiden, sondern auch gegenüber dem Arzte seine Unabhängigkeit wiederzugeben. Im gleichen Maßstabe, wie der Kranke seine Selbstbeherrschung wiedergewinnt, muß die Bevormundung durch den Arzt zurücktreten. Nur dann wird dieser noch eingreifen, wenn der Kranke irgendwo zu straucheln beginnt; im übrigen soll er bemüht sein, das Gefühl der Freiheit und Verantwortlichkeit und damit das Vertrauen zur eigenen Kraft in ihm nach Möglichkeit zu pflegen.

Da den Grundzug des hier angedeuteten Behandlungsverfahrens die psychische Beeinflussung bildet, liegt der Gedanke nahe, zu diesem Zwecke auch die hypnotische Suggestion mit heranzuziehen. Die Erfahrung hat indessen gezeigt, daß die Zugänglichkeit der Hysterischen für die Hypnose vielfach in krankhafter Weise verändert ist. Bei den schweren Formen, für die uns jenes Behandlungsmittel am meisten erwünscht wäre, pflegt die hypnotische Beeinflußbarkeit äußerst gering zu sein oder ganz zu fehlen, wohl infolge von entgegenstehenden Eigensuggestionen. Auf der anderen Seite wieder begegnet uns häufig eine sehr starke Beeinflußbarkeit, die zwar die rasche Annahme von Suggestionen, aber auch geringe Nachhaltigkeit ihrer Wirkungen mit sich bringt. Nicht selten verbindet sich damit die Neigung, während der Hypnose in Krämpfe oder Dämmerzustände zu verfallen, die dann auch autohypnotisch auftreten und damit erhebliche Gefahren nach sich ziehen können. Ich glaube zwar, daß durch sehr sorgfältiges und vorsichtiges, sachgemäßes Vorgehen diese Übelstände fast ganz vermieden werden können, sehe aber von der hypnotischen Behandlung keine wesentlichen Vorteile gegenüber der Wachsuggestion. Zu berücksichtigen ist auch noch, daß sich bei längerer hypnotischer Behandlung eine höchst unerwünschte Abhängigkeit des Kranken vom Arzte herausbilden kann, die eine wirksame Erziehung des eigenen Willens zum Kampfe gegen die krankhaften Störungen sehr erschwert. Das günstigste Feld bietet für die hypnotische Suggestion, wie ich gegenüber den Angaben anderer Fachgenossen betonen muß, die Hysterie der Kinder, namentich, wenn sich die Krankheitserscheinungen auf ein bestimmtes Gebiet beschränken. Ich habe eine ganze Reihe von derartigen Kranken, die zum Teil mit allen möglichen Verfahren monatelang vergeblich behandelt worden waren, durch wenige hypnotische Sitzungen dauernd von ihren Störungen befreien können. Freilich wird man hier in der Regel auch auf anderen Wegen zum Ziele gelangen, wenn man dabei nur zum Kerne des Krankheitsvorganges, zur psychischen Ursache der Störungen, vordringt.

## XIV. Die Verrücktheit (Paranoia)1).

Die Geschichte des Paranoiabegriffes ist auf das engste mit der gesamten Entwicklung unserer psychiatrisch-klinischen Anschauungen verknüpft. Die zuerst von Kahlbaum 1863 in besonderem Sinne, dann von v. Krafft-Ebing und Mendel gebrauchte Bezeichnung Paranoia trat an die Stelle des älteren Namens "Verrücktheit", mit dem man eine wesentlich auf dem Gebiete der Verstandestätigkeit sich abspielende Form des Irreseins belegte. Nach der älteren Lehre Griesingers, die in der Hauptsache eine einzige, in verschiedenen Abschnitten gesetzmäßig ablaufende Art psychischer Erkrankung annahm, war die Verrücktheit stets der Ausgang einer voraufgegangenen Störung des Gemütslebens. Jede Psychose sollte mit einem melancholischen Abschnitte beginnen, dem, wenn nicht an irgendeinem Punkte Heilung eintrat, nacheinander eine Zeit der manischen Erregung, dann der Verrücktheit, der Verwirrtheit und endlich des Blödsinns folgen konnte. Man sprach daher damals ausschließlich von einer "sekundären" Verrücktheit als dem unglücklichen Ausgange einer nicht zur Heilung gelangten Geistesstörung. Da ferner die Verwirrtheit auch als "allgemeine Verrücktheit" bezeichnet wurde, die man als eine Ausbreitung der ursprünglich mehr umgrenzten Störung auf das gesamte Seelenleben auf-

¹) Sneil, Aligem. Zeitschr. f. Psychiatrie XXII, 368; Griesinger, Archiv f. Psychiatrie I, 148; Sander, ebenda 387; Westphal, Aligem. Zeitschr. f. Psychiatrie I, 148; Sander, ebenda 387; Westphal, Aligem. Zeitschr. f. Psychiatrie XXXIV, 252; Mercklin, Studien über primäre Verrücktheit. 1879; Neurolog. Zentralbl. 1909, 846; Amadei e Tonnini, Archivio italiano per le malattie nervose, 1884, I, 2; Werner, Die Paranoia. 1891; Schüle, Aligem. Zeitschr. f. Psychiatrie I, I u. 2; Cramer, ebenda LI, 2; Sandberg, ebenda LII, 619; Smith, Journal of mental science 1904, Okt.; Pastore, Giornale di psichiatria clinica e tecnica manicomiale XXXV, 3; Serieux et Capgras, Les folies raisonnantes. 1909; L'année psychologique XVII, 251; Binet et Simon, ebenda XVI, 215; Sommer, Leydens Deutsche Klinik 297. 1906; Alberti, Note e riviste di psichiatria, 1908; Wilmanns, Zentralbl. f. Nevvenheilk. 1910, 204.

faßte, so wurde ihr wohl auch die zusammenhängende, auf einzelne Gebiete beschränkte Wahnbildung als "partielle Verrücktheit" gegenübergestellt.

Erst die Untersuchungen von Snell, Westphal, Sander haben in den 60 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dazu geführt, daß man auch eine "primäre" Entstehungsweise der Verrücktheit allgemein anerkannte. Unter dem Eindrucke dieses unleugbaren Fortschrittes kam man dazu, die neugewonnene Krankheitsform als primäre Erkrankung des Verstandes in Gegensatz zu der Manie und Melancholie zu stellen, bei denen man die maßgebenden Störungen auf dem Gebiete des Gefühlslebens erblickte. Die bei der ersteren Form gelegentlich beobachteten Gemütsbewegungen sollten ausschließlich "sekundär", durch Vermittlung von Wahnbildungen oder Sinnestäuschungen, zustande kommen, gerade so, wie man das Auftauchen von Verstandesstörungen bei den "Gemütskrankheiten" erst als Folgeerscheinung aus der primären heiteren oder traurigen Verstimmung ableiten zu können glaubte. Es war daher für die Diagnose von größter Bedeutung, im einzelnen Falle zu wissen, ob die Störungen der Stimmung oder diejenigen des Verstandes den Ausgangspunkt der Krankheitserscheinungen gebildet hatten.

Besonders verhängnisvoll für die weitere Entwicklung der Paranoiafrage wurde der von Westphal zuerst kurz angedeutete Begriff einer akuten Paranoia, der sich späterhin noch die "periodische" Paranoia anschloß¹). Durch die Verschiebung des ursprünglichen Begriffes, der nur mit chronischen, unheilbaren Zuständen rechnete, wurde die Umgrenzung des Krankheitsbildes nach der äußerlichen Erscheinungsform sehr begünstigt. Wenn der Verlauf und Ausgang der Krankheit nicht mehr maßgebend war, blieb die Verstandesstörung, das Auftreten von Wahnideen oder Sinnestäuschungen, als das einzig greifbare Kennzeichen der Verrücktheit übrig. So kam es, daß ihr nun eine Reihe von Krankheitsbildern eingegliedert wurden, die, klinisch genommen, nicht mehr die geringste Gemeinschaft mit der ursprünglichen Verrücktheit darboten, so die Amentia, der Alkoholwahnsinn und zahlreiche

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Köppen, Neurolog. Zentralbl. XVIII, 434; Thomsen, Archiv f. Psychiatrie XLV, 803; LV, 3; Böge, ebenda XLIII, 299; Kleist, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie V, 366.

Zustandsbilder, die unzweifelhaft der Dementia praecox oder dem manisch-depressiven Irresein angehören.

Daß an sich eine Krankheit akute und chronische Verlaufsformen aufweisen kann, lehrt uns die Paralyse, die Dementia praecox und in gewissem Sinne auch das manisch-depressive Irresein. Überall jedoch sind hier die akuten Zufälle nur Abschnitte eines im Grunde chronischen Verlaufes; die Prognose hinsichtlich des Endzustandes bleibt darum grundsätzlich für jeden Krankheitsvorgang die gleiche. Gerade dieses Kennzeichen trifft aber für die Fälle von sogenannter akuter Paranoia nicht zu. Die Sichtung der diesem Bilde entsprechenden Krankheitsfälle nach genügend langer Beobachtungszeit lehrt unweigerlich, daß von Jahr zu Jahr eine immer größere Zahl derselben ganz andersartigen, bekannten Erkrankungen zufällt. Jedenfalls weist die Hauptmasse der Fälle von sogenannter akuter Paranoia weder eine eigenartige Ursache noch einen besonderen Verlauf und Ausgang noch sonstige klinische Kennzeichen auf, die gestatten würden, sie von anderen Zustandsbildern abzutrennen. Ich persönlich bezweifle sogar, daß bei genauer Prüfung irgendein klinisch verwertbarer Rest von Beobachtungen übrig bleibt. Will man aber dennoch daran festhalten, so ist es iedenfalls zweckmäßiger, dem Krankheitsbilde nicht den Namen der Paranoia zu geben, weil dadurch wesentliche Merkmale der allgemein anerkannten Formen dieser Krankheit verwischt werden, der schleichende Verlauf, die ungünstigen Heilungsaussichten, das dauernde Fortbestehen der auftretenden Wahnbildungen.

Es gab eine Zeit, in der die Zahl der Paranoiker in unseren Irrenanstalten auf 70—80% aller Fälle angewachsen war. Der Nachweis einiger Wahnvorstellungen oder Sinnestäuschungen genügte für die klinische Kennzeichnung. Man ging dabei von der Vorstellung aus, daß jeder Paranoiker eigentlich einen geistig verarbeiteten Wahn, ein "System" habe, das auch als die Grundlage seiner Verstimmungen und Erregungen wie seines krankhaften Handelns betrachtet wurde. Allerdings zeigte die Beobachtung selbst, daß in sehr vielen Fällen von einem Wahnsystem nicht recht etwas nachzuweisen war, sondern daß nur einzelne, dürftige, zusammenhangslose oder verworrene Wahnvorstellungen geäußert wurden. Um den Widerspruch zwischen Voraussetzung und Befund zu erklären, pflegte man zu der Annahme zu greifen, entweder, daß der Kranke

zwar ein Wahnsystem besitze, aber aus irgendwelchen Gründen davon keine Mitteilung mache, oder, daß ein System zwar früher bei ihm bestanden habe, daß es jedoch bereits "zerfallen" sei. In diesem Falle handelte es sich um einen "alten Paranoiker", der freilich an Jahren noch sehr jung sein konnte. Die weitere Erfahrung hat gelehrt, daß beide Annahmen, wenn sie auch in einem einzelnen Falle einmal zutreffen mochten, das Fehlen eines systematisierten Wahnes bei der ungeheuren Zahl der vermeintlichen Paranoiker nicht erklären konnten. Vielmehr stellte sich klar heraus, daß es sich hier um Krankheitsbilder handelte, die ihrem Wesen nach in der Regel nicht von systematisierten, sondern von zerfahrenen, widerspruchsvollen, wechselnden, ärmlichen Wahnbildungen begleitet waren. Der Hauptsache nach handelte es sich um diejenigen Formen, die wir heute unter dem Namen der Dementia praecox zusammenfassen. Daneben kamen vielleicht noch einzelne Fälle von senilen, epileptischen, syphilitischen Erkrankungen in Betracht.

Wenn man nun aber auch für die Diagnose der Paranoia auf die Forderung eines einigermaßen feststehenden, geistig verarbeiteten Wahnes zurückkam, zeigte es sich, daß die noch immer recht große Gruppe derartiger Fälle keineswegs klinisch einheitlich erschien. Vor allem trat die Tatsache hervor, daß die Entwicklung der Krankheit zumeist von mehr oder weniger lebhaften und ausgebreiteten Sinnestäuschungen begleitet war, während sich in einer kleineren Zahl von Fällen die Ausbildung des Wahnes dauernd oder doch lange Jahre hindurch lediglich mittels krankhafter Deutung wirklicher Vorkommnisse oder durch Erinnerungsfälschungen vollzog. Diesem Unterschiede suchte man durch die Aufstellung einer halluzinatorischen und einer kombinatorischen oder einfachen Paranoia gerecht zu werden. Ferner zeigte es sich, daß manche Fälle, und zwar vorzugsweise die mit lebhaften Sinnestäuschungen einhergehenden Formen, die Neigung zu verhältnismäßig raschem Übergange in geistige Schwächezustände darboten, die sich in Abenteuerlichkeit der Wahnvorstellungen, Urteilslosigkeit, Zerfahrenheit und gemütlicher Stumpfheit kundgab. Demgegenüber sah man andere Kranke, namentlich solche mit rein kombinatorischer Wahnbildung, bisweilen Jahrzehnte hindurch ohne wesentliche Einbuße ihrer psychischen Leistungsfähigkeit unverändert bleiben.

Diese Erfahrungen mußten die Annahme nahelegen, daß der Verschiedenheit des Verlaufes und Ausganges auch eine solche im Wesen des Krankheitsvorganges entsprechen werde. Deswegen habe ich mich entschlossen, zunächst die sich ganz schleichend entwickelnden und nicht zu ausgesprochenen psychischen Schwächezuständen führenden Formen als Paranoia im engeren Sinne von den übrigen abzutrennen. Der dabei verbleibende, weit umfangreichere Rest stellte die "paranoiden" Erkrankungen dar, eine in sich noch keineswegs einheitliche, sondern aus recht verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzte Gruppe. Da ihre Hauptmasse immerhin von Fällen gebildet wurde, die in vielen klinischen Einzelzügen wie in Verlauf und Ausgang unverkennbare Übereinstimmungen mit der Dementia praecox aufwiesen, glaubte ich sie zunächst, bis zur weiteren Klärung dieser Fragen, als paranoide Formen der genannten Krankheit angliedern zu sollen. Die weitere Erfahrung hat mich aber dazu veranlaßt, wie früher ausführlich dargelegt, einige kleinere Gruppen wegen der abweichenden Gestaltung ihrer Endzustände unter der Bezeichnung der Paraphrenien wieder von den paranoiden Verlaufsformen der Dementia praecox abzutrennen.

Die Betrachtung der Ursachen und der Entwicklungsgeschichte paranoischer und paranoider Erkrankungen lehrt, daß in dieser Richtung eine große Mannigfaltigkeit herrscht. Man oflegte früher. wo die Zustandsbilder in erster Linie als Richtschnur für die Abgrenzung von Krankheitsbildern dienten, auf diesen Umstand kein besonderes Gewicht zu legen. Mir scheint jedoch, daß mit fortschreitender Erkenntnis der wahren Ursachen des Irreseins die Abhängigkeit des klinischen Bildes von seinen Entstehungsbedingungen deutlicher hervortritt, mag auch unsere Einsicht in diese Verhältnisse bisher noch eine beklagenswert unzulängliche sein. Versucht man, nach diesem Gesichtspunkte zu gruppieren, so stellt sich heraus, daß sich sowohl unter den paranoiden wie unter den paranoischen Erkrankungen im oben umschriebenen Sinne eine gewisse Zahl von Beobachtungen findet, die sicher oder doch mit größter Wahrscheinlichkeit auf bestimmte äußere Ursachen zurückzuführen sind. Dahin gehören einerseits manche alkoholische und syphilitische Psychosen, sodann aber namentlich auch eine Reihe von psychogenen Irreseinsformen. Es empfiehlt sich daher, wie es

auch in unserer Darstellung geschehen ist, derartige Beobachtungen von vornherein auszuscheiden und zu besonderen Gruppen zu vereinigen. Wir behalten dann für die uns hier allein beschäftigende "echte" Paranoia nur solche Fälle übrig, die sich rein aus inneren Ursachen heraus entwickeln.

Eigentümliche Schwierigkeiten entstehen dabei, wie schon früher angedeutet, für die Einordnung des Querulantenwahns. Er galt lange Zeit als die am besten gekennzeichnete Form der Paranoia, bei der namentlich die Systematisierung des Wahns, seine Einförmigkeit und Unerschütterlichkeit, weiterhin die Beschränkung des Krankheitsvorganges auf gewisse Vorstellungskreise, die dauernde Erhaltung der psychischen Persönlichkeit, das Ausbleiben von Verblödungserscheinungen deutlich ist. Auch mir haben diese Eigentümlichkeiten des Querulantenwahns als Vorbild für die Umgrenzung des Paranoiabegriffes gedient. Es ist jedoch unverkennbar, daß in einer Hinsicht ein auffallender Unterschied zwischen dem Ouerulantenwahne und den ihm sonst nach allen aufgeführten Richtungen hin ähnlichen Paranoiaformen besteht, in der Anknüpfung der Wahnbildung an einen bestimmten äußeren Anlaß, an die gemütlich stark erregende, wirkliche oder vermeintliche rechtliche Benachteiligung. In dieser Beziehung läßt sich vielmehr eine Übereinstimmung mit anderen, psychogenen Erkrankungen feststellen, namentlich mit manchen Formen der Gefängnispsychosen und der Unfallsneurose. Man wird daher die Frage zu prüfen haben, ob nicht die Verwandtschaft des Querulantenwahns mit den genannten klinischen Formen eine engere ist, als mit den paranoischen Erkrankungen. Auf Grund der mir vorliegenden Erfahrungen habe ich geglaubt, diese Frage bejahen zu sollen, und deswegen den Querulantenwahn, der früher als eine Unterform der Paranoia aufgefaßt worden war, in die Gruppe der psychogenen Psychosen eingereiht, in die Nähe jener anderen, ebenfalls querulatorische Züge annehmenden Krankheitsformen.

Es soll jedoch betont werden, daß dieser Verschiebung nur eine verhältnismäßig untergeordnete Bedeutung zukommt. In gewissem Sinne darf auch der Paranoia eine psychogene Entstehungsweise zugeschrieben werden; auch bei ihr können bestimmte Lebenserfahrungen einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung des Wahnsystems gewinnen. Der Unterschied liegt nur darin, daß hier die

eigentlich treibenden Kräfte für die krankhafte Verarbeitung der Lebensereignisse lediglich im Kranken selbst gelegen sind, während bei den verschiedenen Querulanten der äußere Anlaß die maßgebende Voraussetzung für die Entstehung des Krankheitsbildes liefert. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß auch im letzteren Falle wieder eine eigenartige Veranlagung die allgemeine Grundlage für die Entwicklung querulatorischer Erscheinungen bilden muß, da eben unter den gleichen äußeren Bedingungen nur ein Bruchteil der Erkrankungen gerade diese Richtung nimmt. Die Unterschiede in der Entstehungsgeschichte des Querulantenwahns und der Paranoia laufen somit nur auf eine gewisse Verschiebung des Verhältnisses zwischen äußeren, psychogenen Einflüssen und inneren Krankheitsursachen hinaus. Dazu kommt aber weiterhin noch die besondere, auf den Kampf mit der Rechtsordnung gestimmte Eigenart der Querulanten, die dann durch den äußeren Anlaß in eine ganz bestimmte, von dem Verhalten der Paranoiker vielfach abweichende Entwicklungsrichtung hineingetrieben wird.

Suchen wir an der Hand dieser Erörterungen den Begriff der Paranoia zu bestimmen, wie er unserer folgenden Darstellung zugrunde liegt, so würde es sich bei ihr um die aus inneren Ursachen erfolgende, schleichende Entwicklung eines dauernden, unerschütterlichen Wahnsystems handeln, das mit vollkommener Erhaltung der Klarheit und Ordnung im Denken, Wollen und Handeln einhergeht. Hierbei pflegt sich jene tiefgreifende Umwandlung der gesamten Lebensanschaung, jene "Verrückung" des Standpunktes gegenüber der Umwelt zu vollziehen, die man mit dem Namen der "Verrücktheit" zu kennzeichnen wünschte.

Die Entwicklung des hier besprochenen Krankheitsbegriffes hat sich in der französischen Psychiatrie wesentlich anders vollzogen. Während es sich in Deutschland hauptsächlich um Fragen der Einteilung und Gruppierung der Geistesstörungen handelte, waren die französischen Forscher weit mehr bemüht, klinische Einzelformen in möglichst lebendiger Darstellung zu schildern. Der mannigfaltige Inhalt der Wahnvorstellungen, des "délire", wurde berücksichtigt, seine Entstehung aus Sinnestäuschungen oder wahnhaften Deutungen, "interprétations delirantes", seine Verarbeitung (délire systématisé), der psychische Allgemeinzustand der Kranken (folie

lucide, raisonnante"). Von besonderer Bedeutung für die hier besprochene Frage wurden die Arbeiten von Falret und Lasègue. Ersterer beschrieb die fortschreitende Entwicklung der Wahnbildung, von einer Vorbereitungszeit zu derjenigen des systematischen Aufbaues und endlich der gleichförmigen Fixierung des Wahnes, und kennzeichnete damit eine Eigentümlichkeit des Verlaufes, der wir vielfach bei der echten Paranoia, aber auch bei der Dementia paranoides und bei paraphrenischen Erkrankungen begegnen. Lasègue stellte das Krankheitsbild der verfolgten Verfolger, der "persécuteurs persécutés" auf, das namentlich die Querulanten, aber auch andere Formen des Verfolgungswahns umfaßt, bei denen die Kranken schließlich zu gefährlichen Angriffen gegen ihre vermeintlichen Feinde schreiten.

Von einem wesentlich anderen Standpunkte aus trat Magnan der Lösung der Paranoiafrage näher. Seine klinischen Anschauungen sind von dem Bestreben beherrscht, die Geistesstörungen der Entarteten von den auf gesunder Grundlage erwachsenden Formen abzugrenzen. Die kennzeichnende paranoide Erkrankung der letzteren Gruppe ist das früher von uns besprochene "délire chronique à évolution systématique", während der ersteren einmal die verfolgten Verfolger und die Ouerulanten, sodann diejenigen wahnbildenden Krankheitsformen angehören, die sich durch ihre "atypische" Gestaltung mehr oder weniger weit von dem Vorbilde des "délire chronique" entfernen, durch Plötzlichkeit der Entwicklung, die Verbindung verschiedener Richtungen der Wahnbildung, Abweichungen im Verlaufe. Wenn der für Magnan maßgebende Einteilungsgrund heute auch kaum mehr als berechtigt anerkannt werden kann, so bedeutete doch seine Einteilung, die Ouerulanten und echte Paranoiker einigermaßen von anderen, paranoiden Erkrankungen abtrennte, einen entschiedenen Fortschritt.

Die jüngste Entwicklung der französischen Psychiatrie hat Auffassungen der Paranoialehre gebracht, die sich, ungeachtet mancher Abweichungen im einzelnen, doch so ziemlich in den gleichen Bahnen bewegen wie die hier versuchte Darstellung. Régis hat eine "psychose systematisée progressive" aufgestellt, die mit ihrer chronischen Entwicklung eines Wahnsystems ohne Sinnestäuschungen in der Hauptsache der "echten" Paranoia entsprechen dürfte. Sérieux, der diesen Fragen zahlreiche Arbeiten gewidmet

hat, trennt scharf voneinander das "délire d'interprétation" und das "délire de révendication": ersteres umfaßt genau unsere Paranoia, letzteres den Querulantenwahn. Daß und warum ich diese Abgrenzung für begründet halte, wurde bereits erörtert. Von verschiedenen Forschern, namentlich von Dupré, ist endlich noch ein "délire d'imagination" beschrieben worden, bei dem reine Einbildungen beziehungsweise Erinnerungsfälschungen, ohne Anknüpfung an wirkliche Wahrnehmungen, die treibende Kraft der Wahnbildung sein sollen. Auch Neisser hat von einer "konfabulierenden Paranoia" gesprochen. Wenn ich von der früher beschriebenen konfabulierenden Paraphrenie absehe, scheint mir kein eigentlich paranoisches Krankheitsbild unter dem angeführten Gesichtspunkte abgrenzbar zu sein. Allerdings spielen phantastische Erfindungen und Erinnerungsfälschungen in der Entstehungsgeschichte des Wahnes vielfach eine erhebliche Rolle, aber doch immer nur neben anderen wahnbildenden Vorgängen. Wo jene ersteren ausschließlich das Feld beherrschen, dürfte es sich mehr um krankhafte Lügner und Schwindler handeln, um "Mythomanen" nach Duprés Bezeichnung. ---

Das Krankheitsbild der Paranoia ist verhältnismäßig arm an Einzelzügen, da sich die auffallenderen Störungen nur über enge Gebiete des Seelenlebens erstrecken, andere aber ganz oder nahezu unberührt lassen. Wahrnehmung und Auffassung gehen im allgemeinen unbehindert vonstatten, wenn auch die Eindrücke vielfach in krankhafter Weise gedeutet werden. Die Kranken bleiben dauernd besonnen, klar und geordnet. Eigentliche Sinnestäuschungen sind, wie ich nach neueren Erfahrungen und in Übereinstimmung mit Sérieux annehmen muß, dem Krankheitsbilde fremd; in einem meiner Fälle, in dem sich nach langjähriger Krankheit zahlreiche Gehörstäuschungen entwickelten, stellte sich später heraus, daß wahrscheinlich eine syphilitische Hirnerkrankung bestand.

Dagegen berichten die Kranken nicht selten über vereinzelte oder häufigere visionäre Erlebnisse, die meist in die Nacht verlegt werden, bisweilen aber auch bei irgendeinem besonderen Anlasse am Tage aufgetreten sein sollen. Sie sehen Sterne, glänzende Figuren, göttliche Erscheinungen. Es ist möglich, daß es sich hierbei öfters um traumartige Verzückungen handelt. In anderen Fällen werden natürliche Vorkommnisse umgedeutet; im Vollmonde wird Gott-

vater sichtbar; eine Wolke nimmt die Gestalt eines apokalyptischen Tieres an. Manchmal aber erwecken die Schilderungen der Kranken, die sich meist auf weit zurückliegende Vorkommnisse beziehen. den Verdacht auf Erinnerungsfälschungen; so sah eine Kranke angeblich schon mit 4 Jahren den Himmel offen. Bisweilen erhalten die Kranken bei solchen Anlässen auch Aufträge oder Verheißungen von Gott; einem Kranken wurde der Segen Esaus auf die linke, der Segen Jakobs auf die rechte Schulter verliehen. Andere werden vom Teufel bedroht, gewürgt, bestehen Kämpfe. Solche Erlebnisse werden von den Kranken stets als übernatürliche, aus dem Rahmen der gewöhnlichen Erfahrung herausfallende Vorkommnisse aufgefaßt. Einzelne Kranke behaupten auch wohl, dauernd mit Gott in Verbindung zu stehen, von ihm Eingebungen zu erhalten, aber es handelt sich dabei niemals um wirkliche Gehörstäuschungen, sondern immer nur um das Auftauchen mahnender, warnender, verheißender Gedanken, die nach Art der "Stimme des Gewissens" auf übersinnliche Einflüsse zurückgeführt werden.

Das Gedächtnis und die Merkfähigkeit der Kranken zeigt auf Gebieten, die außerhalb ihres Wahnes liegen, keine Störung. Überaus häufig sind jedoch Erinnerungsfälschungen, die in engster Beziehung zu den krankhaften Vorstellungskreisen zu stehen pflegen. Bald handelt es sich nur um die nachträgliche Umwertung und Umwandlung von Erlebnissen, bald um das Auftauchen völlig erfundener Äußerungen oder Vorkommnisse in der Form von Erinnerungsbildern. Der Kranke berichtet über Mitteilungen, die ihm in geheimnisvoller Weise gemacht wurden, über Begegnungen, die er mit hervorragenden Personen hatte, über seltsame Angriffe, denen er ausgesetzt war. Sehr bemerkenswert ist dabei immer das unbedingte, blinde Zutrauen, das den angeblichen Äußerungen beliebiger Personen über die wichtigsten Geheimnisse geschenkt wird. Öfters sind es ganz verwickelte Erlebnisse, die mit allen Einzelheiten wiedergegeben werden. Der Eifersüchtige sah und hörte seine Frau sich in der schamlosesten Weise mit seinem Nebenbuhler vergehen; auf den Kranken fiel ein Schuß, der ihm den Hut herunterriß und ihn zu Boden streckte; zugleich erschien jemand mit einem Messer, um sein Gesicht zur Unkenntlichkeit zu zerschneiden.

Bisweilen kann man es unmittelbar verfolgen, wie derartige Erinnerungen in dem Kranken auftauchen und sich festsetzen. Einzelne

Kranke geben an, das Eintreten dieses oder jenes Ereignisses, so ihre Verbringung in die Irrenanstalt, schon vorher gewußt zu haben; es sei ihnen sofort wieder eingefallen. Ein Kranker meinte, schon früher sei alles wahr geworden, was er sich dachte; andere behaupten, sie könnten prophezeien. Die Abenteuerlichkeit und offenkundige Unwahrscheinlichkeit der vorgebrachten Erzählungen macht es öfters leicht, sie als Erinnerungsfälschungen zu erkennen. Dahin gehören die Angaben der Thronanwärter über die Aufklärungen, die sie schon in der Jugend über ihre Geburt und über ihre Ansprüche erhalten haben. In anderen Fällen, wo mit großer Bestimmtheit über Wahrnehmungen berichtet wird, die im Rahmen des Möglichen oder sogar Wahrscheinlichen liegen, kann es außerordentlich schwierig werden, die krankhafte Entstehungsgeschichte der Fehlerinnerungen aufzudecken. So wird man beim Eifersuchtswahn öfters im Zweifel darüber sein, wie weit den Berichten der Kranken über angebliche verdächtige Wahrnehmungen, ja über scheinbare Zugeständnisse des Ehegatten wirkliche Vorgänge oder wahnhafte Erfindungen zugrunde liegen. Die letztere Annahme wird, abgesehen von allgemeinen Wahrscheinlichkeitsgründen, berechtigt sein, wenn die Kranken ihre Erzählung mit sehr genauen, sich bei Wiederholungen noch häufenden Einzelheiten ausschmücken, wenn sie ihre angeblichen Beobachtungen erst lange Zeit nachher vorbringen, sowie wenn ihr Verhalten bei und nach den geschilderten Erlebnissen durchaus nicht demjenigen entsprach, was man in Wirklichkeit hätte erwarten müssen.

Es ist mir nicht zweifelhaft, daß die Rolle der Erinnerungsfälschungen in der Paranoia vielfach unterschätzt worden ist. Man findet nicht selten die Angabe, daß die Wahnbildung hier bis in die frühe Kindheit zurückgehen könne, ein Umstand, der als besonders beweisend für den Ursprung des Leidens aus einer krankhaften Anlage betrachtet worden ist. Wenn auch die Richtigkeit dieser letzteren Anschauung rückhaltslos anerkannt werden kann, halte ich doch ihre Begründung durch Aussagen der Kranken über wahnhafte Erlebnisse in der Kindheit nicht für stichhaltig. Offenbar sind sie ebenso der Ausdruck von Erinnerungsfälschungen wie die entsprechenden Erzählungen bei der Dementia praecox und der Paraphrenie.

In noch ungleich höherem Grade, als das Bild der Vergangen-Kraepelin, Psychiatrie IV. 8, Aufl. heit, wird die psychische Verwertung der gegenwärtigen Erlebnisse durch die wahnbildenden Vorgänge beeinflußt. Die hier das Krankheitsbild beherrschende Störung läßt sich vielleicht am besten mit dem Ausdrucke Beziehungswahn kennzeichnen. Zahlreiche -Eindrücke und Vorkommnisse werden nicht in ihrer nüchternen Alltäglichkeit hingenommen, sondern sie treten in irgendeine Beziehung zum eigenen Wohl und Wehe. Vor allem ist es das Tun und Treiben der Menschen, das diese vorurteilsvolle Deutung erfährt. Die Mienen und Blicke der Vorübergehenden, eine Handbewegung, ein Achselzucken haben für den Kranken einen geheimnisvollen, bald quälenden und peinigenden, bald erhebenden und beglückenden Sinn. Man will ihn damit beleidigen, tadeln, verächtlich machen, warnen, aufmuntern, ihm irgendeine wichtige Mitteilung zukommen lassen. Ein zufällig aufgefangenes Wort. eine Bemerkung am Nebentische enthält eine versteckte Anspielung; es ist "die gewohnte Bildersprache"; "sie haben gemeint, ich versteh's nicht", meinte ein Kranker. Die Gespräche der Tischgesellschaft deuten halbverhüllt auf ein geheimes Einverständnis hin; der Kranke "merkt, daß etwas da ist, weiß aber nicht, was es ist".

Die gleichen Redewendungen werden mit auffallender Absichtlichkeit bei ganz bestimmten Gelegenheiten zu Tode gehetzt: man pfeift in bemerkenswerter Weise gewisse Lieder, um damit auf kleine Erlebnisse in der Vergangenheit des Kranken hinzuweisen, ihm Winke für sein Handeln zu geben. In Theaterstücken, im neuesten Zeitungsroman finden sich Beziehungen auf sein Tun und Treiben; der Geistliche auf der Kanzel, ein Wahlredner macht nicht mißzuverstehende Anspielungen über seine Person. Er begegnet plötzlich immerfort denselben Menschen, die ihn anscheinend beobachten, ihm wie zufällig folgen; man fixiert ihn, räuspert sich, hustet um -seinetwillen, spuckt vor ihn hin oder weicht ihm aus. In öffent--lichen Lokalen rückt man von ihm fort oder steht auf, sobald er erscheint, wirft ihm verstohlene Blicke zu und kritisiert ihn. Die -Droschkenkutscher, Eisenbahnschaffner, Arbeiter unterhalten sich über ihn. Überall ist die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet; seine Kleidung wird trotz ihrer Ungewöhnlichkeit von zahlreichen Unbekannten nachgeahmt. Einzelne Bemerkungen, die er hat fallen lassen, werden sofort zur öffentlichen Parole. Einer meiner Kranken -hatte gelb als die Farbe des Verstandes bezeichnet; am nächsten Tage trug alle Welt gelbe Rosen, um ihm, da die Rose das Symbol des Schweigens ist, anzudeuten, daß er klug sein und schweigen solle. "Wer will all das aufzählen, was hier zu mir spricht!"

Alle diese Erfahrungen sind an sich ganz gleichgültigen Inhalts; sie erscheinen ..jedem nicht Eingeweihten ganz natürlich", als Zufälligkeiten, aber der Kranke merkt nur zu deutlich, daß alles mit der ausgesuchtesten Schlauheit "gemacht" wird, daß es sich um die "künstliche Erzeugung von Zufällen" handelt, hinter der sich irgendein niederträchtiger Anschlag, eine wichtige Staatsaktion verbirgt. Allerdings wird das ganze Spiel äußerst geschickt eingefädelt, um ihn zu täuschen, oder um nicht vorzeitig große Zukunftspläne zu enthüllen. So oft er jemanden offen zu Rede stellt und zu erkennen gibt, daß er alles durchschaut, tut man ganz unschuldig und erfindet allerlei Ausflüchte: man steuert nicht geradezu, sondern auf Umwegen dem Ziele zu, indem die wirklichen Zwecke nur in verschleierten Andeutungen berührt werden. Man kommt ihm freundlich entgegen, um seine Wachsamkeit zu täuschen, verwickelt ihn in eigentümliche Gespräche, macht ihm allerlei Vorspiegelungen mit Hintergedanken, deren wahren Sinn er freilich sofort erkennt.

Von der ganz eigentümlichen Verschiebung, die sich in dem Verhältnisse des Kranken zur Außenwelt vollzieht, gibt vielleicht eine Vorstellung die folgende Stelle aus dem Tagebuche eines Kranken, der sich von einem Geheimbunde zur Beförderung der Päderastie aufs Korn genommen glaubte:

"Daß eine Verbindung mit Zwecken, wie sie aus diesen Zeilen ersichtlich sind, alles aufbietet, um dieselben nicht in die Öffentlichkeit kommen zu lassen, und daher in versteckter oder symbolischer Form Propaganda zu machen sucht, ist einleuchtend. Da sie nun nicht sicher sein kann, welche Stellung der von ihr Beeinflußte der Sache gegenüber einnehmen wird, so sucht sie durch allerlei mit der Hauptbestrebung gleichsam parallel laufende, aber in sich unschuldige Kunstgriffe denselben zu verwirren bzw. sich vor unliebsamen Enthüllungen zu schützen. So z. B. hatte ich mir damals, wie dies ja bei fast allen Menschen der Fall ist, einige stereotype Redensarten angewöhnt; unter anderem: "Gewiß!" und "Kaum zu glauben", und siehe da, ich fand diese beiden Sentenzen und noch manches andere in rascher Aufeinanderfolge als Überschrift einer Reklame fett gedruckt im Generalanzeiger. Daraus mußte ich natürlich schließen, daß das Zufall und mein Leben also tagtäglich aus lauter Zufällen zusammengesetzt sei, so daß es schließlich das reinste phantastische Doppelleben geworden wäre. -Das ist allerdings kaum zu glauben! -- "

Sehr häufig werden innere Zusammenhänge zwischen zwei zufällig aufeinander folgenden Ereignissen angenommen. Ein Kranker unterbreitete dem badischen Ministerpräsidenten eine Karte, auf der die noch nicht besetzten Gebietsteile der Erde angezeichnet waren; unmittelbar darauf begann die deutsche Kolonialpolitik.

Bisweilen gewinnen auch Naturereignisse für den Kranken eine besondere Bedeutung. Das eigentümliche Blinken der Sterne, die Änderung des Wetters, der Flug der Vögel, der Klang der Glocken versinnbildlichen nach irgendeiner Richtung hin Lebensereignisse oder Zukunft des Kranken. Sie erschrecken oder ermutigen ihn, enthalten Drohungen oder Verheißungen. Gewöhnlich handelt es sich um vereinzelte Vorkommnisse, bei denen sich der Kranke in besonders empfänglicher Stimmung befindet. Hier finden sich Berührungspunkte mit dem gewöhnlichen Aberglauben, der ebenfalls den zufälligen Vorkommnissen in der Außenwelt tiefe Beziehungen zum eigenen Schicksal zuschreibt; man denke an die Beweggründe, die den einzelnen veranlassen können, gerade mit dieser oder jener Nummer sein Glück in der Lotterie zu versuchen!

Die wahnhaften Deutungen führen gelegentlich zu eigentümlichen Personenverkennungen, bei denen äußere Ähnlichkeiten
durchaus gar keine Rolle spielen. Ein vorbeireitender Offizier ist
der Landesfürst oder doch sein Adjutant, der dem Kranken so ein
Zeichen geben will; eine Dame im Wagen ist eine Prinzessin, die
sich mit ihm in Beziehung zu setzen sucht. Seine Verfolger, die
überall auftauchen, erkennt der Kranke trotz ihrer Vermummungen
und äußeren Veränderungen unfehlbar sofort wieder; auch die geheimnisvolle Geliebte kann unter Umständen die mannigfaltigsten
Gestalten annehmen.

Als gemeinsame Quelle der Erinnerungsfälschungen wie der wahnhaften Deutungen dürfen wir wohl die Neigung zu krankhaften Einbildungen ansehen, wie sie von Dupré und Logre<sup>1</sup>) als "délire d'imagination" beschrieben worden ist. Vor dem geistigen Auge der Kranken tauchen Vorstellungsreihen auf, die ihnen bald ein Netz geheimer Machenschaften vorspiegeln, in dessen Maschen sie sich rettungslos verstricken, bald beglückende Zukunftshoffnungen, deren Erfüllung sie zuversichtlich entgegen-

<sup>1)</sup> Dupré et Logre, L'Encéphale 1911, 209.

sehen. Auch dem Gesunden können sich mit oder ohne äußeren Anlaß unheimliche Ahnungen aufdrängen; er kann Luftschlösser bauen, sich mit der Ausmalung lockender Glücksmöglichkeiten beschäftigen und heilverheißende Zeichen mit Befriedigung aufnehmen. Während er sich aber doch stets der Unwirklichkeit seiner Gedankenspiele bewußt bleibt und sie durch Überlegung berichtigt, erscheinen sie dem Kranken als der zuverlässige Ausdruck der Wirklichkeit. Sie gewinnen einen maßgebenden Einfluß auf sein gesamtes Denken und Handeln und werden durch Nachdenken und Erfahrungen nicht verscheucht, sondern sie wandeln ihrerseits Erinnerungsschatz, geistige Verarbeitung der Lebensereignisse und Weltanschauung in entscheidender Weise um.

Die Verstandesstörung, die das Krankheitsbild der Paranoia beherrscht, läßt sich somit nach zwei Richtungen hin kennzeichnen. Einmal trägt die gesamte Denkarbeit ein krankhaft persönliches Gepräge. Der Kranke ist der Mittelpunkt einer Umgebung, die sich in der mannigfaltigsten Weise nur mit ihm und seinem Schicksale beschäftigt; was um ihn herum geschieht, ist nicht gleichgültig oder zufällig, sondern hat eine tiefere Beziehung zu ihm selbst. Weiterhin aber fehlt ihm die Fähigkeit, die Erzeugnisse seiner Einbildungskraft mit dem Maßstabe nüchterner Erfahrung zu messen. Sie haben für ihn jene unmittelbare Gewißheit des Glaubens, die dem Zweifel überhaupt keinen Raum läßt.

Das Ergebnis dieser Störungen ist die der Paranoia eigentümliche Wahn bildung, die sich nach den beiden Grundrichtungen des Beeinträchtigungs- und des Größen wahns hin entwickeln kann. Der Wahn pflegt hier ganz langsam, binnen vieler Jahre, zu reifen. Zunächst hält er sich im Rahmen mißtrauischer Vermutungen, hochmütiger Selbstüberschätzung, geheimer Hoffnungen, die aber aus der vorurteilsvollen Verwertung der Lebenserfahrungen immer neue Nahrung ziehen und sich mehr und mehr befestigen. Gelegentlich, unter dem Einflusse besonderer Lebenslagen oder innerer Zustände, scheint es zu mehr schubähnlichem Fortschreiten des Wahns zu kommen, wenn nicht die Schilderungen der Kranken über solche Vorkommnisse nachträglich durch Erinnerungsfäschungen gefärbt sind. Bei irgendeinem Anlasse fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen; blitzartig erhellen sich ihnen geheime Zusammenhänge; Erleuchtungen enthüllen ihnen Gegenwart und

Zukunft. Zu anderen Zeiten kann die Wahnbildung anscheinend viele Jahre lang stillstehen; die gleichen Vorstellungen werden, höchstens durch einige Erinnerungsfälschungen ausgeschmückt, in unveränderter Weise vorgebracht, ohne durch neue wahnhafte Erlebnisse bereichert zu werden.

Der Wahn der Paranoiker ist regelmäßig "systematisiert", geistig verarbeitet und einheitlich zusammenhängend, ohne gröbere innere Widersprüche. Die Kranken bemühen sich, ein freilich arg egozentrisch verzerrtes Bild von ihrer Stellung im Getriebe des Lebens, eine Art Weltanschauung zu gewinnen. Sie bringen ihre Erfahrungen miteinander in Verbindung, suchen nach Ursache und Wirkung, nach Beweggründen und Zusammenhängen. klarheiten und Widersprüche werden durch ausgleichende Gedankenarbeit nach Möglichkeit beseitigt, so daß ein Wahngebäude entsteht, das bei aller Unwahrscheinlichkeit und Unsicherheit der Grundlagen doch keine augenscheinlichen und unbedingten Unmöglichkeiten zu enthalten pflegt. Selbst für Einwände sind die Kranken bis zu einem gewissen Grade zugänglich. Sie wissen sie zwar durch den Hinweis auf ihre besonderen inneren und äußeren Erfahrungen sofort zu widerlegen, erkennen aber doch wenigstens die Notwendigkeit an, ihre Behauptungen zu begründen und gegen Zweifel zu verteidigen.

Gerade diese innerliche Verarbeitung des Wahnes führt dazu, daß er ein Bestandteil der geistigen Persönlichkeit wird, den Kranken in Fleisch und Blut übergeht. Damit hängt seine Unerschütterlichkeit zusammen. Obgleich die Kranken vielleicht selbst zugeben, daß sie selten oder nie einen wirklich zwingenden Beweis für die Richtigkeit ihrer Auffassung erbringen können, prallt doch jeder Versuch, sie von der Wahnhaftigkeit ihrer Ideen zu überzeugen, wie an einer Mauer ab. Höchstens räumen sie ein, daß sich die Erkenntnis des inneren Zusammenhanges aller der scheinbaren Zufälligkeiten nur vom Standpunkte jener persönlichen Überzeugung aus gewinnen läßt, "die einmal unerschütterlich bestand und bestehen wird", wie ein Kranker sagte. "Ich lebe in der Einbildung, daß das keine Einbildung ist." Der Kranke fühlt daher auch bisweilen, daß ein Uneingeweihter seinen Gedankengängen nicht überall folgen kann, und fürchtet dann, daß seine Verfolger sich diese Sachlage zunutze machen möchten, um ihn für einen mit Verfolgungswahn Behafteten zu erklären. Von einer Krankheitseinsicht ist niemals die Rede; ein Kranker meinte zwar, er wisse jetzt selbst, daß er geisteskrank sei, denn

"so lange sich ein Mensch von dem heiligen lebendigen Gott, seinem Schöpfer und Erhalter, noch durch Sünde und Schuld oder seinen eigenen inneren bösen Geist, welcher von Fressen und Saufen lebt, noch geschieden weiß, also sich mit Gott im Geiste noch nicht eins weiß und in seinem Gewissen darum noch nicht durch den heiligen Geist gerechtfertigt fühlt, ist es selbstverständlich, daß er sich geisteskrank fühlen muß."

Das ist natürlich keine Krankheitseinsicht, sondern eine verrückte Begriffsauslegung, hinter der deutlich die Anmaßung einer besonders strengen und rechtgläubigen Auffassung des Verhältnisses zu Gott erkennbar ist. Der Kranke fügte denn auch hinzu: "Dem heiligen, dreienigen Gott gegenüber sind alle Menschen geisteskrank."

Die grundsätzliche Unwandelbarkeit der Wahnvorstellungen. gilt mit einem gewissen Recht als ein Hauptkennzeichen der Paranoia. Erst in neuester Zeit sind Zweifel darüber aufgetaucht, ob eine allzu schroffe Fassung dieses Satzes der Erfahrung entspricht. Einerseits sind von Friedmann1) "milde Paranoiaformen" beschrieben worden, bei denen nach einigen Jahren der Wahn allmählich wieder zurücktritt. Andererseits hat Gaupp auf Fälle von "abortiver Paranoia" hingewiesen, in denen sich unter dem Einflusse unliebsamer Lebensschicksale weniger starre Wahnsysteme herausbilden, die ohne eigentliche Berichtigung wieder verblassen können. Wir werden späterhin zu prüfen haben, wie weit es angängig scheint, die genannten Beobachtungen dem Krankheitsbegriffe der Paranoia einzuordnen. In Betracht zu ziehen ist jedoch wohl auch, daß die Unbeeinflußbarkeit des paranoischen Wahns schwerlich von vornherein vorhanden sein kann. Vielmehr dürfen wir annehmen, daß der Wahn in den langen Jahren der Vorbereitung erst ganz allmählich heranwächst, daß die Kranken den sich ihnen aufdrängenden Vermutungen Widerstand leisten, sie' zunächst zurückweisen, um dann nach langen inneren Kämpfen. endgültig überwältigt zu werden. Man wird daher grundsätzlich die Möglichkeit kaum bestreiten können, daß die Entwicklung des Leidens einmal nicht über eine solche Vorbereitungszeit mit schwankenden Wahnbildungen hinausgedeiht.

<sup>1)</sup> Friedmann, Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. XVII, 467.

Die Stimmung der Kranken entspricht durchgängig dem Inhalte der von ihnen geäußerten Wahnvorstellungen. Manche Kranke sind scheu, argwöhnisch, mißmutig, gereizt, andere selbstbewußt und zuversichtlich. Vielfach ist für gewöhnlich überhaupt keine auffallendere Färbung der Stimmungslage erkennbar, tritt aber vielleicht bei der Erörterung über die Wahnideen deutlicher hervor. Stärkere Schwankungen des gemütlichen Gleichgewichtes gehören, wie ich gegenüber den Darlegungen Spechts betonen möchte, nicht zum Krankheitsbilde. Dennoch wird man mit Bleuler1) und Specht annehmen dürfen, daß in der Entstehungsgeschichte des paranoischen Wahns gemütliche Spannungen eine erhebliche Rolle spielen, wenn ich auch Bleulers Neigung, bestimmte "affektbetonte Komplexe" als den Ausgangspunkt der paranoiden Wahnbildung zu betrachten, für zu weitgehend halte. Die beiden, sich häufig miteinander verbindenden, entgegengesetzten Richtungen der Wahnvorstellungen scheinen jedoch auf eine enge Beziehung zu Gemütsbewegungen hinzuweisen; wir haben es, wie Maier2) es ausgedrückt hat, mit "katathymen" Wahnbildungen zu tun. Ihr Inhalt zeigt, wenn auch in krankhaft entwickelter Form, eine so bemerkenswerte Übereinstimmung mit jenen Befürchtungen, Wünschen und Hoffnungen, die auch beim Gesunden aus dem Gefühle der Unsicherheit und dem Streben nach Glück hervorgehen, daß man versucht ist, hier an eine ähnliche Grundlage zu glauben. Auf der einen Seite begegnen wir der Furcht, verachtet, verhöhnt, von einer planmäßigen Verfolgung bedroht, in der Ehe betrogen zu werden, auf der anderen Seite der beglückenden Überzeugung, vornehmer Abstammung, der Erkorene einer hohen Persönlichkeit, Erfinder und Volksbeglücker, Auserwählter Gottes zu sein.

Das Handeln und Benehmen der Kranken bleibt vielfach ohne deutlichere Störung. Meist sind sie imstande, dauernd selbst ihren Lebensunterhalt zu erwerben, ohne ihrer Umgebung sonderlich aufzufallen. Allerdings treten öfters allerlei Eigentümlichkeiten in ihrer Lebensführung hervor. Ein Kranker äußerte sich,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bleuler, Affektivität, Suggestibilität, Paranoia. 1906; Specht, Über den pathologischen Affekt in der chronischen Paranoia. 1901; Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psychiatrie, 1908, 817.

<sup>2)</sup> Maier, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie XIII, 555-

soweit möglich, nur schriftlich, weil er der Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott bedürfe; er schob häufiger mehrtägige Fasten ein und erklärte:

"Fasten und Beten schwächt den Menschen keineswegs, sondern das gescheit; es stärkt den Geist, reinigt das Herz und macht den Menschen frei von seiner sündhaften Natur."

Manche Kranke ziehen sich zurück, vergraben sich in Büchern. verfassen umfangreiche Schriften; andere ziehen unstet umher. wechseln häufig ihre Stellungen, tauchen bald da, bald dort auf. Zu regelmäßiger, ausdauernder Beschäftigung besteht wenig Neigung. Ein Kaufmann, der sich in Amerika ein kleines Vermögen erworben hatte und krank von dort zurückgekehrt war, verzehrte allmählich sein Geld, bis er der Armenoflege anheimfiel, zu stolz, um eine seiner hohen Selbstschätzung nicht angemessene Arbeit zu übernehmen. Nun erst stellte sich heraus, daß er seit fast 20 Jahren an ausgeprägten Verfolgungs- und Größenideen litt. Vielfach bringen die Kranken trotz guter Anlagen doch nichts Rechtes fertig, sondern haben überall Mißerfolge, machen Ausgaben, die weit über ihre Verhältnisse hinausgehen, beschäftigen sich ohne genügendes Verständnis und ohne Kenntnisse mit den schwierigsten Fragen. Dennoch sind sie nicht selten imstande, auf ihre Umgebung einen bedeutenden Einfluß auszuüben, sich ein gewisses Ansehen zu verschaffen, einzelne Personen von der Richtigkeit ihrer Wahnvorstellungen zu überzeugen und sie auch wohl zu begeisterten Anhängern zu machen, wie wir es im Abschnitte über das induzierte Irresein näher geschildert haben.

Mit dem Irrenarzte kommen die Kranken, falls überhaupt, regelmäßig erst spät und auch dann meist nur vorübergehend in Berührung, wenn sie durch irgendeine in der Richtung ihres Wahns liegende Handlung Aufsehen oder Anstoß erregt haben. Sie pflegen sowiel Selbstbeherrschung zu besitzen, daß sie für gewöhnlich jedem Widerstreite mit den Gesetzen aus dem Wege gehen. Zudem sind sie niemals so gequält, daß sie durch übermächtige innere Spannungen zu rücksichtslosen Gewalttaten getrieben würden. Darum bleibt es meist bei verhältnismäßig harmlosen Handlungen, Schimpfereien, Drohungen, Zeitungsanzeigen, Beschwerden bei der Polizei, Versuchen, zu hochgestellten Personen vorzudringen, unbefugten Religionsübungen, Ausbeutung von Personen auf Grund

wahnhafter Ansprüche. Hier und da kommt wohl auch einmal ein Selbstmordversuch vor.

Auf körperlichem Gebiete bestehen keine greifbaren Abweichungen; Eßlust und Schlaf sind in der Regel ungestört. Manche Kranke bringen allerlei hypochondrische Beschwerden vor; sie klagen über Nervosität, Kopfdruck, Verdauungsschwäche, für die gern die ärztliche Behandlung verantwortlich gemacht wird. Sie nehmen dabei wohl auch zu allerlei absonderlichen, zum Teil selbsterfundenen Kuren ihre Zuflucht. —

Die klinische Gruppierung der paranoischen Krankheitsbilder bietet deswegen besondere Schwierigkeiten, weil es, wie man es wohl ausgedrückt hat, soviel Formen wie einzelne Kranke gibt. In der Tat übt hier die durch das Leiden verhältnismäßig wenig berührte persönliche Eigenart einen weitgehenden Einfluß auf die Ausgestaltung der Krankheitserscheinungen aus. Die Mannigfaltigkeit der Einzelzüge wird daher eine viel größere, als etwa bei dem grob zerstörenden Krankheitsvorgange der Paralyse oder auch der Dementia praecox. Dennoch wiederholen sich wenigstens gewisse allgemeine Richtungen der Wahnbildung so regelmäßig, daß sie wohl als Anhaltspunkt für eine Zerlegung des Beobachtungsstoffes in einige kleinere Untergruppen dienen können. Wir werden dabei zunächst vielleicht am besten die Krankheitsbilder mit vorwiegendem Beeinträchtigungswahn und diejenigen mit Größenideen auseinanderhalten; nach beiden Richtungen hin werden sich dann noch einige besondere Spielarten abtrennen lassen.

Am häufigsten nimmt die Paranoia die Form des Verfolgungswahnes an. Der Kranke, der sich vielleicht schon lange zurückgesetzt, ungerecht behandelt, unterdrückt, nicht genügend geschätzt fühlt, macht die Beobachtung, daß man ihm bei dieser oder jener Gelegenheit nicht mehr so freundlich entgegenkommt wie früher, daß man zurückhaltender gegen ihn ist, ihm aus dem Wege geht und trotz manchen, wie er meint, heuchlerischen Freundschaftsbeweises nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Infolgedessen steigert sich seine Empfindlichkeit und sein Mißtrauen; er wird aufmerksam auf das Verhalten seiner Umgebung und findet allmählich zahlreiche Anzeichen dafür, daß man planmäßig darauf ausgeht, ihn auf alle Weise zu schädigen, seine Stellung zu untergraben, ihn unmöglich zu machen. "Ich lese jedem Menschen die

Meinung aus dem Gesicht und höre gut", erklärte ein Kranker. Man überwacht und belauert ihn, schickt ihm Detektivs nach, die ihn beobachten und Material gegen ihn sammeln sollen. Auf der Straße hat er das Gefühl, als ob er Spießruten laufen müsse. Die Leute werfen ihm verächtliche Blicke zu, pfeifen und lachen hinter ihm her, fordern ihn heraus, suchen ihn zu reizen. Harmlose Bemerkungen enthalten versteckte Bosheiten; allerdings spricht man sich nicht aus, sagt nichts Bestimmtes. In den "Fliegenden Blättern" finden sich anzügliche Verhöhnungen; überall wird gehetzt und verleumdet, gestichelt und schikaniert. "Alles ist Lug und Trug, Heuchelei; ich traue keinem Menschen mehr; niemand meint es gut mit mir", sagte ein Kranker. Man behandelt ihn in der wegwerfendsten Weise, äfft seine Stimme nach, gibt ihm Spottnamen, pfeift ihm wie einem Hunde, wirft ihm Schneeballen und Steine nach. Es ist ein abgekartetes Spiel: alle stoßen in dasselbe Horn; "manus manum lavat", meinte ein Kranker. Hier und da wird die Wahnbildung auch durch Erinnerungsfälschungen unterstützt; die Ärzte hätten ihr ganz recht gegeben in ihren Ideen, erklärte eine Kranke.

Art und Umfang der unaufhörlichen Schikanen sind sehr mannigfaltig. Die Zimmerherren geben falsche Namen an, zahlen nicht, stellen Bierflaschen vor die Türe, werfen sie auf die Straße, damit man glauben soll, der Kranke sei ein Trinker. Die an ihn gerichteten Briefe werden geöffnet und gelesen, unterschlagen; eine Kranke erhielt auf Betreiben ihres Gegners vom Bezirksamte einen gefälschten, abschlägigen Bescheid. Die für Kunden bestimmten Sendungen werden verdorben und beschmutzt, so daß fortwährend Beschwerden einlaufen. Man verstopft das Ofenrohr, beschädigt die Stiefel, ruiniert Kleider und Wäsche. In Prozessen zettelt man feindselige Machenschaften an, so daß sie verloren werden; die Anwälte werden bestochen; es finden Geldintriguen, Schwindeleien und Betrügereien statt; der Pächter wird angestiftet, keine Pacht mehr zu zahlen. Verleumdungen werden über den Kranken ausgestreut, als habe er sich durch Ausschweifungen ein Nervenleiden zugezogen, sei syphilitisch, der Päderastie ergeben. Man hat seine Photographie in Bordells gesandt, um ihn dort als Stammgast hinzustellen; es wurden gefälschte Rechnungen veröffentlicht, als ob er täglich unsinnige Mengen Alkohol trinke. Durch solche Mittel vertreibt man ihn aus seinen Stellungen, bringt ihn um sein Hab und Gut, um sein Erbteil, und legt es schließlich darauf an, ihn zu geschlechtlichen Ungeheuerlichkeiten, zur Onanie zu verführen, närrisch zu machen oder gar aus dem Wege zu räumen. Die Ärzte sind bestochen, geben bedenkliche Arzneien; im Bier ist Gift; das Essen schmeckt höchst verdächtig und macht Leibschmerzen, Schwindelgefühl und Ohrensausen; "ich weiß schon, was das ist", erklärte ein Kranker. Der Tischnachbar erkrankt, nachdem er zufällig aus dem für den Kranken bestimmten Glase getrunken hat.

So dehnt sich der Kreis der Verfolger allmählich mehr und mehr aus. Wechselt der Kranke seinen Aufenthalt, so hat er zunächst vielleicht für einige Zeit Ruhe, bemerkt aber sehr bald, daß man ihm wie einer bereits angemeldeten Persönlichkeit begegnet, über ihn und sein gesamtes Vorleben vollständig unterrichtet ist. In allerlei Andeutungen spinnen sich geheime Fäden aus seiner früheren in die jetzige Umgebung hinein. Man spioniert ihm überall nach; einzelne Personen, die er trotz vermeintlicher Verkleidung, falscher Bärte, gefärbter Haare überall wiedererkennt, folgen ihm auf Schritt und Tritt, so daß seine Lage oft "schlimmer ist, als die eines steckbrieflich Verfolgten"; es ist ein "Boykott und Fehmgericht".

Im Zusammenhange mit derartigen Wahrnehmungen pflegt sich der Kranke höchst merkwürdige Vorstellungen von den Urhebern und der Ausdehnung der gegen ihn gerichteten Verfolgungen zu machen. Als eigentlich treibende Kraft wird bisweilen eine bestimmte Person betrachtet, ein untreuer Geliebter, die ehemalige Braut, die Schwägerin, ein Kollege, der Bürgermeister. Oder aber es stecken die Freimaurer, die Sozialdemokraten, irgendeine geheime Gesellschaft dahinter. Natürlich verfügen sie über ungeheure Machtmittel, haben überall Helfershelfer; nicht nur alle möglichen Privatpersonen, sondern auch Beamte, Gerichte, die Polizei, Geistliche, Ärzte, Zeitungsschreiber, Schriftsteller sind mit an der allgemeinen Verschwörung beteiligt. Einen Einblick in diese Vorstellungskreise gewähren die nachstehenden Ausschnitte aus dem Briefe einer Kranken:

"Seit 14 Jahren, daß ich hier wohne, habe ich ein Märtyrerleben durchgemacht, was aller Vergleiche spottet. Es handelt sich eben wegen Unterschlagungen von Erbgeldern, und wegen dem wurde alles erdenkliche Schlechte und Raffinierte aufgeboten, um mich für irrsinnig usw. auszugeben oder zu machen und mir den nötigen Lebensunterhalt, Kredit und Ehre zu nehmen. Dieses unverantwortliche Treiben Tag und Nacht wird ausgeführt von der Geheimpolizei und ihren Helfershelfern, weiblich und männlich, jung oder alt, arm oder reich — alles muß beistehen; ist es doch für die Polizei! Die Hetzereien wurden in allen Häusern und Stadtvierteln befohlen und wurde keine Rücksicht auf eine alte, bejahrte Witfrau gehalten. Seit ich in München bin, wurden mir sämtliche Briefe hinterhalten, geöffnet und ohne Stempel eingehändigt; Briefe von Erbangelegenheiten wurden mir einfach unterschlagen, so daß ich mich nie bei einer Verteilung wie die andern Erben einfinden konnte; wird doch alles aufgeboten, um daß man mich nicht sieht und ich mit Niemandem in Berührung kommen sollte, ja es ist schrecklich und unglaublich, daß solche abscheuliche Vorkommnisse sich abspielen können, ausgeführt durch gewisse Advokaten, wo meine Gelder unterschlagen haben; natürlich zu dem haben sie eine gewisse Polizei, Gericht an der Hand, die ihnen ihr infernales Treiben erleichtert, um daß es nicht an den Tag kommen soll; zudem sind sie reich, mit was man manchem Verbrechen den Mund schließen kann.. Angekommen in München fand ich meine Wohnung in größter Unordnung, obschon ich, bevor ich verreist bin, alles peinlich tadellos verlassen habe. Die Möbel waren mit einer Schicht Schmutz und Staub bedeckt, mein Bett durchwühlt, sämtliche Möbel geöffnet, obschon ich doch genau alles abschloß, den Schlüsselkasten absperrte und mit mir nahm, in der Küche den netten Spiegel in Trümmern. Es ist soweit gekommen, daß ich Bedenken haben mußte, etwas zu essen, denn nach diesen Schurkenstreichen ist man zu allem fähig, was es nur schreckliches und gemeines zu denken giebt . ."

Neben dem Verfolgungswahne treten regelmäßig noch allerlei andere, weniger im Vordergrunde stehende Wahnbildungen auf. Häufig begegnen uns hypochondrische Befürchtungen. Der Kranke merkt, daß sein Gedächtnis nachläßt, fürchtet Gehirnerweichung; er klagt über Kopf- und Kreuzschmerzen, Brustbeschwerden, Magenkrämpfe, Blutspucken; seine Gesundheit ist schwer geschädigt, der ganze Körper kaput. Hier und da finden sich Eifersuchtsideen. Auf der anderen Seite aber besteht vielfach ein gehobenes Selbstgefühl. Der Kranke ist sehr religiös, gescheidter als alle, versteht alles besser, leistet "buchstäblich das doppelte", wollte etwas recht Großes werden, geachtet, geehrt sein, eine höhere Stellung einnehmen. Eine Kranke hatte die Überzeugung, daß "Geld irgendwo hängen müsse"; andere behaupten, daß sie große Summen als Entschädigung, als Erbteil, von dem Vater ihres unehelichen Kindes zu fordern hätten.

Die Stimmung der Kranken ist meist eine aufgeregte, gereizte und verbitterte. "Mir hat die Sonne nicht gestrahlt und wird mir

auch nicht mehr scheinen", erklärte ein Kranker; "das Leben ist abscheulich; für mich bleibt es liebeleer. Die Menschen sind schlecht; schon im Kind steckt Bosheit und Falsch, Verachtung und Spott! Warum spricht man stets von mir und spuckt vor mir aus? Man kann mich nicht sehen und will mich nicht sehen — so ist es."

Selbstverständlich sucht sich der Kranke auf alle Weise den Verfolgungen zu entziehen, wechselt Wohnort und Stellung, erhebt Beleidigungsklagen, schafft Waffen und Hunde zu seinem Schutze an. Er richtet querulierende Eingaben an die Behörden, die Minister, an Großherzog und Kaiser, in denen er gewöhnlich eine sehr heftige Sprache führt, von "Sauregierung und Raubmörderstaat" spricht, die Absetzung und Bestrafung seiner Gegner verlangt und hohe Entschädigungsforderungen stellt. Weiterhin sucht er durch die Zeitung oder durch Flugblätter das schändliche Spiel seiner Feinde öffentlich zu brandmarken und sich gegen die versteckten Anschuldigungen zu verteidigen. Er schreitet auch wohl zu irgendeiner aufsehenerregenden Handlung, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf seine gefährdete Lage zu lenken, führt einen Straßenauflauf herbei, wirft eine Bittschrift unter die versammelten Volksvertreter, oder er sucht zum Landesfürsten vorzudringen. Einzelne Kranke machen Selbstmordversuche; andere stellen ihre vermeintlichen Widersacher öffentlich zur Rede, beschimpfen sie, bedrohen sie mit Gewalttaten, so daß ein Einschreiten der Polizei notwendig wird. Unter Umständen erfolgen jetzt, da die krankhafte Grundlage des Handelns nicht immer leicht erkennbar ist, zunächst Maßregelungen, die den Kranken noch mehr verbittern, "Zuerst schikaniert so ein Kerl einen fleißigen, tüchtigen Menschen jahrelang, und wenn dieser, zum äußersten gebracht, ohne Aussicht auf Stütze, zur Selbsthilfe greift, dann - Strafe, strenge Strafe!" schrieb ein Kranker.

Da sich die Kranken, abgesehen von den angeführten, aus ihrem Wahne hervorgehenden Handlungen, dauernd geordnet benehmen und ernstere Gewalttaten nicht zu unternehmen pflegen, verlieren sie ihre Freiheit in der Regel nur vorübergehend. In ihrem Benehmen sind sie bald leidenschaftlich, lebhaft, redselig, gewandt, bald verschlossen, mürrisch, ablehnend. An ihren Wahnvorstellungen halten sie unerschütterlich fest, wenn sie auch zeitweise nicht mehr darüber sprechen. Er wolle das böse Gewissen seiner

Gegner bleiben, erklärte ein Kranker. Erst nach jahrzehntelanger Dauer der Krankheitserscheinungen läßt vielleicht die innere Spannung und die Lebhaftigkeit der Wahnbildung allmählich nach, ohne daß jedoch eine Berichtigung der paranoischen Lebensauffassung zustande käme.

Der bisher geschilderten Form in vieler Beziehung verwandt ist der paranoische Eifersuchtswahn<sup>4</sup>). Der Kranke wird ganz allmählich von dem Argwohn erfaßt, daß seine Frau ihn hintergehe, und macht nun allerlei Beobachtungen, die ihn darin immer mehr bestärken. Die Frau erscheint ihm kälter, abweisend, streitet und schimpft; sie geht aus, wann sie will, ins Kaffeehaus und ins Theater, besucht auffallend oft einen Verwandten oder Nachbarn, auch zu ungewöhnlicher Stunde und übermäßig lange. Bei ihrer Heimkehr ist sie verlegen, bringt allerlei Ausflüchte vor. Die Leute machen Anspielungen, sprechen durch die Blume, so daß er Verdacht schöpfen muß; es sind "geistige Beweise". "Es sind viele Dinge, die zusammengenommen eine volle Beweiskette bilden", erklärte ein Kranker. Ein anderer, der seinen Bruder für seinen Nebenbuhler hielt, bekam Schmerzen beim Beischlafe, als jener angesteckt war; "ich kann mir den ganzen Gedankengang erklären" meinte er.

Eine erhebliche Rolle spielen hier öfters Erinnerungsfälschungen. Der Kranke berichtet über schwerbelastende Außerungen der Frau, über Geständnisse, die sie ihm gemacht habe. Er erinnert sich daran, daß allerlei verdächtige Männer ins Haus kamen, die unter verschiedenen Vorwänden nach seiner Frau fragten und nichts zu sagen wußten, wenn sie nur ihn antrafen. Bisweilen wird ihm nachträglich klar, daß es gerade diejenigen Personen waren, die er jetzt im Verdacht hat, daß sie also offenbar schon seit langer Zeit mit der Frau in Beziehungen standen. Ein Kranker erzählte mit allen · Einzelheiten, daß seine Frau sich zu wiederholten Malen mit ihrem Liebhaber im Abort eingeschlossen habe. Er habe letzteren dann schnell aufsuchen wollen und gedroht, die verschlossene Türe aufzusprengen; darauf sei dann der Liebhaber schnell an ihm vorbei hinausgehuscht, ein Vorgang, der sich nach wenigen Wochen nochmals in genau gleicher Weise abgespielt habe. Er sah auch einmal durch die Stubentüre, wie sein Schwager die Frau von hinten benutzte. Ein anderer, von Jaspers beschriebener und auch von mir

<sup>1)</sup> Jaspers, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie I, 567.

beobachteter Kranker merkte, wie ihm nachts ein Tuch über das Gesicht gelegt wurde, wie die Frau im Bette neben ihm mit seinem Nebenbuhler den Beischlaf vollzog, wie beide zusammen wisperten, und wie jener dann das Haus verließ. Die übergenaue Schilderung der Vorgänge, im ersten Falle auch die gleichartige Wiederholung, endlich das angeblich rein zuwartende Benehmen der Kranken in solcher Lage machen das Vorliegen von Erinnerungsfälschungen unzweifelhaft.

Im Anschlusse an seine wahnhaften Erfahrungen erhebt der Kranke gegen seine Frau die schwersten Anschuldigungen. Sie führt ihn von jeher an der Nase, hält sich eine ganze Reihe von Liebhabern, verkehrt wahllos mit Hausierern und Zimmerherren. Ein Kranker behauptete, sein Bruder treibe fortgesetzt Blutschande mit seiner Mutter und Ehebruch mit seiner Frau. Ein anderer beschuldigte seine Frau des Verkehrs mit ihren Söhnen; eine Kranke gab an, ihr Mann vergehe sich mit ihrer kleinen Tochter schon seit deren frühester Kindheit. Der Kranke erkennt seine Kinder nicht mehr an, weil sie nicht von ihm seien, ihm nicht ähnlich sähen; er bemerkt bei ihnen unverkennbare Züge von Nebenbuhlern. Es sind Hurenkinder, für die er jede Verantwortung ablehnt. Öfters bringt er auch noch andere Vorwürfe gegen seine Frau vor. Sie ist grob, verschwenderisch, will ihn vernichten, ins Zuchthaus oder ins Irrenhaus bringen, aus der Welt schaffen: der Liebhaber hilft dazu. Ein Kranker erklärte, seine Frau sei "geistig minderwertig, sittlich-moralisch verkommen und von gemein, schlecht, frech und dummer Herkunft"; sie tauge zu Wasser und zu Land nichts. Manche Kranke äußern allerlei Verfolgungsideen. Sie werden von der Gemeinde verfolgt, von Spitzeln beobachtet; man kundschaftet alles aus, öffnet die Briefe, erzählt überall Einzelheiten aus ihrem Leben; der Arzt ist mit der Frau im Komplott. Der schon oben erwähnte, von Jaspers beschriebene Kranke behauptete im Anschlusse an eine ärztliche Untersuchung dauernd, er sei amtlich für närrisch erklärt worden, und führte trotz immer wiederholter, wohlwollendster Belehrung über die Grundlosigkeit dieser Meinung viele Jahre hindurch einen erbitterten Kampf, um die Aufhebung dieser vermeintlichen "Närrischerklärung" zu erreichen.

Daneben besteht vielfach ein stark gehobenes Selbstgefühl. Der Kranke rühmt seinen "Rechtssinn und unermüdeten Fleiß", ist ein anständiger Staatsbürger, will nur, was recht ist, hilft jedem Menschen, wenn er kann und wenn er recht ist. "Ich war stets bestrebt, meinen Standpunkt zu erhöhen", erklärte ein Kranker. Der Kranke von Jaspers, der ein recht geschickter Uhrmacher war und eine große Kunstuhr verfertigt hatte, sprach von dem Undanke, mit dem das Vaterland seinen großen Söhnen lohne. Andere wiederum machen den Eindruck von gutmütigen, willensschwachen Persönlichkeiten. Ein Verständnis für die Krankhaftigkeit der Eifersuchtsideen fehlt gänzlich; immerhin äußerte mir ein Kranker, er habe immer das Angstgefühl gehabt, sein Wahn möchte doch auf Richtigkeit beruhen. Anscheinend war demnach bei dem durchaus einsichtslosen Kranken eine Zeit des Zweifels voraufgegangen; er bohrte auch Löcher in die Türe, um sich durch Beobachtung der Frau Gewißheit zu verschaffen.

Im Zusammenhange mit den Wahnvorstellungen entwickelt sich regelmäßig eine starke Gereiztheit gegen den vermeintlich schuldigen Ehegatten. Es kommt zu heftigen Vorwürfen und Streitigkeiten. Der Kranke beschimpft seine Frau, sucht ihr ein Geständnis abzuringen, bedroht und mißhandelt sie. Ein Kranker trug einen Revolver mit sich herum und legte ihn nachts unter das Kopfkissen, weil er seine Frau erschießen oder erstechen müsse; ein anderer sprach davon, seiner Frau den Bauch aufzuschlitzen. Er meinte dann allerdings, das sei "nur ein Mundausdruck"; "das ist ja etwas, was man nicht tut; das sagt man nur, daß das Maul eine Arbeit hat". Dennoch wurde er später sehr gewalttätig gegen die Frau. Auch die Kinder werden geschimpft und geschlagen. Eine Kranke bedrohte Mädchen, mit denen sie ihren Mann hatte gehen sehen; eine andere brachte ihren Mann wegen angeblicher Blutschande zur Anzeige. Ein Kranker strengte einen Prozeß gegen seinen vermeintlichen Nebenbuhler an; ein anderer verklagte drei seiner Kollegen gleichzeitig wegen Ehebruchs mit seiner Frau. Gewöhnlich kommt es zur Scheidung oder doch zur Trennung der Ehegatten. Die Kranken pflegen sich dann allmählich zu beruhigen, ohne doch ihren Wahn zu berichtigen.

Als eine weitere Spielart paranoischer Wahnbildung mit depressiver Färbung wird vielfach eine hypochondrische Form beschrieben. Es ist auch sicher, daß hypochondrische Wahnvorstellungen häufig von Paranoikern geäußert werden. Dennoch ist es mir bei sorgfältiger Sichtung meiner Erfahrungen nicht möglich gewesen, einen unzweifelhaften Fall von Paranoia aufzufinden, der allein oder doch ganz überwiegend durch diese Richtung des Wahns gekennzeichnet gewesen wäre. Ich glaube daher, auf die Abgrenzung einer hypochondrischen Paranoia einstweilen verzichten zu sollen.

In den verschiedenen klinischen Gestaltungen des paranoischen Größenwahns kommen die Hauptrichtungen menschlichen Strebens zum Ausdrucke. Eine erste Gruppe bilden die wahnhaften Erfinder. Die Kranken fühlen sich von ihrer gewöhnlichen Berufstätigkeit nicht befriedigt und beschäftigen sich nebenher mit allerlei weitausschauenden, hochfliegenden Plänen, die allmählich ihr eigentlicher Lebensinhalt werden. Ihnen schwebt vor, durch aufsehenerregende Erfindungen mit einem Schlage weltberühmt zu werden und ungemessene Reichtümer zu erwerben. Ohne Vorkenntnisse, mit gänzlich unzulänglichen Hilfsmitteln machen sie sich daran, die ihnen auftauchenden Ideen zu verwirklichen. Sie entwerfen Zeichnungen, bauen Modelle, suchen Geldgeber und bemühen sich um Patente. Bisweilen handelt es sich um Pläne für bestimmte praktische Maschinen oder Gebrauchsgegenstände, für eine Eisenbahnschienenverbindung, eine Stiefelsohle mit Gelenk, einen elektrischen Bierdruckregler, einen Eismaschinenkompressor, eine Luftheizungsklappe, einen Automobilpflug, einen Aluminiumsarg. Unter Umständen liegt solchen Erfindungen auch ein allenfalls verwertbarer Gedanke zugrunde, aber es fehlt den Kranken durchaus die Fähigkeit, ihn in eine brauchbare Form zu bringen, da sie weder mit den technischen, noch mit den kaufmännischen Vorbedingungen irgendwie vertraut sind. Bei ihrer laienhaften Unkenntnis der wirklichen Verhältnisse beschäftigen sie sich auch vielfach mit Fragen, die längst von anderen in befriedigender Weise gelöst sind.

Gerade diese naive Unwissenheit veranlaßt sie aber ganz gewöhnlich, sich alsbald den allerschwierigsten, ja gänzlich unlösbaren Aufgaben zuzuwenden. Besonders beliebt sind die Luftschiffahrt, die Ausbeutung der Sonnenwärme und der Elektrizität in der Natur, namentlich aber das Perpetuum mobile, eine "billige Kraftausbeutungsmaschine ohne jegliche Nahrungskraft." Mit unermüdlichem Eifer werden trotz aller Abmahnungen und Verspot-

tungen immer neue, immer abenteuerlichere Zeichnungen angefertigt, mit denen der Kranke seinem Ziele näher zu kommen glaubt. Jahrelang baut er an einem ungefügen Modell herum, hier ein Zahnrad, dort ein Gewicht oder eine Strebe einfügend oder ersetzend, so daß die merkwürdigsten Ungetüme aus Holz, Draht, Bleiklötzen, Gasröhren, alten Messingteilen entstehen, deren Ausbau der Kranke jede freie Stunde und jeden ersparten Pfennig opfert.

Die gemeinsame Eigentümlichkeit aller dieser Erfinder ist der unerschütterliche Glaube an ihren Stern, an ihre große, einzigartige Begabung und ihre aussichtsreiche Zukunft. Er komme zu seinen Erfindungen, deren er noch viele plane, durch seine angeborene Anlage, erklärte ein Kranker. Wie man nicht singen könne ohne Stimme, könne man auch keine Erfindung machen, wenn man kein Organ dazu habe. Ein anderer, sehr schwach veranlagter Kranker verglich sich mit einem bekannten Erfinder, der denselben Namen trug wie seine Mutter; er besuchte in weihevoller Stimmung dessen Grab und entwickelte die feste Überzeugung, daß jener ihm ein Erbteil hinterlassen haben werde. Die Wichtigkeit und namentlich auch der wirtschaftliche Wert der eigenen Erfindungen wird maßlos überschätzt; regelmäßig handelt es sich nach Meinung der Kranken mindestens um Millionen. Sie tun daher auch meist sehr geheimnisvoll damit, fürchten, daß man ihnen ihre Ideen, ihren geistigen Schatz stehlen könne. Ihre Aufgabe betrachten sie als vollkommen erledigt, wenn sie irgendeine Idee ausgesprochen und allenfalls ein paar stümperhafte Zeichnungen dazu geliefert haben; von einer wirklichen Durchbildung ihrer Pläne mit genauerem Eingehen in die Einzelheiten ist gar keine Rede. Von ihren Modellen sind sie stets hochbefriedigt, sehen über alle Schwierigkeiten und Fehler harmlos hinweg und erklären trotz der handgreiflichsten Mißerfolge immer wieder zuversichtlich, daß nur noch eine ganz unbedeutende Verbesserung nötig sei, um binnen kurzem das erstrebte Ziel zu erreichen.

Auch auf anderen Gebieten zeigt sich öfters diese Selbstüberschätzung. Die Kranken machen große Heiratspläne, belästigen unbekannte oder entschieden ablehnende Damen mit ihren Anträgen und sind äußerst erstaunt, daß man sie nicht mit offenen Armen aufnimmt. Ein Kranker meinte: "Ein Rockefeller hätte vielleicht zu mir gesagt: "Gut, mein Freund; alle Achtung vor dir! Hier hast du meine Tochter; ich bin dein Helfer." Sie erheben unbegründete Geldansprüche, fordern vom Staate Unterstützung für ihre Bestrebungen, erwarten bestimmt, in hervorragenden Stellungen beschäftigt zu werden, da sie sich den höchsten Anforderungen gewachsen fühlen. Auch Erinnerungsfälschungen können durch die Größenideen gefärbt werden; ein Kranker erzählte, der Minister habe ihm versichert, daß Geld für die Ausbeutung seiner Erfindungen bereit liege. In ihrem Benehmen zeigen die Kranken öfters eine gewisse zurückhaltende Würde: ein Kranker ließ sich lange Künstlerhaare wachsen.

Natürlich entsprechen die tatsächlichen Erfolge den hochgespannten Hoffnungen durchaus nicht. Vor allem scheitern die Bemühungen, die vermeintlich so aussichtsreichen Erfindungen praktisch zu verwerten, sie zu verkaufen, Patente zu erlangen. Vielleicht glückt es dem Kranken einmal, irgendeine Kleinigkeit anzubringen, aber der erhoffte Millionensegen bleibt aus. Schuld daran trägt nach seiner Meinung nicht nur seine Mittellosigkeit, die ihm nicht gestattet, selber die Verwirklichung seiner Pläne in die Hand zu nehmen, sondern auch der Unverstand der Menschen, die seine Bedeutung nicht zu schätzen wissen.

Vielfach sind es aber auch feindselige Machenschaften, die ihn um die wohlverdienten Früchte seiner Arbeit bringen. hänselt ihn, schickt ihm zur Verhöhnung seiner Armut Weinpreislisten zu, arbeitet ihm überall entgegen, verhindert sein Emporkommen, stiehlt ihm seine Erfindungen und verwertet sie. Ein Kranker, dem plötzlich der nach seiner Meinung völlig neue Gedanke gekommen war, einen Automobilpflug zu bauen, und der kurze Zeit nachher in den Zeitungen einen solchen angezeigt fand, war sogleich darüber im klaren, daß man ihm seine kindlichen Zeichnungen entwendet und schleunigst benutzt habe; er bezeichnete sich daher immer als den "bestohlenen Erfinder". Er meinte, er stehe nun durch seine Schicksalsarmut als "Spottsubjekt", als Bestohlener, Betrogener, vielleicht vor aller Welt als Lächerlicher und noch dazu Verachteter da. Als Vermittlerin ienes Diebstahls hatte er ein junges Mädchen in Verdacht, das seine Heiratsanträge abgewiesen hatte. Ein anderer Kranker schrieb Drohbriefe an einen Verwaltungsbeamten, den er dafür verantwortlich machte, daß er eine von ihm geforderte größere Summe aus Staatsmitteln nicht erhielt.

In der Regel führen die Kranken ein unscheinbares, gedrücktes, aber von der unbesieglichen Hoffnung auf endlichen Erfolg erhelltes Dasein. Durch keinen Mißerfolg dauernd entmutigt, arbeiten sie unentwegt an ihren Plänen weiter. Da sie sich meist daneben ihren Lebensunterhalt noch auf andere Weise verdienen, geben sie zu Schwierigkeiten keinen Anlaß, wenn sie nicht einmal der Kampf gegen ihre Widersacher oder der Versuch, sich größere Mittel zu verschaffen, zu ungewöhnlichen Schritten treibt.

Eine weitere, aus dem Wunsche nach Macht und Reichtum hervorwachsende Form der Paranoia wird durch den Wahn hoher Abstammung beherrscht. Die Franzosen sprechen von "Genealogen", "interprétateurs filiaux"1). Bei dem Kranken schießt, vielleicht nach jahrelangem Grübeln und Träumen, siegreich die Ahnung auf, daß er nicht das rechte Kind seiner Eltern, sondern viel höherer und herrlicherer Abstammung sei. Den äußeren Anlaß zur Entstehung dieser Wahnidee, die für ihn sofort unzweifelhafte Gewißheit erlangt, gibt oft eine ganz gleichgültige Begebenheit. In einem Streite gebraucht der Vater einen heftigen Ausdruck, den er seinem wirklichen Kinde gegenüber niemals anwenden würde. Der Kranke merkt, daß seine Eltern im Nebenzimmer flüstern, bei seinem Eintritte erblassen, ihn mit besonderem Ernste begrüßen: in seiner Gegenwart wird "bedeutungsvoll" der Name einer hochgestellten Persönlichkeit genannt. Auf der Straße, im Theater blickt ihn irgendeine vornehme Dame außergewöhnlich freundlich an: beim Beschauen des Bildes eines Grafen oder Fürsten, der Büste Napoleons fällt ihm plötzlich eine überraschende Ähnlichkeit zwischen sich und ienem auf, oder endlich es wird ihm ein Brief in die Hände gespielt, zwischen dessen Zeilen er die bedeutungsvolle Kunde ohne Mühe herausliest. Ein Kranker sprach von geheimnisvollen Offenbarungen, von denen er niemandem Mitteilung machen dürfe.

Mit besonderer Genugtuung erkennt der Kranke, daß auch von seiner näheren und ferneren Umgebung die Überlegenheit seiner: Person und seiner Stellung mehr oder weniger offen anerkannt wird. Man behandelt ihn, wohin er kommt, mit unverkennbarer Ehrsteibetung; fremde Personen ziehen tief den Hut vor ihm; die königliche Familie sucht ihm möglichst oft zu begegnen; die Musik auf

<sup>1)</sup> Sérieux et Capgras, L'encéphale 1, 113, 1910.

der Parade oder im Theater beginnt zu spielen, sobald er erscheint. In den Zeitungen, die ihm vom Kellner vorgelegt werden, in den Büchern, die ihm der Buchhändler zuschickt, findet er mehr oder weniger verblümte Anspielungen auf sein Schicksal; die Vorübergehenden auf der Straße begleiten ihn mit beifälligen und beziehungsreichen Bemerkungen.

Auch dieser Wahn geht vielfach mit Erinnerungsfälschungen einher. Namentlich eine Reihe der angeblichen Kindheitserlebnisse verraten diesen Ursprung. Der Kranke erinnert sich, wie er als kleines Kind seinen wirklichen Eltern aus einem schönen Schlosse geraubt, in der Welt herumgeschleppt und schließlich bei seinen falschen Eltern untergebracht wurde. Er vermag vielleicht noch die prächtige Ausstattung der Zimmer, den schönen Park zu schildern, in dem er seine Kindheit verlebte. Vielfache Äußerungen und Handlungen der Pflegeeltern, der Zuschnitt und die Farbe seiner Kleidung, die Behandlung in der Schule, prophetische Träume, alle kleinen und großen Ereignisse seines Lebensganges haben von seiner frühesten Jugend an auf seine Abstammung, seinen zukünftigen hohen Beruf hingewiesen. Von verschiedenen Seiten wurden ihm unverblümte Mitteilungen über seine Herkunft und über seine Abstammung gemacht; Unterhändler waren beauftragt, ihm ansehnliche Abfindungssummen anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Im weiteren Verlaufe versucht dann der Kranke allmählich, seine vermeintlichen Rechte geltend zu machen. Er entdeckt sich einem Vertrauten, wendet sich an die Behörden, schreibt Briefe an seine hohen Eltern. Meist ist er in dem Gefühle, daß er schwerlich volle Anerkennung finden wird, bestrebt, wenigstens eine möglichst große Abfindungssumme herauszuschlagen. Er hält sich für berechtigt, besondere Ansprüche an seine Lebenshaltung zu stellen, legt Wert auf sein Äußeres und hat zugleich meist wenig Neigung, sich durch regelmäßige Berufsarbeit zu erniedrigen. So sieht er sich denn dazu genötigt, sich Geldmittel durch den Hinweis auf die sicher in Aussicht stehende Erledigung seiner bedeutenden Forderungen zu verschaffen. Da er mit großer Zuversichtlichkeit auftritt, sein Benehmen seiner vornehmen Abstammung anzupassen bemüht ist und wirklich Schritte tut, um seine Sache zu fördern, gelingt es ihm häufig, Gläubige zu finden, die ihn in Erwartung späterer hoher Entschädigungen unterstützen.

Allerdings stellen sich ihm harte Widerstände entgegen. Vornehme Verwandte suchen in ihrem eigenen Interesse seine Anerkennung zu hintertreiben; man trachtet ihm nach dem Leben, sucht ihn auf alle Weise unschädlich zu machen. Auch die Verbringung in die Irrenanstalt, die dann erfolgt, wenn der Kranke durch seine immer dringenderen Schritte zur Geltendmachung seiner Rechte oder durch die Ausbeutung seiner Anhänger unbequem geworden ist, betrachtet er als einen besonders hinterlistigen Streich seiner Gegner, die ihm schon längst angedeutet haben, daß er mit Wahnsinn endigen müsse. Zunächst fügt er sich, da er sicher ist, daß man seine geistige Gesundheit bald erkennen werde. In allen seinen Außerungen hält er sich sehr zurück, weicht eindringlicheren Fragen aus und verbirgt seine Wahnideen hinter einem tadellosen Benehmen, bis sie ihm ein besonderer Anlaß, eine gemütliche Erregung herauslockt.

Allmählich wird ihm klar, daß die Ärzte gedungen sind, ihn unschädlich und womöglich wirklich geisteskrank zu machen, da man ihm auf andere Weise nicht beizukommen vermochte. Kleine Reibereien und Unannehmlichkeiten, Änderungen im Befinden, gelegentliche Bemerkungen zeigen ihm, daß die Anfechtungen und Einschüchterungen auch von der neuen Umgebung ins Werk gesetzt werden. Seine Mitpatienten sind gar nicht krank, sondern bestochene Simulanten oder Polizeispione, die ihn durch ihr Verhalten, ihre unsinnigen Streiche "prüfen" sollen.

Oder aber der Kranke erkennt, daß der Aufenthalt in der Anstalt nur ein notwendiges Glied in der Kette der Proben darstellt, die er bestehen muß, um am Ende zu seinem hohen Ziele zu gelangen. Ja, bei genauerem Nachdenken ergibt sich ihm klar, daß schon in seiner Vergangenheit vielfache Hinweise auf dieses Fegefeuer der Irrenanstalt enthalten waren. Weit entfernt daher von Mutlosigkeit und Verzweiflung, schöpft er aus dem pünktlichen Eintreffen alles dessen, was das Schicksal vorher mit ihm bestimmt hatte, neue Hoffnung auf die Erreichung auch seiner letzten und höchsten Ziele. Eine besondere Bestätigung findet diese seine Aufassung nicht selten in der alsbald von ihm gemachten Wahrnehmung, daß auch in der Anstalt die geheimnisvollen Andeutungen über seine glänzende Zukunft nicht ausbleiben. Er wird mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt; man gießt ihm Rosenöl in

sein Badewasser, sagt ihm verblümte Schmeicheleien, spielt ihm Zeitungen und Bücher in die Hand, deren Inhalt sich auf ihn bezieht. Es kann ihm daher nicht entgehen, daß die Ärzte ihn nur "auf höheren Befehl" zurückhalten und gar nicht daran denken, ihn wirklich für krank anzusehen. Unter seinen Mitkranken entdeckt er sehr hochgestellte Persönlichkeiten, die man unter falschem Namen zu seiner Gesellschaft mit in die Anstalt versetzt hat. Manchmal führen die Kranken lange und abenteuerliche Kämpfe für ihre Befreiung und Anerkennung; andere fügen sich würdevoll in ihr Schicksal, in der sicheren Erwartung, daß ihre Stunde dereinst kommen wird. Sérieux und Capgras haben eine ganze Reihe geschichtlicher Thronanwärter angeführt, von denen manche vielleicht Kranke der hier beschriebenen Art gewesen sind.

Auf die Beziehungen zur übersinnlichen Welt richtet sich der Wahn einer weiteren Gruppe von Paranoikern, der Propheten und Heiligen, der "Mystiker", wie man sie wohl auch zu nennen pflegt. Über die erste Entwicklung des Leidens berichtete ein Kranker wie folgt:

"Ich bin in der Fremde vom Jahre 66-73 durch meine Reisen bei meiner Arbeit als Zimmermann oder Zeichner in Ländern und unter Völkern mit verschiedenen Religionsbekenntnissen nach und nach selbst ganz religionslos geworden, so daß ich in dieser Beziehung zuletzt dachte, was der Mensch zu thun und zu lassen hat, das sagt mir mein Gewissen, und wenn ich danach thue, brauche ich mich auch nicht vor dem Tode zu fürchten. Leider aber spürte ich trotzdem je länger je mehr Tag und Nacht eine unbeschreibliche Unruhe in mir, von welcher mich Gott durch seine Gnade auf Veranlassung eines Briefes meiner Mutter nach Wien im Frühjahr 73 endlich erlöste, so daß ich danach in mir Ruhe und Frieden hatte und deshalb zum Dank dafür Gott dem Herrn zugleich auch gelobte, für sein heiliges Wort zu leben und zu sterben. Auf Grund dessen bin ich nach Sachsen zurückgekehrt und habe im August 73 in Leipzig durch einige Plakate, welche ich in der Nacht ankleben wollte, jedoch von der Polizei verhindert worden bin, Störung verursacht, so daß ich deshalb einige Tage eingesteckt wurde. . In diesen Plakaten hatte ich ausgesprochen, daß ich glaube, daß Gott, welcher in der Bibel zu uns redet, unser alleiniger Herr ist, was ich auf Grund der heiligen Taufe auf den dreieinigen Gott auch unbedingt zu glauben verpflichtet bin, und mich nebenbei in verächtlicher und verletzender Weise gegen Kaiser Wilhelm geäußert.. Bis Pfingsten 75 habe ich meinem Berufe nach wieder praktisch und theoretisch gearbeitet; mein Verhältnis zu den Eltern wurde zuletzt aber ein völlig fremdartiges, so daß ich sie sogar auf Grund meines Glaubens an das Wort Gottes völlig verleugnete und das kindliche Verhältnis zu denselben sogar zerschnitt und sie mit Herr und Frau F. anredete . ."

Vielfach beschäftigen sich die Kranken mit religiösen Grübeleien aller Art, Theosophie, Spiritismus, Sektenwesen. Eine entscheidende Bedeutung gewinnen dann gewöhnlich visionäre oder ekstatische Erlebnisse. Der Kranke sieht in der Nacht göttliche Erscheinungen und empfindet dabei eine unbeschreibliche Glückseligkeit; er hört Gottes Stimme, bekommt von ihm Aufträge; auch der Teufel zeigt sich ihm. Christus erscheint; zugleich ertönt eine Stimme: "Weide meine Schafel" Gott ruft ihm zu: "Du bist der einzige!" Eine Kranke erblickte die heilige Magdalene, die ihr verkündete: "Du bist nicht als Bettlerin geboren; du bist zu etwas Höherem auserkoren." "Mit diesem Traum begann das Geistige", erklärte sie.

Hier und da werden auch bei Tage ähnliche Wahrnehmungen gemacht. Ein Kranker schaute Gott in dem Augenblicke, als er betete: "erlöse uns von dem Übel"; es ging ihm durch und durch wie eine höhere, unsichtbare Kraft, wie wenn die Luft in ihn hineinhauche, Feuer durch Fleisch und Knochen fahre, als ob die Seele den Körper verlasse. Ein anderer hörte plötzlich eine Stimme von oben: "Du mußt fort!" und fühlte sich seitdem durch eine höhere Macht gelenkt; ein anderes Mal empfand er beim Dreischlagen der Uhr die Dreifaltigkeit in der Brust, die ihm verkündete: "Du bist das Salz der Welt." Er sah auch einmal die Sonne wie ein Ei aufgehen. merkte, daß eine Gloriole ihn umgebe; eine Kranke fühlte, wie sie in der Kirche über dem Boden hinschwebte. Man wird freilich bei allen derartigen Erzählungen mit der Möglichkeit von Erinnerungsfälschungen rechnen müssen. Regelmäßig bleiben solche Erlebnisse, die sehr genau geschildert und auf einen bestimmten Tag verlegt zu werden pflegen, vereinzelt, wenn sie sich auch hier und da einmal in ähnlicher Weise wiederholen.

Gewöhnlich entwickelt sich auch eine höchst persönliche, selbstsichere Verarbeitung der Lebenserfahrungen. Der Kranke wächst immer mehr in die Wahrheit hinein, "sieht alle Zusammenhänge in seinem Kopfe", braucht keine Zeitungen zu lesen, um zu wissen, was in der Welt vorgeht. Bei seinen Besuchern fühlt er sofort, ob sie den rechten Glauben haben, bekommt Zeichen, ob man mit ihm zufrieden ist. Er macht "ständige Beobachtungen", bemerkt, daß seine Ansichten weiter getragen, seine Gespräche ausgenutzt werden. Hat er etwas Schönes gesagt, so begegnet ihm ein schöner Mann mit einer lilafarbenen Krawatte, sonst ein häßlicher mit einer un-

angenehmen Farbe. Ein Kranker legte dem Aussehen der ihm auf der Straße begegnenden Hunde geheime Bedeutung bei: "schwarzer Hund mit rotem Bande um den Hals — Reaktionär, der sich mit fortschrittlichen Federn schmückt; weißer Hund mit blauer Schleife — süßliche Handlungsweise, die auf Beschränktheit schließen läßt; weißer Hund mit rotem Bande — süßliches Verhalten mit radikalen Außerungen".

Mehr und mehr befestigt sich nun in dem Kranken die anscheinend bisweilen blitzartig aufleuchtende Überzeugung, daß er ein Erwählter Gottes ist. Er fühlt sich als Prophet, als "Elias redivivus", als Erlöser, Gottes Sohn, als "himmlischer Hochzeitsmahlgeber", der das Gleichnis von der zweimaligen Einladung zum Hochzeitsmahle erfüllen, die große Schlacht mit dem Antichristen schlagen und das tausendjährige Reich heraufführen soll. Er ist der einzige, der Gott erkannt hat, "alles wissend, er allein nur wissend", die oberste richterliche Gewalt in kirchlichen und weltlichen Sachen, vom Vater gesendet, zur Erlösung der ganzen Menschheit berufen; er muß die Gesetzgeber warnen, wartet, was Gott mit ihm vorhat. Ein Kranker erklärte, der himmlische Vater sende alle 200 Jahre einen Mann, der dem Judenvolke 1. den Untergang, 2. den rechten Glauben bekannt geben solle. Ein anderer merkte, daß von seinen Brüdern eine umfassende Organisation "mit maßgebender Spitze, zentraler Persönlichkeit, ausgleichendem Mittelpunkte" zustande gebracht worden sei, und fügte hinzu: "Ich leide an dem Größenwahn, daß ich dieses Zentrum sein sollte: das ist meine Krankheit." Die Entstehung dieses Wahns schilderte er folgendermaßen:

"Daß meine Brüder die Organisation durchgeführt haben, kann ich sehr Mere bestimmen, denn ich glaube, das ist in mir mehr eine Gefühlssache. Aber ich will es versuchen, zu erklären, wie ich zu dieser Anschauung komme. Obwohl ich es nicht beweisen kann, trage ich in mir den festen Glauben, daß es tatsächlich so ist. Ein ganz winziger Vorfall gab dazu Veranlasung gelegentlich einer Pflichterfüllung im Geschäfte hat ein Arbeiter den Ausdruck fallen lassen: das ist einer von den A. W. (Anfangsbuchstaben aller drei Brüder). Dieser Ausspruch des Arbeiters bestätigte in mir fest, was ich längst vermutete."

Es wird dem Kranken klar, daß die Menschheit in schrecklicher Verwirrung ist. Die Menschen schauen nicht auf Gott; was Astronomen und Gesetzgeber sagen, ist unwahr. Der Papst ist der Antichrist; Auferstehung und jüngstes Gericht stehen vor der Türe. Jesus war die Schlange aus der Wüste, ein Zauberer, Faulenzer, Dieb, Mörder, Lügner und Betrüger; Paulus, Petrus und Jakobus waren falsche Propheten. Der Kaiser ist Saturn oder Satan, dessen Sohn die Schlange, die Eva verführte; der Landesfürst ist sehr geneigt zum Satan. Bisweilen tauchen auch "genealogische" Wahnbildungen auf. Ein Kranker meinte, sein wahrer geistiger Vater sei Kaiser Franz Joseph; vorher war ihm sein angeblicher Vater im Traume erschienen, auf blutigen Knien vor ihm herumgerutscht, und hatte ihn um Verzeihung gebeten, weil er nicht gewußt habe, was sein Sohn eigentlich sei. Andere Kranke haben wichtige Erfindungen gemacht. Hier und da kommen Verfolgungsideen vor; die Geistlichkeit will den Kranken unterdrücken; der Kaiser macht ihm die größten Qualen; im Brot könnte etwas Unrechtes sein.

Große Bedeutung für die Wahnbildung scheinen gerade hier wiederum vielfach Erinnerungsfälschungen zu gewinnen. Der Kranke erzählt, daß alle über seine Schönheit staunten, als er auf die Welt kam; eine Nachbarin sagte: "Das gibt noch einen Erlöser." Später äußerte jemand: "Ein Messias muß her." Ein Kranker sah mit 4 Jahren den Himmel offen; eine Kranke hatte schon mit 5 Jahren einen Traum, der in Erfüllung ging, was ihr dann später einfiel. Wenn die Stiefmutter sie züchtigen wollte, träumte sie es jedesmal schon vorher, ebenso, als ihr Geliebter 15 000 Mark veruntreute. Manche Kranke schreiben sich die Gabe der Weissagung zu. Ein Kranker behauptete, er habe ein Erdbeben vorhergesagt; eine Kranke prophezeite angeblich Feuersbrünste, die letzten Kriege, die Cholera, den Tod ihrer Schwester, ihre Verbringung in die Klinik. Sie sah eine Frau in Italien, die man krank glaubte, richtig gesund vor ihrem Hause stehen und sich kämmen. Infolgedessen hatte sie großen Zulauf von Gläubigen und behauptete, ein Glaubenskrieg werde kommen, nach dem König Otto Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werde. Auch andere Konfabulationen werden vorgebracht. Ein Kranker hatte Paulus in der Herberge zur Heimat getroffen, wie ihm eine innere Stimme verriet; ein anderer war von Judas im Kartenspiel um drei Silberlinge betrogen worden; ein dritter gab an, er sei nicht zum ersten Male auf der Welt.

Einzelne Kranke besitzen anscheinend die Fähigkeit, sich in ekstatische Zustände zu versetzen. Ein Kranker sprach davon,

daß die theosophische Schulung im Menschen Sinnesorgane und höhere Bewußtseinszustände entwickeln könne, von denen der gewöhnliche Durchschnittseuropäer nichts wisse; dadurch nehme er Tatsachen und Phänomene in der Natur wahr, die er vorher nicht bemerkte. Eine Kranke machte nächtliche Reisen, die sie von ihren Träumen unterschied. Sie befand sich dann nach ihrer Schüderung im Astralleibe, brauchte den Körper nicht mitzuschleppen, war von einem Engel und einer Heiligen begleitet. Bei ihrer Rückkehr "sickerte ihr Geist in den Körper wie Öl in Fließpapier"; zugleich kündigte ihr eine dumpfe Stimme das Ziel der nächsten Reise ("Unterwelt") an. Da die Kranke auch einmal ein halbes Jahr hindurch mit täglichen kurzen Unterbrechungen schlief, handelte es sich wahrscheinlich um hysterische Erscheinungen.

Nach längerer Vorbereitungszeit gehen die Kranken daran, ihre vermeintliche Sendung zu erfüllen. Sie suchen durch Unterredungen, Sendschreiben, Predigten Anhänger zu werben. Gewöhnlich gelingt ihnen das. Die Sicherheit ihres Auftretens, ihre Überzeugungstreue und Bibelfestigkeit pflegen ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Dazu kommt, daß, wie ein Kranker sagte, "in Glaubenssachen einen niemand widerlegen kann"; "in Glaubens- und Gewissenssachen kann nur Gott selbst Richter sein", erklärte ein anderer. Die Nachbarn versammeln sich zunächst aus Neugier bei dem Kranken, bestaunen seine angebliche Fähigkeit, zu weissagen, seine mit Bibelsprüchen reich gespickten Reden; sie beschenken ihn, halten mit ihm Andachten ab, erhoffen von ihm besondere Gnaden.

Der schon oben erwähnte "himmlische Hochzeitsmahlgeber", ein Schuhmachermeister, hatte eine kleine Gemeinde von 17 Personen um sich versammelt, die zumeist seine Weissagungen von dem Anbrechen des 1000 jährigen Reiches nach der großen Entscheidungsschlacht gegen den Antichristen sehr wörtlich aufnahmen. Bei ihm fanden sich, von einem seiner Anhänger höchst sauber und eingehend ausgearbeitet, Adelsstatuten, Rangklasseneinteilung sowie Vorschriften für die verschiedensten Hofbediensteten (Leibjäger, Kammerlakai, Leibkleiderbewahrer, Zeremonienmeister, Offizier in unmittelbarem Dienst für Privatangelegenheiten) "Sr. Allh. Kgl. Majestät des Königs des ewigen Jerusalems des Reiches Gottes auf Erden, des Königs über alle Völker des Erdkreises, regiert durch das Szepter Seines Vaters des Weltschöpfers, angestammt durch den Zeichen-

diener König David". Nachfolgende kurze Ausschnitte mögen einen Begriff von diesen merkwürdigen Schriftstücken geben:

"Die allernächsten Umgebungsbeamten des Königs bilden: 1. der Trongeneral, 2. der Generalhofmarschall, 3. der Generalhofmeister, 4. Die Offiziere vom unmittelbaren Dienste des Königs, 5. der Generaladiutant, Flügeladjutant und die übrigen Adjutanten, 6. der Generalzeremonienmeister mit den übrigen Zeremonienmeistern, 7. der Fourier des Königs, 8. der Oberstleibdiener des Königs, o. die Leibjäger des Königs wie die Generalbeamten der Allh, kgl. Kabinetskanzleien, Das Amt eines Allh, kgl. Kammerlakaien I. Klasse sei nach der vom II. Mai 1808 zu Würzburg vollzogenen Bestimmung des Königs der Allh, kgl. 2. Hofrangklasse der Herrlichkeitsbeamten zugeteilt, für den Beamten mit einem definitiv festgesetzten Tahresgehalte von 16 000 fl. (zehn und sechstausend Gulden), welcher in Monatsraten zu 1333 fl. zu erheben sei. Desgleichen wird dem Kammerlakai 1. Cl. eine Kleidungszulage von 960 fl. zugeteilt, welche ebenso wie das Jahresgehalt in Monatsraten pro Monat zu 80 fl. zu erheben sei. Die Umkleidung des Königs geschieht nach ieder hohen Dienstzeit u. zwar morgens 4 Uhr. 6 Uhr und Mittags 1/4 auf I Uhr, nachmittags bis 1/04, und sei eine Ausfahrt mit betreffendem Tage verbunden, so geschieht die Umkleidung 20 Minuten vor der Abfahrtszeit. . Das Bier des Königs geht auf Rechnung aus der Restauration der Herrlichkeitsbeamten, wozu in der Kanzlei des Oberstleibdieners das Bierkontobuch aufliegt. . In sämmtlichen Allh. kgl. Appartements werden Wachslichter während der Nachtzeit his an das Ende der Welt unterhalten, welche aus den Wachslichtern der Riesenlüsters und der Wandarmlüsters der Säle und Zimmer bestehen. Hat den König ein Kammerlakai während des Spazierganges zu begleiten, so hat er an der linken Seite des Königs zu gehen, doch hat der Kammerlakai Stillschweigen zu beobachten, wenn der König ihn nicht zum Gespräche auffordert. Denn wie immer so hat auch in solchen Spaziergangsfällen der König seinem Geiste die tätige Audienz zu geben, worüber der König ungestört sein will. Der Leibiäger hat in streng vorgeschriebener Diensteskleidung zu erscheinen, welche aus Rock, Beinkleid, Dienstesbeschuhung, Leibjägerhut, Handschuhen, Degen, Sporen und der üblichen Dienstleibwäsche besteht. Zum Dienste hat sich der hohe Beamte durch seinen Friseur frisieren zu lassen, sowie auch jeden Tag zu rasieren, wenn starker Bartwuchs vorhanden ist. Vollbart sei gestattet . . Schlag 6 Uhr morgens empfangen der Generaladiutant und der Generalzeremonienmeister nebst zwei Zeremonienmeistern den König im Kabinette, worauf sich dann das übrige diensthabende Kortege zu beteiligen hat. Das übrige Kortege schließt vom Spiegelsaale aus dem umgebenden Kortege sich an zur Begleitung und der weiteren Bedienung des Königs an der Tafel. Die beiden Leibiäger, an der Tafel angekommen, haben dem König den Sessel an der Tafel zurecht zu richten und die aufliegende Speisekarte vorzulegen, worauf dann durch die Leibjäger die Umschürzung des Königs sowie die Serviettenbedienung zu geschehen hat; desgleichen haben auch die Leibjäger den König mit den an der Tafel aufliegenden Journalen zu bedienen, d. h. der Leibjäger hat den König zu fragen, ob ein und welches Journal gefällig sei. Alle während der Dienstzeit im Tafelsaale nicht am Platze gehörigen Annäherungen an Damen, welche die Art einer Liebschaft oder Liebesanbahnung erkennen lassen, sind strengstens verboten, indem es ein grober Verstoß gegen die gute Sitte des Hofes wäre."

Weiterhin ist von dem .. Orden der beiden himmlischen Bräute" die Rede, durch den ein Ritter des Reiches unter prunkvollen Zeremonien zur ersten Rangstufe des Adels erhoben wird, von dem Viergespann mit silbernem Zaumzeug, das der Ritter halten, von dem Ahnensaal, den er sich einrichten muß, von den Dienstkleidern, die nicht abgewetzt und verschwitzt sein dürfen, von der Notwendigkeit für die Hofbeamten, "öfters ein Bad zu nehmen" und sich mittels Bartbürste den Schnurrbart von Tabaksbesudelung zu reinigen. Die Einkleidung sämtlicher Herrlichkeitsbeamten findet ..am Tage der Erhebung des Königs über alle Völker des Erdkreises" statt; dem Regierungssitze werden die Reiche Judäa, Samaria, Galiläa, Idumäa und Peräa einverleibt. Als Kleider des Königs werden aufgeführt: "Ornate des Dienstes der Lösegewalt", oberhirtliche Dienstesornate, Lehramtskleider, Regierungsornate, Kirchenfestornate, weltliche Festesornate, Hauskleider, die alle genau beschrieben werden. Die Zahl der Hofbeamten beläuft sich auf 157. vom ersten Thronbischof Primas, Generalthronmeister, Throngeneral, Generalschatzmeister, Generalarchivar, einer Menge von Generaldirektoren (u. a. der Kabinetstapezierschule, Hutmacherei-Harnischbrüsteschneidereischule, der Leibjournale) zum Generalhofmarschall, Generalstallmeister, Generalzeremonienmeister, Leibarzt, Barbier, Friseur, Mundkoch, Generalfischamtsmeister, Thronnotar, Stempelbeamten usf. Die in diesen Aufzeichnungen hervortretende naive Auffassung der zukünftigen Herrlichkeiten kehrt bei der Sektenbildung und Religionsstiftung vielfach wieder. Es läßt sich auch unschwer verfolgen, daß paranoische Kranke der hier geschilderten Art nicht selten die Begründer von großen Gemeinden geworden sind.

Weitere Schritte des Kranken bestehen darin, daß er Briefe an die geistlichen und weltlichen Machthaber richtet und sie über seine Sendung aufklärt oder ihnen Fehde ansagt. Eine Probe davon gibt der folgende Ausschnitt:

"Die Stunde sei nämlich jetzt gekommen, wo ihr kathl. Pfaffenbrut das Spiel mit Eurem Spott gegen Mich und Meine heil. Schriften zu Ende gespielt habt! Jetzt folgt nämlich die Abrechnung für eure Missetaten! d. h. Ich fordere euch mitsamt euren antichristlichen Halunken am hl. Stuhle zu Rom jetzt selbst auf, daß ihr Mir und Meiner hl. Schrift da mit euren bekannten Spott und euren sonstigen gemeinen Verdächtigungen nochmal entgegentreten sollet und dies also, auf daß laut Offbg. Joh. die Einleitung zur Abrechnung für eure Missetaten gegen Mich getroffen werden kann. Die Einleitung hiezu wird nämlich nicht nur durch derartige Erdbeben und Vulkanausbrüche getroffen, daß es ein allgemeines Weheklagen geben wirdt es würde auch die weitere Einleitung hiezu noch durch derartige Krankheiten, Hungersnot und Elend getroffen werden, daß die Kathl. Christenheit bereits gänzlich vom Erdboden vertilgt würde, sobald sie sich auf die Erdbeben und Vulkanausbrüche hin auch noch nicht von euch lumpigen kathl. Pfaffen trennen würde."

Andere schicken sich an, ein Buch über die wichtigsten Wahrheiten zu schreiben; vielleicht das dritte Testament, meinte ein Kranker. Der "himmlische Hochzeitsmahlgeber" erfüllte das Gleichnis dadurch, daß er zweimal die Einladung in Form von umfangreichen Sendschreiben über das herannahende 1000 jährige Reich ergehen ließ. Der Erzbischof erhielt ein Buch im Gewichte von  $2^{1}/_{2}$  Zentnern. Als darauf nichts außer einer Anklage wegen Religionsstörung erfolgte, erklärte der Kranke, nun habe er seine Aufgabe erfüllt, bescheide sich und werde dem Verderben seinen Lauf lassen. Ein anderer Kranker erschien auf den Straßen Münchens, mit Silbergaze geschmückt und mit einer Tafel um den Hals, auf der folgende Ankündigung stand:

"Hierher und nicht weiter geht das Wort Gottes. Tut Buße, denn das Ende von Europa ist nahe. Zehn Jahre habt Ihr noch Zeit, Buße zu thun, und dann wird im ganzen Europa kein Mensch mehr sein."

Auch er wurde festgenommen und begab sich ruhig wieder in seine Heimat, da er nun seine Pflicht getan habe. Ein anderer Kranker reiste durch die Welt, überquerte 12 mal den Ozean, fühlte sich getrieben, zu den Juden zu gehen, die das Gesetz halten; eine Kranke fuhr mit Unterstützung ihrer Anhänger nach Wien, um dort durch ihre Buße, die sie in zahlreichen Kirchen tat, die Pest zu bannen. Manche Kranke fühlen in sich den Beruf, die Welt zu verbessern, das Volk zu beglücken. Ein israelitischer Kranker betrieb mit größter Hartnäckigkeit und in immer wiederholten Eingaben an die Volksvertretungen die Heilighaltung des Sabbats und die Entrichtung des Zehnten durch die Juden sowie die täglich zweimalige unentgeltliche Verteilung von Brot. Er verlangte auch

die Fütterung der Fische im Meere und schrieb Schiffsunfälle dieser Unterlassungssünde zu. In einer Eingabe an den Gastwirtetag regte er die allgemeine Aufhängung von Tafeln mit Gesundheitsvorschriften an: "Man atme nie durch den Mund — man spucke nie auf den Fußboden, nicht auf die Straße, nur ins Taschentuch." Auf der Straße machte er die Leute darauf aufmerksam, daß sie sich nicht auf die Steine setzen sollten, um sich nicht zu erkälten, riet den Schutzleuten, sich mit ihren Helmen nicht zu sehr der heißen Sonne auszusetzen, sondern lieber in den Schatten zu gehen.

Das äußere Verhalten der Kranken pflegt im allgemeinen völlig geordnet zu sein. Sie üben gewöhnlich einen Beruf aus und erscheinen ihrer Umgebung vielfach als geistig besonders hochstehend. Meist haben sie eine große Sprachgewandtheit, vermögen in salbungsvollem Predigertone lange, bilderreiche, tiefsinnig klingende, wenn auch recht unklare Reden zu halten. Ein schon oben mehrfach erwähnter Kranker gab für seine Anhänger regelmäßig eine hektographierte Zeitschrift "Aus der Schule des Lichts" heraus, in der er sich über die verschiedensten religiösen Fragen, namentlich aber auch über die Vorgänge bei der Schöpfung, die Entdeckung des Feuers, das Leben der vorsintflutlichen Menschen ausführlich verbreitete. Zu seinem Geburtstage erschien jedesmal eine Festschrift, von deren einer Nummer ich den Titel abbilde (Fig. 287). Bei Sterbefällen in der "Gemeinde" wurden Todesanzeigen herausgegeben, in denen dem Dahingeschiedenen, der an allen Ereignissen der heiligen Sache innigen Anteil genommen und Gott schwere Opfer an irdischem Besitze gebracht habe, die Freuden des ewigen Lebens verheißen wurden, die ihr "geistiges Gottmenschwesen" bis zum jüngsten Tage genießen solle, um dann als edler Diener Gottes, im Leibe neu erstanden, des Grußes "Meiner Allerhöchst Königlichen Majestät des Königssohnes" sicher zu sein. Stets tragen die Kranken ein großes, bisweilen nur durch gesuchte Bescheidenheit verhülltes Selbstgefühl zur Schau. Manche suchen schon in ihrem Äußeren ihre heilige Sendung zum Ausdrucke zu bringen, lassen sich Haare und Bart lang wachsen, legen eine Art Christusgewand an.

Als eine letzte Form des paranoischen Größenwahns wäre noch die erotische Verrücktheit zu erwähnen. Der Kranke macht die Bemerkung, daß eine wirklich oder vermeintlich durch hervorragende Stellung ausgezeichnete Person des anderen Geschlechts



## Testschrift!

Zurfeier des 61. Teburstags unseres Herrn u. Meisters somie zurfeier des 25. Tubil aums, Seinerhohen Missionsthätigkeit als ewig kgl. Hochzeitmahlgeber!

Fig. 287. Paranoischer Festschrifttitel

ihm gewogen ist und ihm eine nicht mißzuverstehende Aufmerksamkeit schenkt. Bisweilen ist es ein aufgefangener Blick, eine
vermeintliche Fensterpromenade, eine zufällige Begegnung, die dem
Kranken diese verborgene Liebe zur Gewißheit werden läßt. Eine
Kranke bemerkte, daß der Landesfürst sich vor ihr im Theater besonders höflich verneigte, auch seine Kinder dazu anhielt, sie zu
grüßen; einem Kranken wurden Kußhände zugeworfen. Andere erfahren von der Sache nur auf Umwegen durch verblümte Anspielungen der Umgebung, Zeitungsanzeigen, ohne daß sie vielleicht
den Gegenstand ihres Interesses jemals gesehen haben.

Sehr bald mehren sich die Zeichen des geheimen Einverständnisses. Jedes zufällige Erlebnis, Kleidung, Begegnungen, Lektüre. Gespräche gewinnen für den Kranken eine Beziehung zu seinem eingebildeten Abenteuer. Seine Liebe ist öffentliches Geheimnis und Gegenstand allgemeinster Aufmerksamkeit; überall spricht man davon, allerdings niemals mit klaren Ausdrücken, sondern immer nur in feinen Andeutungen, deren tiefen Sinn er aber sehr gut versteht. Vielfach laufen hier Erinnerungsfälschungen mit unter. Natürlich muß diese außerordentliche Liebe einstweilen geheim gehalten werden; darum erhält der Kranke alle Nachrichten nie auf geradem Wege, sondern stets durch Vermittlung anderer, durch die Zeitung und in Form versteckter Bemerkungen. Auf dieselbe Weise weiß er sich durch gelegentliches Fallenlassen von Anspielungen mit dem Gegenstande seiner Liebe in Verbindung zu setzen. Der Flug der Tauben, die symbolisch ihn und die Geliebte darstellen, zeigt ihm, daß man ihn verstanden hat, daß er nach langen Kämpfen endlich sein Ziel erreichen wird: irgendeine Person, mit der er in Berührung tritt, erscheint ihm als die Erkorene, die sich verkleidet hat, um ihre Zuneigung der Welt zu verbergen, ja, eine geheime Ahnung vermag ihn bei einer derartigen Erkennungsszene über die handgreiflichsten Unähnlichkeiten, sogar über die Geschlechtsverschiedenheit hinwegzusetzen. Ein Kranker, der nach zweimaliger flüchtiger Begegnung ein reiches Fräulein mit Heiratsanträgen bestürmte, sah sie später unter anderem Namen wieder; sie warf ihm Blicke zu. Sodann traf er sie, ganz verändert und unter anderem Namen, als Kranke in einer, als Pflegerin in einer anderen Irrenanstalt; Mitkranke und der Pfarrer sprachen mit versteckten Worten über seine Angelegenheit. Nachdem er weiterhin einen Brief an sie mit dem Vermerk ihres Todes — von ihr selbst geschrieben, wie er wahrnahm — erhalten hatte, suchte er sie auf und fand sie nunmehr verheiratet.

Dieser eigentümliche Wahn kann sich, besonders durch Vermittlung von verblümten Zeitungsanzeigen genährt, lange Zeit hindurch in der geschilderten Weise fortspinnen, ohne daß im sonstigen Tun und Treiben des Kranken, der ja seine Angelegenheit geheim zu halten sucht, etwas Verkehrtes hervortritt. Im weiteren Verlaufe gesellen sich nicht selten traumhafte Sinnestäuschungen, das Gefühl eines Kusses im Schlafe u. dgl., hinzu. Die ganze Färbung der Liebe ist dabei stets eine schwärmerische, romanhafte, der eigentliche Geschlechtsrieb bei dem Kranken oft wenig oder in ungesunder Weise (Onanie) entwickelt.

Endlich entschließt sich der Kranke zu weiteren Schritten. Er macht seiner Angebeteten Fensterpromenaden, richtet einen Brief an sie oder übermittelt ihr einen regelrechten Heiratsantrag. Die nunmehr erfolgenden Abweisungen kränken ihn vielleicht zunächst tief, erscheinen ihm aber dann nur als Mittel, ihn auf die Probe zu stellen. Bestärkt wird er in dieser Ansicht durch die Erfahrung, daß die früheren geheimnisvollen Verbindungen fortbestehen. Durch Zeitungsanzeigen wird er zum Stelldichein geladen; Äußerungen Vorübergehender weisen darauf hin, daß er zu der Geliebten gehen soll; er hat das Gefühl, als versäume er etwas, wenn er es nicht tut. Eine Kranke erhielt im Feuilleton der Zeitung mehrere Jahrzehnte hindurch Nachrichten von ihrem hohen Geliebten, dem sie dann brieflich zu antworten pflegte. So erfuhr sie, daß er einen Ehevertrag an sie abgesandt, ein Haus für sie gekauft und eine Jahresrente von 30 000 Franken für sie ausgesetzt habe.

Indessen die Dinge gestalten sich nicht günstig. In dem erwähnten Falle wurde der Geliebte untreu, da ihn eine Hauptmannswitwe für 15 Jahre in Liebesfesseln geschlagen hatte. Der Eherertrag wurde unterschlagen; man wollte die Ehe verhindern. Üble Gerüchte wurden ausgestreut; eine Hofdame schickte sich an, die Kranke öffentlich zu ohrfeigen und dadurch unmöglich zu machen; die Köchin wurde von einer eifersüchtigen Prinzessin angestiftet, sie zu vergiften. Man streute Morphium in die Betten; im Nachtlicht war Gift; Gas stieg von unten auf. So kann die Geliebte zum Feinde und Verfolger des Kranken werden, oder sie will doch wenigstens seinen Hochmut brechen, um ihn dann zu heiraten. Sie schickt ihm

überall Spione nach, läßt heimlich seine Sachen durchsuchen, verhindert, daß er eine gute Stellung bekommt. Auf Briefen wird sein Name falsch geschrieben, bei der Unterschrift das "hochachtungsvoll" weggelassen; man rempelt ihn auf der Straße an, zeigt ihm die Zunge, spuckt vor ihm aus. Die Speisen machen ihm, offenbar infolge von gesundheitsschädlichen Beimengungen, Magen- und Verdauungsbeschwerden, so daß er selbst für sich kochen muß; er schreibt deswegen Drohbriefe, wendet sich um Schutz an die Polizei.

Wie schon die gegebenen Schilderungen erkennen lassen, sind die hier auseinandergehaltenen Spielarten der Paranoia keineswegs scharf abgegrenzte Krankheitsformen. Vielmehr verbinden sich die einzelnen Gestaltungen des Wahns ganz gewöhnlich miteinander, aber in unregelmäßiger Weise. Zumeist wird man jedoch keine erheblichen Schwierigkeiten finden, die einzelnen Beobachtungen in die verschiedenen Gruppen einzureihen, wenn man die Hauptrichtung der Krankheitsentwicklung berücksichtigt. Hier und da finden sich freilich Fälle, deren Zuteilung zu der einen oder anderen Form einigermaßen willkürlich ist. Von den einzelnen Gestaltungen des Wahns schienen mir der Verfolgungswahn, der Eifersuchtswahn und der religiöse Wahn am häufigsten zu sein; es kann aber sein, daß diese Krankheitsbilder nur besonders leicht die Notwendigkeit psychiatrischer Beobachtung bedingen. —

Der allgemeine Verlauf des Leidens ist in unserer Darstellung wiederholt angedeutet worden. Die Entwicklung vollzieht sich immer ganz allmählich, so daß sich der Beginn der Krankheitserscheinungen in der Regel kaum annähernd festlegen läßt. Man spricht daher von einer Vorbereitungszeit, in der als Vorläufer der eigentlichen Wahnbildung Ahnungen, Vermutungen auftauchen, die wieder zurücktreten, vergessen, auch wohl berichtigt werden. Manche Kranke drücken sich auch dann noch in sehr vorsichtigen Wendungen über ihre Ideen aus, wenn man aus ihrem ganzen Verhalten schon die Überzeugung schöpfen muß, daß ihr System vollkommen festwurzelt; ein derartiger Kranker kam, um zu fragen, ob seine Vorstellungen Wahnwitz oder Wirklichkeit seien.

Die beiden entgegengesetzten Richtungen der Wahnbildung können von vornherein nebeneinander erkennbar sein. Der Kranke glaubt sich vielleicht schon von seinen Eltern und Geschwistern nicht mit der rechten Liebe behandelt, sondern vielfach verkannt; Verlauf. 1753

man hat für seine Eigenart kein Verständnis. So entwickelt sich ein geheimer, allmählich wachsender Gegensatz zwischen ihm und seiner Umgebung. Er steht seinen Angehörigen wie ein Fremder, als Mensch aus einer anderen Welt gegenüber; sein Verhältnis zu ihnen ist ein kaltes, äußerliches, unnatürliches, selbst feindliches. "Gott ist mein Vater und die Kirche meine Mutter", sagte ein Kranker, der durch häufiges Fasten das Irdische in sich abtöten und dadurch in ein inniges Verhältnis zu Gott kommen wollte. Der Kranke zieht sich daher von seinen Angehörigen zurück, begegnet ihnen schroff, abweisend, sucht die Einsamkeit auf, um ungestört seinen Gedanken nachhängen zu können, beschäftigt sich mit unpassender und unverstandener Lektüre. Zugleich aber regt sich in seinem Innern eine tiefe Sehnsucht nach etwas Großem und Hohem, ein geheimes Drängen nach kühner Betätigung, die stille Hoffnung auf ein unfaßbares Glück. Mehr und mehr befestigt sich in ihm die Überzeugung, zu etwas "Besonderem" geboren zu sein. Er glaubt an seine "Bestimmung", an seine Mission, die er zu erfüllen hat.

Den letzten, entscheidenden Anstoß zur Anerkennung des Wahns scheint nicht selten ein an sich ganz unbedeutender Vorgang zu bilden, wie es in der oben wiedergegebenen Darstellung gerade des an der Tatsächlichkeit seines Wahnes zweifelnden Kranken geschildert wurde; auch dort, wo die Wahnbildung an Visionen oder ekstatische Zustände anknüpft, kann man ein plötzliches Auftauchen des Wahnes annehmen. In anderen Fällen setzt die wahnhafte Erleuchtung bei den Kranken angeblich mit Erlebnissen ein, die sich unzweifelhaft als Erinnerunesfälschungen kennzeichnen.

Auch die weitere Entwicklung des Wahns vollzieht sich in der Regel äußerst langsam. In einzelnen Fällen können sich, wie Jaspers gezeigt hat, die wahnhaften Erlebnisse auf eine ganz kurze "Zeitspanne zusammendrängen, so daß weiterhin wesentlich nur noch deren Verarbeitung durch Schlußfolgerungen und konfabulierende Ausschmückung erfolgt. Daß sich in den Verlauf gelegentlich auch hysterische oder doch psychogene Bewußtseinsveränderungen einschieben können, wurde bereits erwähnt; sie haben anscheinend eine gewisse Verwandtschaft mit Beobachtungen, die wir beim Verfolgungswahn der Gefangenen und beim induzierten Irresein machen. Meist jedoch schreitet die Wahnbildung nur ganz

allmählich fort, auch wohl in kleineren oder größeren Schüben; die alten Gedankenkreise erweitern und bereichern sich; neue treten hinzu und beeinflussen Wahrnehmung, Deutung, Erinnerung und Einbildungskraft in ihrem Sinne.

Man wird aber gewöhnlich einen Abschnitt der Krankheit unterscheiden können, nach dessen Ablauf die Wahnbildung in der Hauptsache abgeschlossen ist und sich wohl in Einzelheiten, nicht aber in ihren Grundzügen ausbreitet. Den natürlichen Ausgang der Paranoia bildet demnach wahrscheinlich regelmäßig ein Residualwahn. Die Erzeugung neuer Wahnvorstellungen läßt, bisweilen früher, bisweilen später, allmählich nach, aber das einmal aufgebaute Wahnsystem pflegt in der Hauptsache unverändert fortzubestehen. Kleine Erweiterungen sind wohl noch möglich, und nebensächliche Züge können in Vergessenheit geraten oder auch gewisse Wandlungen erfahren, namentlich durch Erinnerungsfälschungen, aber der wesentliche Wahninhalt bleibt der gleiche. Im Laufe der Zeit pflegt aber die Stärke der gemütlichen Betonung des Wahns und damit die treibende Kraft für seine Entwicklung langsam abzunehmen. Der Kranke bringt zwar seine Wahnideen noch in alter Weise vor und gerät dabei auch vielleicht noch in ein gewisses Feuer, aber sie beschäftigen ihn doch nicht mehr dauernd so stark wie frijher. Damit verlieren sie auch mehr und mehr ihren Einfluß auf sein Handeln. Der Kranke lehnt sich nicht mehr mit der alten Tatkraft gegen die Verfolgungen auf, strebt nicht mehr leidenschaftlich seinen hohen Zielen zu, sondern er fügt sich in sein Schicksal und sucht sich, so gut es geht, mit den Verhältnissen abzufinden. Ein Kranker richtete an mich folgendes Schreiben:

"Wenn ich jetzt auch schweige auf alle Insulten, so kommt doch der Tag noch, wo das alles ans Tageslicht kommt, was man mit mir für ein gemeines Spiel treibt. In München allein sind es Tausende, die wissen, daß ich nicht irrsinnig bin, daß ich nur irrsinnig sein muß, um um meine Erbschaft zu kommen. Da dürfen diese renitenten Herren noch lange warten, bis ich zur Gewalt gegen meine Bedränger schreite. O nein, solches tue ich in meinen alten Tagen nicht und warte ruhig den Ausgang ab, was da kommen mag. ."

Auch ein schon oben erwähnter Kranker, der Fasten, Beten und Stillschweigen aus religiösen Gründen für notwendig hielt, schrieb:

"Da ich von Seiten des Gerichts entmündigt und für geisteskrank erricht worden bin, ist es vollständig gerechtfertigt, wenn ich mich schriftlich äußere; das Recht steht auf Grund dessen vollständig auf meiner Seite. Da sich dieses aber im praktischen Leben nicht gut durchführen läßt, mache ich davon nur in dem Falle Gebrauch, wenn mich die Gewissenhaftigkeit dazu zwingt, was namentlich denen gegenüber gerechtfertigt ist, welche meine traurigen Verhältnisse kennen."

Ein eigentlicher Schwachsinn scheint sich auch nach sehr langer Dauer der Krankheit nicht zu entwickeln, wenn auch öfters die Wahnvorstellungen und ihre Begründung ziemlich unklar und unsinnig sind. Ich konnte eine Kranke bis über das 90. Lebensjahr hinaus beobachten, die mit 43 Jahren erkrankt war. Außer einer gewissen senilen Vergeßlichkeit hafte sich kein Zeichen geistiger Schwäche eingestellt; auch in Haltung und Benehmen zeigte die Kranke keinerlei Störung, während sie an ihren alten Wahnvorstellungen durchaus festhielt.

Es bedarf wohl nur eines kurzen Hinweises auf die Tatsache, daß die hier geschilderte Entwicklung der paranoischen Persönlichkeit lediglich ein krankhaft verzerrtes Abbild der allgemeinen Wandlungen darstellt, die menschliches Denken und Streben im Laufe des Lebens zu erfahren pflegen. Der zu großen Taten und Erlebnissen drängende Überschwang der Jugend verebbt allmählich an den Widerständen des Lebens, oder er wird durch die Reifung des zielbewußten Willens in geregelte Bahnen gelenkt. Enttäuschungen und Hindernisse führen zur Verbitterung, zu leidenschaftlichen Kämpfen oder zur Entsagung, die ihre Zuflucht zu kleinen Liebhabereien und tröstenden Zukunftsplänen nimmt. Allmählich aber schwindet die Spannkraft; Denken und Wollen erstarren im engen Kreise des Alltäglichen, nur hier und da noch von der Erinnerung an die einstigen Hoffnungen und Niederlagen belebt. —

Die Häufigkeit der Paranoia erreicht nach meinen Erfahrungen lange nicht  $1^{\circ}$ / $_{\circ}$  der Aufnahmen, namentlich wohl deswegen, weil die Mehrzahl der Kranken nicht oder nur vorübergehend anstaltsbedürftig wird. Mercklin sah in Treptow auf etwa 200 Aufnahmen einen Paranoiker. Zur Beleuchtung dieser Tatsachen gebe ich nachstehend eine Übersicht über die Dauer der Krankheit bis zum Eintritte in die Anstalt für die kleine Zahl von Fällen, in denen sich darüber ein einigermaßen sicheres Urteil gewinnen ließ.

Dauer (Jahre) 3 4 5 6 7 9 10 12 14 17 21 26 41 44 Fälle..... 6 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1

Man erkennt hieraus, daß die Hälfte der Kranken mehr als

9 Jahre ungestört in der Freiheit lebten, bevor sie in die Hände des Irrenarztes gelangten; nicht ganz selten verflossen bis dahin über 20, hie und da über 40 Jahre. Auch dann dauerte der Anstaltsaufenthalt in der Regel nur verhältnismäßig kurze Zeit, da die Kranken bereit und imstande waren, sich den Forderungen des Gemeinschaftslebens zu fügen. Nur die Thronanwärter und ähnliche Kranke, die hohe Personen und Behörden querulatorisch zu belästigen pflegen oder andere ausbeuten, verfallen dem Schicksale längerer Freiheitsentziehung. Aus diesen Gründen ist es dem einzelnen Irrenarzte nur schwer möglich, selbst in größerem Umfange Erfahrungen über paranoische Kranke zu sammeln, ein Umstand, der gewiß für unsere mangelhafte Kenntnis dieses Gebietes und für die großen Meinungsverschiedenheiten mit verantwortlich zu machen ist.

Soweit die kleine, mir zur Verfügung stehende Beobachtungsreihe ein Urteil erlaubt, scheint das männliche Geschlecht erheblich stärker an der Paranoia beteiligt zu sein; fast 70% meiner Kranken waren Männer. Sie überwiegen begreiflicherweise besonders unter den Erfindern und Religionsstiftern, während beim erotischen und Verfolgungswahn auch die Frauen ziemlich stark vertreten sind. Das Lebensalter bei Beginn der Erkrankung lag in 2/3 der Fälle jenseit des 30. Jahres, verhältnismäßig am häufigsten zwischen dem 30. und 40 Jahre. In vereinzelten Fällen ließen sich die Spuren der Krankheit bis ins 16. und 18. Jahr zurückverfolgen. Dagegen habe ich mich niemals von einer wirklich "originären", bis in die frühe Kindheit reichenden Entstehung der Wahnvorstellungen überzeugen können, wie sie Sander bei der Aufstellung seiner "originären Paranoia" im Auge hatte. Vielmehr handelt es sich bei solchen Erzählungen der Kranken regelmäßig um Erinnerungsfälschungen. Die merkwürdigen, mit auffallend genauen Einzelzügen berichteten Äußerungen und Erlebnisse fallen dem Kranken nachträglich wieder ein, wenn er sein ganzes Leben wie ein aufgeschlagenes Buch durchmustert; sie haben vorher gar keinen Eindruck auf ihn gemacht und waren ganz vergessen. Nicht selten gehören übrigens die in diesem Sinne originären Fälle der Dementia praecox an und verblöden rasch; andere zeigen das Bild der konfabulierenden Paraphrenie.

Über die Erblichkeitsverhältnisse unserer Kranken wage ich kaum etwas zu sagen, nicht nur wegen der geringen Zahl der Beobachtungen, sondern namentlich auch deswegen, weil die Nachrichten über die Familiengeschichte bei diesen, zu 2/e erst nach dem 40. Jahre in die Klinik eingetretenen Kranken viel zu unsicher sind. Eine ganze Reihe von ihnen hatte ein so unstetes Leben geführt, daß man lediglich auf ihre eigenen, naturgemäß sehr unzuverlässigen Angaben angewiesen war. Ich lege unter solchen Umständen auf die Erfahrung, daß in etwas mehr als 1/4 der Fälle Geisteskrankheit bei einem der Eltern angegeben wurde, keinerlei Wert. Wichtiger ist es wohl, daß uns in mehr als der Hälfte der Fälle über persönliche Eigentümlichkeiten berichtet wurde, die auf eine psychopathische Veranlagung schließen ließen. Am häufigsten schien ein reizbares, aufgeregtes, bisweilen rohes, gewalttätiges Wesen zu sein, Andere Kranke waren mißtrauisch, eigenwillig, abergläubisch oder ehrgeizig, streberisch, unstet, unwahrhaftig, noch andere willensschwach und unbegabt. Mehrere Kranke zeigten gleichgeschlechtliche Neigungen; einige waren lange Bettnässer gewesen. Wenn demnach vorderhand auch von einer einheitlichen paranoischen Veranlagung nicht die Rede sein kann, läßt sich doch soviel sagen, daß die Kranken vielfach von vornherein deutlich persönliche Eigentümlichkeiten darboten, die ihnen die Einfügung in das Gemeinschaftsleben wesentlich erschweren mußten.

Äußere Anlässe spielen bei der Entstehungsgeschichte gar keine oder doch nur eine ganz untergeordnete Rolle. Auch die hier und da berichteten unliebsamen Lebenserfahrungen schienen mir höchstens für den Inhalt, nicht aber für den Ursprung des Wahnes von Bedeutung zu sein; öfters waren sie offenbar erst die Folge krankhaften Verhaltens. Schon die schleichende Entwicklung des Leidens dürfte dafür sprechen, daß der Krankheitsvorgang durch innere Ursachen erzeugt wird, und die allgemeine Meinung neigt zu der Annahme, daß wir in der Paranoia eine Ausdrucksform der Entartung vor uns haben. Stimmen wir dieser Ansicht im Hinblicke auf die Eigenart des Leidens und auf die Häufigkeit vorbereitender psychopathischer Züge bei unseren Kranken zu, so stehen wir weiterhin vor der besonders von Jaspers scharf umrissenen Frage, ob die Paranoia als die folgerichtige Entwicklung einer abnorm veranlagten Persönlichkeit oder als ein Vorgang aufzufassen sei, der von einem gegebenen Zeitpunkte an eine krankhafte Umwälzung in dem bis dahin gesunden Menschen herbeiführt.

Die erstere, wohl mehr den Anschauungen der französischen Forscher entsprechende Auffassung ist neuerdings bei uns namentlich von Mercklin und Gaupp vertreten worden; ersterer spricht geradezu von "paranoischen Keimen", die späterhin in der Krankheit zur Entwicklung kommen sollen. Zur Stütze dieser Meinung könnte zunächst die Mannigfaltigkeit der Wahnsysteme herangezogen werden, die trotz Wiederkehr gewisser Grundzüge doch jedem einzelnen Falle sein ganz persönliches Gepräge verleiht. Einwenden läßt sich dagegen, daß auch ein Krankheitsvorgang, der etwa nur gewisse geistige Höchstleistungen in Mitleidenschaft zöge, der Beeinflussung des klinischen Bildes durch die persönlichen Eigentümlichkeiten des Erkrankten einen weiten Spielraum lassen würde. Weiterhin aber ist es vielleicht beachtenswert, daß die verschiedenen Wahnrichtungen bei der Paranoia ungefähr den allgemeinen Befürchtungen und Hoffnungen des gesunden Menschen entsprechen. Sie erscheinen daher gewissermaßen als der krankhaft umgeformte Ausdruck der natürlichen Regungen des menschlichen Herzens. Indessen begegnen uns ähnliche Beziehungen auch bei schweren, zerstörenden Hirnerkrankungen, wie bei der Paralyse und der Dementia praecox, ein Zeichen dafür, daß eben der Inhalt der Wahnvorstellungen überall durch die allgemeinen Gemütsbedürfnisse mitbestimmt wird. Es wäre ja auch in der Tat schwer einzusehen, woher denn sonst der Wahn seine Gestaltung nehmen sollte

Man wird aber dennoch wohl den Standpunkt vertreten dürfen, daß der Zusammenhang des Wahns mit der persönlichen Eigenart bei der Paranoia ein wesentlich innigerer ist, als bei den genannten Krankheitsformen. Ganz abgesehen davon, daß sich die Millionenglückseligkeit des Paralytikers, der telepathische Beeinflussungswahn des Frühdementen weit einförmiger wiederholt, lassen sich doch bei der Paranoia die Wurzeln des später hervortretenden Wahns gar nicht selten in bestimmten, vorbereitenden Wesenszügen aufdecken. Ganz allgemein scheint mir dabei einmal die starke gemütliche Betonung der Lebenserfahrungen und die damit zusammenhängende persönliche Färbung der Beziehungen zur Außenwelt im feindlichen und freundlichen Sinne in Betracht zu kommen. Sodann spielt eine Rolle das mit Mißtrauen gepaarte Gefühl der eigenen Unsicherheit sowie das ehrgeizige, leidenschaftliche Streben

Ursachen.

1759

nach Anerkennung, Reichtum, Macht nebst maßloser Selbstüberschätzung. Hier haben wir gewissermaßen die Bestandteile vor uns, aus denen sich die Entwicklung einer paranoischen Lebensund Weltanschauung einigermaßen erklären ließe. Sie tragen in sich die Vorbedingungen nicht nur für ein dauerndes Mißverhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit, sondern auch für eine Beeinflussung der gesamten Lebensauffassung durch diesen inneren Zwiespalt. Specht hat die Meinung ausgesprochen, daß Lebensverhältnisse, die eine Verbindung von hoher Spannung des Selbstgefühls mit ungenügender äußerer Anerkennung herbeiführen, die Entstehung der Paranoia begünstigen; als Beispiel gelten ihm die Volksschullehrer.

Suchen wir nunmehr der Frage näher zu treten, unter welchen Voraussetzungen sich aus der paranoiden Stimmungslage hier der Verfolgungs-, dort der Größenwahn entwickelt, so ließe sich vielleicht daran denken, daß die ursprüngliche Gemütsart, die Neigung zu rosiger oder düsterer Färbung der Lebenserfahrungen, die Wahnbildung bald in diese, bald in jene Richtung lenkte. Durchmustert man die Vorgeschichte unserer Kranken, so wird man dieser Annahme eine gewisse Berechtigung nicht absprechen können; eine verbitterte, gallige Lebensauffassung scheint in der Tat oft die Entwicklung des Verfolgungswahns, zuversichtliches Selbstvertrauen diejenige des Größenwahns vorzubereiten.

Gegen eine so einfache Annahme spricht indessen einigermaßen die Erfahrung, daß wir ungemein häufig beide Wahnrichtungen nebeneinander vorfinden. Man hat diese Verbindung gewöhnlich durch eine Art mehr oder weniger klar bewußter Überlegung zu erklären gesucht. Der von Größenideen erfüllte Kranke soll durch den Widerstand, auf den er bei der Verwirklichung seiner Pläne stößt, zu der Annahme feindseliger Machenschaften gedrängt werden. Dagegen läßt sich einwenden, daß man unter diesen Gesichtspunkten auch bei anderen wahnbildenden Krankheiten regelmäßig eine derartige Entwicklung erwarten sollte, was doch nur in ziemlich beschränktem Maße zutrifft. Immerhin läßt sich die Annahme verteidigen, daß die Kämpfe und Schwierigkeiten, in die der Kranke teils durch seinen Wahn, teils aus anderen Gründen verwickelt wird, für die Ausbildung des Verfolgungswahns von erheblicher Bedeutung sind. Abgesehen davon, daß wir bei

den Haftpsychosen die Entstehung von Verfolgungsideen unter dem Drucke widriger Lebensschicksale mit der Klarheit des Versuches verfolgen können, beobachten wir auch nicht selten, daß sich dem Größenwahn Beeinträchtigungsvorstellungen dann hinzugesellen, wenn die Kranken in mißliche Lebenslagen geraten und auf ernste Widerstände stoßen.

Man darf aber vielleicht noch weiter gehen und annehmen, daß unter Umständen schon ihre aus mangelhafter Veranlagung entspringende Unzulänglichkeit für den Kampf mit dem Leben als die Wurzel ihrer Verfolgungsideen anzusehen ist. Wer von dem geheimen Gefühle der Unsicherheit beherrscht wird und sich durch seine Schwächen in der Erfüllung seiner Lebenswünsche behindert sieht, ist nur zu leicht geneigt, Gefahren zu wittern und die Schuld an seinen Mißerfolgen auf äußere Einflüsse zu schieben. Nicht selten begegnet es uns, daß sich Paranoiker, wenn es ihnen möglich ist, im Gefühle ihrer Verwundbarkeit von vornherein dem ernsthaften Lebenskampfe zu entziehen suchen, keine feste Stellung einnehmen, sondern unstet umherziehen, sich nur mit Liebhabereien beschäftigen, die Berührung mit dem Leben meiden.

Wäre die unvollkommene Ausrüstung für die Überwindung der Lebensschwierigkeiten und der aus ihr sich entwickelnde, Gegensatz zur Umgebung eine wesentliche Grundlage für den Verfolgungswahn, so würde sich auch seine Unheilbarkeit begreifen lassen. Denn dieses Mißverhältnis besteht dauernd fort. Während bei den Haftpsychosen die Triebfedern der Wahnbildung durch die Entlassung des Kranken in die Freiheit entspannt werden, erneuert hier jeder Tag das Gefühl der Schutzlosigkeit gegenüber den feindseligen Mächten des Lebens. Daß trotzdem die Wahnbildung erst im dritten oder vierten Lebensjahrzehnt zu beginnen pflegt, könnte in dem allmählichen Verluste der jugendlichen Spannkraft begründet sein, die zunächst noch jeden Mißerfolg durch Erweckung neuer Zukunftshoffnungen ausgleicht.

Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß bei der paranoischen Gestaltung des Wahnes noch ein weiterer Umstand mitspielen muß. Uns begegnen zahlreiche Psychopathen, die dem Lebenskampfe nicht gewachsen sind und ihm ausweichen, ohne Verfolgungsideen zu entwickeln. Was den Paranoiker kennzeichnet, ist sein Widerstand, sein leidenschaftlicher Kampf gegen die Unbilden des LeUrsachen. 1761

bens, in denen er feindselige Einflüsse erkennt. Gerade darin zeigt es sich, daß der Wahn hier einen Bestandteil der Persönlichkeit bildet. Mißerfolge sind dem Kranken nicht zufällige oder selbstverschuldete Ereignisse, sondern ein ihm angetanes Unrecht, gegen das er sich auflehnt. Diese Reaktionsweise scheint mir darauf hinzudeuten, daß bei ihm auch da, wo er dauernd die innere Unsicherheit empfindet, zugleich ein gesteigertes Selbstgefühl vorhanden ist; dies eben bedingt seine besondere Empfindlichkeit. Dürften wir das annehmen, so würde sich auch einigermaßen die Häufigkeit von Größenideen neben dem Verfolgungswahne verstehen lassen.

Den paranoischen Größenwahn hat man öfters aus der verstandesmäßigen Würdigung der ungeheuerlichen Machtmittel abgeleitet, die von den Verfolgern aufgeboten werden; dadurch soll in dem Kranken die Vorstellung von einer ganz besonderen Bedeutung seiner Person erweckt werden. Mir scheint das eine gekünstelte Annahme. Wir müßten dann doch Ähnliches bei melancholischen Kranken beobachten; das trifft aber, wenn keine manischen Beimischungen vorhanden sind, nicht zu. Egozentrische Richtung des Denkens kann jedenfalls nicht ohne weiteres mit dem Größenwahn zusammengeworfen werden. Dagegen läßt sich außer dem Hinüberspinnen hochfliegender Jugendpläne in das reifere Leben noch eine andere Quelle paranoischer Größenideen denken, die wohl nicht weit von jener ersten entspringt. Der Kampf mit dem Leben kann auf doppelte Weise diese Gedankenrichtung begünstigen. Demütigungen können zu trotziger Selbstüberhebung aufrütteln, die in der starken Betonung des eigenen Wertes ein Gegengewicht gegen die Mißachtung von außen schafft, oder aber die Niederlagen und Enttäuschungen führen zum Versenken in eine freundlichere Scheinwelt, wie wir das beim präsenilen Begnadigungswahn kennen gelernt haben. Wenn sich der hoffnungsfreudige Größenwahn der Jugend an seinem Kraftgefühle berauscht, weil er den Ernst des Lebens und seine Widerstände nicht kennt, werden hier die niederdrückenden Erfahrungen des Lebenskampfes verdrängt, weil sie nicht überwunden werden können. Namentlich da, wo die Waffen versagen, die zur Überwindung und Niederwerfung der entgegenstehenden Hindernisse notwendig sind, Zähigkeit und Nachhaltigkeit des Willens, wird die Selbstbehauptung auf einen dieser Wege gedrängt, die beide zum Größenwahn führen, sei es durch hochfahrende Auflehnung gegen fremdes Urteil, sei es durch Ausweichen in Zukunftshoffnungen, die kein Mißgeschick zu zerstören vermag.

Vielleicht wird es einmal möglich sein, die verschiedenen Entstehungsmöglichkeiten des paranoischen Größenwahns auch klinisch zu verfolgen. Dort, wo er von Jugend auf das Krankheitsbild beherrscht, werden wir mehr an seinen Ursprung aus selbstgefälligen Träumereien denken dürfen. Wo er sich aber im Anschlusse an Verfolgungsideen und erst in reiferem Alter entwickelt, haben wir es wohl mehr mit einer Abwehrmaßregel gegen die niederdrückenden Einflüsse des Lebens zu tun. Während der Wahn im ersteren Falle seine Entstehungsgeschichte in der romantischen Färbung, in dem Reichtum an Erinnerungsfälschungen und wahnhaften Erfindungen verrät, beschränkt er sich im letzteren inhaltlich auf eine maßlose Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Endlich kann, ebenfalls im späteren Leben, mit oder ohne Anschluß an Verfolgungsideen, namentlich bei willensschwachen oder sonstwie unzulänglich ausgerüsteten Naturen, ein Größenwahn zur Entwicklung gelangen, der ähnliche Züge trägt wie im ersten Falle, und eine Art psychologischen Ersatzes für die Enttäuschungen des Lebens bildet. Es muß der Zukunft überlassen werden, zu prüfen, ob sich diese, zunächst aus gewissen Voraussetzungen abgeleiteten Formen in der Erfahrung tatsächlich wiederfinden lassen; vermutlich werden sie vielfach ineinander verschwimmen.

Die im vorstehenden geschilderten gemütlichen Voraussetzungen können nun wohl die Entstehung von Wahnvorstellungen erklären, nicht aber ihre besondere, paranoische Gestaltung. Jedenfalls wird durchaus nicht jeder paranoisch, der die angeführten Eigentümlichkeiten aufweist. Es müssen also noch Umstände hinzukommen, die das Einnisten und die geistige Verarbeitung des Wahnes vermitteln. Hier ist vielfach auf das überraschende Versagen der Kritik gegenüber den auftauchenden Wahnvorstellungen hingewiesen worden, das den Kranken deren Einflusse widerstandslos anheimfallen läßt. Zumeist wurde diese Urteilslosigkeit als das Anzeichen einer gewissen geistigen Schwäche aufgefaßt. Dazu ist zunächst zu bemerken, daß die Wahnbildungen der Paranoiker nach den soeben angestellten Erörterungen ihre Wurzel doch wohl in gemütlichen Spannungen haben, wie sie auch beim Gesunden die Fähigkeit zu sachlichem Abwägen stark zu beeinträchtigen pflegen.

Bezeichnend dafür ist bekanntlich das feste Haften von politischen und religiösen Überzeugungen, die in der Regel nicht durch eigene geistige Arbeit erworben, sondern durch die gemütlichen Einflüsse der Erziehung und des Beispiels eingeimpft werden und dadurch "ans Herz wachsen"; auch ihnen gegenüber versagt vielfach in sonst unbegreiflicher Weise die rein verstandesmäßige Überlegung.

Indessen auch abgesehen von der gemütlichen Verankerung des paranoischen Wahns, dürften noch gewisse Unvollkommenheiten der Verstandesarbeit bei unseren Kranken wesentlich mit dazu beitragen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen das Auftauchen und Einmischen wahnhafter Vorstellungen zu verringern. Wie mir scheint, zeigt die Wahnbildung der Paranoiker manche bemerkenswerten Übereinstimmungen mit dem unentwickelten Denken. Zunächst begegnen wir der schwärmerischen, durch nüchterne Erwägungen nicht abgekühlten Sehnsucht nach überspannten Zielen, Idealen, wie sie anscheinend vielfach die Grundlage des paranoischen Größenwahns bildet, in ähnlicher Weise bei der Jugend. Späterhin, mit Reifung des Urteils, führen die Lebenserfahrungen allerdings unwiderstehlich zu einer Einschränkung der Hoffnungen auf das Erreichbare, während sich im Paranoiker gerade dann die Überzeugung befestigt. der Erfüllung seiner Träume nahe zu sein. Auch die eigentümlich romantische Färbung der paranoischen Wahngebilde, die Ausmalung der Prinzen- und Königsherrlichkeit, das still beglückende, süße Geheimnis des erotischen Wahns, die Neigung zu Wachträumerei und zur Umgestaltung der Welt nach den eigenen unreifen Wünschen erinnern uns sehr an die ähnlichen Schöpfungen der jugendlichen Einbildungskraft. Das gleiche gilt für die Stümpereien der Erfinder, die wir in den unbeholfenen Basteleien unserer für die Wunderwerke der Technik begeisterten Kinder wiederfinden.

Weiterhin ist darauf aufmerksam zu machen, daß die egozentrische Richtung des Denkens, die Belebung der Außenwelt mit freundlichen und feindlichen Mächten, die abergläubische Deutung der Ereignisse, kurz die gesamte Grundlage des Beziehungswahns, eine allgemeine Eigentümlichkeit geistig unentwickelter Völker und Menschen darstellt. Dromard¹) spricht in diesem Sinne von infantilen Zügen im Denken der Paranoiker. Je weiter sich das Denken von der Stufe rein sinnlicher Erfahrung entfernt, je mehr sich be-

<sup>1)</sup> Dromard, Journ. de psychologie norm. et pathol. VIII, 406.

griffliche Allgemeinvorstellungen ausbilden, um so mehr verblaßt die persönliche Färbung der Verstandesarbeit, und um so sachlicher wird das Urteil. Endlich aber wäre noch zu betonen, daß auch das Aufschießen unmittelbar gewisser, dem Zweifel unzugänglicher Überzeugungen ein Vorgang ist, den wir in derselben Weise auf niederen Entwicklungsstufen des Denkens wiederfinden. Die Sicherheit ist das Natürliche, Selbstverständliche, der Zweifel die bittere Frucht einer gereiften Erfahrung.

Wir kommen somit zu dem Schlusse, daß dem paranoischen Denken eine Reihe von Eigentümlichkeiten anhaften, die wir als Zeichen von Entwicklungshemmungen aufzufassen berechtigt sind. Sie können dazu führen, daß Denkgewohnheiten, die sonst mit der Reifung der geistigen Persönlichkeit mehr und mehr überwunden werden, hier dauernd fortbestehen und bei entsprechender gemütlicher Veranlagung allmählich jene Verfälschung der Lebensanschauungen bedingen, die unsere Krankheit kennzeichnet. Wenn man will, könnte man sagen, daß sich die Vorstellungswelt eines Wilden, der sich überall von Dämonen umlauert sieht und eine Menge Unheil oder Glück verkündender Zeichen wahrnimmt, oder des Medizinmannes, der die Zauberkräfte des Fetischs beherrscht und durch seine Beschwörungen übernatürliche Wirkungen herbeiführt, grundsätzlich nicht allzusehr von paranoischen Wahnsystemen unterscheide. Nur handelt es sich dort um allgemeine Kulturstufen, hier um rein persönliche, krankhafte Entwicklungen.

Zu beachten bleibt ferner, daß wir den Paranoiker natürlich nicht einfach als ein großes Kind auffassen dürfen. Vielmehr wäre etwä anzunehmen, daß sich bei ihm eine ungleichmäßige Ausbildung der psychischen Persönlichkeit vollzogen habe, daß also nur gewisse Gebiete des Seelenlebens unreif geblieben seien. Es würde sich demnach um eine Art Verzerrung des seelischen Bildes handeln, bei der die verschiedenartig ausgebildeten Einzelzüge einander gegenseitig beeinflussen und stören. So könnte sich auch die Unerschütterlichkeit des paranoischen Wahnsystems erklären, die zunächst in Widerspruch zu der Beeinflußbarkeit der jugendlichen Einbildungen zu stehen scheint. Die spielerischen Träumereien der unentwickelten Persönlichkeit vollziehen sich in einem leichtbeweiglichen Seelenleben, mit dessen Reifung und Festigung sie ihren Boden verlieren. Bei der Paranoia aber bestehen die geschilderten Unzulänglichkeiten

der Verstandesarbeit in einer schon erstarrenden Persönlichkeit fort; sie werden daher auch eine wesentlich abweichende, andauerndere Wirkung entfalten. Zu vergessen ist endlich nicht, daß auch der Kampf ums Dasein unter den verwickelten Kulturbedingungen, die stete Erregung durch die gesteigerten Schwierigkeiten des Lebens, zu der besonderen Gestaltung des Bildes beitragen muß, das unter den geschilderten Voraussetzungen zustande kommt. Wenn wir demnach auch anerkennen, daß gewisse Eigentümlichkeiten der paranoischen Wahnbildung sich aus umschriebenen Entwicklungshemmungen herleiten lassen und deswegen Übereinstimmungen mit dem Verhalten unreifer Menschen und Völker darbieten, so bestehen doch nach anderen Richtungen hin tiefgreifende Unterschiede.

Eigenartige Denkstörungen hat auch Berze<sup>1</sup>) als den Ausgangspunkt der paranoischen Wahnbildung bezeichnet. Er meint, daß bei den Paranoikern eine Apperzeptionsstörung vorliege, die ihnen die Erhebung eines psychischen Inhalts in den Blickpunkt des Bewußtseins erschwere. Aus diesem Fortfallen der "aktiven Apperzeption" soll sich ein Gefühl des "Erleidens" entwickeln, das dann wohl der Ausbildung des Verfolgungswahns die Wege ebne. Der Beweis für diese Aufstellungen dürfte sich kaum erbringen lassen. Auf der einen Seite beobachten wir Erschwerung oder Aufhebung der aktiven Apperzeption in zahlreichen Krankheitszuständen, die gar nicht oder nur vorübergehend von Wahnbildungen begleitet sind (Manie, Delirien, Paralyse, Idiotie); andererseits kann bei der Paranoia von einer allgemeinen Verbreitung der genannten Störung gar keine Rede sein; setzt doch gerade die systematische Ausbildung des Wahnes hier die Festhaltung leitender Gedankengänge und die auswählende Bevorzugung bestimmter Eindrücke und Vorstellungen entschieden voraus.

Fassen wir alle diese Erörterungen noch einmal kurz zusammen, so wäre also etwa zu sagen, daß mir eine wesentliche Grundlage der Paranoia das erhöhte Selbstgefühl zu sein scheint. Aus ihm gehen einmal die hochfliegenden Pläne, andererseits die gesteigerte Empfindlichkeit für die besonders dem Psychopathen sich entgegentürmenden Schwierigkeiten des Daseinskampfes hervor. Zugleich wird durch die starke Gefühlsbetonung der Lebenserfahrungen deren

<sup>1)</sup> Berze, Über das Primärsymptom der Paranoia. 1893. Kraepelin, Psychiatrie IV, 8, Aufl.

persönliche Deutung und Wertung begünstigt. So sind die Vorbedingungen für die Entwicklung von Größenideen und Verfolgungsideen gegeben. Daß es aber zur Wahnbildung im paranoischen Sinne kommt, beruht auf Unzulänglichkeiten der Verstandesarbeit infolge von teilweisen Entwicklungshemmungen, die gewisse ursprüngliche Denkgewohnheiten dauernd fortbestehen lassen. Dahin gehört die Neigung zu Wachträumereien, zu egozentrische Lebensauffassung und zu urteilsloser Hingabe an auftauchende Ideen. Durch diese Auffassung würde die Paranoia, wie es auch unter klinischen Gesichtspunkten wohl angängig ist, in die Nähe der Entartungshysterie gerückt werden, bei der wir es ebenfalls mit der Fortdauer überwundener Entwicklungsstufen auf einzelnen Seelengebieten zu tun haben.

Haben wir uns bisher bemüht, die Gesichtspunkte zu erörtern, unter denen die Entwicklung einer Paranoia aus einer eigenartigen Veranlagung verständlich gemacht werden könnte, so fehlt es doch auch nicht an Gründen, die für das Vorliegen eines wirklichen, von einem bestimmten Zeitpunkte an die Persönlichkeit umwandelnden Krankheitsvorganges geltend gemacht werden können. Da greifbare äußere Ursachen in der Regel nicht nachweisbar sind, müßte man an Leiden denken, die sich aus inneren Gründen entwickeln. Im Hinblicke auf die unzweifelhaften Beziehungen der Paranoia zur Entartung könnten Krankheitskeime in Betracht kommen, die schon in der Anlage vorhanden waren, sich aber erst späterhin in selbständiger Weise fortentwickeln, wie bei gewissen familiären Nervenkrankheiten, z. B. der Huntingtonschen Chorea. Von Bedeutung ist für diese Frage zunächst der Umstand, daß sich die Wurzeln des paranoischen Wahns durchaus nicht immer bis in eine ferne Vergangenheit zurückverfolgen lassen; öfters treten die Ideen, wenigstens nach der Darstellung der Kranken, ziemlich unvermittelt hervor. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß uns die Kranken regelmäßig erst lange Jahre nach dem Beginne des Leidens zu Gesicht kommen, und daß ihre Angaben sehr gewöhnlich durch Erinnerungsfälschungen mehr oder weniger stark entstellt sind.

Weiterhin könnte für die Annahme eines Krankheitsvorganges der nicht selten beobachtete Verlauf in Schüben angeführt werden, das Zusammendrängen der Wahnbildung auf verhältnismäßig kurze Zeitabschnitte, ihr jahrelanger Stillstand dazwischen. Es liegt auf Ursachen. 1767

der Hand, daß dieser Beweisgrund nur dann Bedeutung hätte, wenn die früher angenommene paranoische Persönlichkeitsentwicklung als gänzlich unabhängig von äußeren Einflüssen gedacht wäre. Erkennt man aber an, wie wir es taten, daß für das Zustandekommen des paranoischen Wahns der Kampf mit dem Leben von maßgebender Bedeutung ist, so könnte ein Verlauf in Schüben recht wohl auch durch äußere Einflüsse zustande kommen. Leider liegen über diese Frage bisher keine zureichenden Untersuchungen vor; sie dürften auch auf kaum überwindliche Schwierigkeiten stoßen. Angedeutet werden soll jedoch, daß sich in die Entwicklung einer Persönlichkeit wohl auch aus inneren Gründen einmal raschere Umwälzungen und ebenso Stillstände einschieben können; die Erfahrungen des gesunden Lebens scheinen dafür zu sprechen.

Sehr beachtenswert ist der Umstand, daß sich der Inhalt der Wahnvorstellungen bisweilen außerordentlich weit vom gesunden Denken entfernt. Es fällt daher zunächst schwer, hier eine einfache Entwicklung aus der Gesundheitsbreite heraus anzunehmen. Einen Anhaltspunkt für unser Urteil geben uns jedoch vielleicht die Haftpsychosen, bei denen wir ganz ähnliche, unter Umständen niemals wieder verschwindende Wahnbildungen unter dem Drucke psychischer Schädigungen entstehen sehen. Demnach wird sich auch die Möglichkeit nicht in Abrede stellen lassen, daß ein paranoischer Wahn trotz seiner Unsinnigkeit lediglich durch ungünstige gemütliche Einwirkungen zustande kommen kann. Allerdings werden wir dabei unter allen Umständen eine ausgeprägte paranoische Veranlagung voraussetzen müssen, da wir es ja nicht, wie bei den Gefangenen, mit ungewöhnlichen Lebensschicksalen, sondern mit der Wirkung der alltäglichen Schwierigkeiten des Daseinskampfes zu tun haben, die nur hier besonders drückend empfunden werden.

Wir kommen somit zu dem Schlusse, daß sich zurzeit ein ausschlaggebender Grund für die Annahme eines Krankheitsvorganges als Ursache der Paranoia nicht auffinden läßt, daß wir aber mit krankhaften Vorbedingungen in Form von ganz bestimmten Unzulänglichkeiten der Veranlagung zurechnen haben. Insofern wären Berührungspunkte mit der zuletzt besprochenen Anschauung vorhanden. Nur würde es sich nicht um die Fortentwicklung von Krankheitskeimen zu selbständigen, in das psychische Leben zerstörend und verzerrend eingreifenden Krankheitsvorgängen han-

deln, sondern um die natürlichen Umwandlungen, denen eine psychische Mißbildung unter dem Einflusse der Lebensreize unterliest.

Es hat nicht fehlen können, daß sich auch die Freudschen Lehren der Paranoiafrage bemächtigt haben. Nach den Ergebnissen der Psychoanalyse bildet den Ausgangspunkt der Paranoia der Autoerotismus, Narzismus, die Homosexualität. Die Krankheit errichtet das Abwehrsymptom des Mißtrauens gegen andere zur Bewältigung ihrer unbewußt verstärkten Homosexualität; ihre Wahnbildung ist in Wirklichkeit der Heilungsversuch nach der Katastrophe. Da diesen Behauptungen weder eine klare Begriffsbestimmung der Paranoia noch eine nur irgend annehmbare Beweisführung zugrunde liegt, dürfte es unnötig sein, sich weiter mit ihnen zu befassen. —

Nicht weniger schwierig, als das Eindringen in das Wesen der Paranoia, ist ihre Umgrenzung. Wir haben schon in der Einleitung die Wandlungen erwähnt, die der Umfang des Paranoiabegriffes im Laufe der letzten Jahrzehnte durchgemacht hat. Wenn man, wie es hier geschehen, die Dementia paranoides, die Paraphrenien und eine Reihe von anderen paranoiden Erkrankungen ausscheidet, bleiben noch nach zwei Richtungen wichtige Umgrenzungsfragen zu lösen. Einmal handelt es sich um die Entscheidung darüber, ob es abortiv verlaufende, heilbare Paranoiaformen gibt. Zwar werden wir der Ansicht von Westphal, der seinerzeit Fälle von Zwangsirresein als abortive Paranoia auffaßte, heute nicht mehr zustimmen können, aber es bleibt doch zu untersuchen, ob die paranoische Wahnbildung unter allen Umständen dauernd fortbestehen muß. Die Franzosen haben "bouffées délirantes" beschrieben, die sie in Beziehung zu den paranoischen Erkrankungen zu setzen geneigt sind, und auch bei uns spricht man von Wahnbildungen bei Degenerierten, denen man nach ihrer Entstehungsgeschichte wohl eine Verwandtschaft mit denjenigen der Paranoiker einzuräumen hätte. Unter Hinweis auf die Wernickesche Annahme einer "überwertigen Idee", die den Kranken kürzere oder längere Zeit beherrschen kann, hat Friedmann, wie oben erwähnt, Beobachtungen über "milde Wahnformen" veröffentlicht. Hier trat im Anschlusse an äußere, gemütlich erschütternde Lebensereignisse (getäuschte Heiratshoffnungen) ein systematisierter, aber umschriebener Wahn auf, namentlich Beachtungswahn, der nach 2—3 Jahren ohne eigentliche Berichtigung allmählich wieder verblaßte; es handelte sich meist um Frauen zwischen dem 30. und 40. Lebensjahre. Endlich hat Gaupp Fälle von gebildeten Männern mit "depressiv-paranoider" Veranlagung erwähnt, bei denen sich unter dem Drucke peinlicher Lebensereignisse schleichend ein mißtrauischer Beziehungswahn mit halber Einsicht und schwankendem Verlaufe entwickelte, ohne zu starrer Systematisierung zu führen.

Es ist nicht leicht, zu allen diesen Erfahrungen Stellung zu nehmen. Eine Hauptschwierigkeit liegt zurzeit nach meiner Meinung noch in der Diagnostik. Namentlich habe ich mich davon überzeugt, daß es Anfälle des manisch-depressiven Irreseins gibt, die wegen des starken Hervortretens der Wahnvorstellungen und der unscheinbaren Färbung des Stimmungshintergrundes ungemein leicht für abortive Paranoiafälle gehalten werden können. Mir selbst ist es trotz besonders darauf gerichteter Aufmerksamkeit bis in die jüngste Zeit hinein begegnet, daß ich derartige Anfälle als paranoische Schübe aufgefaßt habe. Man wird daher immer mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß der eine oder andere günstig, wenn auch ohne Gewinnung voller Krankheitseinsicht, auslaufende paranoide Krankheitsfall in dem angeführten Sinne zu deuten ist. Wir werden auf diese Frage noch zurückzukommen haben.

Die Wahnbildungen der Entarteten sind, soweit heute bekannt, regelmäßig psychogenen Ursprungs und knüpfen sich an einen bestimmten, greifbaren Anlaß an, soweit sie überhaupt eine gewisse Ähnlichkeit mit der Paranoia erkennen lassen. In diesem Punkte unterscheiden sie sich also durchaus von der schleichenden Entwicklung der paranoischen Wahnbildung. Mir scheint es daher zweckmäßig, sie von ihr abzutrennen. Es wird aber zuzugeben sein, daß es hier Übergänge geben kann, je nachdem der persönlichen Eigenart einerseits, dem äußeren Anstoße andererseits eine größere oder geringere Rolle in der Entstehungsgeschichte der Krankheitserscheinungen zukommt. Die Paranoia und die psychogene Wahnbildung darf man sich vielleicht als die Endglieder einer Kette vorstellen, in der alle möglichen Zwischenglieder vertreten sind.

Von diesem Standpunkte aus wäre grundsätzlich gegen das Vorkommen "milder", psychogener, in Heilung ausgehender Paranoiaformen keine Einwendung zu erheben. Man würde nur annehmen müssen, daß hier dauernd eine "latente" Paranoia besteht, die nicht unter allen Umständen, sondern nur bei besonderem Anlasse zur Wahnbildung führt; so wäre es auch verständlich, daß die Wahnbildung wieder zum Stillstande käme, wenn der Anlaß beseitigt oder seine Wirkungen ausgeglichen wären. Irgendein anderes Lebensereignis könnte dann später in ähnlicher Weise krankmachend wirken. Wir hätten es also mehr mit der dauernden Neigung zur Wahnbildung, mit einzelnen Wahnschüben zu tun, nicht, wie bei der ausgebildeten Paranoia, mit einer unerbittlich fortschreitenden wahnhaften Umwandlung der gesamten Lebensanschauungen in einer bestimmten Richtung.

Es läßt sich zurzeit nicht mit Sicherheit sagen, ob und wie weit sich die hier entwickelten Anschauungen mit den klinischen Erfahrungen zur Deckung bringen lassen. Immerhin scheint es mir. daß es Veranlagungen gibt, die zwar den Keim zu einer Fortbildung in paranoischer Richtung in sich tragen, diesen aber nur zu einer vorübergehenden und verschwommenen Wahnbildung weiterentwickeln. Mercklin spricht von Persönlichkeiten, die sich ihr ganzes Leben hindurch auf dem Wege zur Paranoia befinden. Man wird auch unter den ausgesprocheneren Paranoiafällen manche finden, bei denen das Wahnsystem eine weniger starre und geschlossene Form darbietet, als man schulmäßig anzunehmen pflegt. Mir ist unter den unserer Klinik zuströmenden Psychopathen eine gewisse, allerdings nicht sehr große, Zahl von Persönlichkeiten aufgestoßen, die ich als "paranoide" bezeichnen möchte, insofern sie mir wesentliche Vorbedingungen für die Entwicklung einer Paranoia darzubieten schienen, zum Teil auch Ansätze dazu zeigten, ohne daß doch ein wirkliches Wahnsystem zur Ausbildung gelangt wäre. Ich will versuchen, soweit das nach den mir vorliegenden beschränkten Erfahrungen möglich ist, eine kurze Schilderung dieser Gruppe von paranoiden Persönlichkeiten zu geben.

Bei der Mehrzahl der Kranken standen Verfolgungsideen im Vordergrunde des klinischen Bildes, wohl deswegen, weil sie am häufigsten Anlaß zur Befragung des Irrenarztes geben. Der hervorstechendste gemeinsame Zug war das Gefühl der Unsicherheit und des Mißtrauens gegen die Umgebung, das sich in den verschiedensten Formen äußerte. Der Kranke fühlt sich bei jeder Gelegenheit ungerecht behandelt, angefeindet, beeinträchtigt, unterdrückt. Die Seinigen handeln schlecht an ihm: die Arbeitsgenossen mögen ihn nicht; sie hänseln ihn, machen Bemerkungen über ihn, sehen ihn spöttisch, wie einen Geisteskranken, an, lachen ihn aus, Alles drängt auf ihn ein: er hat ein Martyrium zu erdulden, klagt über sein "zertretenes Leben". Ein Kranker sprach von "jahrelanger pekuniärer Mißhandlung", als sein Vormund im Hinblicke auf seine geringen Mittel nicht alle seine übertriebenen Geldansprüche zu befriedigen vermochte. Man will den Kranken aus seiner Stelle vertreiben; der Arbeitgeber hat es auf ihn abgesehen. In unbestimmten Andeutungen spricht er von geheimen Zusammenhängen, von der Wühlarbeit gewisser Leute. Es geht nicht mit rechten Dingen zu: er wittert überall unlautere Beweggründe, Unterschlagungen, Durchstechereien; die Drahtzieher der Benachteiligungen, die er erfährt, sind ihm bekannt, aber er will sich nicht aussprechen. Ein Kranker konnte den Leuten das Böse vom Gesicht ablesen. Die Ärzte, die ihn untersuchen sollen, urteilen nach Gunst; die Behörden sind parteiisch. Ein Kranker, der meinte, seine Frau habe ihm Trippergift in die Suppe getan, behauptete, die Polizei habe die Sache deswegen nicht untersuchen lassen, weil er kein Geld gehabt habe, zu zahlen. Ein anderer beschwerte sich, weil er zu Unrecht für geisteskrank erklärt worden sei, während das Gutachten sich gerade für seine geistige Gesundheit ausgesprochen hatte. Einige Kranke äußerten Eifersuchtsideen: ein Kranker merkte, daß seine Frau sich nichts aus ihm mache; sie zeigte ihm durch ihr Verhalten zu anderen, "daß sie ihm vielleicht untreu war". Er wollte sie los werden, bekam aber bei ihrer Abwesenheit starke Sehnsucht nach ihr, um sofort wieder die alten Vorwürfe zu beginnen, als sie zurückkehrte.

Hand in Hand mit solchen, bald bei dieser, bald bei jener Gelegenheit auftauchenden Wahnvorstellungen geht eine starke gemütliche Reizbarkeit und eine unzufriedene, mißmutige Stimmung. Der Kranke ist unverträglich, nörgelig, macht überall Schwierigkeiten, lebt dauernd in Mißhelligkeiten mit seinen Arbeitsgenossen, gerät bei unbedeutenden Anlässen in maßlose Erregung, schimpft, tobt und flucht. Er verfaßt langatmige Beschwerdeschriften, bedroht die Frau, mißhandelt die Kinder, reicht Scheidungsklage ein, spricht davon, den Arbeitgeber zu erschießen. Andere ziehen sich zurück, lehnen alle Beziehungen zur Umgebung ab. Ein Kranker

verkehrte mit seiner Frau nur schriftlich; ein anderer weigerte sich hartnäckig, gerichtlichen Vorladungen Folge zu leisten.

Ein Verständnis für die in ihrem ganzen Verhalten hervortretenden Unzulänglichkeiten ihrer Persönlichkeit besitzen die Kranken nicht. Sie sind unduldsam und eigensinnig, glauben sich vollständig in ihrem Rechte, finden ihre auffallenden Handlungen ganz in der Ordnung, halten hartnäckig an ihren Ideen fest. Auf der anderen Seite sind sie oft äußerst leichtgläubig für Mitteilungen, die in ihrer Gedankenrichtung liegen; sie nehmen jeden Klatsch ohne weiteres als Wahrheit hin, lassen sich etwas weiß machen, verrennen sich.

In der Regel läßt sich deutlich ein gesteigertes Selbstgefühl nachweisen. Die Kranken rühmen ihre Leistungen, halten sich für ihrer Umgebung überlegen, machen besondere Ansprüche, schieben ihre Mißerfolge lediglich auf äußere Behinderungen, ohne die sie zweifellos in der Lage gewesen sein würden, "Nützliches und Ersprießliches zu leisten". Einzelne Fälle sind mir auch vorgekommen, die man als Vorstufen des paranoischen Größenwahns in seinen verschiedenen Gestaltungen auffassen könnte. Ich sah einige Erfinder, die sich mit dem Perpetuum mobile beschäftigten und durch ihre zukünftigen Erfolge Geld und Ehre in bedeutendem Maßstabe zu gewinnen hofften; einer erwartete Großes von Rabattsparmarken mit Geschäftsreklamen. Andere Kranke fielen durch hochfliegende Pläne und Weltbeglückungsideen auf, die außer iedem Verhältnisse zu ihrem Wissen und Können standen; sie hatten sich in eine Art Mission hineingedacht, die sie zu erfüllen hätten, obgleich sie nicht den gewöhnlichsten Anforderungen des Lebens zu entsprechen vermochten. Auch Andeutungen erotischen Wahns bin ich begegnet, Kranken, die trotz unzweideutigster Abweisung doch immer wieder der vermeintlichen Geliehten nachstellten und sie durch Bitten und Drohungen gefügig zu machen suchten.

Die Verstandesbegabung war bei den hier besprochenen Kranken durchschnittlich ziemlich gut; um so auffallender war das Versagen des Urteils gegenüber ihren Wahnvorstellungen. Vielfach wurde ein launenhaftes Wesen mit häufigem Stimmungswechsel bebachtet, dessen Einfluß sich auch in einer unsteten, abenteuerlichen Lebensführung erkennen ließ. Gelegentlich wurden hypochondrische Beschwerden geäußert, ziehende Schmerzen im Rücken, Zusammen-

schnüren auf der Brust. Mehrfach wurde über starke geschlechtliche Erregbarkeit berichtet. Einige Kranke machten Selbstmordversuche, zum Teil wiederholt. In einzelnen Fällen traten hysterische Störungen auf, Weinkrämpfe, Ohnmachten, Herabsetzung des Würgreflexes, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung. Manche Kranke trieben zeitweise Alkoholmißbrauch. Fast alle lebten dauernd in der Freiheit, meist ohne besondere Schwierigkeit; sie wurden nur aus besonderem Anlasse einmal vorübergehend der Klinik zugeführt.

Was die Wahnbildungen dieser Kranken von denjenigen der ausgesprochenen Paranoia unterschied, war ihre Verschwommenheit und das Fehlen einer systematischen Verarbeitung. Ihre Befürchtungen und Hoffnungen waren mehr unbestimmter Art, wurden als Andeutungen und Vermutungen vorgebracht, oder sie bestanden in einer stark persönlichen Wertung tatsächlicher Vorkommnisse, die sich nicht allzu weit von den Einseitigkeiten Gesunder entfernte. Soweit es sich erkennen ließ, hatte keine innere Verknüpfung der einzelnen Wahnbestandteile zu einer paranoischen Lebensauffassung stattgefunden. Sie schienen auch den Kranken nicht eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, tauchten auf, um wieder mehr zurückzutreten, ohne doch ganz zu verschwinden. Man kann natürlich einwenden, daß die Kranken ihre innersten Gedankengänge vielleicht geheimgehalten haben, oder daß sich die Ausbildung eines Wahnsystems späterhin noch vollziehen wird. Die weitere Erfahrung muß über diese Möglichkeiten entscheiden. Zurzeit scheint mir die Annahme begründet, daß Fälle von unausgebildeter, "rudimentärer" Paranoia sich nicht nur in den Rahmen unserer Auffassung vom Wesen der Krankheit einfügen würden, sondern auch tatsächlich zur Beobachtung kommen.

Es wird freilich im einzelnen Falle vielfach strittig sein können, ob und wann wir das Recht haben, eine krankhafte Persönlichkeit in dem hier umgrenzten Sinne als "paranoid" zu bezeichnen. Wesentlich scheint mir eine Verbindung von Unsicherheit mit übertriebener Einschätzung der eigenen Person zu sein, die eben dazu führt, daß der Kranke in einen feindseligen Gegensatz zu den Einflüssen des Lebenskampfes gedrängt wird und sich ihnen durch innere Erhebung zu entziehen sucht. Weiterhin dürften stark persönliche Färbung des Denkens durch lebhafte Gefühlstöne, Regsönliche Färbung des Denkens durch lebhafte Gefühlstöne, Regsonschaften der Schaften der

samkeit der Einbildungskraft und Selbstsicherheit von Bedeutung sein. Führen diese Eigentümlichkeiten zu einzelnen oder allgemeinen Wahnbildungen ohne Systematisierung, so wäre damit etwa der paranoide Psychopath gekennzeichnet.

Die starke Einschränkung, die der Paranoiabegriff im Laufe der letzten Jahrzehnte erfahren hat, führte vielfach zu der Prophezeiung, daß er alsbald gänzlich verschwinden werde. Einen Versuch, das ganze Krankheitsbild der Paranoia aufzulösen, hat in der Tat Specht unternommen. Er fand, daß zunächst der Querulantenwahn, dann aber auch die Paranoia "das ganze Inventarium der Manie" in sich schließe, den Rede- und Schreibdrang, die Ruhelosigkeit, das Abschweifen, die Schlagfertigkeit. Ihm bedeutet die Krankheit demnach nur die Reaktion eines manisch-depressiv Veranlagten auf ein gemütlich erregendes Ereignis. Zuzugeben ist, daß sich einzelne der angeführten Züge hier und da bei Paranoikern finden, ferner, daß es manische Kranke mit reichlichen, geistig verarbeiteten Wahnbildungen gibt, die wegen der Geringfügigkeit ihrer Erregung längere Zeit für Paranoiker gehalten werden können. Dagegen scheint mir die Anschauung Spechts weit über das Ziel hinauszuschießen. Es gibt zahlreiche Paranoiker, denen die an manische Kranke erinnernden Eigentümlichkeiten durchaus fehlen. Wo sie aber vorhanden sind, haben sie regelmäßig eine ganz andere Entstehungsgeschichte und Bedeutung, als die ähnlichen manischen Krankheitserscheinungen. Rede- und Schreibdrang erklären sich aus dem lebhaften Bestreben, sich gegen Verfolgungen zu verteidigen oder die eigenen hohen Ansprüche zu vertreten, die Ruhelosigkeit aus der Unfähigkeit zu ausdauernder, nutzbringender Arbeit infolge der wahnhaften Störungen, das Abschweifen aus der erhöhten Regsamkeit der Einbildungskraft, die Schlagfertigkeit aus dem gesteigerten Selbstgefühl und aus der geistigen Verarbeitung des Wahninhaltes, die alle Einwände längst erledigt hat, wenn auch oft in höchst unzulänglicher Weise.

Die Erkennung der Paranoia hat bei aufmerksamer Beachtung der langsamen Entwicklung, der eigentümlichen, zusammenhängenden Wahnbildung, der ausgezeichneten Erhaltung des Verstandes sowie der Ordnung in Gedankengang, Benehmen und Handeln kaum irgendwelche Schwierigkeiten. Allerdings können vorübergehend eine Reihe von Erkrankungen ein ähnliches Bild

darbieten. Der Abgrenzung des Leidens von den verschiedenartigen "paranoiden" Geistesstörungen haben wir früher bereits gedacht. Daß von Übergängen zwischen der Paranoia in dem hier umgrenzten Sinne und der Dementia praecox, wie sie von einigen Beobachtern angenommen werden, nicht die Rede sein kann, bedarf keiner besonderen Ausführung.

Dagegen ist an dieser Stelle noch kurz der Möglichkeit zu gedenken, daß manche Fälle anscheinender Paranoia in Wirklichkeit unvollkommen entwickelte Schizophrenien sein könnten, Es ist im einzelnen Falle nicht immer leicht, diese Frage zu entscheiden. Das Wahnsystem des Paranoikers ist innerlich geschlossener, abgerundeter, durchdachter; es berücksichtigt bis zu einem gewissen Grade Einwände, sucht Schwierigkeiten zu erklären, gegenüber den unvermittelt, oft widerspruchsvoll nebeneinanderstehenden, auch vielfach wechselnden Wahnvorstellungen der paranoiden Schizophrenen. Bei diesen wird man ferner nicht die Anzeichen gemütlicher Verödung vermissen, die geringe innere Anteilnahme nicht nur an der Umgebung, sondern auch am eigenen Wahne, der höchstens zu gelegentlichen Ausbrüchen führt, aber keine dauernden Beweggründe für das Handeln liefert. Auch beim Paranoiker begegnen uns mitunter ein verschlossenes, ablehnendes Wesen und mancherlei Absonderlichkeiten in der Lebensführung. Sein Verhalten ist aber regelmäßig weit mehr durch Überlegungen oder gemütliche Vorgänge begründet, als die triebartigen Eigentümlichkeiten der Schizophrenen. Die ganze Persönlichkeit erscheint trotz ihrer krankhaften Züge verständlicher, natürlicher, beeinflußbarer. Es gelingt durch verständnisvolle Behandlung weit leichter. innere Beziehungen zu ihr herzustellen, als bei dem schrullenhaft unzugänglichen Schizophrenen. Schneider hat einen Fall, den ich für eine echte Paranoia halte, als paranoiden Endzustand einer Dementia praecox beschrieben, wie ich glaube, ohne genügende Begründung.

Weiterhin haben wir noch die Unterscheidung der Paranoia von den paraphrenischen Erkrankungen, namentlich von der systematischen Form, zu erörtern. In den ersten Abschnitten des Leidens kann die Ähnlichkeit der klinischen Bilder eine so große sein, daß es recht schwierig wird, sie auseinanderzuhalten. Von Bedeutung scheint mir der Umstand zu sein, daß bei der Paranoia von vornherein das gehobene Selbstgefühl stärker hervortritt; beherrscht der Größenwahn von Anfang an oder doch sehr bald das Krankheitsbild, so handelt es sich wahrscheinlich um Paranoia. Mit diesem Unterschiede hängt es vielleicht auch zusammen, daß der Paranoiker durch seine Verfolgungsideen lange nicht so gequält und weiterhin auch in seinem Handeln nicht so stark beeinflußt zu werden pflegt wie der paraphrenische Kranke. Dieser geht weit rücksichtsloser gegen seine vermeintlichen Verfolger vor, schreitet bald und mit allen Mitteln zur Selbsthilfe, so daß er regelmäßig verhältnismäßig früh in die Irrenanstalt gelangt und oft auch dauernd dort festgehalten werden muß. Dabei führt er den Kampf mit größter Erbitterung weiter. Demgegenüber besitzt der Paranoiker weit mehr Selbstbeherrschung, beschränkt sich auf die gesetzlichen Kampfmittel, fügt sich der offenbaren Übermacht und versteht es, die dauernde Freiheitsentziehung durch vorsichtiges Benehmen und Zugeständnisse zu vermeiden. Der Zwang der krankhaften Veränderung unterjocht die Persönlichkeit lange nicht in dem Maße wie bei der Paraphrenie. Ferner haben wir bei dieser letzteren einen stetig, wenn auch langsam, fortschreitenden Verlauf vor uns, während der Paranoiker jahrzehntelang ein ziemlich gleichförmiges Bild darbieten kann, vielfach auch lernt, sich mit den aus seinem Wahne fließenden Schwierigkeiten praktisch leidlich abzufinden. Zudem gestaltet sich der Wahn bei der Paraphrenie allmählich immer abenteuerlicher; Sinnestäuschungen und üppige Größenideen treten hinzu, und die Kranken zeigen sich in ihrem Gesamtverhalten so stark von den Krankheitserscheinungen beherrscht, daß sie nunmehr mit den geordneten, umgänglichen, meist sogar erwerbsfähigen Paranoikern kaum mehr verwechselt werden können.

Zur konfabulierenden Paraphrenie gehören wohl manche Fälle des "délire d'imagination" oder "rétrospectif", die von den Franzosen mit dem "délire d'interprétation", unserer Paranoia, zusammengefaßt werden. Bei ihr ist die außerordentliche Fülle der Erinnerungsfälschungen bemerkenswert; sie dienen durchaus nicht lediglich der Ausbildung eines bestimmten Wahns, wie bei der Paranoia, sondern fördern alle möglichen, vielfach ganz belanglosen Einzelzüge zutage. Die wahnhafte Deutung, die Vermutung und Ahnung, die bei der Paranoia immer im Vordergrunde stehen und

durch Erinnerungsfälschungen nur ergänzt und bestätigt werden, treten hier ganz zurück hinter dem wahllosen Fabulieren. Die Entwicklung des Leidens pflegt sich wesentlich schneller zu vollziehen, als bei der Paranoia; zugleich stellen sich meist schon ziemlich bald unverkennbar die Anzeichen geistiger Schwäche heraus, auffallende Urteilslosigkeit, gemütliche Stumpfheit, Zerfahrenheit.

Wesentliche Schwierigkeiten können, wie unter anderen Lähr1) gezeigt hat, gelegentlich bei der Unterscheidung der Paranoia von wahnbildenden Krankheitsbildern des manisch-depressiven Irreseins entstehen, da gerade derartige Anfälle bisweilen einen sehr "gestreckten" Verlauf und verhältnismäßig wenig auffallende gemütliche Störungen zeigen. Dazu kann noch Auslösung durch einen äußeren Anlaß. Wechsel oder Mischung verschiedenartiger Krankheitserscheinungen und zögernde Genesung ohne rechte Einsicht kommen. Im einzelnen ist zu bemerken, daß bei den depressiv gefärbten Formen die genauere Beobachtung doch deutlich die dauernd gedrückte oder ängstliche Stimmung erkennen läßt, 'die derartige Zustände kennzeichnet. Demgegenüber erscheint der Paranoiker im allgemeinen gemütlich freier; er wird nur gereizt und erbittert, wenn er von den Beeinträchtigungen berichtet. Unvermittelte Schwankungen der Stimmung, namentlich plötzliches Hervorbrechen scherzhafter Laune, Unternehmungslust, Andeutungen von Ideenflucht, ebenso das Auftreten von Versündigungsideen, Hoffnungslosigkeit, Verzagtheit sprechen für manisch-depressives Irresein.

Bei hypomanischen Kranken wird man namentlich auf ihre Willensunruhe zu achten haben, die sich in immer neuen Plänen gefällt, im Gegensatze zu der stetigen, einförmigen Verfolgung eines bestimmten Zieles durch den Paranoiker. Ferner ist der Nachweis erhöhter Ablenkbarkeit und Beeinflußbarkeit durch die Umgebung von Bedeutung. Die Wahnbildung läßt meist einen spielerischen, prahlerischen Zug nicht verkennen, wechselt auch wohl ihren Inhalt, während der Paranoiker überzeugungstreu an den einmal entwickelten Ideen festhält. Endlich ist die manische, zu Zornausbrüchen oder zur Selbstverspottung neigende Stimmung kennzeichnend, die sich von der würdevollen Zurückhaltung oder der naiven Zuversicht des Paranoikers wesentlich abhebt.

<sup>1)</sup> Lähr, Schweizerhof, 3. Bericht, 59. 1903.

Besonders ins Gewicht fällt für die Annahme eines manischdepressiven Irreseins, unabhängig von der Färbung des vorliegenden klinischen Bildes, das Voraufgehen früherer, günstig verlaufener Krankheitsanfälle. Dagegen läßt sich das Fehlen weiterer Anfälle vorher und nachher nicht für die Diagnose Paranoia verwerten, auch wenn das Schicksal der Kranken, wie es Thomsen getan hat, längere Jahre hindurch verfolgt wird. Wir haben ja früher gesehen, daß sich die freien Zwischenzeiten beim manisch-depressiven Irresein über 3—4 Jahrzehnte erstrecken können, vor allem aber, daß gut gekennzeichnete Beobachtungen mit nur einem Anfalle im Leben durchaus keine Seltenheiten sind. Das ist auch der Grund, warum ich den geheilten, "akuten" Formen der Paranoia, soweit sie nicht in den Rahmen der oben geschilderten "abortiven" Paranoia fallen, mit Kleist die stärksten Zweifel entgegenbringen muß.

Mit den paranoiden Persönlichkeiten, soweit sie Größenideen, darbieten, können die krankhaften Lügner und Schwindler eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit haben. Allein bei diesen handelt es sich nicht um eigentliche Wahnvorstellungen, sondern um "wahnhafte Einbildungen", um Einfälle, die in mehr spielerischer Weise vorgebracht werden, kommen und gehen, ohne maßgebenden Einfluß auf die innere Gestaltung der Persönlichkeit zu gewinnen. Der Inhalt dieser Erfindungen pflegt auch ein weit bunterer und abenteuerlicherer zu sein, als die einförmigen und sich mehr den tatsächlichen Lebensverhältnissen anschmiegenden Wahnbildungen der Paranoiker. Bei den falschen Thronanwärtern, Geldforderern und Volksbeglückern wird bisweilen die Frage auftauchen, wie weit es sich um Paranoiker oder um bewußte Schwindler handelt. Maßgebend ist hier der Umstand, ob die betreffenden Personen selbst an die Berechtigung ihrer Ansprüche, an ihre Mission glauben oder nicht. Bei längerer Beobachtung wird sich meist feststellen lassen, ob sie ihr Vorgehen lediglich zur Erreichung eigennütziger Ziele benutzen, oder ob ihnen wirklich die Sache selbst am Herzen liegt, ob sie also auch dann an ihr festhalten, wenn sie darunter lediglich leiden müssen. -

Von einer eigentlichen Behandlung der Paranoiker kann nach der Natur der Sache kaum die Rede sein. Selbstverständlich wird man hoffen dürfen, daß ein Leben ohne stärkere gemütliche Erschütterungen und Spannungen, geschützt vor Ausschweifungen

und ausgefüllt mit geregelter Tätigkeit, dazu beitragen kann, die Entwicklung der schlummernden paranoischen Keime hintanzuhalten und etwa auftretende Schübe des Leidens abortiv verlaufen zu lassen. Heilung einer ausgesprochenen Paranoia durch unmittelbare psychische Beeinflussung wird wohl nur ein Psychoanalytiker erwarten können. Bierre hat einen derartigen Fall veröffentlicht, in dem er, allerdings ohne eigentliche Psychoanalyse, durch eine Art vorsichtiger Überredungskunst einen mehr als ein Jahrzehnt bestehenden Verfolgungswahn heilte. Leider läßt die Diagnose Paranoia starke Zweifel zu. So werden wir uns also einstweilen darauf beschränken müssen, unsere Kranken durch Ablenkung und Beschäftigung möglichst von der Versenkung in ihre Wahnvorstellungen abzuhalten. Vielfach gelingt das unter günstigen Verhältnissen jahrzehntelang so gut, daß die Kranken trotz der ausgeprägtesten Wahnbildungen doch imstande sind, ohne allzu große Schwierigkeit in der Freiheit zu leben. Die Zurückhaltung in der Anstalt wird man daher bestrebt sein, ihnen, soweit es irgend angeht, zu ersparen.

## XV. Die originären Krankheitszustände.

Schon mit der Betrachtung der Hysterie und der Paranoia haben wir ein Gebiet der Psychiatrie betreten, auf dem wir es nicht mehr, wie bis dahin, mit eigentlichen Krankheitsvorgängen von bestimmtem Verlaufe zu tun haben, sondern mit andauernden abnormen Zuständen, deren Wandlungen in erster Linie durch den Einfluß seelischer Erlebnisse mitbestimmt werden. Die Grundlage der krankhaften Störungen hatten wir daher in Eigentümlichkeiten der psychischen Persönlichkeit gesucht, die sich je nachdem als Unzulänglichkeit der Veranlagung oder als eine sich späterhin ausgleichende Unreife des Seelenlebens auffassen ließen. Ganz ähnliche Gesichtspunkte dürften sich nun auch für die allgemeine Würdigung derjenigen psychischen Erkrankungsformen als fruchtbar erweisen, mit denen wir uns in den folgenden, letzten Abschnitten unserer Darstellung zu beschäftigen haben werden.

In der Tat handelt es sich in der Hauptsache überall um dauernde oder vorübergehende Unzulänglichkeiten der psychischen Persönlichkeit, denen sich allerdings gelegentlich auch im engeren Sinne krankhafte Züge beimischen können. Wenn es heute schon möglich wäre, die ursächliche Gruppierung dieser Zustände einigermaßen scharf durchzuführen, so würden wir hier lediglich die Entwicklungsstörungen durch erbliche Entartung oder Keimschädigung zusammenfassen, die auch ohne Zweifel die Hauptmasse der klinischen Beobachtungen bilden. Dagegen würden die Folgezustände krankhafter Zerstörungen, die natürlich ebenfalls Unvollkommenheiten der psychischen Entwicklung bedingen können, für die wissenschaftliche Betrachtung an dieser Stelle auszuscheiden sein; sie wären den Krankheitsvorgängen anzugliedern, durch die sie verursacht werden, wie wir es zum Teil beim Kretinismus, bei den Jugendformen der Dementia praecox, den Äußerungen der Erbsyphilis bereits versucht haben. Leider erscheint jedoch die weitergreifende ursächliche Abgrenzung der klinischen Erfahrungen zurzeit noch unmöglich, so daß wir uns auf großen Gebieten mit einer Gruppierung nach den äußerlichen Krankheitszeichen begnügen müssen. Immerhin werden wir festhalten dürfen, daß es sich auch dort, wo wir etwa die Folgen von wirklichen Krankheitsvorgängen und nicht einfache Entwicklungsstörungen vor uns haben, um längst abgelaufene Umwälzungen handelt, deren krankhafte Wirkungen auf das Seelenleben im wesentlichen unveränderlich sind.

Es steht wohl zu hoffen, daß die Scheidung der Entwicklungsstörungen von den Krankheitsvorgängen allmählich in vollkommenerer Weise sich wird durchführen lassen, wenn auch gewisse grundsätzliche, später zu besprechende Schwierigkeiten nicht zu verkennen sind. Für die weitere Gruppierung der Entwicklungsstörungen würde dann namentlich die Ausdehnung und der Grad der hervortretenden psychischen Unzulänglichkeiten heranzuziehen sein. In ersterer Richtung pflegt man seit jeher diejenigen Krankheitszustände, bei denen das gesamte Seelenleben in seiner Entwicklung zurückgeblieben ist, von denjenigen zu trennen, die ganz vorzugsweise oder ausschließlich eine Minderwertigkeit im Gemütsleben oder in der Willensausbildung aufweisen. Während man die ersteren unter dem Namen der angeborenen geistigen Schwächezustände mit verschiedenen Unterformen zusammenfaßt, freilich vereint mit Formen ganz anderer Entstehungsart, bezeichnet man die zweite große Gruppe zumeist mit dem Sammelnamen der Psychopathien. Grundsätzlich könnte man vielleicht daran denken, auch solche Zustände abzugrenzen, bei denen lediglich die Verstandesleistungen geschädigt wären. Eine erheblichere Entwicklungshemmung des Verstandes scheint jedoch ohne eine gewisse Einbuße des Gemütslebens und des Wollens kaum jemals vorzukommen; auch haben die nicht seltenen Fälle, in denen wenigstens ein verhältnismäßig stärkerer Ausfall auf jenem ersteren Gebiet besteht, keine selbständige psychiatrische Bedeutung.

Zu den Psychopathen im weitesten Sinne gehören auch die Hysterischen und die Paranoiker, ferner die verschiedenen Veranlagungsformen, die wir als Vorstufen des manisch-depressiven Irreseins kennen gelernt haben. Weiterhin aber können wir vielleicht zweckmäßig zwei Hauptgruppen auseinanderhalten, je nachdem die Störungen deutlich das Gepräge des Krankhaften oder dasjenige einer persönlichen Eigentümlichkeit tragen, die

nur unter besonderen Umständen einmal der psychiatrischen Beurteilung zugeführt wird, für gewöhnlich aber sich ohne weiteres in die unübersehbare Mannigfaltigkeit der menschlichen Charaktere einordnet. Natürlich führen fließende Übergänge von jenen ersteren zu diesen letzteren Formen und weiter zu den Durchschnittsgestaltungen der Gesundheitsbreite. Zur Erleichterung der Übersicht aber sollen in diesem Abschnitte zunächst nur die ausgesprochen krankhaften Abweichungen als "originäre Krankheitszustände" betrachtet werden, denen wir dann im nächsten die Besprechung der "psychopathischen Persönlichkeiten" in dem soeben angedeuteten Sinne folgen lassen wollen, um danach zu einer Darstellung der allgemeinen psychischen Entwicklungshemmungen überzugehen.

Den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen bildet am zweckmäßigsten jene Form der psychopathischen Unzulänglichkeit, die wir mit dem volkstümlichen Namen der "Nervosität" belegen. Wir fassen unter dieser Bezeichnung eine Reihe von Störungen des Gemütes und des Willens zusammen, die in peinlicher Weise eine Durchsetzung der Persönlichkeit im Lebenskampfe erschweren. Sie bildet den günstigen Boden für die Entwicklung einer weiteren. umfangreichen Gruppe von Krankheitszuständen, die wir als "Zwangsneurose" bezeichnen wollen, weil sie besonders durch das Gefühl des Unterliegens im Kampfe gegen die sich aufdrängenden Störungen gekennzeichnet ist. In dritter Linie werden wir einer zwar nur kleinen, aber wichtigen Reihe von Beobachtungen zu gedenken haben, in denen unbeherrschte, krankhaft entwickelte Triebe zu folgenschweren Handlungen führen; wir sprechen hier von einem impulsiven Irresein. Nahe verwandt damit sind die verschiedenen Verirrungen des Geschlechtstriebes, die wegen ihrer besonderen Eigentümlichkeit in einem eigenen Abschnitte behandelt werden sollen.

## A. Die Nervosität.

Die gemeinsame Eigentümlichkeit derjenigen psychopathischen Zustände, die wir als Nervosität¹) bezeichnen, ist die dauernde

¹) Saury, étude clinique sur la folie héréditaire (les dégénérés). 1886; Koch, Die psychopathischen Minderwertigkeiten. 1893; Binswanger, Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie. 1896; v. Kraftf - E bing, Nervosität und neurasthen.

Beeinträchtigung der Lebensarbeit durch unzulängliche Veranlagung auf dem Gebiete der gemütlichen und namentlich der Willensleistungen. In der Hauptsache handelt es sich um eine Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit gegen gemütliche Einflüsse einerseits, um ungenügende Spannkraft des Willens andererseits. Damit verbindet sich in der Regel ein Mangel an Ebenmaß in der Ausbildung der gesamten psychischen Persönlichkeit. Auf einzelnen Gebieten finden sich hervorragende Eigenschaften neben ganz auffallenden Unvollkommenheiten auf anderen. So entsteht der Eindruck des Unausgeglichenen, Widerspruchsvollen, Unberechenbaren im Denken, Fühlen und Handeln, der den nervösen Menschen ihren eigenartigen Stempel aufdrückt.

Die verstandesmäßige Begabung kann eine gute, gelegentlich, bei den "Dégénérés supérieurs", sogar eine bedeutende und selbst geniale sein. Von meinen Kranken, bei denen darüber Nachrichten vorlagen, waren über 70% gute oder sehr gute Schüler gewesen; etwa 8% hatten schlecht gelernt. Verhältnismäßig häufig scheint sprachliche, dichterische, schriftstellerische und überhaupt künstlerische Veranlagung zu sein, während die Befähigung zur Mathematik und zu naturwissenschaftlicher Beobachtung bei Nervösen weit seltener stark entwickelt sein dürfte. Oft sind gewisse, ganz umschriebene Fähigkeiten in besonderer Weise ausgebildet, Formensinn, Farben-, Zahlengedächtnis, oder die ganze Richtung der geistigen Entwicklung ist eine auffallend einseitige; es findet sich großer Scharfsinn ohne Menschenkenntnis, weites Wissen ohne praktischen Blick, glänzende formale Begabung bei Unklarheit und Verschwommenheit der Begriffe. Sehr häufig begegnet uns geistige Frühreife: pflegen doch gerade die sogenannten Wunderkinder das Ergebnis krankhafter Veranlagung zu sein und sich in diesem Sinne weiter zu entwickeln.

nische Zustände, 2. Auflage. 1900; Gilles de la Tourette, Les états neurasthéniques. 1898; Möbius, Die Nervosität, 3. Auflage. 1906; Wollenberg, Die Hypochondrie, Notnagels Handbuch der inneren Medizin. 1904; Cramer, Die Nervosität, ihre Ursachen, Erscheinungen und ihre Behandlung. 1906; Bernheim, Neurastheine et psychonévroses. 1908; Harten berg, Psychologie des neurasthéniques. 1908; Trömner, Die Neurasthenie. 1907; Dubois, Die Psychoneurosen und ihre psychische Behandlung, deutsch von Ringier, 2. Auflage. 1910; Dornbüth, Psychoneurosen. 1911; Déjerine et Gauckler, Les manifestations fonctionelles des psychonévroses. 1911; Heilbronner, Psychoneurosen, Handbuch der inneren Medizin von Mohr und Stähelin. 1012.

Eine sehr gewöhnliche Begleiterscheinung der Nervosität ist die gesteigerte Ermüdbarkeit. Der psychologische Versuch hat uns gelehrt, daß hohe Übungsfähigkeit sich anscheinend regelmäßig mit großer Ermüdbarkeit verbindet, vielleicht deswegen, weil beide nur der gemeinsame Ausdruck einer erhöhten Beeinflußbarkeit unseres Nervengewebes sind. Wir verstehen es daher, wenn der spielenden Leichtigkeit, mit der wir bisweilen nervöse Menschen sich Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen sehen, auch eine bedeutende Ermüdbarkeit entspricht. Damit hängt zum Teil wohl auch das rasche Erlahmen der Kranken, ihre geringe Ausdauer bei langwierigen Aufgaben zusammen, die auf den ersten Blick in auffallendem Gegensatze zu ihren Augenblicksleistungen zu stehen scheint. Die Ermüdungshemmung wächst bei ihnen unverhältnismäßig rasch an, so daß sie bald eines großen Aufwandes von Willensspannung bedürfen. Sie greifen wohl mit einer gewissen Lebhaftigkeit und erfolgreich die Arbeit an, lassen aber schon nach kurzer Zeit erheblich nach und fühlen sich veranlaßt. ihre Tätigkeit immer wieder durch kürzere oder längere Pausen zu unterbrechen.

Dazu kommt aber regelmäßig auch noch die Entwicklung von Abspannung und Ermattung ohne wirkliche Ermüdung infolge von Willenshemmungen durch Angst- und Unlustengefühle, die unter Umständen binnen kürzester Frist hochgradige Arbeitsunfähigkeit herbeiführen. Ein Kranker geriet bei jeder Arbeit in heftiges Schwitzen und hörte dann auf; ein anderer meinte immer im Laufe des Arbeitstages, er erlebe den Feierabend nicht mehr, weil er sich so elend und angegriffen fühlte. So gewinnen die Lehrer schon von den Schulkindern vielfach das Urteil, daß sie bei ihrer Begabung weit mehr leisten könnten, wenn sie sich nur gehörig zusammennehmen wollten.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch die erhöhte Ablenkbarkeit, die wohl nur ein Ausdruck des raschen Erlahmens der inneren Willensspannung ist, aber gewöhnlich der Unlust zu nachhaltiger Einstellung der Aufmerksamkeit auf die vorliegende Aufgabe zugeschrieben wird. Hier und da hört man, daß die Kinder außerordentlich ungleich in ihren Leistungen sind, zeitweise vortrefflich auffassen und lernen, dann aber auch wieder eine Zeitlang vollständig versagen. Die Kranken sind oft sehr empfindlich gegen äußere Störungen und Unterbrechungen, gewöhnen sich schwer an veränderte Arbeitsbedingungen, werden durch neue Anregungen leicht von ihren früheren Gedankenkreisen und Plänen abgezogen. In einem gewissen Zusammenhange mit der erhöhten allgemeinen Beweglichkeit der Seelenvorgänge steht wohl die Herabsetzung der Übungsfestigkeit, die vielfach die Nervosität begleitet. Die Kranken lernen zwar öfters leicht, vergessen aber auch ungemein rasch wieder.

Noch häufiger ist allerdings schon die Einprägung neuer Eindrücke erschwert. Die Kranken können sich nichts merken und behalten nur wirre, unscharfe Bilder ihrer Erlebnisse. Wie mir scheint, spielt dabei regelmäßig eine dauernde Erhöhung der gemütlichen Spannung mit, die eine unbefangene Eingliederung der Wahrnehmungen in den bestehenden Vorstellungsschatz stört und ihre klare, gegenständliche Auffassung beeinträchtigt. Janet spricht demgegenüber von einer Herabsetzung der "tension psychique". Diese psychische Spannung bedeutet aber natürlich etwas ganz anderes, eben die Fähigkeit zu klarer und scharfer Einstellung der Aufmerksamkeit, wie sie durch die gemütliche Spannung gestört wird. Eine Wirkung der ungenauen Auffassung und Einprägung ist die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses. Die Erinnerungsbilder verfälschen sich leicht durch persönliche Zutaten, ohne daß der Kranke sich dessen recht bewußt wird. Weiterhin aber machen auch Gefühle und Stimmungen ihren Einfluß auf die Färbung und Gestaltung des Gedächtnisinhaltes in besonderem Maße geltend. Die große Lebhaftigkeit der Abneigungen und Befürchtungen, Wünsche und Hoffnungen verführt den Kranken vielfach zu erheblichen Wandlungen und Ausschmückungen der Erinnerung. Infolge aller dieser Einflüsse entwickelt sich eine gewisse Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit der zunächst vielleicht blendenden. aber rasch versagenden und abspringenden Verstandesarbeit.

Daneben findet sich nicht selten eine besondere Beweglichkeit der Einbildungskraft. Die Vorstellungen besitzen große sinnliche Lebendigkeit und knüpfen sich leicht aneinander. Infolgedessen kann sich eine starke Neigung zu Träumereien entwickeln, die noch durch die Ablenkbarkeit der Kranken begünstigt wird. Manche lieben es, sich unwirkliche Lebenslagen und Abenteuer mit der größten Ausführlichkeit auszumalen und sich ganz in sie

hineinzuleben; sie gefallen sich in der Rolle von großen Herren und kühnen Helden in einem Lebensalter, in dem diese kindliche Neigung sonst längst verschwunden ist. Ich erinnere mich des entarteten Sprößlings einer alten Familie, der sich mit 21 Jahren in den Besitz unermeßlicher Reichtümer hineinträumte, große Schloßpläne zeichnete, genaue Budgets für die vornehmen Hofhaltungen aufstellte, die er sich in Gedanken an den verschiedensten schönen Punkten eingerichtet hatte. Auch die Ernennung zum Fürsten, die Beleihung mit hohen Orden und schließlich die Krönung zum Könige fehlten in diesen Aufzeichnungen nicht.

Wie diese Gedankenspielereien vermuten lassen, entwickelt sich häufig eine sehr bedeutende Selbstüberschätzung, die sich in guten Vorsätzen aller Art, verlockenden Zukunftsplänen und Anläufen zu weit über die eigenen Fähigkeiten hinausgehenden Arbeiten kundgibt. Der Beruf des Dichters, Schriftstellers, Künstlers, Philosophen pflegt für die Kranken besondere Anziehungskraft zu haben, wohl mit deswegen, weil dabei das Maß der Betätigung ganz dem eigenen Ermessen überlassen bleibt. Die Lehre vom Übermenschen hat nirgends so begeisterte Anhänger und so viele überzeugte Vertreter iener Zukunftsrasse gefunden wie in den Reihen der Nervösen. Der Mangel an geistiger und sittlicher Selbstzucht erhält in dieser Beleuchtung das Gepräge der persönlichen Eigenart, die sich ausleben muß; die nüchterne und ausdauernde Arbeit tritt zurück hinter dem Genießen und dem gelegentlichen Einfalle. Ein Kranker, der über seinen "geistigen Stumpfsinn" klagte, schilderte dabei gleichzeitig seine "heiße Sehnsucht nach Lebensgenuß, Ehre, Ruhm". Manche Kranke sind bei äußerlicher Demut innerlich hochmütig, tun sich, wie Koch bemerkt, heimlich etwas auf ihre eigenen Ansichten und Grundsätze zugute, haben die Neigung zur Weltverbesserung. Dennoch kommt es nicht etwa zu Wahnbildungen; auch die oben erwähnten Luftschlösser pflegen nur als solche betrachtet zu werden und sind in der Regel nicht, wie ich früher annahm, die erste Entwicklungsstufe eines paranoischen Größenwahns. Bei der Mehrzahl der Kranken stoßen wir übrigens vielmehr auf mangelndes Selbstvertrauen und Unterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Es fehlt den Kranken also insgemein das richtige Augenmaß für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen der eigenen Person und der Umgebung.

Auf eine sehr eigentümliche, bei Nervösen nicht seltene Störung hat nachdrücklich Janet hingewiesen, dem wir eine feinfühlige und in der Hauptsache sicherlich zutreffende Zergliederung dieser Zustände verdanken. Den Kranken kann das Wirklichkeitsbewußtsein ("sentiment du réel") bis zu einem gewissen Grade verloren gehen. Die alltäglichen, unmittelbaren Beziehungen zur Umgebung erscheinen ihnen merkwürdig fremd und verändert; beim Blick in den Spiegel ist ihnen, als sähen sie sich zum ersten Male: sie überkommt der Gedanke, als ob das alles gar nicht Wirklichkeit sei, sie gar nichts angehe, als ob sie selbst nicht lebten, "getrennt von der Welt", längst gestorben seien. Einer meiner Kranken hatte dieses Gefühl des "Fremdseins" anfangs nur kürzere Zeit, späterhin fast dauernd; er meinte, wenn er seine Mutter sehe, so wisse er gar nicht, wer das eigentlich sei; auch wenn er selbst spreche, sei ihm unklar, wer das sage. Die Störung habe begonnen, als er sich selbst in einem Spiegel von hinten sah. Die Deutung dieser Erscheinung ist schwierig. Wir wollen hier nur darauf hinweisen, daß uns in epileptischen Zuständen und namentlich beim manisch-depressiven Irresein ähnliche Äußerungen gemacht werden; auch bei starker Ermüdung scheint derartiges vorzukommen. Anscheinend begünstigen denn auch leichte Bewußtseinstrübungen, wie sie hier überall vorhanden sind, das Auftreten der Störung. Fauser spricht von einer Insufficienz der aktiven Apperzeption. Es handelt sich wohl um ein Versagen jener Associationshilfen, die beim Gesunden sofort die Anknüpfung der äußeren Eindrücke an früher gewonnene Erinnerungsbilder vermitteln und ihnen dadurch die Eigenschaft der "Bekanntheit" verleihen. Dadurch kommt es dann zu einer Art innerer Abschließung von der Außenwelt, zu einer Einschränkung der lebhaften natürlichen Wechselbeziehungen zwischen Eindrücken, Bewußtseinszuständen und Willenshandlungen. Die Grundlage der Störung dürfte hier, wie schon angedeutet, eine Erhöhung der gemütlichen Spannung bilden, von der wir ja wissen, daß sie die Ansprechbarkeit für äußere Eindrücke herabsetzt.

Das Denken und Urteilen der Kranken kann im einzelnen überraschend scharf und geistreich sein. Es pflegt jedoch in besonderem Maße dem Einflusse gemütlicher Regungen unterworfen zu sein. Den Kranken geht daher nur allzu leicht die ruhige, sorgfältig abwägende Sachlichkeit verloren. Neigungen und Abneigungen,

Stimmungen verleiten sie vielfach auch in reinen Verstandesfragen zu gefühlsmäßiger Stellungnahme und zu leidenschaftlicher Unbelehrbarkeit selbst gegenüber den triftigsten Gründen. Daraus entspringt ganz gewöhnlich ein gewisser Mangel an richtigem Augenmaß bei der Abschätzung von Lebenswerten. Manchen Kleinigkeiten wird eine ungebührliche Wichtigkeit beigelegt, Wesentliches dagegen übersehen oder mißachtet. Ferner begegnen wir öfters einer eigentümlichen Verbindung von Leichtgläubigkeit mit übertriebenstem Skeptizismus; diese oder jene Ideen werden mit bedingungsloser Zustimmung aufgenommen, während andere ohne verständige Begründung schroff abgelehnt werden. Auf dieser Grundlage vollziehen sich dann nicht selten unvermittelte Wandlungen in den Überzeugungen, jäher Übergang von einer Schule, einer Richtung zur anderen, Wechsel des religiösen Bekenntnisses, der politischen Stellungnahme, bei dem die bisherige Begeisterung in eine nicht minder rückhaltlose Ablehnung umzuschlagen pflegt.

Sehr tiefgreifende Störungen bietet, wie schon angedeutet, das Gemütsleben dar. Zunächst besteht vielfach eine übergroße gemittliche Beeinflußbarkeit. Die Kranken nehmen sich alles sehr zu Herzen; es geht ihnen auf die Nerven, aufs Gemüt; sie empfinden iedes Mißgeschick .. wie einen Hammerschlag". Sie sind schreckhaft, wehleidig, rührselig, zimperlich, "wie ein Lamm", haben übertriebenes Mitleid, können kein Blut, keine Operation sehen, laufen bei jeder Rauferei davon, verlieren bei Gefahren sofort den Kopf. Frank betont eindringlich die besondere Feinfühligkeit und Gemütszartheit der Psychopathen. Sie führt leicht zu einseitigem, verstiegenem Ästhetentum. Vielfach fehlt ihnen nach Breuers Ausdruck die Fähigkeit, "abzureagieren", sich rasch und endgültig mit dem Vergangenen und Unabänderlichen abzufinden. Es wurmt sie; sie kommen nicht darüber hinweg, quälen sich lange damit herum, fressen es in sich hinein. So erklärt sich das Einnisten von Angstzuständen, das Kleben an trüben Erinnerungen, die kleinliche Unversöhnlichkeit gegenüber längst verjährten Kränkungen.

Sehr verbreitet ist eine große Reizbarkeit, die unter Umständen das Zusammenleben mit den Kranken recht erschwert und bei unbedeutenden Anlässen zu unvermutet heftigen Ausbrüchen führen kann. Dabei überrascht uns vielfach das Mißverhältnis zwischen der augenblicklichen Stärke der Gefühlswallungen und ihrer ge-

ringen Nachhaltigkeit. Die Kranken brausen heftig auf, beruhigen sich aber ebenso rasch wieder; sie geraten bei diesem oder jenem Anlasse ganz außer sich, um doch kurz nachher verblüffend leicht über die schwersten Verluste hinwegzukommen. Da ihren Gemütsbewegungen die richtige Dämpfung abgeht, sind sie gewöhnlich launenhaft, wetterwendisch, ungleichmäßig, raschem Stimmungswechsel unterworfen, zeitweise unvermittelt ausgelassen, übersprudelnd lustig, um ebenso plötzlich wieder in verzagte, ja verzweifelte Stimmungen oder maßlose Wutausbrüche zu verfallen. Man vermißt an ihnen den rechten Ernst und die Tiefe; sie scheinen oft mit ihren schillernden Gefühlen zu spielen.

Die allgemeine Färbung der Stimmung pflegt vorwiegend eine trübe zu sein. Manche Kranke sind zwar selbstbewußt, gelegentlich patzig und anmaßend oder ausgelassen und übermütig. In der Regel aber haben wir es mit weichlichen, wehleidigen, empfindlichen Naturen zu tun, für die ihre innere Unzulänglichkeit wie die Berührung mit der rauhen Außenwelt eine Quelle dauernder Unlustgefühle wird. Sie nehmen alles schwer, fühlen sich nie so recht frei, "seit je nicht wohl auf der Erde", werden ihres Lebens nicht froh, haben kein Glück auf der Welt. Bei irgendeiner Gelegenheit oder auch unter dem Einflusse weltschmerzlicher Stimmungen brechen sie in heftiges Weinen aus. Er lächle wider Willen, meinte ein Kranker, und ein anderer erklärte, er sehe die Welt mit trüben Gläsern an, verliere leicht allen Lebensmut. Sehr verbreitet sind unbestimmte Angstzustände, innere Spannungen und Beklemmungen, besonders in der Nacht, in der Einsamkeit; die Kranken machen sich über alles mögliche Sorgen, werden quälende Gedanken nicht los, fühlen sich in ihrem Gemüte zerrüttet.

Nicht selten beobachtet man vorübergehende reizbare oder traurige Verstimmungen ohne erkennbaren Anlaß, bei Frauen namentlich zur Zeit der Menses. Das Gefühl der Vereinsamung und der Unsicherheit im Verkehr mit den Menschen kann sich den Kranken zeitweise mit großer Gewalt aufdrängen. Gelegentlich kommt es zu förmlichen Verzweiflungsausbrüchen, die allerdings leicht einen übertriebenen Eindruck machen. Hie und da werden Selbstvorwürfe geäußert; ein Kranker erklärte, er sei immer ein böser, tyrannischer Vater gewesen; ein anderer meinte, er bringe seiner Mutter nicht genug Liebe entgegen. Manche Kranke quälen sich mit grund-

losen Befürchtungen, wie wir ihnen später in stärkster Entwicklung begegnen werden; es könne plötzlich jemand in die Türe kommen, ihnen auf der Treppe nachgehen, sie beobachten; in der Dunkelheit, auf der Straße, wenn sie allein seien, könne ihnen etwas Schlimmes zustoßen. Sehr bemerkenswert ist es, daß es meist gelingt, die Kranken aus ihren Verstimmungen durch äußere Anregungen herauszureißen; sie sind in angenehmer Gesellschaft, bei Unterhaltungen lebhaft und selbst auffallend vergnügt, um alsbald wieder in ihre alte Trübsal zu versinken.

Sehr nahe liegt den Nervösen vielfach der Gedanke, das Leben von sich zu werfen: von meinen Kranken hatte fast die Hälfte derartige Neigungen gezeigt; sie stellen freilich insofern eine Auswahl dar, als sie oft nur deswegen in die Klinik gekommen waren. Das Leben erscheint ihnen verpfuscht; ihnen ist alles gleich; sie sehen keinen anderen Ausweg, als den Selbstmord, um nicht wahnsinnig zu werden. Manche Kranke weisen solche Gedanken aus religiösen oder sittlichen Gründen ab; andere spielen damit und machen wohl auch einige schwächliche Anläufe, um sie zu verwirklichen, tragen lange einen Revolver bei sich, schreiben Abschiedsbriefe, die rechtzeitig in die Hände ihrer Angehörigen gelangen. Ein Kranker begann in Gegenwart seines Freundes an seinem Halse herumzuschnitzeln; ein anderer ging in die Donau, kam selbst wieder heraus, wollte sich dann auf die Schienen legen, begab sich aber, als kein Zug kam, erleichtert auf die Polizei. Ein dritter schüttete Salzsäure in seinen Morgenkaffee und trank einen Schluck davon, hatte aber schon vorher die Sanitätswache benachrichtigt, die ihn in die Klinik brachte. Manche Kranke wählen von vornherein sonderbare und unzulängliche Mittel zu ihren Selbstmordversuchen. Ein Forstwart suchte sich dadurch zu töten, daß er nachts wiederholt, stark schwitzend, unbekleidet in den Winterfrost hinauslief; ein anderer brachte sich zu demselben Zwecke einige kleine Ätzwunden mit Salpetersäure bei. Man hat in solchen schwächlichen Anläufen wohl nicht immer spielerische Schaustellungen, sonders öfters auch den Ausdruck der Unfähigkeit zu sehen, die trüben Stimmungen in entschlossene Tat umzusetzen. Immerhin kommt es nur allzuoft auch zu ernsthaften Selbstmordversuchen, gewöhnlich im Anschluß an irgendeine Aufregung, einen Streit, an Kündigung, Geschäftsverluste. Einzelne Kranke gehen auch ganz planmäßig vor; ein Kranker hatte sich schon im Frühling vorgenommen, sich im August zu vergiften, und führte sein Vorhaben aus, indem er in seinem Zimmer den Leuchtgashahn öffnete.

Eine sehr ergiebige Quelle des Unbehagens liefert dem Kranken sein eigener Zustand. Im Vordergrunde steht gewöhnlich das "Insufficienzgefühl", die Unsicherheit und Verzagtheit gegenüber den Anforderungen des Lebens, die Neigung, vor den andrängenden Aufgaben zurückzuweichen. Adler hat aus diesem Insufficienzgefühl, das sich besonders auf bestimmte Gebiete erstrecken kann, die Richtlinien für die ganze spätere Entwicklung der Kranken abzuleiten versucht. Sie sollen in der "Gier nach Triumph", um ein hochgespanntes Persönlichkeitsideal zu erreichen, ihre Schwächen zum Machtmittel auszubilden suchen, um ihre Umgebung zu beherrschen, oder sie durch starke Betonung der entgegengesetzten, erstrebten Eigenschaften verdecken. Wenn ich auch Adlers Ausführungen für viel zu weitgehend halte, so ist doch zuzugeben, daß manche Psychopathen ihre Schwächen mit einem gewissen, hysterisch gefärbten Stolze zur Schau tragen und mit ihrer Empfindsamkeit, ihrem Weltschmerze Eindruck zu machen suchen. Ebenso ist es richtig, daß sich hinter verblüffender Frechheit gelegentlich ängstliche Schüchternheit, hinter sinnlosem Trotze Schwäche und Haltlosigkeit, hinter barschem, widerborstigem Wesen gemütliche Weichheit verbirgt.

Die Kranken empfinden in der Regel peinlich ihre Abhängigkeit von Stimmungen und Befinden, den Mangel an innerer Freiheit und Beweglichkeit. Die Schwierigkeiten, die ihnen die Klarheit des Denkens, die unbekümmerte Hingabe an die Eindrücke des Lebens, die Leichtigkeit des Entschließens so oft behindern, richten ihre Aufmerksamkeit auf das eigene Innenleben. So entsteht die bei Nervösen so überaus häufige Neigung zu grüblerischer Selbstbetrachtung und Selbstzergliederung. Die Beschäftigung mit den eigenen Zuständen nimmt in ihrem Interessenkreise einen unverhältnismäßig großen Raum ein und beeinträchtigt naturgemäß die Anteilnahme an den Dingen der Außenwelt. Sie erscheinen daher vielfach in sich gekeht, weltabgewandt, grüblerisch, versenken sich in psychologische und psychiatrische Fragen, zu denen sie sich durch ihre inneren Kämpfe öfters besonders angeregt fühlen.

Die dauernde Neigung zur Selbstbeobachtung pflegt weiterhin auch die körperlichen Vorgänge in ihren Bereich zu ziehen. Die ängstlich-mißtrauische Beachtung aller inneren Wahrnehmungen. die Spannung, mit der sie verfolgt werden, ist wohl die wesentliche Grundlage für das Auftreten von allerlei Mißempfindungen, die zu ausgiebiger hypochondrischer Verwertung zu gelangen pflegen. Besonders häufig sind Kopfschmerzen, dumpfer Druck, Spannung, Empfindlichkeit im Hinterkopf, Zusammenpressen an den Schläfen. Migräne. Ferner klagen die Kranken über Herzklopfen, Beklemmungsgefühle, Stechen und Brennen, krampfartiges Zusammenziehen in der Herzgegend, Bohren in der Brust, unangenehme Empfindungen, Druck, Schmerzhaftigkeit in der Magengegend, Übelkeit, Heißhunger, Rücken- und Kreuzschmerzen, Vertauben der Glieder, Hautjucken, Frost- und Schwächegefühl in den Beinen, Kratzen im Halse, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen, Empfindlichkeit gegen Geräusche. Alle diese und viele ähnliche Beschwerden stellen sich ein oder verstärken sich besonders dann. wenn der Kranke gemütlich erregt oder angespannt ist, so ganz gewöhnlich beim Versuche zu arbeiten. Sie führen ihn mehr und mehr zu der Ansicht, daß er an irgendeinem schweren, verhängnisvollen Leiden erkrankt sei. Ihm droht ein Schlaganfall; er leidet an den Folgen eines ungenügend behandelten Trippers, an Syphilis und Gehirnerweichung: seine Nerven sind vollständig ruiniert durch das Laster der Onanie.

Das ängstliche Mißtrauen, mit dem der Kranke nunmehr seinen Zustand betrachtet, läßt ihn immer beunruhigendere Beobachtungen machen. Der Harn fließt zu langsam, scheint Blut zu enthalten; der Leib ist wie eine Tonne; der Boden schwankt unter den Füßen; die Schmerzen werden unerträglich. Beim Harnlassen brennt es; die Wäsche hat einen eigentümlichen Geruch; in den Gelenken kracht es. Der Kranke fürchtet den Verstand zu verlieren, wird bald unheilbar sein, sucht sich in Büchern über die Bedeutung seiner Krankheitserscheinungen zu belehren, geht zum Arzte, um von ihm die schreckliche Wahrheit zu hören. Nicht immer schafft ihm die Versicherung, daß er nichts zu fürchten habe, wirkliche Beruhigung. Ein Fall wie der seine war ja noch nicht da, und niemand kann in ihn hineinsehen. Er meint daher, daß man ihn vielleicht nicht aufmerksam genug angehört, seine Klagen nicht

genügend beachtet, ihn nicht sorgfältig untersucht oder ihm aus Schonung den Ernst der Lage verschwiegen habe, und sieht sich deswegen veranlaßt, immer neue Ärzte zu befragen. Ein Kranker hatte sich im Laufe von 6 Jahren an 36 Ärzte gewendet; ein anderer war nach Lourdes gefahren. Manche Kranke versagen sich, um ihre vermeintlich schwer gefährdete Gesundheit nicht zu schädigen, jeden Lebensgenuß, vermeiden Alkohol, Tabak, Kaffee, Tee, leben von Pflanzenkost, verzichten auf Geschlechtsverkehr, besuchen weder Theater noch Konzerte, bewegen sich mit peinlicher Regelmäßigkeit in einem eng umgrenzten Kreise einförmiger Lebensgewohnheiten.

Das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit ist es wohl vor allem, das den Kranken veranlaßt, sich von der Berührung mit der Umgebung nach Möglichkeit zurückzuziehen. Er ist schüchtern, unbeholfen, fühlt sich in Gesellschaft überflüssig, da er nicht plaudern kann wie die andern, an der allgemeinen Fröhlichkeit nicht innerlich teilnimmt. Bei seiner Empfindlichkeit hat er den Eindruck, schlecht behandelt, nicht ernst genommen zu werden; die Leute ziehen ihn auf, setzen ihn zurück, zum Teil mit Recht, weil er sich in seiner Unsicherheit täppisch und ungeschickt benimmt. Für ihn ist kein Platz da draußen unter den gesunden, lebenslustigen Menschen. Das Gefühl der Verlassenheit, des Verstoßenseins bemächtigt sich seiner, die unerfüllbare Sehnsucht nach guten Freunden und Bekannten, das Heimweh nach den Eltern und nach der Kindheit. Ein Kranker, der nach auswärts in eine Stellung gereist war, kehrte schon am gleichen Tage zurück, weil er sich in der Fremde zu einsam fühlte. Nicht selten führt der Mangel an Selbstvertrauen den Kranken dazu, sich möglichst von der Welt abzuschließen, ein stilles, einsames Leben zu führen, vielleicht ins Kloster zu gehen. So hatte sich bei Ascona die von Grohmann1) vortrefflich geschilderte Gruppe von Psychopathen einen Zufluchtsort geschaffen, an dem jeder ohne Pflichten unbehelligt ganz seinen eigenen Neigungen leben und dem bei ihnen weit verbreiteten Hange nachgehen konnte, an Stelle tatkräftigen Schaffens die spintisierende Beschaulichkeit zu setzen. Auch von den nächsten Angehörigen zieht sich der Kranke vielleicht zurück, weil sie ihn nicht verstehen,

<sup>1)</sup> Grohmann, Die Vegetarieransiedlung in Ascona und die sog. Naturmenschen im Tessin. 1904.

ihn nicht mögen und ihn seine Unzulänglichkeit fühlen lassen, sei es durch Rücksichtslosigkeit, sei es durch geflissentliche Schonung. Er wird daher nörgelig und ungerecht, muß behandelt werden wie ein rohes Ei. Manche Kranke sind bestrebt, durch gesuchte Grobheit und Rauheit des Benehmens die Umgebung abzuschrecken und so die Weichheit ihres Innenlebens zu verbergen. Janet macht die treffende Bemerkung, daß gerade die Familientyrannen oft im Grunde haltlose und willensschwache Menschen sind.

Die Gemütsart der Kranken ist vielfach eine gutherzige, liebenswürdige, schwärmerische. Manche Kranke sind sehr religiös; . viele haben große Liebe zu Tieren. Bei andern überwiegt mehr ein mißmutiges, unverträgliches Wesen, das von der Umgebung immerfort Rücksichten heischt und überall unverdiente Zurücksetzungen und Kränkungen wittert. Bisweilen erzeugt die gemütliche Spannung eine dauernde innere Unruhe, die sich auch in der Neigung zu Selbstgesprächen äußern kann. In einzelnen Fällen stellen sich unvermittelte Abneigungen gegen bis dahin geliebte und geschätzte Personen ein. Sehr auffallend ist vielfach auch auf gemütlichem Gebiete eine ungleichmäßige Ausbildung der verschiedenen Gefühlsrichtungen. Große Feinfühligkeit, Geschmack, überschwängliche Begeisterungsfähigkeit kann sich mit Verkümmerung der grundlegenden natürlichen Regungen verbinden. Neben übermäßiger Empfindsamkeit besteht vielleicht eine unbegreifliche Gemütsroheit, neben zartem künstlerischem Verständnisse Mangel an Takt oder sittliche Stumpfheit. Manche Kranke sind feig und tollkühn zugleich, andere geizig und verschwenderisch oder schüchtern und eingebildet, gemütvoll und daneben von rücksichtsloser Grausamkeit (Robespierre). Auf dem Boden dieser gemütlichen Unausgeglichenheit gedeihen dann gern einzelne triebartige Regungen von unüberwindlicher Heftigkeit. Dahin gehört die abgöttische Verehrung bestimmter Personen, die "tolle", plötzlich auftauchende, alle Rücksichten über den Haufen werfende, den Willen vollständig unterjochende Liebe, die "Fascination", die willenlose Unterwerfung unter fremden Einfluß. Ferner sind hier zu erwähnen die zahlreichen "Idiosynkrasien", der sinnlose Abscheu oder die Furcht vor bestimmten Personen, Tieren (Spinnen, Fröschen, Mäusen), Gegenständen, Erlebnissen, Krankheitserscheinungen, die allerdings zum Teil schon in das Gebiet der Phobien hineinreichen. Daneben bestehen vielfach gewisse auffallende Eigentümlichkeiten der Gemütslage, krankhafte Weichmütigkeit, Überschwänglichkeit, leichtherzige Hoffnungsfreudigkeit oder dauernde Gedrücktheit und Verzagtheit.

Die folgenschwerste Krankheitserscheinung ist bei den Nervösen eine dauernde Unfreiheit des Handelns. Ihnen fehlt die zuverlässige Steuerung des Willens durch einen festen, geschlossenen Charakter, der einerseits imstande wäre, mit klarer Entschiedenheit alle inneren und äußeren Hindernisse aus eigener Kraft zu überwinden, andererseits das Handeln von den wechselnden Einflüssen des Augenblicks unabhängig zu machen. So kommt es, daß die Willensentschlüsse vielfach durch unberechenbare Zufälligkeiten, Hemmungen, Stimmungen, Befürchtungen, gemütliche Erregungen behindert, durchkreuzt und abgelenkt werden. Das gesamte Wollen und Handeln entbehrt deswegen der unbeirrbaren Einheitlichkeit und Stetigkeit. Die dadurch bedingte innere Unsicherheit führt, wie Janet mit Recht immer wieder betont, sehr häufig zu einer gewissen Abulie, einer Einschränkung der Willenstätigkeit überhaupt. Vor allem leidet die Fähigkeit zu tatkräftigen Entschlüssen. Die Kranken können, wie Janet es ausdrückt, in keinem Punkte bis an das Ende gehen, schrecken überall vor dem Abschlusse, der Entscheidung zurück, lassen sich durch geringfügige Hindernisse entmutigen, bleiben in Anläufen stecken, bringen nicht die Kraft auf, einem weitgesteckten Ziele planmäßig zuzustreben. So manche hochbegabte Naturen, die schon in jungen Jahren eine große Zukunft "hinter sich" haben, gehören hierher. Immer wieder, wenn es gälte, mit Entschiedenheit drauf loszugehen, stellen sich hemmende Zweifel, Einwände und Bedenken ein; die frische Farbe des Entschlusses wird, wie es Shakespeare so treffend geschildert hat, "von des Gedankens Blässe angekränkelt".

Die Kranken sind zaghaft und unsicher in ihren Handlungen und in ihrem Auftreten, werden leicht verlegen und verwirrt, wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich gerichtet wissen. Eine nicht seltene Folge davon sind linkische, ungeschickte Bewegungen, Neigung zum Stolpern, zum Stottern, namentlich beim Spontansprechen, Erschwerungen beim Harnlassen, alles besonders stark oder nur dann auftretend, sobald die Gegenwart Fremder den Kranken befangen macht. Auch das Schreiben kann bis zur krampfhaften Unfähigkeit gestört sein, oder die Schriftzüge werden unsicher und ausfahrend. Eine derartige Schriftprobe von einer Psychopathin gebe ich beistehend wieder. Sie erinnert auf den ersten Blick ganz an ein paralytisches Schriftstück, doch fehlen die dort so kennzeichnenden Auslassungen, Verdoppelungen, Ein-

fix find soft hing im Plink skiff in Braila into phigh streviel about some many pright streviel about some when the first fire with the while of the grafusion in the thirty of refusions

Schriftprobe 44. Ataktische Schrift einer Psychopathin.

schiebungen und Verwechselungen von Buchstaben; nur einige verkehrte Ansätze sind zu verzeichnen.

Andererseits führt eine hemmungslose Abhängigkeit von zufälligen Einflüssen leicht zu plötzlichen, unüberlegten Handlungen, übereilten Unternehmungen und Absagen, Wechsel der Stellung und des Berufes, planlosen Reisen, überstürzten Verlobungen, überraschenden Selbstmordversuchen. Vielfach kommen die Kranken auch dazu, sich mit vollen Segeln irgendeiner auffallenden Bewegung anzuschließen und nun eine Zeitlang mit ihr durch dick und dünn zu gehen. Die Gefühlsmäßigkeit ihres Denkens trägt sie dabei leicht über Zweifel und Bedenken hinweg. So werden sie leidenschaftliche Spiritisten und Mystiker, Impfgegner, Rohköstler, Anhänger irgendeiner gesundheitsgemäßen Lebensweise, Antivivisektionisten, Frauenrechtler; auch die alkoholgegnerische Bewegung hat unter ihrer Beteiligung zu leiden gehabt. Einzelne Kranke begehen, wenn sie sich arbeitsunfähig fühlen, kleine Schwindeleien und Gelegenheitsdiebstähle.

Die Arbeitsfähigkeit der Nervösen ist stets auf das empfindlichste beeinträchtigt. Unangenehme Ermüdungsgefühle lassen sie nach kurzer Zeit erlahmen. Es stellen sich die mannigfachsten Beschwerden ein, Abspannung, Kopfdruck, innere Erregung, Schlaflosigkeit. Sie sind daher vielleicht imstande, eine Arbeit mit Scharfsinn und Geschick anzugreifen, müssen aber aussetzen, wenn sie nicht rasch ans Ziel kommen, sondern eine längere, unbefriedigende Anstrengung vor sich sehen. Darum arbeiten sie mit vielen Unterbrechungen, schützen sich durch besondere Vorsichtsmaßregeln, teilen ihr Leben peinlich regelmäßig ein und vermögen auf diese Weise bisweilen trotz aller inneren Hindernisse auch auf geistigem Gebiete Genügendes und selbst Bedeutendes zu leisten. Namentlich der Zwang der Verhältnisse kann die sonst unfehlbar auftretenden Hemmungen durchbrechen. Ich kannte einen geistig sehr hochstehenden Gelehrten, der schon nach wenigen Minuten Lesens oder gleichgültigen Gespräches von den quälendsten Empfindungen im Kopfe befallen wurde, aber recht wohl imstande war, seine Vorlesung zu halten oder sonstige, wirklich notwendige geistige Arheit zu leisten.

Natürlich kommen die Kranken immer mehr dazu, ihre Betätigungen einzuschränken, um sich zu schonen. Sie arbeiten schließlich vielleicht nur noch eine oder zwei Stunden am Tage, nehmen längeren Urlaub, suchen immer leichtere, weniger anstrengende Beschäftigung. Bei ihren vielfach schwankenden Stimmungen vermögen sie sich nicht in den Zwang geregelter Betriebe einzufügen, setzen plötzlich aus, lassen wichtige Dinge unerledigt, versagen, wenn man sie am notwendigsten braucht. Manchmal sind sie imstande, sich zu einmaliger, vorübergehender Anstrengung aufzuraffen, und vermögen dabei vielleicht recht Brauchbares zu leisten. Sie sind aber zu allen Arbeiten unfähig, die Geduld, Hingabe und Ausdauer erfordern, lassen sie nach kurzer Zeit liegen oder lehnen sie von vornherein unter allerlei Vorwänden ab, finden sie langweilig, aussichtslos, überflüssig. Besondere Schwierigkeiten pflegen ihnen die Prüfungen zu bereiten, die nicht nur eine planmäßige Vorbereitung, sondern auch Sammlung und Geistesgegenwart erfordern. Immer von neuem schieben sie den Zeitpunkt hinaus, treten im letzten Augenblicke zurück, sind derart aufgeregt und verwirrt, daß sie auch nicht den mildesten Anforderungen zu genügen vermögen. Nicht wenige scheitern dauernd an der Unmöglichkeit, die Klippe der vorgeschriebenen staatlichen Prüfungen zu überwinden. Einzelne verzichten schließlich auf jede ernsthafte Tätigkeit, leben wunschlos und tatenlos dahin, werden zur Plage ihrer Familie, die für sie sorgen muß, lassen alles gehen, wie es geht.

Es kann nicht fehlen, daß die Erschwerung und Zerfahrenheit des psychopathischen Handelns die gesamte Lebensführung der Kranken in entscheidender Weise beeinflußt. Die steten Hemmungen, die Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit der Entschlüsse durchbrechen fortwährend die sachliche und selbstverständliche Abwicklung der Tagesgeschäfte; überall entstehen Schwierigkeiten und unerwartete Verwicklungen. Gerade darin zeigt sich eben die Entartung, die Unzweckmäßigkeit der psychopathischen Veranlagung. Sie hindert den glatten Ablauf der Lebensarbeit durch gänzlich unnötige Reibungen und bewirkt eine Verzettelung geistiger wie gemütlicher Kräfte in kleinlichen Nebendingen, so daß für die wirklich großen Kämpfe nichts mehr übrigbleibt. Klare und einfache Verhältnisse werden schwierig und verworren, sobald die nervöse Hand des Psychopathen in sie hineingreift.

Die mangelhafte Entwicklung eines zielbewußten, selbstsicheren Willens gewährt dem Triebleben bei unseren Kranken gewöhnlich einen weiten Spielraum. Unklare Gefühlsregungen überwältigen vielfach ohne weiteres die verstandesmäßige Überlegung. Triebartige Neigungen und Abneigungen, Sammelwut, grundlose Befürchtungen erzwingen sich rücksichtslose Beachtung; Ahnungen, abergläubische Zusammenhänge, Deutungen werden oft genug auch dort eine Macht, wo ihre Unsinnigkeit vollkommen klar erkannt wird. Sehr leicht entwickeln sich bestimmte gewohnheitsmäßige Willensrichtungen, deren wachsende Herrschaft späterhin kaum mehr durchbrochen werden kann. Manche Kranke müssen ihre Verrichtungen immer in ganz derselben Weise, unter den gleichen äußeren Bedingungen erledigen, fühlen sich behindert, unter Umständen sogar völlig unfähig, sobald irgendeine kleine Änderung eintritt. Sie fallen daher auch sehr leicht der Verführung zum Mißbrauche von Genußmitteln und Arzneien zum Opfer, werden Trinker, übermäßige Raucher, Morphinisten, gewöhnen sich an unsinnig starken Tee oder Kaffee, nehmen dauernd Schlafmittel. Nervosität. 1799

Die hypochondrische Neigung zu Quacksalbereien wird dabei oft verhängnisvoll.

Eine ganz besondere Rolle spielt bei der nervösen Veranlagung regelmäßig das Geschlechtsleben; es tritt weit stärker in den Vordergrund der Lebensvorgänge, als beim Gesunden. Gewöhnlich erwacht der Geschlechtstrieb auffallend früh und mit großer Lebhaftigkeit. Er führt sehr häufig von selbst oder unter freundschaftlicher Anleitung zur Masturbation, die dann ungemein hartnäckig zu wurzeln pflegt und unter Umständen selbst neben dem regelrechten Geschlechtsverkehr fortgesetzt wird.

In nicht ganz seltenen Fällen wird hier der Geschlechtstrieb zum Mittelpunkte des gesamten Seelenlebens. So entsteht das formenreiche Bild der "sexuellen Neurasthenie", die, wie allmählich immer klarer erkannt wird, nicht etwa die Folge von Ausschweifungen, sondern eine einfache Begleiterscheinung der angeborenen Nervosität darstellt. Das Anwachsen der geschlechtlichen Spannung kann, wie es scheint, in manchen Fällen von äußerst lebhaften Unlustgefühlen, innerer Erregung bis zur Arbeitsunfähigkeit begleitet sein, die erst mit der Entladung schwinden. Umgekehrt können sich an den Geschlechtsakt lebhafte Angstgefühle knüpfen, die sein Gelingen vereiteln und zur psychischen Impotenz führen. Die erhöhte geschlechtliche Erregbarkeit verleitet, namentlich bei starken inneren Hindernissen gegen eine natürliche Befriedigung, zum Versenken in geschlechtliche Träumereien (psychische Onanie), oft auch zu rücksichtsloser Masturbation mit der Folge dauernder Überreizung, vorzeitiger Ejakulation, Spermatorrhöe und den an sie sich anschließenden Empfindungen und hypochondrischen Befürchtungen. Alle möglichen krankhaften Empfindungen und Vorstellungen können sich um diesen Mittelpunkt herumgruppieren und dadurch das Gewicht noch verstärken, das ihm ohnehin schon im Seelenleben zukommt. Vielleicht ist, wie von manchen Beobachtern angegeben wird, der zur Vermeidung von Nachkommenschaft betriebene Coitus interruptus geeignet, die Entwicklung nervöser Beschwerden besonders zu fördern.

Recht verhängnisvoll kann namentlich auch der Umstand werden, daß sich an das Erwachen der geschlechtlichen Regungen vielfach die Entwicklung jener Verschrobenheiten der geschlechtlichen Befriedigung knüpft, in deren Aufdeckung unser Zeitalter so fruchtbar gewesen ist. Die Erinnerung an bestimmte Anlässe, bei denen der Geschlechtstrieb sich zuerst deutlicher regte, verbindet sich so innig mit dem Geschlechtsbedürfnisse, daß eine Befriedigung desselben schließlich nur noch unter ähnlichen Bedingungen möglich wird. Einer meiner Kranken, dem die Erzieherin in der Jugend gesagt hatte, sie werde ihm die Augen verbinden, wenn er immer so nach den kleinen Mädchen hinüberschaue, vermochte den Beischlaf später nur mit solchen Weibern auszuführen, denen die Augen verbunden waren. Wir werden derartige Erfahrungen später noch eingehend zu würdigen haben.

Auf körperlichem Gebiete begegnen uns bei den Nervösen vielfach Störungen, wie wir sie bei der Hysterie kennen gelernt haben, wenn auch meist nur in Andeutungen. Am häufigsten sind Steigerung der Sehnenreflexe, Zittern der Hände, besonders bei Aufregungen, Schwindelanfälle, auch gelegentliche Ohnmachten. Hie und da beobachtet man Herabsetzung des Konjunktival- oder Würgreflexes, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, Hypalgesien oder Hyperalgesien, umschriebene Zuckungen, Dermatographie. Der Ausdruck der Gemütsbewegungen kann gelegentlich die hysterische Maßlosigkeit zeigen; die Kranken verfallen in Weinkrämpfe, sinken vor Schreck zusammen, schlottern am ganzen Körper, wälzen sich am Boden, schlagen um sich, schreien, raufen sich die Haare. Bei anderen finden sich schwer ausrottbare üble Angewohnheiten. Nägelkauen, Neigung zum Kratzen, Hautzupfen, Haarebeißen, oder einförmige, gewohnheitsmäßige Bewegungen ("Tics"1), Gesichterschneiden, choreaartige Zuckungen, Kopfschütteln, Blinzeln, Schnüffeln oder Gautzen, Schnalzen mit der Zunge, Räuspern, Spucken, Leckbewegungen, Achselzucken, Aufspringen. In der Regel handelt es sich um die erstarrten Reste von Ausdrucks- oder Verlegenheitsbewegungen, in denen sich die innere Unruhe und Spannung entlädt: eine etwas andere Entstehungsweise werden wir später kennen lernen.

Weiterhin beobachten wir oft die allgemeinen Zeichen einer erhöhten nervösen Erregbarkeit, auffallende Empfindlichkeit gegen Alkohol, auch wohl gegen Tee oder Kaffee, rasches Zusammenbrechen bei länger dauernden Anstrengungen, Unfähigkeit, Hunger

<sup>1)</sup> Meige und Feindel, Der Tic, sein Wesen und seine Behandlung, deutsch von Giese. 1903.

und Durst lange Zeit zu ertragen, große Abhängigkeit von Witterung und Temperaturen, starkes Fiebern und Delirieren bei leichten Erkrankungen. Auch die krankhafte Empfindlichkeit gegen manche Geräusche (Reiben des Schieferstiftes, der Kreide auf der Tafel) oder Hautempfindungen (Berührung mit Samt) sind hier vielleicht zu erwähnen. Dagegen ist es mir sehr zweifelhaft, ob das gelegentlich in diesem Zusammenhange mit angeführte Auftreten von Verdauungsstörungen oder Hautausschlägen nach dem Genusse von Erdbeeren, Krebsen, Eiern, Mandeln in irgendeiner Beziehung zur nervösen Veranlagung steht.

Der Puls wird leicht unregelmäßig, besonders wenn sich die Aufmerksamkeit auf die Schlagfolge richtet. Nicht selten findet man eine peinliche Neigung zum Schwitzen oder Erröten bei gemütlicher Erregung, Störungen in der Blutverteilung, Wallungen zum Kopfe, Kälte der Hände und Füße. Rohde spricht von einer "vasomotorischen Diathese" der Psychastheniker. Die Pupillen sind wegen Hemmung des Sphinkterentonus öfters auffallend weit; ihre Reaktion pflegt sehr ausgiebig, die Pupillenunruhe verstärkt zu sein.

Ziemlich häufig ist lange fortgesetztes Bettnässen. Wir haben darin wohl nicht den Ausdruck einer durch Rückenmarksstörungen bedingten Schwäche des Blasenschließmuskels und auch nicht das Zeichen nächtlicher epileptischer Anfälle zu sehen, sondern die Folge einer ungenügenden Herrschaft des Willens über die Harnentleerung. Trömner spricht von einem "Reflexinfantilismus". Das Austreiben des Harns aus der Blase geschieht beim Tiere wie auch beim Säugling im allgemeinen ohne weiteres selbsttätig. Erst durch eine gewisse planmäßige Einübung gelingt es dem entwickelten Willen, diese wie so viele andere Verrichtungen des Körpers bis zu einem gewissen Grade zu beherrschen, so daß Entleerung und Zurückhaltung willkürlich erfolgen können. Es dürfte sich um ein ganz ähnliches Verhältnis handeln wie bei der Regelung unserer Gliederbewegungen, die auch vom Säugling zunächst planlos und ohne bestimmte Ordnung ausgeführt werden, bis sich allmählich der zielbewußte Wille ihrer bemächtigt. Daß auch hier der Erfolg sehr verschieden ist und manche Kinder lange Zeit oder selbst ihr Leben hindurch ungeschickt und unsicher in ihren Bewegungen bleiben, ist bekannt genug. So gibt es erfahrungsgemäß auch zahlreiche Menschen, die dem Harndrange nur verhältnismäßig kurze Zeit widerstehen oder die Blase nur unter gewissen Vorbedingungen willkürlich entleeren können. Im Wachen wird hier ein vollständiges Versagen des Willens nur ganz ausnahmsweise, etwa bei heftigen Gemütserschütterungen, eintreten. Im Schlafe dagegen, wo ohnedies der Einfluß des Willens auf den Körper stark abgeschwächt ist, wird sich die Harnentleerung verhältnismäßig leicht von ihm unabhängig machen können. Besonders begünstigt wird das durch große Tiefe des Schlafes, die einerseits die Willenseinflüsse vollkommener ausschaltet, andererseits den Harndrang weniger leicht zum Bewußtsein gelangen läßt. Am Tage beobachtet man bei unseren Kranken öfters Pollakiurie, sehr häufig wiederkehrenden Harndrang, der durch die allzu ängstlich auf die Blasenentleerung gerichtete Aufmerksamkeit bedingt wird.

Auch die Nahrungsaufnahme nimmt vielfach an der allgemeinen Störung teil. Heißhunger wechselt mit Appetitlosigkeit; gar nicht selten entwickelt sich das launenhafte Krankheitsbild der nervösen Dyspepsie, die Empfindung von Druck und Völle in der Magengegend, Würgen, Aufstoßen, Erbrechen, gelegentlich selbst Wiederkäuen, Verstopfung, psychisch ausgelöste Durchfälle. Manche Kranke zeigen starke Abmagerung. Der Schlaf ist ungemein häufig gestört. In einzelnen Fällen besteht ein ganz außerordentliches Schlafbedürfnis, so daß die Kranken nach 8-ostündigem Schlafe noch kaum zu erwecken sind. Wir haben wohl anzunehmen, daß dabei in der Regel die Tiefe des Schlafes ungenügend ist. Durch die Messungen der Schlaftiefe ist es wahrscheinlich geworden, daß Steigerung der nervösen Erregung den Schlaf oberflächlicher macht und die Erreichung einer größeren Tiefe verzögert. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt, daß unter den nervösen Menschen die Abendarbeiter verhältnismäßig häufiger sind, als die Morgenarbeiter; ihr Nervengewebe kommt nach der Arbeit langsamer zur Ruhe. Dementsprechend leiden viele unserer Kranken an großer Müdigkeit beim Erwachen, während ihnen das Einschlafen oft sehr schwer wird und der Schlaf selbst durch lebhafte und unruhige Träume gestört ist.

Eine weitere Gruppe von körperlichen Störungen ist deswegen von Bedeutung, weil sie zwar nicht der Ausdruck des nervösen Leidens selbst sind, wohl aber Hinweise auf ursächlich wichtige Schädigungen enthalten. Dahin gehören zunächst die sogenannten Entartungszeichen, aus denen wir auf ungünstige erbliche oder keimschädigende Einflüsse zu schließen pflegen. Wir finden Zurückbleiben der gesamten Körperentwicklung auf kindlicher Stufe, auffallend jugendliches oder frühzeitig gealtertes Aussehen, örtliche und allgemeine Wachstumshemmungen des Gehirns und Schädels, schiefes Gesicht, abnorme Zahn- und Kieferstellung, Fistelstimme, Mißbildungen aller Art an Ohren, Gaumen, Geschlechtsteilen (Kryptorchismus, Epi- oder Hypospadie), Händen (Syndaktylie), Behaarung, Hie und da treffen wir ferner auf die Überbleibsel früherer Hirnkrankheiten, halbseitige Schwäche, Lähmungen, Atrophien, Babinskis Zeichen, Spasmen. Öfters wird über Zahnkrämpfe berichtet. Auch die Spuren der Rachitis und adenoide Wucherungen sind als Hinweis auf allgemeine Ernährungsstörungen wohl nicht ganz ohne Belang: einige Male bestanden Andeutungen von Basedowscher Krankheit. Manche Kranke sind von Jugend auf schwächlich und zart, wenig widerstandsfähig gegen krankmachende Einflüsse; einzelne sind Frühgeburten. -

Da die Nervosität nach unserer Begriffsbestimmung ein angeborener krankhafter Zustand ist, kann von einem eigentlichen Verlaufe des Leidens nicht wohl die Rede sein. Gewöhnlich zeigt sich die krankhafte Anlage schon in früher Jugend. Manche Kinder sind übertrieben brav, still, scheu, ängstlich, wehleidig, ziehen sich zurück, haben wenig Geschick und Neigung zu körperlicher Betätigung. Bei anderen tritt mehr ein reizbares, empfindliches, unzufriedenes, unverträgliches Wesen in den Vordergrund, oft gepaart mit weinerlichem Eigensinn. Die gesteigerte Erregbarkeit kann sich in nächtlichem Aufschrecken, ängstlichen Träumen, Nachtwandeln bemerkhar machen.

In der Schule kündigt sich die Nervosität namentlich durch erhöhte Ablenkbarkeit, Zerstreutheit, Neigung zur Träumerei, Schlaffheit, Unruhe, rasches Versagen an. Gleichwohl werden manche Kinder, weil sie ängstlich allen Anforderungen nachzukommen suchen, keine Nebenbeschäftigungen treiben, sich in den Büchern vergraben, gute Schüler. Andere, bei denen die Erregbarkeit und Unstetigkeit überwiegt, kommen trotz allen Nachdrängens nicht recht vorwärts und erwerben sich nur ein oberflächliches, lückenhaftes Wissen. Häufig sind einseitige Begabungen und Mängel, geistige Frühreife, sprachliche Gewandtheit, musikalisches, zeichnerisches

Talent, Unfähigkeit zu rechnen, auswendig zu lernen, Fehlen des Ortssinnes, Zeitsinnes.

Eine stärkere Ausprägung der Störungen pflegen die Umwälzungen der Entwicklungsiahre zu bringen. Binswanger berichtet. daß die Krankheit in 46 unter 131 von ihm beobachteten Fällen im zweiten Lebensjahrzehnt begann. Ein nicht unerheblicher Teil der krankhaften Erscheinungen bewegt sich ia in derselben Richtung wie die inneren Vorgänge, von denen die Geschlechtsreifung begleitet ist. Die gemütliche Erregbarkeit wächst; die Neigung zum Grübeln und Träumen, zu Wertherstimmungen und triebartigen Entgleisungen nimmt zu. Weiterhin aber machen sich nunmehr auch noch eine Reihe von anderen Einflüssen geltend, die geeignet erscheinen. den Keim der Nervosität zu vollerer Entwicklung zu bringen. Die Anforderungen an Willensstärke und Selbstbeherrschung erhöhen sich mit dem Eintritte in selbständigere und verantwortungsvollere Betätigungen. Damit steigen für den Kranken die Schwierigkeiten, sich zu behaupten, und die Reibungsflächen gegenüber der Umgebung vergrößern sich. Verführungen treten an ihn heran, unter denen diejenigen zur Onanie, zum Alkoholmißbrauche, unter Umständen auch zum Morphium, für ihn besonders verhängnisvoll werden können. Die Erregungen und Enttäuschungen, die mit dem Liebesleben verbunden sind, tragen dazu bei, die Bewahrung des inneren Gleichgewichts zu erschweren. Beim Weibe mögen auch die Chlorose und die körperlichen Schädigungen durch das Fortpflanzungsgeschäft öfters eine Rolle spielen.

Im späteren Leben pflegt sich der Zustand der Nervösen lange Zeit hindurch nur wenig zu ändern. Selbstverständlich gibt es erhebliche Schwankungen, wenn sich die äußeren Lebensbedingungen besonders günstig oder ungünstig gestalten. Immerhin zeigt es sich, daß von unseren Kranken mehr als  $^2/_3$  vor dem 35. Lebensjahre in die Klinik kamen. Daraus scheint hervorzugehen, daß wenigstens die auffallenderen Störungen, Selbstmordversuche, Erregungszustände, überwiegend in die ersten Lebensjahrzehnte fallen. Da aber die einfache Nervosität, abgesehen von den hie und da glückenden Selbstmordversuchen, das Leben nicht bedroht und auch nicht zur duernden Abschließung in Anstalten zu führen pflegt, so ist die Annahme berechtigt, daß in den späteren Lebensjahrzehnten die Krankheitsäußerungen im allgemeinen mehr zurücktreten. Zum

Teil mag das dadurch bedingt sein, daß eine erhebliche Zahl von Kranken dann bereits irgendwie ein Plätzchen im Leben gefunden hat, dessen Anforderungen sie ihre Kräfte haben anpassen können.

Koch berichtet auch über periodische Verlaufsformen, die ich jedoch geneigt bin, als den Ausdruck manisch-depressiver Erkrankungen anzusehen. Allerdings werden öfters Besserungen oder Verschlimmerungen des Zustandes auch ohne erkennbaren äußeren Anlaß beobachtet.

Auf dem allgemeinen Boden der Nervosität können sich aber weiterhin auch noch andersartige Störungen entwickeln. Sehr häufig ist, wie schon angedeutet, das Auftreten einzelner hysterischer Krankheitserscheinungen. Bisweilen, namentlich unter dem Einflusse gemütlicher Erregungen, kann es vorübergehend zu Sinnestäuschungen und nächtlichen deliranten Zuständen kommen. Die Kranken hören Geräusche, Glocken, Frauenzimmerstimmen, Schreien ihrer Kinder, sehen farblose Gestalten, Telephonstangen, Gespenster. Sodann können sich die Angstzustände im Sinne von Phobien ausbilden, das Grübeln in der Richtung der Grübel- und Fragesucht; die sexuelle Neurasthenie kann die Vorstufe mannigfaltiger Verirrungen des Geschlechtstriebes abgeben. Endlich finden sich im Bilde der Nervosität allerlei Züge, von denen uns bald dieser, bald jener in schärferer Ausprägung bei der Betrachtung der späterhin zu schildernden Spielarten psychopathischer Persönlichkeiten wieder begegnen werden. -

Die allgemeine Prognose des Leidens ist in den vorstehenden Erfahrungen bereits angedeutet. Da es sich um eine Form der angeborenen Veranlagung handelt, wird eine grundsätzliche Umwandlung der krankhaften Persönlichkeit im Laufe des Lebens nicht erwartet werden können. Man wird jedoch die Möglichkeit offen lassen müssen, daß sich bei jugendlichen Kranken manche Eigentümlichkeiten mit fortschreitender Reifung noch bis zu einem gewissen Grade wieder ausgleichen. Eine ganze Reihe der geschilderten krankhaften Züge, die Erregbarkeit, die Ängstlichkeit, die Ablenkbarkeit, die Neigung zum Träumen, der Mangel an Selbstbeherrschung, die Bestimmbarkeit, haben ihre Wurzel im seelischen Gefüge der unreifen Persönlichkeit. Wir dürfen daher erwarten und finden es auch durch die Erfahrung bestätigt, daß derartige Störungen unter Umständen nur als vorübergehende Entwicklungs-

hemmungen stärker hervortreten, um späterhin ganz oder doch zum größten Teile wieder zu verschwinden. Nur bei einer gewissen Zahl der Fälle, bei denen wir die Erscheinungen der nervösen Veranlagung in der Jugend antreffen, werden wir mit deren dauerndem Fortbestehen, vielleicht auch noch mit einer Verschlechterung im Lebenskampfe zu rechnen haben. Leider sind die Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage, ob wir es mit einer vorübergehenden "Entwicklungs"- oder mit einer dauernden "Entartungsnervosität" zu tun haben, zurzeit noch ganz unsichere. Bei sehr jugendlichem Alter, vielleicht bis zur Mitte der 20 er Jahre, wird man die erstere Möglichkeit noch im Auge behalten dürfen. Man kann wohl auch annehmen, daß diejenigen Züge des Krankheitsbildes, die wir ähnlich auf jugendlicheren Altersstufen wiederfinden, einen weniger ungünstigen Ausblick auf die Zukunft eröffnen, als solche, die dem gesunden Leben mehr oder weniger fremd sind, wie die umschriebenen Angstzustände, das Fremdheitsgefühl, die kleinliche Bindung des Willens.

Römer hat bei einer größeren Zahl von Nervenkranken durchschnittlich 6-7 Jahre nach Abschluß einer bei ihm durchgeführten Kur Nachforschungen über ihr Befinden angestellt. Unter ihnen befanden sich 184 Fälle von "konstitutioneller Neurasthenie", die wohl in der Hauptsache dem hier geschilderten Krankheitsbilde zuzurechnen wären. Er kommt zu dem Schluß, daß, im Gegensatze zu der immer gutartig verlaufenden nervösen Erschöpfung (erworbenen Neurasthenie), hier wohl in 70% der Fälle ein günstiger Einfluß der Behandlung andauerte, daß aber doch nur etwa 20% der Kranken als annähernd genesen zu bezeichnen waren. Immerhin waren unter den Männern 70, unter den Frauen 73% wieder voll und dauernd arbeitsfähig geworden, während dort 7%, hier 13% arbeitsunfähig blieben und der Rest wenigstens teilweise imstande war, seinen Pflichten zu genügen. Bratz fand bei den allerdings viele schwerere Formen der Entartung in sich schließenden und nach ieder Richtung weit ungünstiger gestellten psychopatischen Zwangszöglingen noch bei 1/10 bis 1/8 einen erheblichen Einfluß der Erziehung. Er weist, ganz im Einklange mit unseren früheren Erörterungen, darauf hin, daß man vor Mitte der 20 er Jahre die Hoffnung auf einen Erfolg nicht ganz aufzugeben brauche. -

Die Ursachen der Nervosität sind, wie schon wiederholt an-

Nervosität. 1807

gedeutet, vor allem in der angeborenen psychopathischen Veranlagung zu suchen. In ganz besonderem Maße scheint die erbliche Entartung in Betracht zu kommen. Leider sind die Bedingungen für eine genauere Feststellung dieser Zusammenhänge bei den meist nur flüchtig durch unsere Klinik hindurchgehenden Psychopathen recht ungünstig, so daß die gewonnenen Zahlen zweifellos weit hinter den wirklichen Verhältnissen zurückbleiben. Dennoch wird man vielleicht den Vergleich mit anderen ähnlichen Krankheitsgruppen wagen dürfen. Dabei zeigt sich, daß eine unmittelbare Belastung seitens der Eltern, genau wie bei der Hysterie, in 1/2 der Fälle angegeben wurde. Wie dort trat auch hier die Bedeutung der eigentlichen Geisteskrankheiten bei den Eltern sehr zurück, noch mehr aber, im Gegensatze zur Hysterie, der Einfluß des elterlichen Alkoholismus. Dagegen fand sich in 27,5% Belastung durch psychopathische Zustände der Eltern. Wenn diese Erfahrungen, was mir aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich ist, mehr als Zufälligkeiten wiedergeben, so würden sie wohl für eine starke Neigung zu gleichartiger Vererbung sprechen, während Keimschädigungen hier weniger eine Rolle spielen dürften. Bei diesem Anlasse ist vielleicht darauf hinzuweisen, daß die Hysterie auch unmittelbar durch Alkoholmißbrauch erzeugt werden kann; von unseren Kranken pflegten dagegen nur etwa 5% reichlichere Alkoholmengen zu sich zu nehmen.

Vielleicht gewinnt, wie Möbius angedeutet hat, unter Umständen auch die Keimfeindschaft, das Zusammentreffen von Keimen, die nur mangelhaft miteinander verschmelzen, eine gewisse Bedeutung für die Entstehung psychopathischer Veranlagung. Wir wissen durch Darwin, daß die Vereinigung sehr weit auseinanderstehender Rassen leicht zu Rückschlägen in weit zurückliegende Entwicklungsstufen führt; gerade ein solcher Vorgang würde aber wohl das Auftreten umschriebener oder allgemeinerer Entwicklungshemmungen besonders begünstigen. Endlich kann wohl auch ein starker Altersunterschied zwischen den Eltern, hohes Alter eines Teiles oder Erschöpfung der Mutter durch eine lange Kinderreihe eine Unzulänglichkeit der nervösen Veranlagung bewirken, wenn auch über alle diese Fragen noch sehr eingehende Untersuchungen notwendig sind. Ebenso fehlt es noch an genügend sicheren Beobachtungsreihen darüber, wieweit Schädigungen der Mutter während der Schwangerschaft, körperliche Krankheiten, Ernährungsstörungen, gemütliche

Erschütterungen, zur Entwicklung der Nervosität beim Kinde beitragen können.

Daß sich die Anfänge des Leidens in der Regel bis in die Kindheit, mindestens bis in die Entwicklungsjahre zurückverfolgen lassen, wurde bereits näher erörtert. Die Beteiligung der Geschlechter stellte sich so, daß etwa 65% meiner Kranken Männer waren. Das kann zum Teil damit zusammenhängen, daß die krankhaften Störungen im männlichen Erwerbsleben weit stärker ins Gewicht fallen und daher häufiger zum Aufsuchen ärztlicher Hilfe Anlaß geben. Man wird aber wohl auch daran denken dürfen, daß beim weiblichen Geschlechte in höherem Maße die Neigung zur Umsetzung gemütlicher Spannungen in hysterische Ausdrucksformen besteht, die dann für die klinische Einordnung maßgebend werden. Römer fand unter seinen "konstitutionell Neurasthenischen" 88 Männer und 46 Frauen, also fast genau das gleiche Verhältnis der Geschlechter (65,7% Männer). Fast 2/2 meiner Kranken waren ledig, zum Teil wohl, weil sie sich mangels einer Familienpflege leichter zum Aufsuchen der Klinik entschlossen, vielleicht aber auch wegen der Abneigung vieler Psychopathen gegen die Ehe und wegen der Schwierigkeiten, die sich ihrer Verheiratung entgegenstellen. Unter den Frauen fanden sich, möglicherweise zufällig, eine Anzahl Verwitweter und Geschiedener. Nach ihrer Herkunft waren nur etwa 1/2 der Kranken Münchener, bei den Männern etwas mehr. Dabei mag die größere Hilfsbedürftigkeit der Zugewanderten im Erkrankungsfalle eine Rolle spielen. Da aber ferner die Zahl der vom Lande oder aus kleinen Städten stammenden Kranken verhältnismäßig groß war, ist es vielleicht auch hier, wie wir es bei der Hysterie versucht haben, gestattet, die Annahme zur Erklärung mit heranzuziehen, daß die Versetzung aus kleinen, einfachen Verhältnissen in das Erwerbsgetriebe der Großstadt vielfach einen ungünstigen Einfluß auf die Entwicklung nervöser Anlagen ausübt. Hinsichtlich des Anteils der Berufe fiel mir, abgesehen von der stärkeren Vertretung der vieldeutigen Gruppe der "Kaufleute", bei den Männern auf, daß eine Anzahl Studenten zu verzeichnen waren. Eine besondere Beteiligung der gebildeteren Stände ließ sich sonst nicht erkennen. Unter den Frauen erschienen auch hier in größerer Anzahl die in abhängiger häuslicher Stellung sich befindenden Dienstmägde, Köchinnen, Kinderfräulein, Stützen, teils wohl aus äußeren, teils wohl auch aus inneren Gründen.

Wenn wir auch die wesentlichen Ursachen der Nervosität in der persönlichen Veranlagung zu suchen haben, so sind doch, wie wir schon andeuteten, die weiteren Lebensschicksale des Kranken keineswegs ohne Bedeutung für die Gestaltung seines Zustandes, Ganz auffallend häufig fanden sich in der Vorgeschichte unserer Kranken Angaben einmal über mißliche wirtschaftliche Verhältnisse, sodann über Zwistigkeiten und Zerwürfnisse mit den nächsten Angehörigen. Es liegt auf der Hand, daß man hier zunächst an Folgen der psychopathischen Veranlagung zu denken hat. Die Kranken haben eine geringe und namentlich sehr ungleichmäßige Arbeitskraft, und sie verstehen es schlecht, ihre Lebenspläne sicher und zielbewußt durchzuführen. Daraus ergibt sich ihre Minderwertigkeit im Erwerbsleben, die sie im Wettbewerbe leicht erliegen läßt. Weiterhin sind sie reizbar, empfindlich und geben ihrer Umgebung wegen ihrer Entschlußunfähigkeit und Planlosigkeit vielen gerechten Anlaß zum Tadel.

Es ist aber doch wohl nicht zu bezweifeln, daß die gemütlichen Erregungen, die sich aus diesen Verhältnissen mit einer gewissen Notwendigkeit ergeben, ihrerseits wieder geeignet sind, die nervösen Störungen erheblich zu verstärken. Sobald sich aus irgendeinem Grunde die Daseinsbedingungen günstiger gestalten, pflegen auch die krankhaften Erscheinungen mehr in den Hintergrund zu treten. Umgekehrt zeigt sich oft eine deutliche Steigerung unter dem Einflusse von Schädigungen, die ganz außer Zusammenhang mit den nervösen Unzulänglichkeiten stehen, bei Erkrankungen der Angehörigen, Unglücksfällen, unverschuldeten Verlusten. Eine Kranke geriet in die größte Erregung, als ihr durch fremdes Versehen 10 Mark verloren gegangen waren; sie konnte sich aber auch lange nicht beruhigen, nachdem ihr der Verlust ersetzt worden war. Eine starke Verschlimmerung des Zustandes bringen hie und da bevorstehende Gerichtsverhandlungen; alljährlich pflegen uns einige Fälle von schwerer depressiver Verstimmung zuzugehen, bei denen sich dann herausstellt, daß es sich um eine schwebende Untersuchung handelt.

Vielfach ist die Ansicht vertreten worden, daß die Großstadt die Entwicklung der Nervosität besonders begünstige; Trömner bezeichnet sie als das "Treibhaus neurasthenischer Schößlinge". Es erscheint mir nicht leicht, ein zuverlässiges Urteil über diese Frage zu gewinnen. Wenn es richtig ist, daß in der Entstehungsgeschichte der Nervosität vor allem die angeborene Anlage, und zwar mehr die ererbte Unzulänglichkeit, als die Keimschädigung, in Betracht kommt, so läge eine erhebliche ursächliche Bedeutung des Großstadtlebens nicht ohne weiteres auf der Hand. Man wird aber daran denken dürfen, daß die Verführungen und Erregungen, denen der einzelne in den Brennpunkten menschlichen Verkehrs ausgesetzt ist, die weitere Entwicklung einer mangelhaften Anlage sehr ungünstig beeinflussen können. Lähr hat hier besonders auf das Wohnungselend, gesundheitswidrige Einflüsse im Fabrikbetriebe, die Schädigung durch aufreibende Akkord- und Nachtarbeit, die Unsicherheit der wirtschaftlichen Lage, die aufreizenden Wirkungen des Klassenkampfes hingewiesen. Freilich können dabei manche Störungen, so etwa wirkliche nervöse Erschöpfung oder die Folgen des Alkoholmißbrauches, hinzutreten, die an sich mit der Nervosität nichts zu tun haben. Weiterhin aber werden sich bei den erhöhten Anforderungen, welche die Großstadt an Selbstbeherrschung und Leistungsfähigkeit stellt, hier nicht wenige Personen als unzulänglich erweisen und so in die Hände des Arztes gelangen, die unter einfacheren Lebensbedingungen ihren bescheidenen Platz ohne Schwierigkeiten hätten ausfüllen können. Auf welche der erörterten beiden Möglichkeiten es vorzugsweise zu beziehen ist, daß die vom Lande oder aus kleinen Städten stammenden Großstadtbewohner unter den Nervösen stärker vertreten sind, muß vorderhand dahingestellt bleiben

Suchen wir den wesentlichen Inhalt der vorstehenden Darlegungen noch einmal kurz zusammenzufassen, so haben wir es bei der Nervosität mit einer bestimmten Form unzulänglicher Veranlagung zu tun, die zum mindesten recht häufig in gleicher oder ähnlicher Form von den Eltern ererbt wird. Die Störungen liegen vor allem in einer ungenügenden Ausbildung jener dauernden Gefühlsund Willensrichtungen, die uns einerseits eine gewisse Unabhängigkeit unserer Stimmungen und unseres Wollens von äußeren Einwirkungen, andererseits die Fähigkeit zu selbständigem, tatkräftigem Handeln aus inneren Beweggründen gewährleisten. Dieses Verhalten kann als eine Entwicklungshemmung im Aufbau der Persönlichkeit aufgefaßt werden, als das Ausbleiben eines der Abstraktion der Vorstellungen entsprechenden Vorganges in der Ausbildung des

1811

Willens. Wie dort die Erhebung der sinnlichen Einzelvorstellungen zu Allgemeinvorstellungen, Begriffen, Denkrichtungen unentwickelt bleiben kann, so sehen wir hier die Augenblicksantriebe nicht zu festen, das Handeln dauernd in bestimmten Bahnen haltenden, bald hemmenden, bald treibenden Charakterzügen werden. Eine solche Entwicklung kann dauernd ausbleiben oder nur verspätet und vielleicht unvollkommen eintreten. Daneben finden sich in der Regel auf den verschiedensten Seelengebieten noch andere Zeichen ungleichmäßiger Ausbildung der Persönlichkeit.

Ihre besondere Färbung erhält die Nervosität durch die häufige Beimischung von Behinderungen des Denkens und Wollens durch Ängstlichkeit. Man könnte meinen, daß die ängstliche, unter Umständen bis zur völligen Willenlosigkeit gehende Zurückhaltung eine natürliche Folge des Gefühls der eigenen Unzulänglichkeit darstelle. Es mag innerhalb gewisser Grenzen zutreffen, daß die Wahrnehmung der eigenen Unsicherheit diese wiederum verstärkt. Da es aber, wie wir späterhin sehen werden, Zustände mit mangelhafter Ausbildung des Willens gibt, denen die ängstlichen Willenshemmungen nahezu oder gänzlich fehlen, werden wir zu der Annahme genötigt, daß wir es hier mit einer besonderen Form der Entwicklungsstörung zu tun haben. Man könnte sogar an die Möglichkeit denken, daß die angeborene Neigung zu trüben, verzagten Stimmungen, zu Zweifeln und Bedenken ihrerseits die Ausbildung des Willens hindert, der natürlich, ebenso wie alle anderen seelischen Leistungen, geübt werden muß, um sich zu entwickeln. -

Aus der Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen und den klinischen Beziehungen zu anderen Formen des Entartungsirreseins darf man vielleicht den Schluß ziehen, daß die Nervosität in dem hier umschriebenen Sinne ein Sammelbegriff für eine Reihe von Zuständen ist, die wohl gewisse gemeinsame Züge aufweisen, nach anderen Richtungen aber auseinanderweichen und gewissermaßen verschiedenartige Entwicklungsmöglichkeiten in sich schließen. Hartenberg hat den Versuch gemacht, eine Reihe von Unterformen zu kennzeichnen; er unterscheidet eine depressive, eine ängstliche, eine erregte, eine reizbare und eine weichmütig-resignierte Form. Unsere Darstellung, die als kennzeichnendes Merkmal die Bindung des Willens durch Mangel des Selbstvertrauens betrachtet, würde wesentlich die letztgenannte und diejenigen Fälle der beiden ersten

Formen umfassen, die nicht den Grundzuständen des manisch-depressiven Irreseins oder der Zwangsneurose angehören. Die erregte Form dürfte zum größten Teile der manischen Veranlagung entsprechen, während wir die reizbare Form später bei der Besprechung der psychopatischen Persönlichkeiten näher zu würdigen haben werden. Scholz hält Indolente, Depressive, Manische, Periodische, Affektmenschen, Triebhafte, Haltlose, Verschrobene, Phantasten, Zwangskranke, sittlich Minderwertige und geschlechtlich Abnorme auseinander. Den meisten dieser Formen werden wir bei der Besprechung der krankhaften Persönlichkeiten begegnen; andere haben wir schon bei der Schilderung des manisch-depressiven Irreseins erwähnt.

Vielfach ist die Nervosität im hier umgrenzten Sinne mit anderen verwandten oder ähnlichen Krankheitszuständen verschmolzen worden. So hat Koch die hier geschilderten Zustände unter den ..angeborenen psychopathischen Minderwertigkeiten" beschrieben, wobei sie mit einer ganzen Reihe verwandter Krankheitsformen zusammengefaßt wurden. Auch Janet hat in seiner weit ausgreifenden Bearbeitung des ganzen Gebietes in dem Ausdrucke "Psychasthenie" eine gemeinsame Bezeichnung geschaffen, die neben der Nervosität namentlich noch die Zwangsneurose, aber wohl auch noch andersartige Krankheitsbilder in sich schließt. Er nimmt an, daß die allgemeine Grundstörung überall in einer Herabsetzung der "psychischen Spannung" zu suchen sei, eine Vorstellung, auf die wir späterhin noch zurückzukommen haben werden. Ich halte es vorderhand für zweckmäßig, die Nervosität von den Zwangszuständen abzutrennen. Sie scheint zwar vielfach die Vorbedingung für deren Entstehung aufzuweisen, bietet aber doch ein wesentlich anderes klinisches Gesamthild dar.

Sehr gewöhnlich wird die Nervosität mit der erworbenen nervösen Erschöpfung unter dem gemeinsamen Namen der "Neurasthenie" vereinigt. Die Gesichtspunkte, die mich veranlassen, diese beiden Krankheitsformen durchaus voneinander zu trennen, sind früher dargelegt worden. Hier soll nur nochmals betont werden, daß wir es bei der Neurasthenie immer mit einer körperlich begründeten, hier aber mit einer psychisch, durch mangelndes Selbstvertrauen bedingten Arbeitsbehinderung zu tun haben, mögen auch die klinischen Erscheinungen einander noch so ähnlich sein. Es handelt sich also um eine ganz verschiedene Entstehungsgeschichte. Zu-

gegeben werden muß jedoch, wie oben ausgeführt, daß wenigstens bei manchen Nervösen auch wirklich eine Steigerung der Ermüdbarkeit besteht, die dann ihrerseits wieder das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit empfindlich beeinträchtigen kann.

Eine scharfe Scheidung der Nervosität von der Hysterie erscheint angesichts der Häufigkeit einzelner hysterischer Krankheitszeichen kaum durchführbar. Dennoch wird man sich auf den Standpunkt stellen dürfen, daß die hysterischen Störungen hier, wie bei so vielen anderen Krankheitsformen, nur eine Begleiterscheinung darstellen, neben der die gesamte Eigenart des Seelenzustandes als die wesentliche Veränderung erscheint. Sie unterscheidet sich von derjenigen der Hysterischen eben durch die weitgehende allgemeine Bindung des Willens; dazu kommt die immerhin geringe Ausdehnung und nebensächliche Stellung, die hier den hysterischen Zeichen im Krankheitsbilde zukommt. Freilich wird man nicht in Abrede stellen können, daß es sich nur um Gradunterschiede handelt, und daß die Seelenzustände der Hysterischen wie der Nervösen eine Breite der Gestaltungen zeigen, die vielfache Berührungen ermöglicht.

Die Häufigkeit, mit der sich traurige Verstimmungen und Angstzustände bei Nervösen finden, kann es schwer machen, ihr Leiden von der depressiven Veranlagung zu unterscheiden, die wir früher als Vorstufe des manisch-depressiven Irreseins kennen gelernt haben. Bei manchen Fällen von "psychogener" Depression bei Psychopathen sind wir in der Tat, bevor wir die uns geflissentlich verschwiegene, auslösende Ursache kannten, zu der Auffassung einer manischdepressiven Erkrankung gekommen. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Verstimmungen der Nervösen in weit höherem Grade von äußeren Verhältnissen abhängig sind, als diejenigen der depressiv Veranlagten. Sie knüpfen sich an ganz bestimmte Einwirkungen an und schwinden mit ihnen. Aus den grundlos auftretenden Verstimmungen aber kann man die Kranken in der Regel sehr rasch durch einen Scherz, ein anregendes Gespräch, eine Zerstreuung herausreißen; sie fühlen sich in angenehmer Gesellschaft, im Theater, auf Reisen vollkommen wohl, während die depressiv Verstimmten den trüben Grundton ihres Wesens kaum jemals loswerden. Die Verbringung in die Klinik und beruhigender Zuspruch pflegt bei den Nervösen auch die heftigsten Angstzustände und Verstimmungen außerordentlich schnell zum Verschwinden zu bringen. Von einer gewissen kennzeichnenden Bedeutung für die depressive Veranlagung im Sinne des manisch-depressiven Irreseins ist wohl auch eine regelmäßige, deutliche Besserung des Zustandes gegen Abend nach sehr trüben Morgenstunden.

Es ist indessen zu betonen, daß es Fälle genug gibt, in denen sich diese Unterscheidungsmerkmale mehr oder weniger verwischen; es ist ja auch nicht immer möglich, zu erkennen, ob eine hartnäckige Verstimmung durch irgendeinen geheimen Kummer oder durch Krankheitsvorgänge bedingt ist, ob eine Aufhellung der Stimmung als zufällige Schwankung oder als Vorläufer des Überganges in einen hypomanischen Zustand aufgefaßt werden muß. Im ganzen kann ich mich des Eindrucks kaum erwehren, als ob zwischen den Verstimmungen der Nervösen und der depressiven Veranlagung eine gewisse tiefere Verwandtschaft bestände. Wir werden späterhin noch andere Tatsachen kennen lernen, die in derselben Richtung zu deuten scheinen. Natürlich soll aber damit nicht etwa von einer Zugehörigkeit der Nervosität zum manisch-depressiven Irresein gesprochen werden. Vielmehr könnte man sich das Verhältnis vielleicht ähnlich vorstellen wie dasienige zwischen Nervosität und Hysterie; gewisse Krankheitserscheinungen, die wir anderwärts zu ausgeprägten klinischen Bildern sich entwickeln sehen, gesellen sich in leichtesten Andeutungen zu anderen Krankheitszuständen hinzu, die ebenfalls aus dem Grunde der Entartung hervorwachsen.

Das scheue, zurückgezogene Wesen der Nervösen kann unter Umständen mit der negativistischen Abschließung schizophrener Kranker verwechselt werden. Indessen das Verhalten der Nervösen entspringt einer gesteigerten Verwundbarkeit und Empfindlichkeit, dasjenige der Schizophrenen einer feindseligen Ablehnung. Dort haben wir es mit einem angeregten, unter Umständen reichen Innenleben zu tun, das sich mitfühlender Teilnahme zugänglich erweist, mit einem mehr oder weniger weiten, wenn auch nur in der Stille gepflegten Interessenkreise, hier mit innerer Verödung und starrer Unzugänglichkeit. Zudem läßt sich hier meist ein deutlicher, wenn auch schleichender Beginn und auch ein gewisses Fortschreiten der Veränderung nachweisen, im Gegensatze zu dem mehr gleichmäßigen, wesentlich nur durch äußere Bedingungen beeinflußten Zustande des Nervösen. Man trifft aber doch gelegentlich Fälle,

Nervosität. 1815

in denen sich erst nach längerer Beobachtung entscheiden läßt, ob man es mit einer schleichenden, mäßig entwickelten Schizophrenie oder mit einer Psychopathie bei geringer geistiger Begabung und minderwertiger gemütlicher Veranlagung zu tun hat.

Nach der Gesundheitsbreite führen überall fließende Übergänge hinüber. Es gibt selbstverständlich keinen Menschen, bei dem alle Fähigkeiten des Gemütes und des Willens vollkommen gleichmäßig ausgebildet sind. Kleinere oder größere Unzulänglichkeiten auf diesem oder jenem Gebiete wird man daher überall entdecken können; sie treten dann am stärksten hervor, wenn die Sachlage besonders hohe Anforderungen stellt, oder wenn durch ungünstige Einwirkungen die allgemeine Leistungs-, Widerstands- und Anpassungsfähigkeit herabgesetzt wurde. So kommt es, daß sich vorübergehende Zeichen der Nervosität unter Umständen auch bei Menschen bemerkbar machen können, die sonst keinerlei Abweichungen darbieten. Hier liegen die Berührungspunkte mit der Neurasthenie, insofern sich eben unter dem Einflusse erschöpfender Schädigungen die kleinen Unzulänglichkeiten der Veranlagung deutlicher geltend machen können. —

Die Bekämpfung der Nervosität wird hauptsächlich in der Vorbeugung zu bestehen haben, gerade darum aber wenig Aussicht auf raschen Erfolg bieten. Heiraten belasteter Personen untereinander werden entschieden zu widerraten sein, während man bei der Mischung mit gesundem Blute immerhin auf eine allmähliche Überwindung der krankhaften Veranlagung bei der Nachkommenschaft hoffen darf. Besonders ungünstig wirkt der Umstand, daß psychopathische Persönlichkeiten sich vielfach zueinander hingezogen fühlen, wohl weil sie einander besser verstehen. Von sonstigen Schädigungen, die wir zu bekämpfen vermögen, wären etwa der Alkoholmißbrauch und die Lues zu nennen, ohne daß wir ihnen gerade hier eine besondere Bedeutung beimessen könnten.

Bei den Kindern selbst ist vor allem Nachdruck auf eine Erziehung zu legen, die den Körper kräftigt und die Entwicklung derjenigen Gehirnleistungen fördert, die hier Not zu leiden scheinen. Die geistige Ausbildung soll eher zurückgehalten werden, namentlich dann, wenn sich eine ungesunde Frühreife ankündigt. Die Neigung zum Grübeln und Wachträumen, ebenso zu aufregender und abenteuerlicher Lektüre ist durch Ablenkung auf praktische Be-

tätigungen, Spaziergänge, Beschäftigung mit der Natur, Arbeiten im Freien zu bekämpfen. Ferner muß mit Nachdruck der Verweichlichung und Verzärtelung entgegengearbeitet werden, da sie besonders geeignet ist, das Selbstvertrauen herabzusetzen und die Einschränkung der Willensbetätigungen zu fördern. Die Kinder müssen die Scheu vor den Unbilden der Witterung verlieren, dürfen sich nicht an künstlich angezüchtete "Bedürfnisse" gewöhnen, sollen lernen; Entbehrungen leichten Herzens zu ertragen. Ganz allgemein empfiehlt sich für nervöse Kinder eine ländliche Erziehung in kleinerem Kreise, um den Körper nach Möglichkeit zu entwickeln, die Sitzzeit in der Schule abzukürzen, eine zuverlässige Überwachung zu erreichen und den hier ganz besonders verderblichen Einfluß ungeeigneter Gesellschaft abzuschneiden. Namentlich sehr ängstliche und unselbständige Kinder, die unter den Schulsorgen wie unter den Neckereien rücksichtsloser Kameraden zu stark leiden, wird man zweckmäßig zunächst gesondert unterrichten lassen, bis sie eine größere Sicherheit erreicht haben.

Das Schlafbedürfnis muß ausreichende Befriedigung finden. Das Erwachen der geschlechtlichen Regungen soll genau beachtet und durch vernünftige Belehrung in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ungesund sich entwickelnde Freundschaften müssen durch rechtzeitige Trennung abgeschnitten werden. Übermäßige Zärtlichkeit und Liebkosungen sollen vermieden werden, namentlich bei Andeutungen frühzeitiger geschlechtlicher Erregbarkeit.

Der Hauptnachdruck ist auf die Erziehung des Willens zu legen. Auf alle Weise muß das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gehoben werden, was durch Spiel und Sport, Turnen und Wandern, namentlich aber auch durch körperliche Arbeit aller Art erreicht werden kann. Einerseits das Beispiel gleichstrebender Kameraden, andererseits eine Leitung, die sich unter wohlwollender Berücksichtigung der persönlichen Eigenart an die allgemeinen Grundsätze der militärischen Schulung anlehnt, wird in leichteren Fällen am Platze sein. Gewöhnung an Ordnung, Pünktlichkeit, Gehorsam, Einfügung in eine Arbeitsgemeinschaft, Übertragung eigener, den Kräften angemessener Verantwortung, Lösung gestellter wie selbstgewählter körperlicher Aufgaben sind die Mittel, die uns zu Gebote stehen, um Entschlußfähigkeit, Tatkraft und Selbstbeherrschung nach Möglichkeit zu entwickeln. Die Bestrebungen der Land-

Nervosität. 1817

erziehungsheime einerseits, der Wehrkraft-, Wandervogel-, Pfadfindervereinigungen andererseits scheinen durchaus geeignet, der Verkümmerung des Willens entgegenzuwirken.

Bei stärker ausgeprägten Störungen kann eine Erziehung zur Arbeit unter ärztlicher Aufsicht notwendig werden, wie sie namentlich von Grohmann mit viel Verständnis durchgeführt worden ist. Psychopathische Kinder vertragen wegen ihrer zweckwidrigen Anlagen die schablonenmäßige Behandlung in der Regel schlecht und verlangen ein ganz besonderes Eingehen auf ihre persönliche Eigenart. Auch bei der Berufswahl muß auf die Unvollkommenheiten der Veranlagung Rücksicht genommen werden. Aufreibende und sehr verantwortungsvolle Tätigkeit pflegt die Störungen zu verschlimmern, während eine einfache, regelmäßige, gleichförmige Arbeit im Gegenteil oft sehr günstig wirkt. Von mehr als liebhabermäßiger Beschäftigung mit Musik, Malerei, Schriftstellerei muß durchaus abgeraten werden, weil sonst eine ungesunde Abkehr von praktischer Tätigkeit und ein Entschlüpfen aus dem Zwange der Tagespflichten begünstigt wird, deren unerbittlich wiederkehrende Forderungen sonst dem Willen festen Halt geben.

Für die Behandlung der Nervösen gelten im allgemeinen dieselben Grundsätze wie für die vorbeugende Erziehung. Man wird zunächst nach Möglichkeit diejenigen Schädlichkeiten zu beseitigen suchen, die etwa in den Verhältnissen oder in der Lebensweise der Kranken liegen. Unter Umständen wird eine vorübergehende oder dauernde Entfernung aus einer unzweckmäßigen und erregenden Umgebung, selbst ein Stellen- oder Berufswechsel anzuraten sein. In der Lebensweise ist auf Regelmäßigkeit, richtige Verteilung von Arbeit und Erholung, reichlichen Schlaf und genügende Bewegung im Freien besonderes Gewicht zu legen. Selbstverständlich sind bei Nervösen alle Ausschweifungen besonders bedenklich. Enthaltsamkeit vom Alkohol ist durchaus notwendig, aber auch hinsichtlich des Tabaks, Kaffees, Tees wird man wegen der mangelnden Selbstbeherrschung vieler Kranker vorsichtig sein müssen. Ganz besonders gilt das noch vom Morphium und den Schlafmitteln; das erstere sollte aus der Behandlung Nervöser unbedingt verbannt werden, wie ich im Gegensatze zu Jendrassik mit größtem Nachdrucke betonen möchte. Die Kost soll einfach, ausreichend, aber nicht üppig oder verkünstelt sein; zumeist wird sich eine mehr pflanzliche Ernährungsweise als

zweckmäßig erweisen. Auf besondere Nährpräparate wird man, wenn sie nicht der körperliche Zustand angezeigt erscheinen läßt, verzichten können, ebenso auf "stärkende" Arzneimittel, da sie geeignet sind, die hypochondrischen Neigungen der Kranken zu unterstützen.

Aus demselben Grunde wird man, wo nicht ganz bestimmter Anlaß dazu gegeben ist, auf eine Behandlung der von den Kranken vorgebrachten nervösen Beschwerden im einzelnen am besten verzichten. Das lästige Bettnässen scheint, wo es nicht den gewöhnlichen Maßnahmen (Vermeidung abendlicher Flüssigkeitszufuhr, regelmäßiges Aufwecken) zugänglich ist, vielfach einer hvpnotischen Behandlung zu weichen. Trömner berichtet über 48% Heilungen und 25% Besserungen. Daß man auch versucht hat. es durch epidurale Kochsalzeinspritzungen sowie durch tägliche Darreichung von frischer Schafsniere zu bekämpfen, soll nur als Wunderlichkeit erwähnt werden. Die Tics behandelt man nach den Ratschlägen von Brissaud, Meige und Feindel durch Übungen in planmäßiger Unterdrückung oder in langsamer, willkürlicher Ausführung der unwillkürlichen Bewegungen, beides vor dem Spiegel. Dadurch wird allmählich die Herrschaft über die Bewegungen selbst wie über ihre Hemmungen wiedergewonnen.

Ungünstig pflegen länger fortgesetzte Kuren zu wirken, namentlich solche in Anstalten, bei denen das ganze Rüstzeug der ärztlichen Behandlung, das in Form von elektrischen Strömen aller Art, Massage, Wasseranwendungen, Zanderübungen auf den Kranken einwirkt, ihm nur zu leicht noch den Rest seines Selbstvertrauens nimmt. Man schreite dazu also nur bei ganz bestimmten Anlässen und für kürzere Zeit, höchstens 1-2 Monate. Im allgemeinen wird man mit kleinen Ablenkungen und Zerstreuungen, die bei zweckmäßiger Auswahl recht günstig zu wirken pflegen, vollständig auskommen, wenn nicht in den Lebensverhältnissen des Kranken unbesiegbare Hindernisse seiner Besserung liegen. Dabei wird man namentlich der Neigung des Kranken. sich zurückzuziehen und einzuspinnen, entgegenarbeiten müssen. Ich kann hier Hartenberg nicht zustimmen, der im Hinblicke auf die "Kräfteökonomie" ein freiwilliges Sichzurückziehen befürwortet, wie es nur etwa bei der depressiven Veranlagung am Platze wäre. Die Kräfte wachsen bei unseren Kranken, wie überall, nur Nervosität. 1819

durch Übung, nicht durch Schonung. Freundschaftlicher Verkehr im kleinen Kreise, gelegentlicher Besuch von Theater und Konzert, verständige Pflege künstlerischer und sonstiger Liebhabereien werden anzuempfehlen sein. Dazu sollen hie und da kleine Ausflüge, eine behagliche Reise, ein Aufenthalt an der See oder im Gebirge kommen. Auch längere Seefahrten in günstiger Jahreszeit mit ihrem zugleich anregenden, erholenden und beruhigenden Einflusse können recht wohltätig wirken, namentlich wo lebhafte Gemütserregungen voraufgegangen sind und bei sonstiger körperlicher Gesundheit die Ernährung gelitten hat. Beachtung verdient, daß die Nervösen im allgemeinen ein Ausspannen verhältnismäßig oft nötig haben, wenn auch nur auf kurze Zeit.

Den bei weitem wesentlichsten Teil der Behandlung bildet aber die psychische Beeinflussung der Kranken, der schon eine Reihe der angeführten Maßnahmen zu dienen bestimmt sind. Der Arzt wird hier bis zu einem gewissen Grade Erzieher sein müssen. Für die vielfach unselbständigen und ratlosen Kranken ist es schon eine Wohltat, sich öfters mit einem teilnehmenden, verständnisvollen Berater aussprechen zu können. Dabei bietet sich Gelegenheit, dem Kranken ein klares Verständnis für seinen Zustand und für die Hilfsmittel zu verschaffen, die ihm zur Bekämpfung seiner Unzulänglichkeiten zu Gebote stehen. Es ist allerdings zweifellos unrichtig, mit Dubois die Schwächen der Psychastheniker gerade in einem geistigen Mangel, einem "Illogismus", zu suchen und sich der Erwartung hinzugeben. daß man durch scharfsinnige Beweisführungen und Aufdeckung der krankhaften Trugschlüsse das Leiden heilen könne. Wirksam ist in erster Linie die gemütliche Beruhigung, die in der Unterstützung durch den Arzt liegt, dem Kranken das Gefühl der Geborgenheit gewährt und sein Selbstvertrauen stärkt. Es wird aber natürlich sehr wesentlich zur inneren Festigung des Kranken beitragen, wenn ihm mit dem Gewichte der Sachkenntnis die Grundlosigkeit seiner hypochondrischen Befürchtungen dargelegt wird, wenn man sein Mißtrauen bekämpft, und namentlich, wenn man ihn zu Leistungen ermutigt, auf die er schweren Herzens verzichtet hatte. Weiterhin wird durch verständigen Zuspruch die Reizbarkeit und Empfindlichkeit vermindert, die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung gestärkt werden können; man wird schiefe Urteile berichtigen, Einseitigkeiten mildern und unüberlegte Handlungen verhindern können.

Dubois, der offenbar das Verfahren psychischer Beeinflussung und Erziehung mit großer Kunst handhabt, hat sehr beachtenswerte Winke für die Durchführung seiner "moralischen Orthopädie" gegeben. Er verdankt seine Erfolge seiner "unverwüstlichen Logik", seiner milden, aber äußerst gewandten Überredungsgabe, deren Wirkung offenbar auf jener persönlichen Zuversichtlichkeit und Hoffnungsfreudigkeit beruht, ohne die niemand ein großer Heilkünstler sein kann. Sehr wesentlich ist es auch, daß er seinen Kranken viel Zeit widmet, immer für sie zu haben ist und stundenlang mit ihnen über ärztliche und nichtärztliche Dinge plaudert, um so ihre Eigenart kennen zu lernen und von den verschiedensten Seiten her unvermerkt seinen Beeinflussungsversuchen die Wege zu ehnen. Auf diese Weise gelingt es ihm, dort, wo wirklich rein "nervöse" Störungen vorliegen, die überraschendsten Erfolge zu erzielen. Appetitlosigkeit, Erbrechen, Diarrhöen, Harndrang, Stuhlverstopfung, Schlaflosigkeit verschwinden, teils durch die allmählich sich einstellende psychische Beruhigung, teils durch allerlei kleine Kunstgriffe, die darauf hinauslaufen, die körperlichen Verrichtungen von den störenden Einflüssen der gemütlichen Erregung unabhängig zu machen und selbsttätig ablaufen zu lassen (Ablenkung, genaue zeitliche Regelmäßigkeit mit vorbereitenden suggestiven Maßnahmen). Dubois spricht von einem "munteren Stoizismus", den man den Kranken einpflanzen müsse; in der Tat verschwindet ein großer Teil ihrer Beschwerden, sobald man sie dahin bringen kann, sie nicht mehr zu beachten. Wesentlich unterstützt wird das ganze Verfahren durch eine einleitende Liege- und Mastkur, die den Kranken beruhigt und für die ärztliche Einwirkung empfänglich macht.

Bei allen diesen Bestrebungen wird man das Ziel im Auge behalten müssen, den Kranken nicht in eine hilflose Abhängigkeit vom Arzte zu bringen, sondern ihn im Gegenteil nach Möglichkeit selbst, durch eigene Anstrengung, seine innere Freiheit erringen zu lassen. Der Kranke muß es lernen, daß sein schwacher Wille nur durch Übung erstarken kann, und daß es für ihn keine Heilung bedeutet, wenn er dauernd der Stütze des Arztes bedarf. Deswegen halte ich hier im allgemeinen auch die Anwendung der Hypnose<sup>1</sup>)

¹) Monnier, Zeitschr. f. Hypnotismus, VII, 3. 1898; Thulié, Le dressage des jeunes dégénérés ou orthophrénopédie. 1900; Vogt, Wiener Klin. Rundschau 1900, 2; Payot, Die Erziehung des Willens; Eschle, Zeitschr. f. Psychotherapie u. medizinische Psychologie, I, 1.

Nervosität. 1821

nicht für zweckmäßig; man wird mit vernünftiger und wohlwollender persönlicher Beeinflussung wohl regelmäßig erreichen, was überhaupt zu erreichen ist. Bérillon hat ein zunächst etwas sonderbar anmutendes, aber hie und da doch vielleicht nützliches Verfahren der "graphischen Psychotherapie", eine Art Selbsterziehung, vorgeschlagen, indem er die Kranken regelmäßig ihre Beschwerden und Sorgen aufschreiben, dann aber zuversichtliche Hoffnungen und erbauliche Vorsätze am Schlusse hinzufügen läßt.

Eines der allerwichtigsten Hilfsmittel der psychischen Behandlung ist die Arbeit. Sie widerspricht zwar vielfach den Neigungen des Kranken, der sich überanstrengt und erholungsbedürftig fühlt und von seiner Umgebung oft zu immer neuen Ausspannungen gedrängt wird. Man kann sich jedoch leicht davon überzeugen, daß ein längeres tatenloses Bummeln, zumal wenn es noch von vielfach wechselnden, umständlichen Kuren begleitet wird, einen äußerst ungünstigen Einfluß auf den Zustand der Kranken ausübt und die Gefahr dauernden Versinkens in völlige Willenlosigkeit mit sich bringt. Veraguth hat die verschiedenartigen Beschäftigungsmöglichkeiten, die für die Behandlung in Betracht kommen, nach ihrer psychologischen Bedeutung gekennzeichnet. Die erste Form, die handwerksmäßig schaffende, körperliche Arbeit, hat wohl die größten Vorzüge, auch für geistige Arbeiter, ja vielleicht gerade für diese. Sie ist aber in größerem Umfange fast nur in Anstalten durchzuführen und setzt ein gewisses Maß körperlicher Rüstigkeit und Gewandtheit voraus. Ihr nahe steht die sportliche Betätigung, bei der allerdings die eigentliche Schaffensfreude fortfällt und nur die Befriedigung über die vollbrachte Leistung übrigbleibt. Sie kann wohl das Selbstvertrauen der Kranken heben, gibt aber ihrem Leben keinen eigentlichen Inhalt und birgt zudem die Gefahr der Übertreibung in sich. Man wird sie daher immer nur als Nebenbeschäftigung empfehlen können. Unter allen Umständen ist sie der vielfach geübten, stumpfsinnigen Tätigkeit an Ergostaten und ähnlichen Apparaten, die nur zum Messen der Leistungsfähigkeit, nicht aber zu einer Beschäftigung der Kranken benutzt werden sollten, unendlich überlegen. Sehr häufig wird man sich genötigt sehen, auf Arbeiten mit mehr geistigem Inhalt zurückzukommen, von denen Zeichnen und Modellieren wohl am anregendsten sind; sie gehen unmerklich in leichtere Handfertigkeitsbetätigungen über. Natürlich wird hier weniger die Tatkraft, Entschlossenheit und Ausdauer, als die Geduld und Geschicklichkeit geübt. Es empfiehlt sich daher, neben ihnen noch körperliche Übungen durchzuführen. Da es in der Regel hauptsächlich darauf ankommt, dem Kranken die Angst vor der Tätigkeit zu benehmen und ihn an regelmäßige Überwindung der inneren Widerstände zu gewöhnen, so genügt oft irgendeine Art der planmäßigen Pflichterfüllung, deren gewissenhafte Durchführung vom Arzte gefordert und überwacht wird.

Überall, wo die häuslichen oder beruflichen Verhältnisse eine Loslösung des Kranken erforderlich erscheinen lassen, oder wo seine sachgemäße Behandlung daheim nicht durchgeführt werden kann. wird man ihn am besten einer Nervenheilanstalt, nicht einem hotelmäßigen "Sanatorium" übergeben1). Hier findet er zunächst den sachverständigen Arzt, der eine zweckmäßige psychische Beeinflussung ausüben kann. Sodann wird auf die etwa vorhandenen körperlichen Leiden und Beschwerden eingegangen werden können. Vor allem aber läßt sich hier eine Erziehung zur Arbeit ohne den drückenden Zwang und die Hast des Erwerbslebens und damit eine Kräftigung des Willens durchführen. In erster Linie pflegen es Gartenarbeiten zu sein, die eine befriedigende Betätigung mit Bewegung im Freien verbinden. Sodann aber hat man in den Nervenheilstätten allmählich noch eine ganze Reihe von Arbeitsbetrieben geschaffen, in denen jeder nach seinen Neigungen, Kräften und Befähigungen eingestellt werden kann, Tischlerei, Holzschnitzen, Papparbeit, Photographieren, Bürstenbinden, Zeichnen, für die Frauen weibliche Hausund Handarbeiten. Die Arbeitsgemeinschaft und das gegenseitige Beispiel, endlich die wichtige Persönlichkeit eines verständnisvollen Arbeitsleiters, der in jedem die schlummernden Kräfte zu wecken weiß, bilden hier die Grundlagen des Erfolges. Götze weist darauf hin, daß in den Anstalten eine ausschließliche Anhäufung Nervöser unzweckmäßig sei. Vielmehr erscheint eine starke Mischung mit psychisch gesunden Nervenkranken durchaus erforderlich.

Ein wesentliches Hindernis für die Ausnutzung der so erreichten Besserungen liegt in der Schwierigkeit, die Kranken wieder in das Erwerbsleben zurückzubringen. Der Gegensatz zwischen dem Schutze der Anstalt und der Rücksichtslosigkeit des Daseinskampfes ist zu schroff, als daß er immer ohne Schädigung ertragen würde.

<sup>1)</sup> Götze, Über Nervenkranke und Nervenheilstätten. 1907.

Lähr hat daher vorgeschlagen, Arbeitsstätten als Zwischenstufen zu schaffen, in denen die Gebesserten zunächst berufsmäßig und gegen ausreichende Vergütung durch Arbeit wieder an die Arbeit des Erwerbslebens gewöhnt werden könnten. Zugleich empfiehlt er Arbeitsnachweise, die es ermöglichen würden, den Arbeitsfähigen einen Wirkungskreis zu suchen, der nicht sogleich durch übermäßige Anforderungen das Erreichte wieder in Frage stellt und dem Kranken die Möglichkeit gewährt, sich allmählich an schwierigere Verhältnisse anzupassen. Lähr spricht davon, daß man die Kranken auch "wirtschaftlich heilen" müsse; jedenfalls ist es sehr wichtig, die bei den Psychopathen so reichlich fließende und zugleich für ihren Zustand so verhängnisvolle Quelle der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu verstopfen, wenn ihnen über den Anstaltsaufenthalt hinaus geholfen werden soll.

## B. Die Zwangsneurose.

Unter der Bezeichnung der Zwangsneurose<sup>1</sup>) fassen wir eine Reihe von Krankheitszuständen zusammen, deren gemeinsames Kennzeichen das lebhafte Gefühl der Überwältigung durch

<sup>1)</sup> Morel, Archives générales de médecine 1866, 385; v. Krafft-Ebing, Allgem. Zeitschr. f. Psych. XXXV, 303; Arbeiten aus dem Gesamtgebiet der Psychiatrie u. Neuropathol. IV, 21; Westphal, Archiv f. Psychiatrie, VIII, 737; Wille, ebenda XII, 1: Thomsen, ebenda XXVII, 319; XLIV, 1: Pitres et Régis, Archives de Neurologie, 1879, 13; 1902, 177; Verhandlungen des Intern. mediz. Congresses in Moskau 1897; Tamburini, Rivista sperim, di freniatria IX, 75; Raymond et Arnaud, Annales médico-psycholog, 1892, 2, 67; v. Kaan, Der neurasthenische Angstaffekt bei Zwangsvorstellungen und der primordiale Grübelzwang. 1893; Gadelius, Om Tvängstankar och dermed beslägtede Fenomen. 1896; Mercklin, Allgem. Zeitschr. f. Psych. XLVII, 628; Vallon et Marie, Verhandlungen des Intern. mediz. Congresses in Moskau, 1897; Janet, Névroses et idées fixes. 1898; Tuczek, Berl. klin. Wochenschr. 1899, 6; Magnan, Psychiatrische Vorlesungen, deutsch v. Möbius, Heft IV u. V; Heilbronner, Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. 1899, 410; Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie IX, 301; Friedmann, Psychiatr.-neurolog. Wochenschr. 1901, 40; Centralbl. f. Nervenheilk. 1905, 409; Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie XXI, 383; Rosenbach, Nervöse Angstzustände und ihre psychische Behandlung, 2. Auflage. 1903; Majano, Rivista di patologia nervosa e mentale, Aug. 1903; Raymond et Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903; Löwenfeld, Die psychischen Zwangserscheinungen. 1904; Warda, Archiv f. Psychiatrie XXXIX, 239; Gélineau, Des peurs maladives ou phobies. 1904; Hartenberg, Archives de neurol., Sept. 1904; Annales médico-psychol. 1907, 401; Bumke, Was sind Zwangsvorgänge? 1906: Skliar Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psychiatrie I, 469; Stöcker, ebenda XXIII, 121.

sich aufdrängende Vorstellungen oder Befürchtungen bildet. In der deutschen Psychiatrie ist der Ausdruck Zwangsvorstellung zuerst 1867 von Krafft - Ebing gebraucht worden, allerdings in einem etwas anderen Sinne, als wir ihm heute beilegen. Es handelte sich für ihn um Vorstellungen, die sich dem Kranken auf dem Boden einer depressiven Verstimmung mit Unwiderstehlichkeit aufdrängen. Auf ganz andersartige Formen von zwangsmäßig auftretenden Vorstellungen, auf die krankhafte Grübel- und Fragesucht, machte dann im nächsten Jahre Griesinger aufmerksam. Maßgebend für die weitere Entwicklung wurde aber ein Vortrag Westphals aus dem Jahre 1877, der eine noch heute vielfach aufrechterhaltene Begriffsbestimmung enthielt. Zwangsvorstellungen sind nach seiner Darlegung solche, die bei übrigens intakter Intelligenz und, ohne durch einen gefühls- oder affektartigen Zustand bedingt zu sein, gegen den Willen des betreffenden Menschen in den Vordergrund des Bewußtseins treten, sich nicht verscheuchen lassen, den normalen Ablauf der Vorstellungen hindern und durchkreuzen, welche der Befallene stets als abnorm, ihm fremdartig anerkennt, und denen er mit seinem gesunden Bewußtsein gegeniihersteht.

Wenn diese Begriffsbestimmung auch, wie wir später sehen werden, in verschiedenen Punkten anfechtbar ist, so hat sie doch den Ausgangspunkt zahlreicher weiterer Erörterungen gebildet. Allmählich stellte sich immer klarer heraus, daß die Zwangsvorstellungen nicht das Kennzeichen eines einzelnen, bestimmten Krankheitszustandes bilden, sondern daß sie bei einer Reihe verschiedener Erkrankungen vorkommen können, ganz ähnlich wie die hysterischen, katatonischen, Korssakowschen Krankheitserscheinungen. Ebenso wie bei den genannten Beispielen ließ sich aber doch wieder ein eigenartiges klinisches Bild herausheben, bei dem die Zwangsvorstellungen eine ganz besondere Rolle spielen, so daß man von einer "Zwangsvorstellungskrankheit" zu sprechen berechtigt war. Dieses Leiden aber erwies sich als eine Unterform jener psychopathischen Zustände, die man auf dem Boden der Entartung sich entwickeln sieht. Insbesondere zeigte es sich, daß es auf das engste mit den durch Zwangsbefürchtungen gekennzeichneten klinischen Bildern verwandt war, ja daß beide Gestaltungen bei demselben Kranken vielfach neben- und nacheinander zur Beobachtung kamen. Da sich die Trennung somit höchstens vom psychologischen, nicht aber vom klinischen Standpunkte aus durchführen läßt, sind dann von den neueren Bearbeitern des Gebietes, so von v. Kaan, Friedmann, Löwenfeld, gewöhnlich beide Spielarten psychopathischer Zustände zusammengefaßt worden. Ich bin diesem Beispiele gefolgt.

In der französischen Psychiatrie waren schon eine Reihe vereinzelter, in dieses Gebiet gehörender Beobachtungen beschrieben worden, bis Morel 1866 unter der Bezeichnung des "délire émotif" die erste ausführlichere und in allen wesentlichen Punkten zutreffende Darstellung des Leidens gab. Baillarger zog den Namen "monomanie avec conscience" vor; Falret sprach von einer "folie du doute"; freilich hatten beide nur gewisse besondere Formen der Krankheit im Auge. Legrand du Saulle fügte dann der folie du doute noch das "délire du toucher" hinzu, das er gewissermaßen als eine weitere klinische Entwicklungsstufe darstellte. Ganz besonders eingehend hat sich dann später Magnan mit der Zwangsneurose beschäftigt. Er erkannte vor allem ihre Beziehungen zur Entartung und ordnete sie in die große Gruppe nahe miteinander verwandter Krankheitszustände ein, die nach seiner Anschauung auf demselben Boden erwachsen. Außer den eigentlichen Zwangsvorstellungen und Zwangsbefürchtungen, die als "obsessions" zusammengefaßt werden, beschreibt er noch Zwangsantriebe, "impulsions", die indessen nur zum kleinsten Teile der Zwangsneurose im hier umschriebenen Sinne angehören. Auch sonst sind durch die engen Beziehungen, in die Magnan die verschiedenen Formen des Irreseins der Entarteten zueinander gebracht hat, die besonderen Züge der Zwangsneurose etwas verwischt worden. Ähnliches gilt von der neuesten, umfassenden französischen Bearbeitung des Gebietes durch Janet und Raymond, die sich zwar durch einen großen Reichtum an feinen psychologischen Beobachtungen auszeichnet, aber eine schärfere klinische Umgrenzung vielfach vermissen läßt. Jedenfalls sind unter den dort verwerteten Beobachtungen manche. die wir nicht der Zwangsneurose zurechnen würden.

Wenn auch die Zwangserscheinungen vielfach die Kranken nur anfallsweise oder bei besonderen Anlässen überfallen, so bestehen bei diesen doch, wie besonders die französischen Forscher klargelegt haben, regelmäßig gewisse dauernde persönliche Eigentümlichkeiten, die man den Stigmata der Hysterischen vergleichen kann sie liegen fast ausschließlich auf nsychischem Gehiete Die Verstandesbegabung der Kranken ist ganz überwiegend gut. nicht selten sogar vortrefflich: hie und da findet sich hervorragende sprachliche, künstlerische, psychologische Veranlagung, Auffassung und Gedächtnis bieten meist keine Störung: einzelne Kranke klagen über Vergeßlichkeit. Auch die Urteilsfähigkeit ist in der Regel vollkommen erhalten: manchmal beobachtet man iedoch eine gewisse Verschwommenheit und Unklarheit des Denkens. die wohl wesentlich durch den Einfluß gemütlicher Erregungen bedingt wird. Für die Krankhaftigkeit und die Eigenart ihres Leidens haben die Kranken gewöhnlich volles Verständnis: nur auf der Höhe der zwangsneurotischen Anfälle und hei den schweren Formen mit fortschreitendem Verlaufe kann die Einsicht in die Bedeutung der Störungen und die Fähigkeit zu ihrer Berichtigung mehr oder weniger verloren gehen. Die Kranken oflegen sich gut zu beobachten und dem Arzte genau über ihre inneren Erlebnisse zu berichten, haben auch meist ein lebhaftes Bedürfnis danach, sich auszusprechen.

Durchaus im Vordergrunde stehen unter den dauernden Krankheitszeichen die gemütlichen Störungen. Die Stimmungslage der Kranken ist ungemein häufig gedrückt, zur Schwermut geneigt, schwarzseherisch. Sie sind wehleidig, empfindlich, schreckhaft, weinen leicht, geraten bei jeder Gelegenheit in Verzweiflung, Vielfach äußern sie Lebensüberdruß und Selbstmordgedanken, allerdings meistens, ohne sie ernsthaft in die Tat umzusetzen. Vor allem aber werden sie fast dauernd von einer gewissen Ängstlichkeit beherrscht. die sich für gewöhnlich nur in einem Gefühle inneren Unbehagens. in Unsicherheit und Spannung äußern kann, zeitweise aber zu den heftigsten Erregungen führt. Damit verbindet sich sehr oft eine starke Reizbarkeit, bisweilen auch unvermittelter Stimmungswechsel. Ihre Ausdrucksformen nehmen dahei leicht ein übertriebenes. theatralisches Gepräge an (Weinkrämpfe, Schreien, Zusammenbrechen, Sichherumwälzen, Umsichschlagen). Das Bewußtsein der eigenen Unzulänglichkeit macht die Kranken manchmal mißtrauisch, störrisch, eigensinnig; einzelne sind ehrgeizig, suchen durch besondere Anstrengungen die Schwächen ihrer Veranlagung zu überwinden. Ihre Gemütsart ist in der Regel weich und gutherzig.

Hand in Hand mit den Eigentümlichkeiten der gemütlichen Ver-

anlagung gehen diejenigen des Willens. Hier begegnet uns regelmäßig eine ausgesprochene Gebundenheit und Unfreiheit, die sich freilich je nach der Stimmungslage stärker oder schwächer bemerkbar machen kann. Infolge vielfacher innerer Hemmungen erscheinen die Kranken schwerfällig, entschlußunfähig, lassen sich treiben, vermögen sich nicht zu tatkräftigem Handeln aufzuraffen. Sie bescheiden sich daher in ihren Lebensplänen, schränken die Gebiete ihrer Betätigung ein, ziehen sich überall zurück und neigen zu einer maschinenmäßigen Regelmäßigkeit der Lebensführung, die rasche Annassung an wechselnde Anforderungen und die Notwendigkeit häufiger Willensentscheidungen nach Möglichkeit ausschließt. In ihren Verrichtungen sind sie oft von peinlicher Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit; sie können mit größtem Aufwande von Fleiß an der Erledigung kleinlicher Aufgaben arbeiten. In ganz besonderem Maße fehlt ihnen die Fähigkeit, in ihrer Willensbetätigung den Kraftaufwand nach der Wichtigkeit des Tuns abzustufen, das Unwesentliche großzügig zu vernachlässigen. Ihre Ängstlichkeit verleiht auch den Nebendingen ein Gewicht, das die ganze Anspannung ihrer Kraft herausfordert, so daß sie sich nur allzuleicht in fruchtlosem Kampfe mit Nichtigkeiten aufreiben. Sie werden niemals Lebenskünstler, da jede Note in der Melodie des Lebens für sie die gleiche Betonung hat.

Von körperlichen Störungen begegnen uns bei unseren Kranken hauptsächlich die Ausdrucksformen gesteigerter nervöser Erregbarkeit, wie sie schon im vorigen Abschnitte aufgezählt wurden, lebhafte Sehnenreflexe, Andeutung von Fußklonus, Beschleunigung und gelegentliche Unregelmäßigkeit des Pulses, Wallungen, Zittern, Schwindelanfälle, Ohnmachten nach Aufregungen, Schmerzen und Mißempfindungen verschiedener Art, Alkoholintoleranz, lebhafte Träume und namentlich oft Schlafstörungen. Hie und da beobachtet man, worauf besonders Thomsen aufmerksam gemacht hat, auch ausgesprochene hysterische Erscheinungen, Krampfanfälle, Lähmungen, Aphonie, Empfindungsstörungen, Fehlen der Schleimhautreflexe, Nachtwandeln.

Auf der hier geschilderten Grundlage, deren Zeichen man nach meinen Erfahrungen niemals ganz vermißt, wenn sie auch natürlich bald stärker, bald schwächer ausgeprägt sind, entwickeln sich nun die eigentlichen Zwangserscheinungen. Ihre Gestaltung im einzelnen zeigt eine außerordentliche Mannigfaltigkeit, so daß es kaum möglich ist, sie erschöpfend darzustellen; das nach dieser Richtung Erreichbare hat Janet geleistet. Versuche zu einer übersichtlichen Gruppierung sind in großer Zahl gemacht worden. Koch unterscheidet im allgemeinen Zwangsempfindungen, Zwangsgefühle und -affekte, Zwangsantriebe und Zwangshandlungen, Zwangshemmungen und -unterlassungen, Zwangsvorstellungen. Dazu ist zu bemerken, daß man von Zwangsempfindungen wohl eigentlich nicht sprechen kann, da Empfindungen an sich schon unserem Willen nicht unterworfen sind und daher ihr Auftauchen, auch wenn es lästig und peinlich erscheint, doch nicht mit dem sonst die Zwangsvorgänge begleitenden Gefühle der Überwältigung des Willens einhergeht. Höchstens könnte man von einer unwillkürlichen Fesselung der Aufmerksamkeit sprechen, wie sie aber genau in derselben Weise durch jeden sehr starken oder erregenden äußeren Eindruck stattfindet. Tatsächlich bilden auch die sogenannten Zwangsempfindungen nur ganz nebensächliche Begleiterscheinungen, wenn sie nicht geradezu ein halluzinatorischer Ausdruck von Zwangsbefürchtungen sind. Auch die Zwangsantriebe, ebenso die Zwangshemmungen sind, soweit sie überhaupt der Zwangsneurose angehören, nach meiner Auffassung keine selbständigen Störungen, sondern lediglich Folgeerscheinungen von Zwangsbefürchtungen.

Friedmann, der nur die zwangsmäßig sich aufdrängenden Vorstellungen ins Auge faßt, trennt sie nach ihren Beziehungen zum Gedankengange in ein geordnetes, aber wider Willen erfolgendes Zwangsdenken, in isoliert auftauchende, meist unangenehme Vorstellungen und in assoziativ in den Gedankengang sich eindrängende Vorstellungen oder Vorstellungsreihen. Mir erscheint diese Einteilung mehr logisch, als klinisch. Das geordnete Zwangsdenken hat, wie ich glaube, doch eine wesentlich andere Bedeutung, als die übrigen Formen. Ihm fehlt vor allem das peinliche Gefühl des Fremdartigen, des Gegensatzes zu den Denkgewohnheiten und Neigungen der gesunden Persönlichkeit, das die übrigen Zwangsvorgänge auszeichnet und das Bewußtsein der hilflosen Ohnmacht so wesentlich verstärkt. Es gibt Menschen genug, die nach dem abendlichen Genusse starken Kaffees oder Tees oder nach einer anregenden Unterhaltung die auftauchenden Gedanken wider Willen stundenlang fortspinnen müssen und vergeblich zur Ruhe zu kommen suchen. Ihre Gemütslage, mag sie dabei auch ärgerlich und beunruhigt sein, bleibt doch ganz frei von der ängstlich verzweifelten Spannung, die den Kampf mit den Zwangsvorgängen begleitet. Sie pflegen auch dem Arzte wohl über Schlafstörungen, aber nicht über Zwangsdenken zu klagen. Weiterhin scheint mir der Umstand, ob die Vorstellungen isoliert bleiben oder sich assoziativ anknüpfen und untereinander verbinden, klinisch von untergeordneter Bedeutung zu sein.

Eine sehr eingehende Gruppierung der Zwangsvorgänge gibt Löwenfeld. Er unterscheidet zunächst nach psychologischen Gesichtspunkten Zwangserscheinungen der intellektuellen, der emotionellen und der motorischen Sphäre, von denen ich, wie schon angedeutet, die letzteren im Rahmen der Zwangsneurose nicht für selbständige Störungen, sondern für Ausdrucksformen namentlich der zweitgenannten Gruppe von Krankheitsvorgängen halte. Die erste Hauptform wird dann von Löwenfeld nach logischer Richtschnur in selbständige Zwangsvorstellungen und assoziative Zwangstendenzen gegliedert, eine Unterscheidung, die hier auch eine gewisse klinische Berechtigung hat, insofern im zweiten Falle bestimmte Denkgewohnheiten längere Zeit das Krankheitsbild zu beherrschen pflegen. Zu den Zwangsvorstellungen werden dann noch die Zwangsempfindungen und Zwangshalluzinationen gestellt, deren selbständige klinische Bedeutung mir fraglich erscheint. Den assoziativen Zwangstendenzen gehören die Grübel- und Fragesucht, die Zweifelsucht, die Zwangsskrupel und Selbstvorwürfe, der Beachtungszwang, Erinnerungszwang und das Zwangsdenken an. Daß letzteres für die klinische Betrachtung wohl am besten ausscheidet. wurde bereits erörtert. Ob die übrigen Formen alle mit Recht den Zwangserscheinungen "der intellektuellen Sphäre" zugerechnet werden, ist mir einigermaßen zweifelhaft. Zum mindesten für den Erinnerungs- und Beachtungszwang, die Zwangsskrupel und -vorwürfe, wohl auch für die Zweifelsucht scheint mir der Zusammenhang mit Zwangsbefürchtungen ein so unmittelbarer zu sein, daß ich sie wiederum nicht als selbständige Störungen, sondern als den Ausfluß auftauchender Befürchtungen betrachten möchte.

Unter den Zwangserscheinungen auf gemütlichem Gebiete hält Löwenfeld Angszustände und andersartige Zwangsaffekte und -stimmungen auseinander. Als Beispiele letzterer sind Zwangsver-

stimmungen, Wutanfälle und die Zwangsliebe aufgeführt. Auch hier scheinen mir mehr psychologische, als klinische Erwägungen maßgebend gewesen zu sein. Iene gemütlichen Regungen können zwar auch eine zwingende Gewalt gewinnen und die Selbstbeherrschung über den Haufen werfen, aber sie haben gar keine näheren Beziehungen zu den früher besprochenen Zwangsvorgängen. Sie wachsen ia auch immerhin mit einer gewissen Folgerichtigkeit aus dem eigenen Denken und Fühlen heraus und erscheinen dem Kranken nicht als durchaus fremdartige Eindringlinge. Zum Teil liegt das vielleicht daran, daß wir für die Berechtigung der Gemütsbewegungen überhaupt keinen so festen Maßstab besitzen wie für diejenige des Gedankeninhaltes. Die Unvereinharkeit einer auftauchenden Vorstellung mit unserer Denkrichtung, die Unsinnigkeit einer Befürchtung ist ohne weiteres einleuchtend, während Gemütsbewegungen, auch wenn sie an sich unbegründet sind, einer Berichtigung durch Überlegungen wenig oder gar nicht zugänglich erscheinen. Aus den hier erörterten Gründen glaube ich auch die "primär inhaltslosen Angstzustände", die Löwenfeld neben den Zwangsbefürchtungen, den "Phobien", unter den zwangsmäßigen Angstzuständen nennt. hier ausscheiden zu sollen. Da unsere Gemütsbewegungen nicht in ähnlicher Weise dem Willen gehorchen wie unser Denken, bedeutet das Auftauchen einer inhaltslosen Beängstigung für unser eigenes Innere wie für die klinische Betrachtung etwas ganz anderes, als das Versagen der Herrschaft über unseren Vorstellungsverlauf.

Von den französischen Forschern hat sich Magnan mit einer allgemeinen Unterscheidung der "obsessions", der Zwangsvorstellungen und -befürchtungen, und der "impulsions", der Zwangsantriebe, begnügt, außerdem aber eine Aufzählung zahlreicher einzelner klinischer Gestaltungen des Leidens gegeben. Pitres und Régis halten Phobien und Obsessions auseinander. Erstere werden in Pantophobien und Monophobien, Furcht vor Gegenständen, Elementen, lebenden Wesen, vor Krankheit und Tod, Furcht an bestimmten Orten, eingeteilt, während bei den "obsessions" hauptsächlich Zwangsvorstellungen, Zwangsantriebe und Zwangshalluzinationen unterschieden werden. Vallon und Marie rechnen auch die Zwangsbefürchtungen ("obsessions émotionelles") zu den obsessions.

Eine ganz andere, wesentlich verwickeltere Einteilung gibt Janet in seinem großen Werke. Er hält zunächst "idées obsédantes", und "agitations forcées" auseinander. Zu den ersteren gehören die gotteslästerlichen, verbrecherischen und hypochondrischen Zwangsvorstellungen, ferner die Vorstellung, sich schämen zu müssen, etwas Widerliches oder Lächerliches an sich zu haben. Die große Gruppe der "agitations forcées" zerfällt wieder in eine Reihe von Untergruppen, die als "agitations mentales, motrices" und "émotionelles" gekennzeichnet werden. In der ersten Untergruppe finden wir die Zweifelsucht (manies de l'oscillation) mit verschiedenen Sonderformen, sodann die "manies de l'au delà", die krankhafte Genauigkeit, die Zahlensucht, die krankhafte Vorsicht, die Wiederholungssucht, die Erklärungssucht, das Grübeln über Zukunft und Vergangenheit und verschiedene andere Spielarten. In dieselbe Hauptgruppe gehören noch die "manies de la réparation", die Sucht, sich durch allerlei Maßregeln vor vermeintlichen üblen Folgen zu schützen, und die "agitations mentales diffuses", unter denen sich das geistige Wiederkäuen und die zwangsmäßigen Träumereien aufgeführt finden. Die zweite motorische Untergruppe enthält einmal die "tics" und dann die Erregungszustände, die Störungen des Ganges, der Sprache. Endlich umfaßt die letzte Untergruppe die Zwangsbefürchtungen (Phobien) und die diffusen, unbestimmten Angstzustände.

Der Hauptmangel dieser, bis in die kleinsten Einzelformen sich verzweigenden Einteilung ist ihr rein psychologischer Aufbau. Überall sind hier Krankheitserscheinungen auseinandergerissen und zu besonderen Einheiten gemacht worden, die Teile eines und desselben klinischen Bildes darstellen und sich auseinander entwickeln. Diese Trennung, die für die psychologische Zergliederung vielleicht bis zu einem gewissen Grade berechtigt ist, entspricht den Anforderungen der Klinik ebensowenig, als wenn man etwa aus einem melancholischen Krankheitsbilde einmal die Versündigungs- und Kleinheitsideen, sodann die Angst- und Verstimmungszustände, endlich die Entschlußunfähigkeit, den Stupor, die ängstliche Unruhe, den Selbstvernichtungsdrang gesondert beschreiben wollte. Ich glaube daher, daß die Störungen des Denkens, Fühlens und Wollens, soweit sie überhaupt einem einheitlichen Krankheitsvorgange angehören, miteinander in diejenige Verbindung gebracht werden müssen, in der sie tatsächlich beobachtet werden.

Mit wenigen Worten sei endlich noch der Gruppierung von

Tamburini gedacht, die sich in ihrer Einfachheit den klinischen Bedürfnissen anpaßt. Er unterscheidet intellektuelle Zwangsvortstellungen, die eigentlichen Zwangsgedanken nebst Grübelsucht, Fragesucht, Zweifelsucht, ferner die von Angst begleiteten Zwangsbefürchtungen, endlich die Vorstellungen mit Zwangsantrieben.

Wenden wir uns nunmehr der Aufgabe zu, unter möglichster Anlehnung an die klinische Beobachtung zu einem Überblicke über das Gebiet der Zwangsneurose zu gelangen, so fällt uns zunächst der von allen Forschern bemerkte und verwertete Unterschied ins Auge, daß wir es einerseits mit Vorstellungen zu tun haben, die in gar keiner näheren Beziehung zum eigenen Ich stehen und daher nur wegen ihrer Aufdringlichkeit, unter Umständen auch wegen ihres unangenehmen Inhaltes, peinlich empfunden werden, ohne jedoch das Wohl und Wehe des Kranken irgendwie zu berühren. Das wären in erster Linie die eigentlichen Zwangsvorstellungen, das unwiderstehliche Eindringen gleichgültiger oder unlustbetonter Vorstellungen in den Gedankengang, die sich nicht durch eine Willensanstrengung verscheuchen lassen und dadurch das Gefühl der Ohnmacht hervorrufen. Es kann sich auch um einzelne Bilder handeln. die mit sehr großer Deutlichkeit erscheinen; von wirklichen Sinnestäuschungen ist aber dabei keine Rede. In derselben Hauptgruppe wäre dann wohl auch die zwangsmäßige Neigung zu gewissen allgemeinen Denkrichtungen unterzubringen, der Zwang, über nichtige Dinge zu grübeln und zu forschen, zwecklose Fragen aufzuwerfen, mit Zahlen zu spielen.

Allen diesen, gewissermaßen unpersönlichen Formen des Zwangsdenkens steht die Hauptmasse der Beobachtungen gegenüber, bei der es sich unmittelbar um die Beziehungen des Kranken zum Leben und zu seiner Umgebung handelt. Wir können sie unter dem gemeinsamen Namen der Zwangsbefürchtungen oder Phobien zusammenfassen. Ihr Bereich erstreckt sich auf alle die verschiedenen Richtungen, in denen sich menschliche Beängstigungen bewegen können. Ganz allgemein kann man sie etwa in drei große Gruppen ordnen, wobei sich allerdings naturgemäß manche Berührungspunkte zwischen den einzelnen Formen finden. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um die Befürchtung irgendeines Unglücks, das dem Kranken begegnen könnte, sei es durch Krankheiten, Unfälle, andere Menschen, Tiere, Gifte oder durch sonstige, nicht näher bestimmte

Ursachen. Wir können hier von "Unglücksangst" oder, in Anlehnung an die früher geschilderten Symbantopathien, von "Symbantophobien" sprechen. Sie knüpfen an die allgemeine Unsicherheit des menschlichen Schicksals, an die steten, unberechenbaren Gefahren an, die über Gesundheit und Leben jedes einzelnen durch alle möglichen unvorhergesehenen Zufälle hereinbrechen können. Das Krankhafte liegt lediglich darin, daß die allerentferntesten Möglichkeiten, ja Ereignisse, die praktisch unmöglich sind, dem Kranken in greifbare Nähe gerückt erscheinen. Wir haben es also nur mit einer krankhaften Steigerung einer Erscheinung zu tun, die wir bei ängstlichen Menschen beobachten können, denen sich in jeder Lebenslage die ungünstigen Möglichkeiten mit besonderer Deutlichkeit vor Augen stellen.

Die zweite große Gruppe der Zwangsbefürchtungen entspringt aus dem Verantwortlichkeitsgefühle des Menschen. Sie bezieht sich auf die Möglichkeit irgendeiner Pflichtverletzung durch eigenes Tun und Lassen. Alle die verwickelten Beziehungen des Menschen zu Gott, zu seinen Mitmenschen, zum Staate, zu seinem Berufe können von dieser "Verantwortungsangst" ergriffen werden. Was hier den Kranken quält, ist das krankhaft empfindliche Gewissen, das ihn nicht nur zwingt, jede Handlung, jedes Wort, ja jeden Gedanken mit größter Sorgfalt auf ihre Tadellosigkeit zu prüfen, sondern ihm auch allerlei schreckliche Möglichkeiten vorspiegelt, wie er sich mit Schuld beladen haben könnte. Auch hier haben wir es demnach mit Regungen zu tun, deren Wurzeln in gesundem Boden liegen, in den Pflichten, die dem einzelnen seine Abhängigkeit von Gott und von der menschlichen Gemeinschaft auferlegt. Wir alle müssen unser Handeln nach den hier an uns herantretenden Anforderungen regeln und einschränken; wir sind genötigt, uns immer wieder zu prüfen, ob wir auch im Rahmen unserer Rechte geblieben sind, unsere Pflichten erfüllt haben. Dennoch bleibt unserem Denken und Wollen ein weiter Spielraum innerer und äußerer Freiheit. Er engt sich ein beim Ängstlichen, dem übertriebene Gewissenhaftigkeit den Willen weit über das notwendige Maß hinaus bindet, und er schrumpft ganz zusammen, wo die krankhafte Verantwortungsangst auf Schritt und Tritt das Schreckgespenst der Pflichtverletzung heraufbeschwört.

Ebenfalls mit den Beziehungen der Menschen zueinander steht

die dritte große Gruppe der Zwangsbefürchtungen im Zusammenhang. Allein es handelt sich hier nicht um Gewissensangelegenheiten, sondern um die Aufrechterhaltung der persönlichen Würde. Unsere Stellung in der Welt, insbesondere unseren Mitmenschen gegenüber, ist nicht nur von unserem sittlichen Verhalten, sondern bis zu einem gewissen Grade auch von unserem Benehmen und unseren äußeren Eigenschaften abhängig, ja diese erscheinen zunächst vielfach maßgebend, weil die Würdigung des inneren Menschen engere persönliche Beziehungen voraussetzt. Die Äußerlichkeiten des Menschen spielen daher in den Verkehrsbeziehungen eine große Rolle. Ihre Unzulänglichkeiten geben den Anlaß zu Beschämungen und Verlegenheiten, zu deren humorvoller Überwindung unter Umständen schon ein erhebliches Maß von innerer Freiheit und Unabhängigkeit gehört. Bei ängstlichen und unselbständigen Naturen erschüttern sie nicht nur das ohnehin geringe Selbstvertrauen, sondern sie führen auch durch die Verstärkung der Unsicherheit die Gefahr immer neuer gesellschaftlicher Erniedrigungen herauf. So kann sich eine krankhafte "Verkehrsangst", eine "Homilophobie", aus der selbstquälerischen Überschätzung wirklicher oder der Einbildung vermeintlicher persönlicher Mängel entwickeln.

Wie aus den oben besprochenen Einteilungen der Zwangsvorgänge erhellt, sind von allen Forschern den Zwangsvorstellungen und Zwangsbefürchtungen auch "Zwangsantriebe" an die Seite gestellt worden. Es kann nicht bezweifelt werden, daß Antriebe, die den Willen zwangsmäßig zu irgendeiner nicht gewollten Handlung führen, tatsächlich vorkommen. Wir sind ihnen in reicher Entwicklung bei der Dementia praecox begegnet. Sodann werden wir im nächsten Abschnitte Handlungen kennen lernen, die zwar willkürlich ausgeführt werden, aber ebenfalls aus krankhaften, sich mit Gewalt den Weg bahnenden Antrieben hervorgehen. Auch unsere Kranken sprechen sehr häufig davon, daß sie sich dazu getrieben fühlen, Dinge zu tun, die ihnen schrecklich sind, die sie verabscheuen; sie fürchten, dem Drange eines Tages nicht mehr widerstehen zu können.

Unter diesen Umständen erscheint es höchst auffallend, daß nach den übereinstimmenden Erfahrungen aller Beobachter von diesen Kranken tatsächlich doch niemals die Schandtaten begangen werden, die ihnen vorschweben. Man hat diese geringe Triebkraft des gemeingefährlichen Dranges hier wohl auf den Umstand zurückgeführt, daß es sich um sittlich hochstehende Menschen mit reichlichen Hemmungen handle, die sich auf alle Fälle noch einen Rest von Selbstbeherrschung zu bewahren vermöchten. Es würde demnach mehr eine Art von glücklichem Zusammentreffen sein, wenn es nicht wirklich zu so folgenschweren Handlungen kommt, wie bisweilen in den anderen erwähnten Fällen. Mir erscheint diese Erklärung wenig einleuchtend; vielmehr glaube ich, aus dem angeführten, tiefgreifenden Unterschiede im Verhalten der Kranken schließen zu dürfen, daß die Verhältnisse dort und hier verschieden gelagert sind. In der Tat läßt sich bei genauerer Prüfung zum mindesten in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle von Zwangsneurose leicht feststellen, daß es sich gar nicht um wirkliche Zwangsantriebe, sondern lediglich um die Befürchtung handelt. daß der Kranke einmal die von ihm mit Entsetzen abgelehnte Tat begehen könne. Nur etwa in dem Sinne, wie das Verbotene reizt und anzieht, kann von einem Antriebe die Rede sein. Auch die hisweilen vorkommenden einleitenden oder sinnbildlichen Handlungen, das Hinstarren nach dem als Mordwerkzeug gedachten Messer, zuckende Handbewegungen, sind weit davon entfernt, Ansätze zu wirklichem, nur mit Mühe unterdrücktem Handeln zu sein; sie bedeuten Ausdrucksbewegungen, die durch lebhafte, gefühlsstarke Vorstellungen in ähnlicher Weise ausgelöst werden wie die manchen Kranken bei gleichem Anlasse vorschwebenden erschreckenden Gesichtshilder

Die hier dargelegte Auffassung trifft nach meinen Erfahrungen in so weitem Umfange zu, daß wir für die vereinzelten Fälle, in denen doch Antriebe vorkommen, die sich in Handeln umzusetzen streben, nach einer anderen Erklärung suchen müssen. Indem ich späteren Erörterungen vorgreife, möchte ich daran erinnern, daß Zwangsvorgänge gar nicht selten beim manisch-depressiven Irresein zur Beobachtung kommen. Dort aber können in der Tat Antriebe auffauchen, namentlich im Sinne der Selbstvernichtung oder der Familientötung, die eine sehr bedeutende Triebkraft besitzen. Es ist nicht immer leicht, solche Fälle richtig zu erkennen; grundsätzlich sind sie aber natürlich von der Zwangsneurose abzutrennen.

Unter den Zwangsantrieben, namentlich unter den "agitations motrices" von Janet, finden sich aber weiterhin auch eine Reihe

von Vorgängen angeführt, die offenkundig wiederum eine andere Bedeutung haben, so die Tics, die Erregungszustände, die krampfhaften Anstrengungen. Es handelt sich hier nicht in dem Sinne um Zwangsantriebe, daß sie den widerstrebenden Willen rücksichtslos überwältigen, sondern entweder um die Ausdrucksformen ängstlicher Spannungen oder um Willensäußerungen, die unmittelbar oder mittelbar durch Zwangsbefürchtungen veranlaßt werden, also einer, wenn auch krankhaften, Begründung nicht entbehren. Eine große Rolle spielen dabei Schutzhandlungen verschiedenster Art, als deren durch Gewohnheit erstarrte Überreste die Tics vielfach anzusehen sind.

Aus den hier dargelegten Gründen glaube ich bei der Gruppierung der Zwangsvorgänge von der Aufstellung einer besonderen, durch Zwangsantriebe gekennzeichneten Form zurzeit absehen zu dürfen. Es soll damit nicht geleugnet werden, daß gelegentlich einmal auftauchende Vorstellungen zu Handlungen einfacher und harmloser Art drängen können. Weiterreichende klinische und praktische Bedeutung gewinnen aber die Antriebe im Rahmen der Zwangsneurose, wie ich glaube, höchstens dann, wenn sie in irgendeiner Weise durch krankhafte Vorstellungen oder Befürchtungen begründet sind. —

Bei der Darstellung der hauptsächlichsten klinischen Erscheinungsformen des Zwangsirreseins werden wir am zweckmäßigsten von den einfachen Zwangsvorstellungen ausgehen, die sich dem Kranken gegen seinen Willen aufdrängen und auf diese Weise die freie Beweglichkeit seines Gedankenverlaufes beeinträchtigen. Bisweilen sind sie an sich ganz gleichgültiger oder wenigstens nicht besonders aufregender Art, so daß nur in der häufigen Wiederholung das Peinigende des Vorganges liegt. Dahin gehören namentlich die gelegentlich auftretenden musikalischen Zwangsvorstellungen, die dem gesunden Leben ja auch nicht fremd sind. Bisweilen gewinnen die auftauchenden Vorstellungen eine beunruhigende, an Sinnestäuschungen erinnernde Deutlichkeit. Einem meiner Kranken drängten sich auffallend lebhafte Bilder von Gegenständen auf, die er gesehen hatte; ein anderer sah Fratzen. Löwenfeld berichtet von einer Kranken, die immer eine riesige Gespensterhand vor sich sah, von der sie in einem Romane gelesen hatte. Andere sahen ein blankes, spitzes Messer, eine nackte Frauengestalt, sich bewegende Funken, Papiere, oder sie hörten Stimmen;

eine Kranke wurde von einem süßlichen Geruche verfolgt. Ob auch die von Koch und Löwenfeld besonders beschriebenen Zwangsempfindungen von Vergrößerung der Hände, Anwachsen oder Veränderung des Kopfes, Einschrumpfen des Körpers, Ferner- und Näherrücken der Gegenstände, Verengerung des Zimmers, Schwellung oder Schiefheit einzelner Körperteile in näherer Verwandtschaft mit den Zwangsvorstellungen stehen, ist mir einstweilen sehr zweifelhaft; jedenfalls fehlt ihnen das Gefühl einer beängstigenden Überwältigung des dem Eindringling widerstrebenden Bewußtseins, schon deswegen, weil Empfindungen überhaupt nicht unserer Willkür unterworfen sind, wie Bumke zutreffend betont hat.

Bei weitem am häufigsten sind Zwangsvorstellungen unangenehmen Inhalts. Die Kranken müssen sich ekelhafte Dinge vorstellen, Menschen mit Tieren vergleichen; ein Arzt mußte immer an einen Abtritt denken. Andere müssen sich mit dem Gesäß oder den Geschlechtsteilen ihrer Umgebung beschäftigen. Sie fühlen sich gedrungen, sich die Begegnenden nackt, in geschlechtlichem Verkehr vorzustellen, ihre Geschlechtsgegend zu mustern, sich allerhand häßliche, unkeusche Vorgänge, gotteslästerliche Bilder auszumalen. Der Anblick von Wunden und Geschwüren fordert sie zum Berühren, eine Kotmasse zum Herumwühlen auf; ein Kranker fühlte, wie sich seine Arme und Hände verlängerten, um in einen fernen Schmutzhaufen hineinzugreifen. Hier, wo den Inhalt der Zwangsvorstellung eine Handlung bildet, bestehen offenbar schon nahe Beziehungen zu den Zwangsbefürchtungen. etwas Unsittliches oder Ungehöriges tun zu müssen oder getan zu haben.

In einer zweiten Gruppe von Fällen handelt es sich nicht um bestimmte, immer wiederkehrende Zwangsvorstellungen, sondern um zwangsmäßige Denkgewohnheiten, bei denen gewisse formale Gedankenrichtungen den Vorstellungsverlauf vollkommen beherrschen. Eine häufige Form ist das Zwangsdenken in Zahlen ("Arithmomanie"). Die Kranken müssen sich mit der Nummer ihrer Droschke, ihres Gastzimmers beschäftigen, prüfen, ob und durch welche Zahlen sie teilbar ist; sie zählen zwangsmäßig die Personen einer Tafelrunde, die Messer, Teller, Gläser auf dem Tische, die Bretter auf einer Brücke, die Pflastersteine, die Wiederholungen des Tapetenmusters. Auch von großen Rechenkünstlern

(Dahse) wissen wir, daß sie zwangsmäßig alle ihnen aufstoßenden Gegenstände, die Worte eines Trauerspiels, die Buchstaben eines gehörten Gedichtes zählen, mit allen ihnen vorkommenden Zahlen umfangreiche Rechnungen ausführen mußten, ohne sich davon losmachen zu können. Magnan erzählt von einem Kranken, der 20 Kirschen gegessen hatte, aber nur 19 Kerne auffand, und nun in der größten Aufregung alles, auch seine eigenen Ausleerungen durchsuchte, bis er in letzteren endlich den fehlenden Kern gefunden hatte und damit beruhigt war. Der Ursprung dieser sonderbaren Denkgewohnheit ist vielleicht in einem übertriebenen Streben nach Genauigkeit zu suchen, wie wir ihm späterhin noch wieder begegnen werden. Dazu kommt dann die kindlich schulmäßige Neigung, überall Aufgaben zu sehen, die gelöst werden müssen. Manche Kranke fühlen sich genötigt, die ihnen vorkommenden Wörter durchzudeklinieren, als ständen sie noch unter der Botmäßigkeit des Lehrers. Die Freiheit der Gedankenbewegung wird also dem Kranken durch das Gefühl behindert, daß er in Anknüpfung an bestimmte Vorstellungen gewisse, vor allem geistige Arbeiten möglichst sorgfältig erledigen müsse.

Ein ganz ähnlicher Zwang liegt offenbar der krankhaften Grübel- und Fragesucht1) zugrunde. Die gesunden Gegenstücke dieser Störungen bilden die Wißbegierde und die Neugier, der Drang, sich von den Vorgängen im Leben und in der Welt eine möglichst genaue Kenntnis zu verschaffen. Im Anschlusse an irgend ein an sich ganz gleichgültiges Vorkommnis fühlt sich der Kranke gedrungen, um jeden Preis gewisse belanglose Einzelheiten genau festzustellen. Er muß darüber nachgrübeln, in welchem Verhältnisse etwa zwei ihm begegnende Menschen zueinander stehen, wie die Möbel eines von ihm gesehenen Zimmers angeordnet waren, welches Datum eine auf der Straße liegende Zeitung hatte. Baillarger berichtet von einem Kranken, der sich bei jeder Frauensperson zwangsmäßig darüber Rechenschaft geben mußte, ob sie hübsch oder häßlich sei, und selbst Reisen machte, um ein Versäumnis in dieser Beziehung nachzuholen. Einer meiner Kranken fing an, über die Herkunft einer Neujahrskarte nachzudenken; dann waren es gleichgültige Zeitungsnachrichten, denen er "auf den Grund gehen" mußte, was dies und jenes zu bedeuten habe, woran dieser

<sup>1)</sup> Griesinger, Archiv f. Psychiatrie I, 626; Berger, ebenda VI, 217.

und jener gestorben sei; ihm war, "als müsse er alles wissen". Ein Kranker Magnans setzte alle Hebel in Bewegung, um den Namen eines Mädchens zu erfahren, von dessen Verunglückung er in der Zeitung gelesen hatte.

Bezieht sich hier die krankhafte Neugier auf bestimmte äußere Erlebnisse, so können bei anderen Kranken in förmlichen "Anfällen" massenhafte, zwecklose, unlösbare, ja gänzlich alberne Fragen auftauchen, die sie sich vergeblich zu unterdrücken bemühen. Der Inhalt dieser Fragen nimmt gewöhnlich eine allgemeine, metaphysische Richtung und beschäftigt sich namentlich gern mit der Entstehung und Entwicklung der Dinge (Schöpfungsfragen, Zeugungsfragen), indem sich immer eine ganze Kette aneinander knüpft: Was ist Gott? Wie ist er? Woher ist er gekommen? Gibt es überhaupt einen Gott? Wie ist die Welt, der Mensch entstanden? Wozu ist er da? Welchen Sinn hat das Leben? Eine Kranke mußte darüber nachdenken, was man tun solle, da geschlechtliche Enthaltsamkeit schwer, Vorbeugungsmaßregeln aber verboten seien, und suchte durch reichliche theologische Lektüre vergebens zur Klarheit zu kommen. Einer meiner Kranken empfand namentlich, wenn er von Hause fort war, das Bedürfnis, "über die Unendlichkeit" nachzudenken, ..weil alles so auf ihn drückte". Bisweilen bilden Gegenstände der zufälligen Umgebung, auf die der Blick gerade fällt, den Anknüpfungspunkt für die Zwangsfragen: Warum steht dieser Stuhl so und nicht so? Warum nennt man ihn gerade Stuhl? Warum hat er vier Beine, nicht mehr, nicht weniger? Warum ist er braun, warum nicht höher, nicht niedriger? Grashey hat daran erinnert, daß ein ähnlicher Fragedrang auf gewissen Entwicklungsstufen des kindlichen Seelenlebens als Ausdruck der ungesättigten Wißbegierde aufzutreten pflegt. Wir können weiter darauf hinweisen, daß der Wunsch, über das Wesen der Dinge ins klare zu kommen, an sich die letzte Triebfeder aller geistigen Arbeit ist. Was ihm hier den Stempel des Krankhaften aufdrückt, ist die Unmöglichkeit, zu irgendeinem Abschlusse zu gelangen. Diese ist nicht nur durch den vielfach unsinnigen Inhalt der Fragen selbst bedingt, sondern vor allem durch das dauernd fortbestehende Gefühl der ängstlichen Spannung, das beharrlich wiederkehrt und, da der Stoff unerschöpflich ist, immer neue und dringendere Fragen aufwirft, mag es durch ungezählte Feststellungen oder Abfertigungen noch so oft bekämpft worden sein. Auch hier haben wir es demnach mit einer über jedes vernünftige Maß hinaus getriebenen Verfolgung an sich berechtigter und notwendiger Gedankenrichtungen zu tun,

Die bei weitem wichtigste und folgenschwerste Erscheinungsform der Zwangsneurose bilden die krankhaften Befürchtungen, von denen wir zunächst die Unglücksangst ins Auge fassen wollen. So vielgestaltig die Möglichkeiten sind, die Gesundheit und Leben der Menschen bedrohen können, so mannigfaltig ist der Inhalt der Befürchtungen. Dem gesunden Verständnisse am nächsten steht vielleicht die Angst vor den Naturgewalten, namentlich die Befürchtung, vom Blitze erschlagen zu werden ("Keraunophobie"), die in Reuters "Dörchläuchting" eine so ergötzliche Schilderung erfahren hat. Andere Kranke müssen immer an das Ertrinken, die Möglichkeit einer Feuersbrunst denken; sie vermögen daher kein Licht anzuzünden oder auszulöschen. Ein Kranker fürchtete sich vor dem Regenbogen.

Sehr verbreitet und bis zu einem gewissen Grade berechtigt erscheint ferner die Angst vor Tieren und Menschen. Die Kranken laufen trotz aller vernünftigen Überlegung vor Spinnen, Fröschen, Mäusen, harmlosen Schlangen davon, fürchten sich maßlos vor Hunden oder Katzen, werden den Gedanken nicht los, daß ein Stier sie angreifen, ein Pferd hinter ihnen her kommen, eine Ratte auf sie zuspringen, ein Käfer ihnen ins Ohr kriechen könne. Ein Betrunkener könnte ihnen begegnen und mit ihnen anbinden; sie könnten bestohlen, im Dunkeln, bei der Befriedigung eines Bedürfnisses von hinten angepackt, niedergestochen werden; jemand könnte ihnen folgen, plötzlich ein Messer werfen; sie könnten irgendwie einen Stich ins Auge, ins Herz erhalten. Man könnte sie im Schlafe überfallen, operieren, ermorden. Manche Kranke können es daher nicht ertragen, daß jemand hinter ihnen steht. Andere verbarrikadieren sich nachts, suchen sich möglichst lange wach zu erhalten, schlafen erst gegen Morgen ein; eine meiner Kranken war nicht ruhig, wenn sie nicht ein Messer unter ihrem Kopfkissen hatte. Hie und da können auch sehr harmlose Gegenstände heftige Beunruhigung auslösen. Ich kannte einen Kranken, der um keinen Preis dazu zu bewegen war, in einen Spiegel zu blicken; Koch erwähnt die Angst, daß aus dem Spiegel plötzlich eine Teufelsfratze herausgrinsen könne. Ein sehr gebildeter Kranker geriet in Aufregung, wenn er einen Fingerhut sah. Offenbar liegen hier unklare Vorstellungen von irgendwelchen drohenden Unbehaglichkeiten zugrunde.

Ebenfalls sehr häufig ist die Furcht vor Unfällen aller Art. Die Fuhrwerke, die Straßenbahnen, die Automobile, die Eisenbahnzüge erfüllen den Kranken mit Schrecken. Er ist nicht imstande, die Straße, namentlich aber die Geleise zu überqueren, weil sich ihm mit peinlichster Gewalt die Idee aufdrängt, überfahren zu werden. Ein Kranker mußte beim Überschreiten der Trambahnschienen jedesmal denken, daß er mit einem Stelzfuß werde herumhumpeln müssen. Alle hängenden und hochragenden Gegenstände sind dem Kranken äußerst unheimlich. Der Kronleuchter, ein Spiegel kann sich lockern, ein Stein von einem Neubau ihn treffen; ein Mensch kann vom Dache fallen; ob es wohl ein Mann oder eine Frau sein wird? Ein Kranker wurde das Gefühl nicht los, daß Wolken und Himmelsdecke auf ihn herabstürzen könnten. Auch spitze und scharfe Dinge beunruhigen den Kranken auf das höchste ("Aichmophobie"). Er kann kein Rasiermesser in die Hand nehmen, kann nicht schlafen, weil im Bett oder im Zimmer eine Nadel sein könnte, auf die er sich legen oder in die er treten werde. Er fürchtet, daß Nadeln sich an seinen Kleidern festspießen, um dann irgenwo hineinzufallen. Namentlich könnten sich in den Speisen Nadeln oder Glasscherben befinden. Der Kranke, der sich trotz vielfacher, genauester Untersuchung darüber keine volle Gewißheit zu verschaffen vermag, schlürft die verdächtige Milch durch die geschlossenen Zähne, läßt einen Rest im Glase zurück, oder er verzichtet nach Möglichkeit auf alle Speisen, die nach seiner Meinung keine genügende Sicherheit gewähren. Eine Kranke Gélineaus betrachtete schließlich auch die Eier mit Mißtrauen; die Hühner könnten doch vielleicht Nadeln verschluckt haben, die dann in die Eier geraten wären. Manche Kranke fürchten nicht nur für sich, sondern auch für andere allerlei Unglücksfälle, daß jemand von einer Mauer fallen, daß ein Kind auf dem Fußboden Nadeln finden und verschlucken könne. Wie mir scheint, besteht hier regelmäßig ein gewisses Verantwortlichkeitsgefühl für die befürchteten Ereignisse.

Der zuletzt besprochenen Form nahe verwandt ist die Furcht vor Vergiftung und Ansteckung, vor Schmutz und Unrat ("Mysophobie"), die das Leben der Kranken oft in tiefgreifender Weise beeinflußt. Es ist irgendwo Sublimat gebraucht worden; davon könnte etwas ausgestreut worden sein und nun an die Hände, in die Kleider, ins Essen gelangen. Eine Kranke Thomsens glaubte dann überall rote Flecke von der gefärbten Sublimatlösung zu sehen; auch alle Flüssigkeiten sahen rot aus. An den Türklinken und sonstigen Metallflächen, namentlich auch am Kupfergeld, kann sich Grünspan ansetzen ("Metallophobie") und mit der anstreifenden Hand oder den Kleidern weiter verschleppt werden. Alle möglichen Gegenstände im Zimmer können irgendwie mit Ansteckungsstoffen in Berührung gekommen sein, die nun an ihnen haften und nach allen Richtungen übertragen werden: namentlich Bücher erscheinen in dieser Beziehung gefährlich. Auf der Straße kann man Krankheitserreger von Menschen auffangen, die krank waren oder kranke Angehörige haben. Der Staub ist in höchstem Maße verdächtig; eine Kranke fühlte sich veranlaßt, überall Staub zu wischen. Die Luft ist schlecht, so daß beständig alle Fenster aufgesperrt werden müssen; von der Wand können sich Teilchen ablösen und ins Essen fallen; schädliche Stoffe können in die Kochtöpfe gelangen; überall hängen sich Fäden an die Kleider, die dann anderswo Unheil anrichten können. Eine Kranke hatte eine starke Abneigung gegen alle Gegenstände, die mit dem Bett oder mit einem ungewaschenen Körper in Berührung gewesen waren.

Es ist verständlich, daß die Angst vor Unfällen besonders in gewissen gefährlichen Lebenslagen auftritt. Man spricht hier von "Situationsphobien". Dahin gehört die Höhenangst beim Stehen auf Türmen, an Abgründen, die auch dann eintreten kann, wenn ein wirkliches Hinabfallen ganz ausgeschlossen erscheint. Manche Kranke werden ängstlich beim Gehen über Brücken, beim Kahnfahren, beim Schwimmen in tieferem Wasser, auch wenn sie genügend schwimmen können. Bemerkenswerterweise nimmt gerade in diesen Fällen die Angst oft mehr oder weniger deutlich die Form eines Antriebes an; der Kranke hat das Gefühl, als müsse er sich hinab oder ins Wasser stürzen, als ziehe es ihn; "halb zog sie ihn, halb sank er hin", wie es Goethe ausdrückt. Mir scheinen diese, auch dem Gesunden zugänglichen Selbstwahrnehmungen von großer Wichtigkeit für die Frage der Zwangsantriebe zu sein. Offenbar handelt es sich nur um jene schwachen Ausstrahlungen auf

das Willensgebiet, wie sie jede lebhafte Vorstellung mit Bewegungsinhalt begleiten. Da in unsere Vorstellungen neben den Erinnerungsbildern auch sinnliche Bestandteile eingehen, die aus Bewegungswahrnehmungen stammen, können bei kräftiger Anregung bestimmter Gedanken einmal, wie bereits erwähnt, Sinnesbilder von großer Deutlichkeit auftauchen, andererseits aber auch Bewegungsbilder, ja Ansätze zu wirklichen Bewegungen geweckt werden. Es ist wohl ähnlich, wie wenn bei lebhafter Schilderung eines bewegten Ereignisses nicht nur der Sprecher selbst, sondern auch die Zuhörer die einzelnen Abschnitte der Erzählung andeutungsweise mit entsprechenden Stellungen und Gebärden begleiten. Mir scheint, daß die stark gefühlsbetonte Vorstellung des Hinunterfallens, wie sie uns etwa das Gesichtsbild des Stürzenden vor das Auge führt, zugleich leise Bewegungsantriebe auslöst, die ihren psychomotorischen Bestandteilen entstammen. Für das wirkliche Handeln haben sie jedoch, wie auch die Erfahrung dartut, kein größeres Gewicht, als etwa die Gebärden. Tanet hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Inhalt der anscheinenden Zwangsantriebe sehr gewöhnlich durch den Kontrast zu der eigentlichen Denkweise des Kranken bestimmt wird. Gerade diejenigen Gedanken tauchen in ihm auf und guälen ihn, die ihm besonders schrecklich sind. Der streng Religiöse muß Gotteslästerungen ausstoßen; der Gewissenhafte fühlt sich als Dieb und Falschmünzer; der Weichherzige befürchtet Mordtaten zu begehen, die Mutter, ihren Kindern Nadeln in den Kopf bohren oder den Hals abschneiden zu müssen. Diese Erfahrungen sprechen dafür, daß es die Angst ist, die den Inhalt der auftauchenden Vorstellungen färbt, wie sie auch dem Gesunden diejenigen Schreckbilder vor Augen stellt, die ihn am meisten beunruhigen.

Es zeigt sich nun weiter, daß die Zwangsbefürchtungen auch bei Anlässen auftreten können, die für den Gesunden kaum die leiseste Andeutung einer Gefahr enthalten. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Platzangst¹) ("Agoraphobie"). Es handelt sich hier um die Unfähigkeit, allein über einen großen, menschenleeren Platz oder durch eine lange, weite Straße zu schreiten. Dieses Hinaustreten ist, wie Janet bemerkt, gewissermaßen ein aufdringliches Sinnbild für das Verlassen des häuslichen Schutzes.

<sup>1)</sup> Westphal, Archiv f. Psychiatrie III, 138; Cordes, ebenda III, 521; X, 48.

Bei jedem Versuche dazu überfällt den Kranken eine namenlose Angst vor irgendeinem unglücklichen Zufall, ein Gefühl der Hilflosigkeit, das es ihm unmöglich macht, weiter zu gehen; er wird schwindlig; die Beine versagen den Dienst. Die Begleitung eines Knaben, das Hinterhergehen hinter einem anderen Menschen oder einem Wagen, das Festhalten an den Häusern genügt oft schon, um die lähmende Angst vollständig zu überwinden. Manche Kranke können, wie Löwenfeld angibt, ohne Schwierigkeit über weite Wiesenflächen gehen, sinken aber zusammen, sobald sie über einen städtischen Platz schreiten sollen; andere werden von der Angst befallen, wenn sie sich auf freiem Felde sehen. Bisweilen sind es bestimmte Richtungen, die dem Kranken Schwierigkeiten machen: dann ist es wieder die Größe der Entfernung von Hause, die ihn beunruhigt. Ein Kranker vermochte nur so weit zu gehen, daß er die Haustüre, die er im Rücken haben mußte, noch rasch erreichen konnte. In den höheren Graden ist der Kranke überhaupt nicht imstande, sich von Hause zu entfernen, teils deswegen, weil ihm die Benutzung der Verkehrsmittel unmöglich ist, teils darum, weil ihn auf Schritt und Tritt die Angst verfolgt, daß ihm in der Ferne irgend etwas zustoßen könnte. Sobald er sein Heim wieder erreicht hat, ist sofort alle Beunruhigung verschwunden. Schließlich kann er aber vielleicht auch das Zimmer nicht mehr verlassen. ja es kann so weit kommen, daß er sich kaum oder doch nur mit größtem Unbehagen aus dem Schutze seines Bettes hinauswagt. Bisweilen lernen es die Kranken, mit Hilfe gewisser Kunstgriffe einige Bewegungsfreiheit wiederzugewinnen. So konnte einer meiner Kranken seinen Angstzuständen dadurch vorbeugen, daß er sich bei seinen Ausgängen stets mit einem Prießnitzschen Umschlage und einem Fläschchen Valerianatinktur versah. Obgleich er von beiden Mitteln nie Gebrauch machte und sich der Unsinnigkeit seiner Maßregel bewußt war, genügte sie doch, das sonst unfehlbare Auftreten der Angst zu verhindern.

Weitere Situationsphobien sind die Angst vor dem Alleinsein und vor dem Aufenthalt in großer Menschenmenge. Im ersteren Falle spricht man von einer Klaustrophobie. Die Kranken fühlen sich äußerst unbehaglich, wenn niemand in Sehweite ist; anscheinend quält sie die dunkle Vorstellung, daß ihnen irgend etwas zustoßen könnte, ohne daß man ihnen zu helfen vermöchte. Infolgedessen muß immer jemand um sie sein, unter Umständen Tag und Nacht. Die Türe darf nicht abgeschlossen werden, damit sie jederzeit hinausstürzen. Hilfe herbeirufen können. Andere schließen sich im Gegenteil immer ein (Klaustrophilie), um vor Überrumpelungen, plötzlichen Angriffen sicher zu sein. Aus ganz ähnlichen Befürchtungen geht offenbar die Angst vor dem Zwielicht, namentlich aber vor Nacht und Dunkelheit (Nyktophobie) hervor, die ja bei Kindern so verbreitet ist. Eine meiner Kranken konnte nur bei Tageshelligkeit schlafen. Manche Kranke fürchten sich, zu Bett zu gehen und einzuschlafen, weil sie vielleicht nicht wieder aufwachen könnten. Andere können sich nicht in weiten, menschenerfüllten Räumen, Kirchen, Theatern, oder in sehr belebten Straßen, im Gedränge, in Volksversammlungen, bei öffentlichen Aufzügen und Schaustellungen aufhalten, weil sie das Gefühl haben, sich nicht in jedem Augenblicke zurückziehen zu können, wenn ihnen irgend etwas zustoßen sollte. Sie sind daher außerstande, Vergnügungen, Gesellschaften, den Gottesdienst zu besuchen, oder sie müssen sich wenigstens ein Plätzchen an der Ecke, nahe bei der Türe sichern, um sich durch die Möglichkeit einer schleunigen Flucht zu beruhigen.

In diesem Zusammenhange ist auch die nicht seltene Reiseangst zu erwähnen, die den Kranken in der Eisenbahn bei dem Gedanken erfaßt, daß er nunmehr nicht ohne weiteres aussteigen und sich Hilfe suchen kann. Namentlich die Tunnels pflegen ihn zu beunruhigen. Manche Kranke haben das Gefühl des Geschaukeltwerdens. Er sei erschrocken wie ein kleines Kind, meinte ein Kranker; er mußte sich während der Fahrt fortwährend anhalten. Die Eisenbahnangst kann dazu führen, daß die Kranken auch sehr weite, notwendige Reisen im Wagen oder zu Fuß machen und unter Umständen gezwungen sind, ihren Beruf aufzugeben, wenn er das Bahnfahren durchaus erfordert. Verwandt ist vielleicht auch die Unfähigkeit, längere Zeit zu sitzen ("Akathisie"), die innere Unruhe, die den Kranken nach kurzer Zeit zwingt, wieder vom Stuhle aufzustehen und herumzugehen, weil er sich nicht behaglich fühlt.

In der Regel vermögen sich die Kranken bei den Situationsphobien nur ziemlich unklar darüber Rechenschaft zu geben, was ihnen eigentlich etwa zustoßen sollte. Meist ist es nur die ganz allgemeine Befürchtung, daß nun irgendein Unheil kommen könne, vor dem sie sich nicht zu retten vermöchten. Derartige peinigende Ahnungen können den Kranken aber auch gelegentlich ohne greifbaren Anlaß überfallen; so hatte einer meiner Kranken "Furcht vor der Zukunft". Sehr gewöhnlich knüpfen sie sich an irgendwelche, an sich ganz gleichgültige, aber von dem Kranken mit kommendem Unheil in Beziehung gebrachte Umstände, an bestimmte Wörter, Buchstaben, Farben, Zahlen (7, 13), Wochentage, und verraten so einen gewissen Zusammenhang mit uralten abergläubischen Denkgewohnheiten. Eine von Thomsen beobachtete Kranke hatte Angst vor der schwarzen Farbe, weil ihr verstorbenes Kind in die schwarze Erde gebettet worden war; sie zeigte Abscheu vor allen Wörtern, die mit "d" anfingen ("décéder"). Magnan berichtet von einer Kranken, die eine Reihe von unheilvollen Wörtern (Sarg, Tod, Begräbnis, schwarz) wie eine Beschmutzung empfand und die Kleider verschenken mußte, die sie trug, während sie eines derselben las. Manche Kranke können nicht in einem Straßen- oder Eisenbahnwagen mit ungerader Nummer fahren. Auch die eigenen Handlungen können in ganz unverständlicher Weise abergläubische Bedeutung gewinnen. Ein Kranker meinte, er könne bei der Arbeit seine Gedanken eingraben; es geschehe etwas, wenn er weiter gehe; er gebe damit etwas her, sich selber; wenn er irgendwohin greife, fahre das Angstgefühl in ihn hinein. Ein anderer fürchtete, der Blitz werde einschlagen, wenn er sich wasche. Hier liegen Berührungspunkte mit den Verantwortungsphobien.

Vielleicht die reichste Quelle ängstlicher Beunruhigungen entspringt, wie leicht begreiflich, aus der Sorge um die eigene Gesundheit. Hypochondrische Zwangsbefürchtungen gehören daher zu den allerhäufigsten. Schon die früher aufgeführte Vergiftungsund Ansteckungsangst gehört in gewissem Sinne hierher. Die Kranken fürchten, auf irgendeine Weise Gift in sich aufzunehmen, durch Personen angesteckt zu werden, die etwa mit einer gefährlichen Seuche in Berührung gekommen sein könnten. Eine russische Dame lebte dauernd fern von ihrer Heimat und vermied streng jede Beziehung zu russisch sprechenden Menschen, um nicht an der Cholera zu erkranken, die vor längerer Zeit daheim vorgekommen war. Eine Kranke Thomsens fürchtete, durch Berührung

von mit Sperma beschmierten Gegenständen schwanger zu werden. Sehr verbreitet ist auch die Angst vor Hundswut und Syphilis. Ein Kranker, der seit längerer Zeit von der Vorstellung geplagt wurde, ein Hund, mit dem er in Berührung gekommen war, könne toll gewesen sein und ihn angesteckt haben, bat mich umgehend um Nachricht, ob nicht ein Mann, dessen Namen er in der Klinik gehört hatte, einmal von einem Hunde gebissen worden sei; sein ganzes Lebensglück hänge an dieser Auskunft. Andere fürchten, sich auf dem Abort eine Syphilis geholt zu haben; sie werden an Paralyse, an Apoplexie, Aphasie, Ataxie, an "Vaguslähmung" und Rückenmarksleiden zugrunde gehen. Oder sie bekommen den Krebs, ein Herzleiden, Krampfadern, einen Plattfuß. Ein Kranker lebte in der größten Angst, solange die Wartezeit bei seiner Lebensversicherung nicht abgelaufen war; ein anderer telegraphierte plötzlich an seine Angehörigen, daß er am Herzschlag sterbe. Gelegentlich gesellen sich dazu allerlei beunruhigende Empfindungen, das unangenehme Gefühl des Harnträufelns, oder als wenn Käfer aus den Körperöffnungen herauskröchen, als wenn der Körper schief wäre. Fast alle unsere Kranken aber werden durch den Gedanken beunruhigt, daß sie früher oder später wahnsinnig werden könnten. Ein Kranker meinte, er müsse alles machen, was ihm einfalle, werde daher auch so gewalttätig werden wie die anderen Kranken, sich die Zunge abbeißen; eine Kranke fürchtete sich, allein in den Wald zu gehen, da sie meinte, sie werde sich dann etwas antun.

Die stete Besorgnis um ihre Gesundheit treibt die Kranken immer und immer wieder zum Arzte. Obgleich sie es gewöhnlich lernen, sich einigermaßen mit ihren krankhaften Befürchtungen abzufinden, haben sie doch das dringende Bedürfnis, hie und da sich einmal darüber auszusprechen, und fühlen sich jedesmal für einige Zeit wesentlich beruhigt. Da sie etwas zu vergessen fürchten, so erscheinen sie beim Arzte mit einer Menge von Aufzeichnungen, mit einem Fragebogen; sie überreichen ihre schriftliche Krankengeschichte, weil sie zweifeln, ob sie bei der mündlichen Erzählung alles in rechter Ordnung und im Zusammenhange würden vorbringen können. Vielfach fallen sie Quacksalbern in die Hände. Ein Schuhmachergeselle kaufte sich für 10 Mark ein Elektrophor, um seine Nervenkraft zu regenerieren. Andere wägen auf das

genaueste ihre Speisen ab, sind bemüht, sich in der verzwicktesten Weise vor Zugluft zu schützen, versuchen sich in den verschiedenartigsten Kuren.

An die hypochondrischen Befürchtungen reiht sich die Angst, scheintot begraben zu werden ("Tafephobie"). Die Kranken suchen daher alle möglichen Vorsichtsmaßregeln zu treffen, damit sie sicher sterben, hinterlegen überall genaue Bestimmungen über die Behandlung ihrer Leiche.

Die zweite große Gruppe von Zwangsbefürchtungen beleuchtet das eigene Tun und Lassen unter dem Gesichtspunkte der Verantwortlichkeit. Zunächst knüpft sie sich an den Kreislauf der Tagesbeschäftigungen und besonders an die Berufsarbeit in Formen, die andeutungsweise auch dem gesunden Leben nicht fremd sind. Bei seinen Verrichtungen wird der Kranke ständig von der Besorgnis begleitet, ob wohl auch alles vollkommen in Ordnung sei, "Alles muß akurat sein; ich kann nichts stehen lassen, wenn es nicht aufs kleinste klappt", erklärte ein Kranker. Er muß sich immer wieder darüber Rechenschaft geben, ob er einen Brief richtig abgefaßt, unterschrieben, adressiert, geschlossen und abgesandt hat, ob er das Licht zuverlässig löschte, ob das Streichholz gänzlich ausgebrannt war und nicht achtlos fortgeworfen wurde, ob die Türe zum Geldschrank, zum Schreibtisch, zum Hause sicher geschlossen ist. Immer von neuem muß er sich vergewissern, ob ein Auftrag richtig ausgeführt wurde, ob er seine Schlüssel eingesteckt, keine Verabredung vergessen, keine Akten verlegt, nichts verloren hat, nichts im Zimmer oder auf dem Abort liegen ließ. Bei der Arbeit könnte ein Versehen, Rechenfehler untergelaufen, irgendein wichtiger Punkt unbeachtet geblieben sein; ein Rezept kann einen verhängnisvollen Irrtum enthalten haben.

Auf diese Weise entwickelt sich die von Legrand du Saulle so genannte Zweifelsucht¹) ("folie du doute"), die ängstliche Unsicherheit im täglichen Handeln. Sie führt notwendig zu einer immer wachsenden Peinlichkeit in allen Verrichtungen, zu endlosen Überprüfungen und Wiederholungen, die doch niemals völlige Beruhigung bringen, da sich der Zweifel, ob nicht trotz alledem doch ein Versehen stattgefunden habe, doch sogleich wieder erhebt. Immer von neuem muß der Kranke "grübeln,

<sup>1)</sup> Legrand du Saulle, La folie du doute. 1875.

ob wirklich alles so ist, wie es sein sollte". Durch allerlei Merkzeichen, abschließende Gebärden, schriftliche Buchung und ähnliche Kunstgriffe sucht er sich dauernd die Möglichkeit einer rückschauenden Prüfung aller irgend wichtigen Handlungen zu erhalten, ohne doch dabei wirkliche Beruhigung zu finden, da er sich ja auch geirrt haben könnte. Beim Schließen jedes Schlosses versichert er sich wiederholt, daß es wirklich zugesperrt ist, reißt den Umschlag wieder auf, um zu sehen, ob der richtige Brief hineingelegt, ob nicht Unterschrift oder Datum vergessen wurde, zählt jede Summe zehn-, zwanzigmal, bevor er sie abgibt, macht nächtliche Runden durchs Haus, um sich zu überzeugen, daß nirgends mehr ein Funke glimmt, daß sich kein Dieb eingeschlichen hat. Manchmal müssen alle Sicherungsmaßregeln zwangsmäßig mehrfach wiederholt werden, bevor der Kranke zur Ruhe kommt. Auch bei körperlichen Verrichtungen, beim Stuhlgang oder Harnlassen, kann die Befriedigung der vollkommenen Erledigung ausbleiben und den Kranken zwingen, ihr immer von neuem nachzustreben, freilich fruchtlos.

Nach jeder Unterredung, namentlich bei wichtigeren Anlässen, taucht dem Kranken der Gedanke auf, daß er sich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt habe, mißverstanden sein könne. Er setzt sich dann hin, um schriftlich noch diese oder jene seiner Äußerungen genauer zu erläutern; kaum aber ist der Brief abgesandt, so erhebt sich von neuem der Zweifel, ob nunmehr auch jedes Mißverständnis ausgeschlossen sei. Dabei entwickelt sich eine peinliche Aufrichtigkeit, die den Kranken zwingt, unter allen Umständen durchaus die Wahrheit zu sagen und auch auf die kleinen gesellschaftlichen Lügen zu verzichten. Jedes Wort wird so lange herumgedreht, bis keine Möglichkeit einer falschen Auslegung mehr vorhanden ist und ihm die Absicht einer Zweideutigkeit nicht mehr untergeschoben werden kann. Freilich entdeckt der Kranke nachträglich immer noch Punkte, an denen man ihm den Vorwurf der Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit machen könnte. Er ist unsicher, ob er nicht doch einen beleidigenden Ausdruck gebraucht, etwas Anstößiges oder Zweideutiges gesagt hat, läßt daher seine Briefe stets erst von anderen durchlesen, zieht zu jeder Unterredung Zeugen herbei, die er nachher befragen kann. Schließlich ist er überhaupt nicht mehr imstande, ohne beständige Nachhilfe zu

schreiben, und fragt: "Darf ich es auch so schreiben? Ist es kein Fehler? Macht es etwas, wenn ich das auslasse?" Ein Kranker Skliars gab an, er empfinde den Zwang, immer das Gegenteil von dem auszusagen, was er eigentlich wolle. Mir scheint darin, ähnlich wie bei den früher besprochenen Antrieben, nur die Befürchtung zum Ausdrucke zu kommen, daß er etwas Unrichtiges, das Gegenteil, sagen werde.

Iede verantwortliche Unterschrift, jede wichtige Aussage wird für den Kranken zu einer Quelle der peinigendsten Selbstquälereien. Besonders die Berührung mit den Gerichten bringt eine starke Steigerung der Beschwerden. Ich kannte einen Kranken, der im Anschlusse an eine Vernehmung als Zeuge von einem länger dauernden, schweren Depressionszustande befallen wurde; er versicherte mir, daß er sich lieber einsperren lassen werde, als noch einmal diese Oualen zu überstehen. Ein anderer konnte vor Gericht nicht vereidigt werden, weil er im Hinblicke auf die Tragweite seiner Aussage in die größte Aufregung geriet. Ein Richter wurde dauernd von der Befürchtung verfolgt, daß vielleicht ein Haftbefehl aus Versehen nicht aufgehoben worden sei. Immer wieder mußte er sich persönlich davon überzeugen, daß die betreffenden Gefangenen wirklich entlassen seien. Nahe verwandt ist die bisweilen auftauchende Vorstellung, irgend etwas versprochen zu haben, was nun geschehen müsse. Eine meiner Kranken war genötigt, in ihrer Arbeit fortwährend "abzusagen", daß sie nicht versprochen habe, dies oder jenes auszuführen. Andere fühlen sich gedrungen, ihre zukünftigen alltäglichen Handlungen durch Schwüre und Anknüpfung an Vorzeichen festzulegen und zu verschränken.

Bisweilen spiegelt die Angst dem Kranken die Möglichkeit fahrlässiger Unterlassungen vor ("Paralipophobie"). Er könnte ein wichtiges Papier, eine Banknote, die auf der Straße lag, nicht beachtet, einen Hilferuf überhört haben. Eine dunkle Masse, die im Wasser schwamm, könnte ein ertrinkender Mensch gewesen sein. Ein Kranker, der von der Vorstellung gequält wurde, den ihm begegnenden Menschen könne irgend etwas zustoßen, mußte ihnen folgen, unter Umständen stundenlang, bis er über ihr Schicksal beruhigt war.

Die stete Unsicherheit führt den Kranken zu dem krampfhaften Bemühen, alle Erlebnisse möglichst scharf aufzufassen und sich fest einzuprägen; so entwickelt sich der Beachtungszwang und der Erinnerungszwang. Der Kranke muß auf alles hören, sich Aufzeichnungen machen: er versucht, sich mit größter Anstrengung alte, ganz gleichgültige Erinnerungen, Gesichtseindrücke, Gerüche genau vorzustellen. Alles muß er sich wieder ausdenken, grübeln, "bis es hinausgeht". Einer meiner Kranken zweifelte immerfort an der Treue seines Gedächtnisses, nachdem ihm einmal der Vorwurf gemacht worden war, er habe gelogen. Infolgedessen mußte er beim Lesen unausgesetzt bemüht sein, sich alles sorgfältig einzuprägen, kam nicht über die erste Seite hinaus, klebte die halben Nächte hindurch an der Arbeit, weil er alles endlos wiederholen mußte. Bei Begegnungen mit Bekannten kam ihm die Angst. sie etwa nicht richtig wiederzuerkennen, nicht mehr zu wissen, wann und wo er sie zuletzt gesehen, was er damals mit ihnen gesprochen habe. Er wich ihnen daher aus, suchte Gruß und Anrede zu vermeiden, wurde nun aber von dem Gedanken gequält, daß er überall Verstöße mache, daß man ihn für dumm und unbeholfen halte, ihn deswegen schlecht behandle, nicht einlade.

Eine besondere Klippe bilden für manchen Kranken die Personennamen, die schon dem gesunden Gedächtnisse häufig genug Schwierigkeiten bereiten ("Onomatomanie"). Er fühlt sich genötigt, sich einen beliebigen Namen, den er in der Zeitung, auf einem Schilde gelesen, zufällig gehört hat, ins Gedächtnis zurückzurufen. Sobald er sich seiner nicht zu entsinnen vermag, grübelt er tagelang, wird schlaflos und macht die verzweifeltsten Anstrengungen, um auf irgendeine Weise zum Ziele zu kommen. Die unerträgliche Spannung weicht erst dann, und zwar ganz plötzlich, wenn ihm der Name wieder einfällt. Schließlich fängt er an, sich alle Namen, die ihm vorkommen, aufzuschreiben. So bekritzelte eine meiner Kranken die ganzen Wände der Abteilung mit den Namen ihr ganz fernstehender Personen, um sie in ihrer Not jederzeit leicht wiederfinden zu können. Manche Kranke fühlen sich gezwungen, sich nach den Namen der Leute zu erkundigen, die ihnen begegnen, an ihnen vorüberfahren, um sie ihren Heften einzuverleiben; andere gehen im Gegenteil mit gesenktem Blicke durch die Straßen, um nicht die Firmenschilder ansehen und die Namen sich merken zu müssen, ziehen sich ganz aus dem Verkehr mit anderen Menschen zurück. Auch der Zwang, sich die Gesichter,

Tracht und Haarfarbe fremder Personen, bestimmte Bilder einzuprägen, wird beobachtet.

In schwerster Weise wird durch die Zwangsbefürchtungen natürlich die Berufstätigkeit in Mitleidenschaft gezogen. Der hoffnungslose Kampf mit den fortwährenden inneren Behinderungen führt zu der von Tanet so genannten "aboulie professionnelle", zu der Unfähigkeit, sich zu einem Entschlusse aufzuraffen, frisch ans Werk zu gehen. Die Kranken zögern den Beginn ihrer Tätigkeit unter immer neuen Vorwänden hinaus, kommen nicht über umständliche Vorbereitungen hinweg, benutzen erleichtert jeden Anlaß, der sie ihrer Pflichten enthebt. Nicht selten werden sie bei der Nötigung, ihre Tagesarbeit zu erledigen, von einer förmlichen "phobie du métier" ergriffen. Den Schneider erfaßt die Angst beim Anblicke der Schere, den Barbier beim Erblicken des Rasiermessers, den Telegraphisten an seinem Apparate, den Geistlichen am Altar und beim Sakramenttragen, den Schauspieler auf der Bühne, den Anwalt bei der Verteidigungsrede, den Richter bei der Urteilsverkündigung, den Zugführer auf der Lokomotive. Man spricht hier von "Funktionsphobien", unter die allerdings auch noch einige später zu besprechende Formen zu rechnen wären. Auch der Wandertrieb und das Schulschwänzen soll nach Tanets Meinung bisweilen auf die Angst vor geregelter Tätigkeit zurückzuführen sein; mir scheint indessen, daß dabei von einer Angst im Sinne der Zwangsneurose keine Rede sein kann. Die Kehrseite der "Furcht vor dem Anfangen" ist die "Furcht, aufzuhören", wie sie durch die ängstliche Besorgnis ungenügender und fehlerhafter Leistung bedingt wird. Die Kranken arbeiten nicht nur mit äußerster Langsamkeit und kleinlichster Sorgfalt, sondern sie kommen auch niemals zu einem Abschlusse, weil sie immer noch etwas nachzuprüfen, zu verbessern und zu feilen finden.

Äußerst quälende Formen können die Zwangsbefürchtungen dadurch annehmen, daß sich in ihnen der Gedanke an eine Verschuldung stärker ausprägt. Zunächst können es Kleinigkeiten sein, die den Kranken beunruhigen. Eine Kranke fürchtete, durch ihre Unachtsamkeit an einem Nagel hängen zu bleiben und sich das Kleid zu zerreißen; eine andere glaubte alle Sachen zu zerstören, die sie berühre; sie zerbeiße Löffel und Gläser, zerreibe das Handtuch beim Waschen, lasse beim Zuziehen der Vorhänge die Knöpfe

der Schnüre gegen ein Bild springen, beschädige die Politur der Möbel, den Glanz des Fußbodens; sie ging daher stets in weichen Schuhen herum. Eine dritte besorgte, sie werde Spiegel, Lampen, Fenster zerschlagen, einen Hundertmarkschein zerreißen müssen. Bei jungen Bräuten führt die krankhafte Angst, den Mann nicht glücklich machen zu können, ihn nicht recht zu lieben, nicht selten zum Verzichte auf die Ehe.

Besonders verhängnisvoll ist der Umstand, daß solche Befürchtungen nicht nur in die Zukunft zielen, sondern sich auch auf die Vergangenheit erstrecken können, ja daß die Kranken wenigstens zeitweise mehr oder weniger fest die Überzeugung gewinnen, sie hätten die befürchteten und regelmäßig tief verabscheuten Handlungen wirklich begangen. "Mir fehlt die Unterscheidungsgabe für das Geschehene und das Nichtgeschehene", erklärte ein Kranker. So kommen die Kranken zu dem Gedanken, daß sie einen Käfer, eine Blindschleiche, eine Schnecke zertreten, unehrerbietige oder ehrenrührige Gedanken ausgesprochen, Jemanden umgestoßen, ein Kind durch einen Lufthieb verletzt haben könnten. Eine Kranke meinte, sie könne durch unwillkürliche Bewegungen mit der Feder eine Aufforderung, ihre Angehörigen zu töten, niedergeschrieben haben. Andere glauben, sie könnten Nadeln, Glasscherben, einen Obstrest, Giftstoffe, Phosphor unachtsam verstreut haben, so daß Personen dadurch zu Schaden gekommen seien; eine Kranke erklärte geradezu, sie habe Nadeln in das Kochgeschirr, in die Sonde getan, mit der eben eine Mitkranke gefüttert wurde. Eine andere mußte immer, wenn sie etwas Zerrissenes oder Zerbrochenes sah, denken, daß sie die Dinge zerstört habe. Der Kranke kann die Blattern übertragen, alles mit Urin oder Sperma besudelt haben; er hat vielleicht einen Meineid geschworen, jemanden von einem Aussichtspunkte, von einer Brücke hinabgestoßen; er wird Menschen anpacken, mit einer Hacke erschlagen, die Kinder umbringen. Eine Kranke sprach von ihrer "Deckelfurcht"; sie meinte, daß sie Leute in geöffnete Kellerluken hinuntergestürzt habe.

Daß es sich bei den von den Kranken geschilderten Antrieben eigentlich nur um lebhafte Vorstellungen handelt, wird durch die Angabe einer Kranken wahrscheinlich gemacht, die das "Gelüste" hatte, ihren Säugling im Bade unterzutauchen. Sie erzählte, daß sie sich ausgemalt habe, wie es denn wäre, wenn

sie derartiges tun würde. Dem entsprechen vollkommen die Erfahrungen bei den hie und da auch im Gesunden auftauchenden Gedanken: "Was würde geschehen, wenn du dem dich trauenden Geistlichen plötzlich eine Ohrfeige geben, im Theater auf die Bühne springen, während einer feierlichen Rede ein Lied anstimmen würdest?" Sie sind höchstens von einer Art "Kitzel" begleitet, der von wirklichen Antrieben sehr weit entfernt ist. Auch hier können die lebhaften ängstlichen Vorstellungen dem Kranken deutliche Gesichtsbilder der gefürchteten Handlungen vor das Auge rufen. Eine Kranke Janets, die jemanden umbringen zu müssen glaubte, sah vor sich in Augenhöhe ein quer von einem Küchenmesser durchbohrtes Gesicht; sie fügte jedoch hinzu, daß dieses Bild mehr geahnt, als gesehen worden sei.

Sehr häufig richten sich die Zwangsbefürchtungen auch auf die Selbstvernichtung. Der Kranke meint, er müsse sich selbst etwas antun, sich von einer Brücke hinunterstürzen, sich auf die Straßenbahnschienen legen; er wird sich die Pulsadern durchschneiden, sich am Kleiderhaken aufhängen, sich aus dem Fenster stürzen, in die Abortgrube springen, fürchtet, derartigen Gedanken nachgeben zu müssen. Eine Kranke ließ deswegen einen Haken entfernen. Ihre zahlreichen "Selbstmordversuche" waren wenig ernst. Einmal setzte sie sich ein spitzes Stück Holz an den Hals; ein anderes Mal irrte sie längere Zeit am Wasser umher; dann trank sie auch einmal einen Schluck Lysol, den sie rasch wieder ausspie.

Starke gemütliche Stürme pflegen alle Berührungen mit fremdem Eigentume hervorzurufen. Der Kranke versieht seine Schirme, Hüte, Überröcke mit möglichst auffallenden Kennzeichen, um sich nicht achtlos an fremden Sachen zu vergreifen, fürchtet aber auch dann noch, daß doch vielleicht irgend jemand auf ähnliche Bezeichnungen habe verfallen können. Er zittert, wenn er irgendwo einen Schlüssel stecken sieht, weil er vielleicht aufschließen und stehlen könne, traut sich nicht, an Auslagen vorüberzugehen, Läden zu betreten, aus Angst, er könne dabei irgend etwas einstecken. Ein Kranker Thomsens meinte, er müsse die Taschen seiner Kollegen untersuchen; einer meiner Kranken, der immer von der Befürchtung gequält wurde, er könne einen Diebstahl begehen, erklärte, er sei nur beim 7. Gebote unsicher; sonst könne er es

unterscheiden, was er getan habe und was nicht. Er war auch nie gewiß, ob er seine Zeche berichtigt habe; Papierstückchen auf der Straße erschienen ihm als Banknoten, die er gestohlen haben könnte. Beim Bezahlen wird jedes Geldstück erst auf das genaueste geprüft, ob es nicht etwa falsch oder minderwertig ist; zudem erhebt sich nachher der Zweifel, ob nicht der Verkäufer zu viel herausgegeben habe und so geschädigt worden sein könne. Vielleicht war überhaupt das Geld nicht auf ganz ehrliche Weise erworben. Der Kranke ist daher öfters gar nicht imstande, zu bezahlen, muß dem Verkäufer sein Geldtäschchen übergeben, damit jener selbst sich die geforderte Summe entnimmt. Stets ist für den Kranken nur der Gedanke an die mögliche Übervorteilung anderer quälend, während er den eigenen Schaden mit Gleichmut erträgt, ja ihn geflissentlich herbeizuführen sucht, um die stillen Selbstvorwürfe im Entstehen zu unterdrücken. Einer meiner Kranken verlor einige Geldstücke aus seiner Tasche. Nach dem Aufsammeln kam ihm der Gedanke, daß möglicherweise auch schon ein anderer dort Geld verloren haben könne, das er sich jetzt widerrechtlich aneigne. Er wurde nicht eher ruhig, bis er die ganze Summe an die Armen gegeben hatte.

Nicht selten beobachtet man auch die Befürchtung, irgend et was Wertvolles zu vernichten oder zu verschleppen. Ein Kranker hatte bemerkt, daß im Gottesdienst ein kleines Blättchen aus seinem Gebetbuche herausgefallen war, das er aufhob und in die Tasche steckte. Alsbald beschäftigte ihn die Möglichkeit, daß er aus Versehen ein kleines Stück Hostie mitgegriffen haben könne. Diese Vorstellung wurde durch das Tragen des damals benutzten Rockes immer wieder wachgerufen, späterhin auch durch andere Röcke, die mit jenem ersteren im gleichen Schranke gehangen hatten. Es hätte möglich sein können, daß feine Teile des Hostienstückchens heim Ilmkehren und Ausstauben der Taschen auch in die anderen Röcke gelangt wären. Selbst der geistliche Zuspruch vermochte nur für kurze Zeit Beruhigung zu bringen. Andere fürchten, in ihren Haaren, mit dem Staube in ihren Kleidern, mit dem Schmutze an ihren Absätzen irgend etwas Wertvolles zu verschleppen und zu veruntreuen. Eine meiner Kranken wurde von der Angst verfolgt, möglicherweise wichtige Briefe, namentlich Testamente, ins Feuer zu werfen oder auszukehren, ja sie glaubte, das schon ungezählte Male getan zu haben. Infolgedessen hatte sie eine unüberwindliche Scheu vor allem Papier, schließlich sogar vor gedruckten Büchern. Einen Einblick in diese Störungen gibt die folgende Schilderung einer Verwandten, die zugleich die Gesamtpersönlichkeit der Kranken beleuchtet:

"Sie hat die Idee, sie habe ein Testament durchgebracht, damit verbunden eine Furcht vor allem Papier, vor allem Geschriebenen; dabei ein Argusauge für jeden Papierfetzen. Nie liest sie ein Buch : nie schreibt sie einen Brief : überhaupt hat diese Manie die unglaublichsten Konsequenzen. Überall erblickt sie den Buchstaben V und das Wort machen, macht, gemacht, die Zusammensetzungen vermachen, vermacht. Jeder Brief, jedes, auch das kleinste Stückchen Papier, erweckt in ihr die Vorstellung, sie habe ein Schriftstück durchgebracht, zerrissen usf. Sie hat eine Furcht vor allen Steinen und verschiedenen anderen Gegenständen, auf denen sie ebenfalls Buchstaben zu sehen glaubt. Sieht sie solche Gegenstände, so sammelt sie dieselben, ist voll Unruhe, irren Blicks, wie abwesend, für nichts Interesse zeigend, wenn solch eine Idee sie quält, bis sie die verschiedensten Personen, denen dieselben gehören könnten, denen sie sie folglich gestohlen, um Verzeihung gebeten . . Sie bezeichnet sich als eine Nervenkranke, da sie häufig an Schlaflosigkeit, Beängstigungen und anderen nervösen Erscheinungen leidet. Doch fühlt sie instinktiv, daß ihr etwas zu tragen auferlegt, das schwerer ist, als Körperleiden, um dessentwillen sie nie dauernd froh sein dürfe, obgleich sie oft ganz munter, auch Sinn für Humor zeigt. Sie bezeichnet dieses gewisse etwas als ihre "Schlechtigkeit".. Mit jedem Jahre werde sie schlechter: daher sei es nicht gut, wenn sie lange lebe. Oft macht sie Andeutungen über Selbstmordgedanken und bekundet doch eine große Furcht vor dem Tode . . Abends liegt sie oft stundenlang vor ihrem Bette auf den Knien und hält laute Gebete, angstvoll stets dasselbe in einförmigem Tonfalle wiederholend, am ganzen Körper zitternd und bebend, sich hin und her werfend, verzweifelte Bewegungen machend, eine Art Selbstkasteiung. Sie betet wie ein Kind: der Inhalt der Gebete ist sehr öde, der Refrain: "Bewahre mich vor allem Geschriebenen; nimm das Schreckliche fort!' Sie fürchtet die Dunkelheit, hört im Dunkeln allerlei Geräusche, sieht Gestalten huschen . . Vor manchen Personen hat sie vom ersten Augenblicke an eine unbegrenzte Furcht.. zu einzelnen dagegen hat sie eine glühende, nur zu leicht krankhaft ausartende Liebe, mit Eifersucht und unnützen Selbstguälereien verbunden . . Bei Körperleiden anderer bildet sie sich leicht ein. dasselbe Übel zu haben, grübelt fortwährend über ihren Zustand, beobachtet alles an sich, hält manches ihrer kleinen Leiden für höchst gefährlich . . Von Natur ist sie wenig begabt, in allem wie ein Kind, trotz ihrer 31 Jahre, aber wie ein eigensinniges, störrisches Kind, amüsiert sich gern, freut sich an Geschenken.. Fürs Leben ist sie sehr unbrauchbar.. Ihre große Langsamkeit reizt zur Ungeduld. Sie arbeitet nicht gern, ist ganz ohne Energie, kann nichts aushalten, hat Sinn für Ordnung und Sauberkeit.. Ein arges Mißtrauen verursacht ihr viele Qualen,"

Man erkennt, daß die Zwangsbefürchtungen hier nur eine Teilerscheinung einer allgemeinen psychopathischen Unzulänglichkeit bilden, die unverkennbar die Züge des Infantilismus trägt. Deutlich tritt ferner das Schuldgefühl hervor, das bisweilen geradezu an die Versündigungsideen manisch-depressiver Kranker erinnern kann. So meinte die geschilderte Kranke, sie sei so schlecht, daß Gott ihr nicht vergeben könne. Andere äußern, sie kommen in die Hölle, seien verdammt; noch andere sprechen von der schweren Schuld, die sie auf sich geladen haben. Bisweilen klagen sich die Kranken an, daß sie anderen Menschen Unglück und Krankheit anwünschen, sich über fremdes Unglück freuen, die Sucht hätten, den Leuten Böses zu tun. In Wirklichkeit handelt es sich dabei nur um die Befürchtung, daß sie derartiges tun könnten, und die sich daran knüpfende Meinung, sie hätten es wohl auch schon getan. Ein Kranker, der vergebens um die Gunst eines Mädchens geworben und ihr gewünscht hatte, sie möge ihre Schönheit verlieren, um dann seiner Liebe froh zu sein, meinte, er sei schuld, als sie später geisteskrank wurde.

Vielfach machen sich die Kranken daher wegen ihres Handelns Selbstvorwürfe. Sie hätten lieber das Glas Wasser nicht trinken sollen, haben sich möglicherweise durch das Essen jener Speise geschadet oder durch das Einnehmen dieser Arznei ihre Genesung vereitelt. Wären sie nicht von Hause gereist, so wäre es besser gewesen; so ist vielleicht dort ein Unglück geschehen, jemand krank geworden, Feuer ausgebrochen. Sie hätten auf einen glänzenden Punkt im Essen aufmerksam machen sollen, der möglicherweise eine Stecknadel war und nun vielleicht einem Menschen den Tod gebracht hat. Derartige Gewissensbisse können dann zu nachträglichen Versuchen führen, sich Klarheit über die Unterlassungssünde zu verschaffen. Koch bemerkt dazu, daß der Kranke durch die Ergebnislosigkeit seiner Nachforschungen auch dann beruhigt zu werden pflege, wenn dadurch eigentlich gar nichts mehr festgestellt werden könne.

Es ist verständlich, daß bei derartigen Kranken das religiöse Gebiet ein äußerst empfindliches ist. Sie quälen sich mit dem Gedanken, nicht ausreichend gebeichtet, nicht mit ganz reinem Herzen das Abendmahl genommen zu haben, religiös nicht eifrig gewesen zu sein. Ein Kranker mußte sich fragen, ob seine Taufe die richtige sei und noch gelte, oder ob er sie etwa begraben, durch seine Bosheit unwirksam gemacht habe. Dazu gesellt sich noch die Angst, beim Gebete gotteslästerliche Worte auszustoßen, das Allerheiligste zu verfluchen, unzüchtige Gedanken und Bilder an die heiligen Personen zu knüpfen, die Vorstellung, die Hostie besudeln, sie mit den Genitalien in Berührung bringen zu müssen. Eine Kranke befürchtete, daß sie aus Wut über Gottes Grausamkeit ihm etwas Böses antun könne. "Wer weiß, was unser Herrgott schon alles Schlechtes gemacht hat!" mußte eine andere denken. Tanet berichtet über Kranke, denen jeder Speiklumpen an der Erde eine Hostie zu sein schien: eine Kranke sah männliche Genitalien, die eine Hostie besudelten. In der ängstlichen Spannung, die sich der Kranken bei derartigen Vorstellungen bemächtigt, pflegen dann gerade die verabscheuten Worte und Bilder aufzutauchen, da sich die Aufmerksamkeit mit aller Schärfe auf sie einstellt. Dadurch wächst dann wieder die Erregung.

In manchen Fällen nehmen die Befürchtungen einen ziemlich unsinnigen Inhalt an. Die Kranken können sich trotz besseren Wissens des Gedankens nicht erwehren, daß sie an irgendeinem Unglücke, einem Todesfalle, ja einer Mißernte schuld seien, irgendein Verbrechen begangen, Häuser angezündet, zusammengerissen hätten. Sie könnten doch jemanden ermordet, den Lehrer erstochen haben. Eine Kranke erzählte mir, sie habe Leute vergiftet, in den Brunnen geworfen; eine andere äußerte, sie habe einen Brand angelegt, ihrem Großvater Gift gereicht, nicht recht gebeichtet, das Versprechen gegeben, ihre zukünftigen Kinder sollten ins Kloster gehen. Sie wisse nicht recht, ob das alles wirklich sei, aber es könnte doch möglich sein, daß so etwas geschehen wäre. Eine dritte mußte mehrfach ohnmächtig die Kirche verlassen, weil sie von dem Gedanken überwältigt wurde, sie mit den Altarlichtern anzuzünden. Ein Offizier meinte immer, er mache seinen Leuten unsittliche Anträge, und probierte den ganzen Tag, ob es wohl möglich sei, daß die in ihm aufsteigenden peinlichen Gedanken von jemandem gehört werden könnten, ob er sie nicht unwillkürlich laut ausspreche. Eine Kranke Donaths konnte die Befürchtung nicht loswerden, sich möglicherweise mit irgendeinem fremden Menschen geschlechtlich zu vergehen, und trug daher eine eng anliegende, mit einem Schloß versehene Leinwandhose, die ihr nicht einmal die Entleerung des Harnes gestattete, so daß sie denselben eigens mit einem Tuche auffangen mußte.

Wie schon aus diesen Beispielen hervorgeht, ist die Gewalt, mit der solche Zwangsgedanken die vernünftige Überlegung unterjochen, eine ganz außerordentliche. Einer meiner Kranken wurde von der Vorstellung geplagt, daß er jemanden gewürgt, Steine auf Schienen gewälzt, Weichen verstellt und so einen Zug zum Entgleisen gebracht habe; auch meinte er, durch achtlos verstreutes Sperma möglicherweise eine Frauensperson geschwängert zu haben. Bei körperlichem Unwohlsein, das ihm sogleich das Herannahen des Todes zu verkünden schien, fühlte er das zwingende Bedürfnis, alle seine Verbrechen einzugestehen. Damit verband sich die Erwartung, daß nunmehr alle über ihn herfallen würden, und daß er, um dem zuvorzukommen, wüten und würgen werde, da nun doch alles aus sei. Trotz ausgeprägten Krankheitsgefühls vermochte er doch nicht in jedem Augenblicke, die unsinnigen Gedanken zu berichtigen, da man doch seinen eigenen Augen und Erinnerungen glauben müsse. Er sammelte daher schriftliche Versicherungen von verschiedenen Leuten, daß er kein Verbrechen begangen habe, las sie in der Angst und lernte sie auswendig.

In der fast unabsehbaren Reihe von Zwangsbefürchtungen haben wir nunmehr noch derjenigen zu gedenken, die unmittelbar aus dem Verkehr mit Menschen entspringen. In gewissem Sinne trifft das freilich auch für die Verantwortungsphobien zu. Hier aber fühlt sich der Kranke nicht in seinem sittlichen Verhalten unsicher, sondern er sieht sein Ansehen, seine persönliche Würde bedroht durch das Gefühl der Erniedrigung. Der gesunden Erfahrung begreiflich erscheinen die Angstzustände, die sich dann einstellen, wenn die Kranken die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gerichtet wissen, besonders auf der Bühne, bei öffentlichen Reden, Gerichtsverhandlungen, beim Messelesen, bei Musikvorträgen, militärischen Meldungen. Sie fürchten, sich zu blamieren, etwas recht Dummes zu sagen, steckenzubleiben, sich unpassend zu benehmen, in der Kirche laut aufzuschreien, ohnmächtig zu werden. Diesen Zuständen entspricht der behindernde Einfluß, den überall die "Befangenheit" auf die Sicherheit von Leistungen auszuüben pflegt, die sonst mit der größten Leichtigkeit vonstatten gehen, jenes Gefühl völligen Schwindens aller Gedanken, das den ungeübten Redner bisweilen plötzlich auf das peinlichste in dem Flusse seines Trinkspruches unterbricht.

Solche Kranke werden unsicher und linkisch im Verkehr. stolpern, versprechen sich, stottern, weil sie innerlich unfrei sind und immer daran denken müssen, welchen Eindruck sie wohl machen. Sie haben namentlich mit den allergrößten Schwierigkeiten zu kämpfen, um Prüfungen zu bestehen. Obgleich sie vielleicht den Stoff längst vollkommen beherrschen, zwingt sie das Examensfieber, vorher in der unsinnigsten Weise Tage und Nächte zur letzten Vorbereitung zu benutzen; sobald aber der entscheidende Augenblick gekommen ist, wird die Angst so stark, daß sie alle anderen Rücksichten vergessen und plötzlich noch zurücktreten, auch wohl ohne weiteres davonreisen. So mancher sonst gut begabte, derart veranlagte junge Mann scheitert in anscheinend unbegreiflicher Weise an der Klippe krankhafter Examensangst. Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt, mittelst Zureden oder hypnotischer Beeinflussung solche Kranke durch die Fährnisse der hochnotpeinlichen Prüfung in das ruhigere Fahrwasser einer geregelten Berufstätigkeit hinüberzuretten. In den höchsten Graden des Leidens sind die Kranken nicht imstande, zu schreiben, zu gehen, zu essen, Urin zu lassen, den Abort aufzusuchen, sobald sie sich beobachtet wissen, während sie sonst keinerlei Störungen des Handelns darbieten. Ein Postbeamter lebte in beständiger Furcht, seine Stellung zu verlieren, weil er nicht einmal seinen Namen zu schreiben vermöge, wenn man ihm zusehe; sonst könnte er eigentlich so recht glücklich und sorgenfrei sein.

Die Berührung mit fremden Menschen wird unter diesen Umständen zur Qual ("Anthropophobie"). Den Kranken ist es in hohem Grade unangenehm, angeredet, in ein Gespräch verwickelt zu werden. Sie geraten in Unruhe, wenn sie bemerken, daß jemand den Blick auf sie richtet ("Phobie du regard"), namentlich bei engem Gegenübersitzen, wie in der Straßenbahn. Wir werden hier an die volkstümliche Scheu vor dem bösen Blicke sowie an die Erfahrung erinnert, daß auch Tiere vielfach scharfes Ansehen unbehaglich empfinden. Manche Kranke sind namentlich im Verkehr mit Frauen unsicher, sei es, weil sie große Ehrerbietung vor ihnen fühlen und daher besonderen Wert auf ihre Hochschätzung legen, sei es, weil sich ihnen bei ihrem Anblicke peinliche geschlechtliche Vor-

stellungen aufdrängen. Diese Unfreiheit und Verlegenheit kann den Geschlechtsverkehr allgemein oder mit bestimmten Frauen unmöglich machen. Bisweilen steigert sich die Unsicherheit der Kranken bis zu einer gewissen Beachtungsfurcht. Sie fühlen auf der Straße, beim Eintreten in einen Raum alle Blicke auf sich gerichtet, meinen Spießruten zu laufen, glauben lächelnde Mienen, belanglose Bemerkungen auf sich beziehen zu müssen. Es kommt indessen dabei niemals zu wirklichen Wahnbildungen; sobald die Kranken der Öffentlichkeit entronnen sind und sich wieder beruhigt haben, verschwinden auch die Beziehungsideen.

Manche Kranke werden den Gedanken nicht los, irgend etwas Auffallendes oder Lächerliches an sich zu tragen, durch eine merkwürdig geformte Nase, krumme Beine, einen widerlichen Geruch die Aufmerksamkeit und den Spott der Begegnenden hervorzurufen, ihrer Umgebung unangenehm zu sein ("Dysmorphophobie"). Ein Arzt wurde in seiner Untersuchung auf das empfindlichste durch die Vermutung gestört, daß es den Kranken zuwider sei, wenn er sie ansehe. Einem meiner Kranken war der Gedanke durch den Kopf geschossen, daß man ihn möglicherweise einmal beim Onanieren von einem gegenüberliegenden Hause bemerkt habe; er konnte nun auch in ganz anderen Gegenden die Befürchtung nicht los werden, daß man ihn deswegen ansehe, Bemerkungen über ihn mache, obgleich er sich der Sinnlosigkeit dieser Vorstellung vollkommen bewußt war. Einzelnen erscheint schon der Stuhlgang an sich als etwas so Beschämendes, daß er ihnen Beklemmungen verursacht; sie suchen ihn daher nach Möglichkeit zu vermeiden und schränken ihr Nahrungsbedürfnis ein.

Ebenfalls in diese Gruppe von Störungen gehört die hie und da beobachtete Kleiderangst. Manche Kranke werden von dem Gefühle geplagt, daß an ihrer Kleidung etwas nicht in Ordnung sei, daß irgendwo etwas zerrissen oder beschmutzt, der Hosenlatz nicht geschlossen sein könne. Sie müssen sich daher immer wieder vergewissern, daß ihre Befürchtung unbegründet ist. Weiterhin aber kann, namentlich beim erstmaligen Tragen eines Kleidungsstückes, ein sehr lebhaftes Unbehagen entstehen, das sich mit bestimmten körperlichen Empfindungen verbindet, ähnlich wie auch der Gesunde sich bisweilen in einem neuen Anzuge zunächst nicht recht wohl fühlt. Die Kranken merken deutlich, daß die Ärmel

drücken, die Taille nicht ganz gerade sitzt, der Schuh zu kurz ist — aber trotz zahlloser Änderungen bleibt alles beim Alten, so daß die Kranken schließlich überhaupt neue Kleidungsstücke nicht mehr ertragen können, immerfort an sie denken müssen und erst dann aufatmen, wenn sie die gewohnten Kleider wieder haben. In einzelnen Fällen kann es dahin kommen, daß die Kranken, wenn ihre Kleider zu sehr verschlissen sind, allen Ernstes dauerndes Bettliegen als einzigen Ausweg ins Auge fassen, obgleich sie über die Lächerlichkeit dieses Auskunftsmittels völlig im klaren sind.

Besonders verhängnisvoll werden manche Zwangsbefürchtungen dadurch, daß sie gerade das gefürchtete Ereignis hervorrufen. Dies kann bei ienen unwillkürlichen Wirkungen der Gemütsbewegungen auf körperliche Vorgänge geschehen, die wir früher bei der Besprechung der hysterischen Störungen eingehend kennen gelernt haben. Nicht nur die gefürchteten Behinderungen willkürlicher Handlungen, des Gehens, Sprechens, Schreibens, Harnlassens, treten dadurch ein, daß sich die ängstliche Aufmerksamkeit des Kranken auf diese Möglichkeit richtet, sondern auch eine Reihe von höchst unliebsamen unwillkürlichen Entladungsformen gemütlicher Spannungen können dadurch heraufbeschworen werden. daß sie dem Kranken überhaupt oder im gegebenen Augenblicke ganz besonders unerwünscht sind. Eine derartige Anknüpfung begegnet uns zunächst bei der Zwangsbefürchtung des Errötens1) (.. Ereuthophobie"). Die Kranken, die vielleicht von Hause aus sehr erregbare Gefäßnerven besitzen, erröten ungemein leicht und geraten gerade dadurch in eine Verlegenheit, die ihr Leiden immer mehr steigert. Bei jedem beliebigen Anlasse, wenn jemand ins Zimmer tritt, wenn ihr Name genannt, wenn von peinlichen Vorkommnissen gesprochen wird, tritt ihnen das Blut ins Gesicht. Daran knüpft sich die Befürchtung, daß man wegen ihres Errötens glauben könnte, sie hätten sich etwas zuschulden kommen lassen, seien an dem Diebstahl, dem Sittlichkeitsvergehen, von dem gerade gesprochen wurde, irgendwie beteiligt, hätten überhaupt kein gutes Gewissen. Ihre Unsicherheit im Verkehr mit der Umgebung steigert sich dadurch nicht selten bis zur vollkommenen Menschenschen und zum Lebensüberdrusse. Die Kranken drücken sich in dunkle

<sup>1)</sup> Friedländer, Neurol. Centralbl. 1900, 848; Régnier, De l'ereuthophobie, Thèse. 1896.

Ecken, suchen sich durch Schleier, Schirme, Verdecken des Gesichts mit der Hand, große schwarze Brillen dem Einflusse der Aufmerksamkeit zu entziehen. Im Dunkeln und nahen Bekannten oder eingeweihten Personen gegenüber bleibt das Erröten aus.

Noch eine ganze Reihe ähnlicher Formen sind beschrieben worden, namentlich von Bechterew. Äußerst lästig kann der Drang zum Harnlassen oder zum Stuhlgang werden, der sich gerade dann einstellt, wenn die Befriedigung des Bedürfnisses nur mit den größten Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten möglich ist. In großer Gesellschaft, an feierlicher Tafel, im Augenblicke der Abreise, mitten in der Theatervorstellung meldet sich der Drang und heischt gebieterisch Befriedigung. Bechterew berichtet über eine Kranke, die bei solchen Gelegenheiten 5-10 Stühle hintereinander hatte und sogar beim Ausbruche eines Brandes zunächst den Abort aufsuchen mußte. Bei anderen Kranken stellen sich in Gesellschaft laute, knurrende Darmgeräusche und Blähungen ein. oder sie werden bei möglichst unpassender Gelegenheit von Brechneigung überfallen. Einer meiner Kranken, der sich durch diese lächerliche Schwäche sehr herabgedrückt fühlte, suchte die aufsteigende Übelkeit vergeblich durch Kauen von Zucker und Fruchtbonbons zu bekämpfen. Hierhin gehört auch das von Bechterew erwähnte Zwangsschwitzen der Hände, das den Kranken dann befällt, wenn er einen Bekannten nahen sieht, dem er die Hand reichen muß. Selbstverständlich bedeuten alle diese Störungen schwere Behinderungen der Lebensführung und zwingen die Kranken, sich mehr oder weniger vollständig aus dem Verkehre zurückzuziehen.

Als eine besondere Form der Homilophobien läßt sich endlich vielleicht auch die zwangsmäßige Eifersucht auffassen, insofern sie die Befürchtung einer Verletzung der persönlichen Würde bedeutet. Der Kranke fühlt sich hier veranlaßt, gegen seine Überzeugung immer wieder nach neuer Sicherheit für die Treue seiner Gattin zu suchen. Im Gegensatze zum Eifersuchtswahne wünscht und erwartet der Kranke hier jedoch, nicht ihre Untreue, sondern ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen, um den quälenden Zweifel immer von neuem zu entwaffnen.

Als die gemeinsame Störung, die allen ausgesprochenen Zwangsvorgängen zugrunde liegt, können wir, wie ich annehme, die Angst betrachten, wenn sie auch durch Neben- und Folgeerscheinungen bisweilen etwas verdeckt wird. Ohne weiteres einleuchtend ist das für die Zwangsbefürchtungen. Dagegen ist für die "reinen" Zwangsvorstellungen vielfach, vor allem von Westphal und seinen Anhängern, der Ursprung aus gemütlichen Spannungen abgelehnt worden. Dazu ist zu bemerken, daß einfache Zwangsvorstellungen an sich wohl sicherlich auch ohne ängstlichen Hintergrund entstehen können. Ein Beispiel dafür bilden die musikalischen Zwangsvorstellungen, die aufdringliche Nachwirkung einer gehörten Melodie, die uns tagelang verfolgen kann. Es muß aber doch wohl sehr bezweifelt werden, ob der sich hier abspielende Vorgang mit demjenigen der krankhaften Zwangsvorstellungen wirklich wesensgleich ist. Was ihm fehlt, das ist eben die innere Beunruhigung, die den Zwangsvorgang begleitet, die Vorstellung einer schweren Störung erweckt und den Kranken zum Arzte treibt.

Bei Prüfung der klinischen Erfahrungen stellt sich auch heraus. daß einfache, inhaltlich gleichgültige Zwangsvorstellungen so gut wie gar keine Rolle spielen. Die einzige Ausnahme könnte auf den ersten Blick der Zahlen- und Fragezwang bilden, wenn man den Namen-. Beachtungs- und Erinnerungszwang, wie es hier geschehen ist, aus dem krankhaft gesteigerten Verantwortlichkeitsgefühle ableitet. Es gibt nun eine Reihe von auffallenden Denkgewohnheiten, die an sich gewiß ebenso zwingend sind wie die angeführten Formen, aber einfach als persönliche Eigentümlichkeiten hingenommen werden, so die Neigung, überall Wortwitze zu machen, zu kritisieren, zu vergleichen, Nutzanwendungen zu ziehen. Gleiches gilt von der dem Fragezwang äußerlich ähnlichen Neugier. Die Gewohnheit, zu zählen und zu rechnen, erhält erst dann das Gepräge des Zwangsmäßigen, wenn ihr Träger sie nicht mehr als den Ausfluß seiner Persönlichkeit, sondern als eine seinen Willen überwältigende und deswegen beunruhigende Erscheinung betrachtet. Gerade dieses begleitende Unbehagen aber ist es, aus dem der Vorgang neue Nahrung schöpft. Die Aufmerksamkeit wird auf ihn eingestellt, so daß er nunmehr dauernd dem Blickpunkte des Bewußtseins nahe bleibt. Erst dadurch, daß die ängstliche Spannung sich seiner bemächtigt, erhält er jene Triebkraft, die ihm eine längere Herrschaft über das Denken und Fühlen ermöglicht. Darum sehen wir die musikalischen und die ihnen ähnlichen, inhaltlich belanglosen Zwangsvorstellungen nach kurzer Zeit ganz von selbst wieder in den Hintergrund treten. Sobald sie aber durch ihre Form oder ihren Inhalt Gegenstand der Besorgnis geworden sind, haften sie so lange, bis gemütliche Beruhigung eingetreten ist. Ich bin daher der Meinung, daß Zwangsvorstellungen erst dann zu krankhaften Erscheinungen und damit zu Zeichen der Zwangsneurose werden, wenn sie Bestandteile einer Zwangsbefürchtung werden, wenn sich die Angst einstellt, sie möchten wiederkehren.

Für die herrschende Stellung der Angst im Bilde der Zwangsneurose spricht wohl auch der Umstand, daß der ursprüngliche Inhalt der quälenden Vorstellungen im Verlaufe des Leidens an Bedeutung wesentlich zurücktreten kann hinter der "Angst vor der Angst" (Phobophobie). Das, was er zunächst fürchtete, kann für den Kranken seine Schrecken ganz oder zum größten Teile verloren haben, sei es, weil er die Grundlosigkeit seiner Besorgnis klar erkennt, sei es, daß er ihr gleichgültiger gegenübersteht. Dennoch kann ihn mit voller Schärfe die Angst beherrschen, daß die inneren Stürme wiederkehren, aus denen jene Vorstellungen hervorgegangen waren. Daß wir es bei der Zwangsneurose nicht mit Störungen des Vorstellens, sondern des Gemütslebens zu tun haben, zeigt sich ferner, wie ich meine, in dem Umstande, daß diese letzteren alle Abschnitte des Krankheitsverlaufes gleichmäßig begleiten, während Art und Inhalt der Zwangsgedanken vielfach wechseln können. Überaus häufig, ja regelmäßig sehen wir bei denselben Kranken gleichzeitig oder nacheinander bald Zwangsvorstellungen, bald Zwangsbefürchtungen auftreten. Fragesucht oder Zahlenzwang erweisen sich durchaus als Äquivalente der Phobien.

Die klinische Beobachtung lehrt aber nicht nur, daß die an Zwangsvorstellungen Leidenden allgemein ängstliche Menschen mit geringem Selbstvertrauen sind, sondern daß auch tatsächlich das Auftreten der Störung regelmäßig mindestens von einem Gefühle ängstlicher Unsicherheit begleitet wird. Am stärksten ist sie natürlich bei den ausgesprochenen Zwangsbefürchtungen, die ja eben nichts anderes sind, als der Ausdruck gemütlicher Einwirkungen auf den Vorstellungsinhalt. Die Zeichen dieser Angst sind, auch wenn sie der Kranke zu verbergen sucht, meist in den

gespannten Zügen, in der Pulsbeschleunigung, in der Atmungsbehinderung, der leichten Unruhe deutlich zu erkennen. Sie steigern sich aber rasch zu außerordentlicher Höhe in den sogenannten "Krisen". Man versteht darunter heftige Angstanfälle, die sich bei besonderen Anlässen einstellen, namentlich dann, wenn die Forderung an die Kranken herantritt, gegen den inneren Zwang anzukämpfen. Hier treten dann dieselben körperlichen Erscheinungen auf, wie beim Gesunden in einer peinlichen Lage oder ernsten Gefahr, heftiges Herzklopfen, Blässe, Beklemmungsgefühle, Zittern, kalter Schweiß, Übelkeit, Meteorismus, Durchfälle, Polyurie, Schwäche in den Beinen. Ohnmachtsanwandlungen, so daß der Kranke vollständig die Herrschaft über seine Glieder verliert und unter Umständen einfach zusammenbricht. Bisweilen geraten die Kranken in geradezu verzweifelte Erregung, schreien, springen herum und suchen sich auf alle Weise der sie beängstigenden Lage zu entziehen, sei es durch die Flucht, sei es durch Ausbrüche rücksichtsloser Empörung gegen jeden Versuch, sie zur Überwindung ihrer krankhaften Willensstörungen zu veranlassen. Es ist oft ganz erstaunlich, wie der bis dahin einsichtige und selbst die Befreiung von seinem Leiden herbeisehnende Kranke plötzlich vollkommen umgewandelt erscheint und sich auf das leidenschaftlichste gegen den Helfer auflehnt, sobald dieser daran geht, wirklich den Kampf mit dem inneren Zwange aufzunehmen. Gelingt es trotzdem, den Widerstand des Kranken zu überwinden und ihn zur steten Auflehnung gegen seine krankhaften Neigungen zu zwingen, so bemächtigt sich seiner oft eine tiefe, andauernde Depression, ein Druck, der erst dann dem Gefühle der Erleichterung weicht, wenn der Kranke imstande war, sich nach seiner eigenen Art Ruhe zu verschaffen.

Wie schon bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt wurde, wird das Wollen und Handeln der Kranken durch ihre inneren Nöte nach den verschiedensten Richtungen hin stark beeinflußt. Wenn sie es auch in nicht allzu schweren Fällen einigermaßen lernen, sich mit den Störungen derart abzufinden, daß sie den Anforderungen des Lebens ungefähr noch genügen können, so ist das doch nur möglich durch eine ganze Reihe von Zugeständnissen, die sie dem sie knechtenden Zwange machen. Zunächst kommt es regelmäßig zu einer Einschränkung des Willens. Die Kranken vermeiden planmäßig alle Anlässe, die irgendwie das

Auftreten ihrer Beängstigungen begünstigen könnten. Die Reiseangst fesselt sie an ihren Wohnort, die Platzangst an die nächste Umgebung ihres Hauses, die Furcht vor dem Alleinsein an die Personen ihrer Umgebung, die Kleiderangst unter Umständen ans Bett. Die Besorgnis, jemandem etwas anzutun oder anzuwünschen, sich zu beschmutzen, Krankheitskeime zu verschleppen, etwas zu stehlen, schließt sie ebenso vom Verkehr ab wie eine der Homilophobien, die Angst zu erröten, den Abort aufsuchen zu müssen, die Scheu vor fremdem Blicke oder das peinliche Gefühl persönlicher Unzulänglichkeiten. Die Kranken sind daher fast immer scheu, schließen sich ab, führen ein einsames Leben, verzichten auf alle Betätigungen und Vergnügungen, die sie mit dem öffentlichen Leben in Berührung bringen würden. Vielfach entwickelt sich eine wachsende Abneigung gegen jede selbständige Betätigung ("aboulie" Janets), die zu einer Quelle des Unbehagens wird. Die Kranken sind nur mit ihren krankhaften Gedankengängen beschäftigt, unternehmen nichts, widerstreben allen Änderungen ("Misoneismus"), lassen sich verwahrlosen und verkommen in Schmutz und Unordnung. Häufig fassen sie den Selbstmord ins Auge, kommen aber selten dazu, ihn auszuführen. Nur bei der Errötungsangst scheint dieser Ausgang verhältnismäßig sehr nahezuliegen.

In ihrem täglichen Tun und Treiben sind die Kranken vielfach sehr behindert. Schon das Aufstehen. Waschen und Ankleiden kann die größten Schwierigkeiten mit sich bringen. An jeden Abschnitt dieser Verrichtungen können sich Befürchtungen und störende Gedankenreihen knüpfen, deren hemmender Einfluß sich nur durch besondere, öfters sehr zeitraubende Kunstgriffe überwinden läßt. Einer meiner Kranken mußte beim Erblicken jedes Körperteils, den er bekleiden oder waschen wollte, an alle möglichen Beschädigungen und Erkrankungen denken, die ihn befallen könnten, und vermochte nicht fortzufahren, bevor er nicht diese Vorstellungen wieder verscheucht hatte. Um dem vorzubeugen, fuhr er mit plötzlichen, ruckartigen Bewegungen in die einzelnen Kleidungsstücke, mußte aber doch vielfach wieder innehalten, da die hindernden Befürchtungen Zeit gefunden hatten, dazwischen zu fahren. Das Waschen kann Stunden in Anspruch nehmen, bevor der Kranke einigermaßen die Beruhigung gewonnen hat, daß er nunmehr sauber ist. Ebenso kann die Auswahl der Kleider für den Tag, die Feststellung, daß sie fleckenlos, frei von Ansteckungsstoffen und sonstigen Mängeln sind, sehr zeitraubend werden.

Auch bei allen möglichen sonstigen Verrichtungen können sich ernste Hindernisse einschiehen. Das Essen wird durch das Suchen nach Nadeln und Glassplittern erschwert, ebenso das Kochen, Einkäufe können durch die Geld- und Stehlangst unmöglich werden, Handarbeiten durch die Berührungsfurcht, schriftliche Arbeiten durch die Angst vor Fehlern oder vor Papier. Ein Kranker hielt den Harn zurück, weil er das Nachtgeschirr nicht anfassen konnte : er sprang nach einem Anlaufe mit einem Satze durch die Türen, die er zu passieren hatte, weil er fürchtete, sonst vom Blitze erschlagen zu werden; dazwischen mußte er vielfach wieder zurückweichen, wenn es ihm nicht gelungen war, die Befürchtung durch rasches Handeln gewissermaßen zu überrumpeln. Manche Kranke müssen in ihrer Tätigkeit plötzlich innehalten, auf der Straße stillstehen, wenn sich ihnen Gedanken aufdrängen, die zunächst erledigt werden müssen. Andere finden Schwierigkeiten, die Spalten zwischen den Steinplatten zu überschreiten.

Eigenartige Formen der Erschwerung des Handelns entspringen aus dem Bestreben, das Gefühl der Unsicherheit durch immer wachsende Willensanstrengungen zu überwinden. So entwickelt sich zunächst eine übertriebene Sorgfalt in allen Verrichtungen. Die Kranken zeigen eine peinliche Neigung zur Ordnung und Gleichförmigkeit. Die Bücher auf dem Tische müssen rechtwinklig liegen, die Möbel und Bilder genau ausgerichtet sein; alles muß in einer ganz bestimmten Reihenfolge geschehen. Strohmeyer berichtet von einem Kranken, bei dem nicht nur die Tischordnung, sondern auch die Speisenfolge nach dem Alphabet aufgestellt war. Iede einzelne, auch die nichtigste Arbeit wird ohne Rücksicht auf den Aufwand von Zeit und Mühe mit der kleinlichsten Genauigkeit durchgeführt. I an et spricht hier von einer "manie de 1' au delà", die sich niemals genugtun kann, niemals zu einem wirklich befriedigenden Abschlusse gelangt. Aus einer Verbindung dieser krankhaften Pedanterie mit hypochondrischen Befürchtungen geht vielleicht die hie und da bei den Kranken beobachtete sonderbare Gewohnheit hervor, die Abfälle ihres Körpers, Nägel, Haare, Hautschüppchen, Ohrenschmalz, sorgsam zu sammeln, zu bezeichnen und aufzubewahren.

Die Unfähigkeit, sich am Ende einer Arbeit bei dem Ergebnisse zu beruhigen, führt zu dem Bedürfnisse sorgfältigster Nachprüfung. Die Kranken nehmen ihre Aufgabe immer von neuem auf, gehen die Geschäftsbücher noch einmal durch, rechnen alles wieder und wieder nach, feilen, ändern, verbessern, fangen noch einmal von vorn an, ohne je ein Ende finden zu können. Sie geraten in Erregung, wenn man sie zu einem Abschlusse drängt, werden immer ängstlicher, ie näher der Zeitpunkt rückt, an dem sie endgültig fertig sein müssen. Die Befürchtung, irgend etwas versäumt oder begangen zu haben, veranlaßt die Kranken, sich immer wieder darüber zu vergewissern, ob wirklich nichts geschehen ist. Sie suchen endlos herum, ob auch alle Akten noch an ihrem Platze sind, kehren auf der Straße um und machen lange Wege, um sich zu überzeugen, daß sie nirgends ein Haus angesteckt oder jemanden in ein Kellerloch gestoßen haben, daß ein Stückchen Papier am Wege keine Banknote war. Ein Kranker Kochs mußte sich nach seiner Abreise telegraphisch erkundigen, ob nicht ein Mensch verunglückt sei, den er übersehen zu haben befürchtete. Bisweilen müssen diese Nachprüfungen mehrmals geschehen, da der Kranke nicht die Sicherheit gewinnt, daß ein Irrtum wirklich ausgeschlossen ist. Vielfach suchen die Kranken sich durch stete Heranziehung von Zeugen Beruhigung über ihr eigenes Handeln zu verschaffen. Sie unternehmen nichts ohne Begleitung, die ihnen dann versichern, unter Umständen schriftlich bezeugen muß, daß sie nichts gestohlen oder zerstört, niemanden verletzt oder umgebracht haben. Eine meiner Kranken ließ sich unausgesetzt durch ihre Kinder überwachen und hinderte sie selbst bei einer fieberhaften Krankheit am Einschlafen, um nicht ohne Zeugen zu sein. Eine andere Kranke schrieb jedesmal, wenn sie ausging, vorher genau nieder, welche Geldstücke sie in der Tasche hatte, um dann an der Hand ihrer Einkäufe nachweisen zu können, daß sie niemanden bestohlen oder übervorteilt habe. Viele Kranke senden keinen Brief ab, der nicht von einer Vertrauensperson durchgesehen wurde.

In der hier erörterten "manie de vérification" liegen zum Teil die Wurzeln des weit verbreiteten "Wiederholungszwanges". Die Kranken fühlen sich gedrungen, alle Handlungen mehrfach hintereinander vorzunehmen, um ihnen dadurch gewissermaßen mehr Nachdruck zu geben. Wir sind dieser Neigung zu endloser Fort-

setzung einer Tätigkeit schon beim Waschzwange begegnet, bei dem die Kranken niemals die Befürchtung loswerden können, daß doch vielleicht noch eine Spur von Schmutz oder Ansteckungsstoff zurückgeblieben sein könnte. Aber auch alle möglichen anderen, bisweilen ganz gleichgültigen Verrichtungen können dem Wiederholungszwange unterliegen. Einer meiner Kranken mußte dieselbe Stelle 73 mal hintereinander mähen; ein anderer mußte zufällige Berührungen sofort noch einmal machen; noch andere müssen Wörter, die sie gehört haben, nachsprechen, Bewegungen, die sie sehen, schnell einmal nachahmen. Oder sie können erst dann durch die Türe gehen, wenn sie sie einige Male auf- und zugemacht haben, ziehen den Rock mehrere Male an und aus, stoßen wiederholt gegen einen Stein am Wege.

Wie es scheint, wird das Wiederholen nicht selten dadurch bedingt, daß die Kranken sich in der Ausführung einer Absicht durch irgendeinen inneren Zwischenfall behindert fühlen und nun von vorn anfangen müssen, obgleich äußerlich alles glatt abzulaufen schien. Die Kranken müssen dabei gewissermaßen wieder auf einen früheren Standpunkt zurückkehren ("manie du retour en arrière"), einen neuen Anlauf nehmen, wie es oben bei den Behinderungen des Anziehens und des Durchschreitens einer Türe geschildert wurde. Manche Kranke müssen umkehren, sobald eine bestimmte Vorstellung in ihnen auftaucht, Worte, die sie gesprochen haben, Gedanken, die ihnen aufgestoßen sind, zurücknehmen, etwas anderes tun, als was sie sich vorgenommen hatten. Eine Kranke Thomsens mußte in ihren Wiederholungen von vorn beginnen, wenn sich eine Störung, z. B. das Bellen eines Hundes, eingeschoben hatte. Für die Zahl der Wiederholungen sind oft abergläubische Zahlenbeziehungen von Bedeutung. Die erwähnte Kranke Thomsens mußte alles zuerst 3 mal, dann 9 mal und zuletzt 27 mal wiederholen. Ich kannte einen Kranken, der 3-9 mal auf den Hackklotz schlagen, alles 3, 4, 7, 9, 13, 25, 35, 53, 73 oder 103 mal sagen mußte.

Auch in den Gedankengängen der Kranken finden wir den Wiederholungszwang oft sehr deutlich ausgesprochen. Es ist die Erscheinung, die Janet sehr treffend als psychisches Wiederkäuen ("rumination") bezeichnet hat. Wie schon der Gesunde durch Angst und Sorge innerlich an bestimmte Gedankengänge gefesselt wird, von denen er sich nicht losmachen kann, so pflegen auch

unsere Kranken sich in endlosen Grübeleien immerfort mit denselben Vorstellungen zu beschäftigen, aus denen sie keinen Ausweg finden. Er müsse grübeln, bis er sich auskenne ("Gedankensuchen"), sich die Sachen zurechtdenken, bis es hinausgehe, erklärte mir ein Kranker. Sobald die Kranken sich selbst überlassen sind, kehren die gleichen Ideen zurück. Bei jeder Unterredung werden sie vorgebracht, nachdem sie schon vorher schriftlich aufgezeichnet wurden, ja sie tauchen von neuem auf, wenn man gerade mit ihnen fertig zu sein glaubt. So kann sich eine Besprechung stundenlang hinziehen, weil der Kranke immer meint, seine inneren Vorgänge noch nicht erschöpfend und deutlich genug geschildert zu haben. Der Zwang zum Grübeln kann die Kranken auch ganz unvermittelt in ihrer Beschäftigung, auf der Straße überfallen. Sie müssen einhalten, stillstehen, bis die Gedankenreihe abgelaufen und alles wieder in Ordnung ist.

Sehr gewöhnlich werden die Kranken durch ihre ängstlichen Befürchtungen zu bestimmten Handlungen veranlaßt, die ihnen Schutz gewähren sollen. Aus der Besorgnis, etwas zu verschleppen, sich zu verunreinigen, entspringt die Berührungsfurcht, das "délire du toucher". Alle Nadeln werden aus dem Hause verbannt; es darf nicht mehr genäht werden : niemand darf die Wäsche anrühren : die Fenster werden nicht mehr geputzt, da sie sonst zerbrechen und zum Ausstreuen von Splittern Veranlassung geben könnten. Der Kranke entwickelt eine peinliche, alle anderen Rücksichten in den Hintergrund drängende Reinlichkeitsliebe, die sich im Anfange vielleicht noch innerhalb der hier sehr dehnbaren Gesundheitsgrenzen hält, später aber nicht selten eine derartige Ausdehnung annimmt, daß sie ihm selbst und noch mehr seiner Umgebung das Leben aufs äußerste verbittert. Mit der größten Sorgfalt sucht er alle Berührungen, namentlich die unmittelbaren, zu vermeiden, gibt nicht die Hand, öffnet die Klinken mit dem Ellenbogen, faßt alles mit Papierläppchen an, trägt möglichst Handschuhe. Hat aber doch eine Berührung stattgefunden, so werden sofort nach einem oft sehr durchdachten Plane die umfangreichsten Waschungen vorgenommen, die sich nicht nur auf die Hände, sondern auf den ganzen Körper, sogar auf Möbel, Bücher und Kleidungsstücke erstrecken können. Bisweilen sind es nur Berührungen bestimmter Art, die solche Handlungen hervorrufen, während andere den Kranken gleichgültig lassen. Ich kannte eine Kranke, die aus Furcht vor Beschmutzung keinen Gegenstand in ihrer Wohnung anzurühren vermochte, als den in der Mitte des Wohnzimmers stehenden Tisch und die um ihn gruppierten Stühle; hier empfand sie keinerlei Schwierigkeiten. Oft sind die Kranken trotz ihrer Angst vor dem Schmutze sogar sehr unsauber, da sie in ihren verzweifelten Anstrengungen, alles zu waschen, überall stecken bleiben, nirgends fertig werden, alles verschmieren. Ihre Wäsche, die sie selber reinigen, tragen sie bis zum äußersten, und Janet bemerkt sehr treffend, daß es kein schmutzigeres Zimmer gebe, als dasjenige einer Frau, die an Reinlichkeitsmanie leide. Natürlich wird durch die ganz ins Ungeheuerliche gehenden Waschungen mehr und mehr die gesamte Zeit des Kranken in Anspruch genommen, so daß er schließlich zur Erfüllung seiner sonstigen Pflichten völlig unfähig wird. Eine Kranke Tamburinis bedurfte täglich je 3-4 Stunden zum Aus- und Ankleiden, verbrauchte beim Waschen 20 Handtücher und mußte sich schon waschen, wenn sie nur die Verkäufer auf der Straße ihre schmutzigen Waren ausrufen hörte. Ein wenigstens ungefähres Verständnis für die Unsinnigkeit dieses Treibens ist trotz der Unmöglichkeit, davon abzulassen, regelmäßig vorhanden.

Eine ganze Reihe weiterer Schutzhandlungen wurden bereits erwähnt. Dahin gehört das Nachprüfen, das Beten und Beichten. das Sammeln von vermeintlichen Wertgegenständen. Manche Kranken fliehen vor allen stechenden oder schneidenden Gegenständen, weichen Arbeitern, die Äxte oder Sägen tragen, straßenweit aus, um sich nicht zu verletzen; andere lassen sich anbinden oder einschließen, weil sie fürchten, ihren mörderischen Antrieben nicht widerstehen zu können. Eine Kranke, die glaubte, sie stoße nachts Aufforderungen zum Morde aus, pflegte sich den Mund mit Heftpflaster zu verkleben. Weiterhin aber pflegen die Kranken, namentlich in ihren Erregungszuständen, vielfach Ausrufe hervorzubringen. durch die sie die guälenden Gedanken zu vertreiben oder unschädlich zu machen suchen. Ein Kranker rief dann plötzlich laut aus: "Schluß! Ungültig!" Da er immer mit der Furcht vor Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen hatte, schrie er bei solchen Anwandlungen: "Ewig gesund! Unverletzt!", bisweilen mitten im Gespräche. Ein anderer mußte ausrufen: "Ja, ja, nein, nein, nichts, nichts, gut, gut!" Kranke, die meinen, anderen etwas Böses anzuwünschen oder etwas zu versprechen, haben keine Ruhe, wenn sie nicht sofort "Gegensprüche" machen, die leise oder laute Versicherung geben, daß ihre Gedanken keine Wirkung haben sollen.

Derartige Schutzhandlungen und Schutzsprüche können dadurch sehr eigentümliche Formen annehmen, daß der Kranke irgendwelche, an sich sinnlose Betätigungen, Geberden und Formeln in abergläubische Beziehungen zur Verhütung des gefürchteten Unheils setzt. Gerade so, wie für ihn gewisse Wörter, Farben, Eindrücke, auftauchende Vorstellungen Böses bedeuten, gewinnen andere, namentlich auch bestimmte Handlungen oder Bewegungen. für ihn die Kraft, ihm Beruhigung zu verschaffen. Wir haben es offenbar mit Gedankengängen zu tun, ganz ähnlich denen, die den bösen Blick durch gewisse Handgeberden, drohendes Unglück durch Ausspeien, Kreuzschlagen, Klopfen unter den Tisch bekämpfen; auch die Zahl drei begegnet uns dort wie hier. Einigermaßen verständlich erscheint uns noch, wenn der oben angeführte Kranke seiner Angst durch Zählen Herr zu werden suchte, aber dabei von sehr hohen Zahlen, über 300, ausgehen mußte, da es sonst bedeutete: so und so viel Jahre Krebs oder Stelzfuß. Auch die Notwendigkeit, zu einem guten Erfolge immer den rechten Fuß voranzusetzen, könnte man vielleicht noch verstehen. Der Kranke kann sich aber auch durch Betätigungen Beruhigung verschaffen, deren Zusammenhang mit seinen Befürchtungen ganz unverständlich bleibt. Bisweilen mögen hier ursprünglich Anknüpfungen bestanden haben, die sich späterhin verwischen.

Es scheint aber, daß die Kranken öfters auch ganz willkürliche Verbindungen zwischen ihren Schutzmaßregeln und dem Inhalte ihrer Befürchtungen herstellen. Es kommt so gewissermaßen zu einem "Paktieren" zwischen dem Kranken und den ihn unterjochenden Mächten; er vermag sich durch bestimmte Leistungen wenigstens zeitweise aus ihrer Gewalt zu befreien. So kann der Kranke eine Zahl, ein sinnloses Wort ausrufen, Schimpfworte, eine Drohung ausstoßen, winseln, die gleichen Worte oder Sätze eine bestimmte Anzahl von Malen vor sich hin sprechen. Sodann sind hier die vielen Sonderbarkeiten des Benehmens zu erwähnen, die man wohl zu den Tics zu rechnen pflegt. Die Kranken knien, kriechen am Boden, hüpfen, stampfen oder scharren mit dem Fuße, fuchteln mit den Armen, schlagen sich vor den Kopf, greifen sich in das Gesicht,

machen tiefe Verbeugungen, nicken, winden die Glieder, gehen in auffallender Haltung, mit ausgestreckten Armen herum. Andere müssen auf der Straße mit dem Fuße an Steine stoßen, Papier und Holzstückchen aufnehmen, eine bestimmte Stelle der Wand ansehen, haben sonst keine Ruhe.

Endlich haben wir noch kurz jener spärlichen Handlungen zu gedenken, die in der Richtung der Zwangsbefürchtungen liegen und daher nach der Bezeichnung Löwenfelds auf "primäre" Zwangsantriebe zurückgeführt werden können, im Gegensatze zu den Schutzhandlungen, die wir als "sekundäre" Folgen der krankhaften Befürchtungen kennen gelernt haben. Wie schon erwähnt. beschränken sich derartige primäre Zwangshandlungen regelmäßig auf sehr harmlose Äußerungen. Es kommt vor, daß die Kranken einmal bei feierlicher Gelegenheit fluchen oder im Gebete anstatt der beabsichtigten Worte gotteslästerliche oder unanständige Wendungen nicht nur denken, sondern wirklich aussprechen ("Koprolalie"). Eine meiner Kranken, die fürchtete, Gegenstände durch Anfassen zu verderben, konnte sich nicht enthalten, mit ihrem Finger wirklich die angeblich gefährdeten Möbel zu berühren, allerdings ohne sie irgendwie zu beschädigen. Einzelne Kranke werfen auch wohl einmal einen Gegenstand auf die Erde oder zerschlagen ein Fenster. Weitergehende Zwangshandlungen habe ich bei dieser Erkrankungsform nicht beobachtet.

Viel umstritten ist die Frage nach der Einsicht der Kranken in die Unsinnigkeit ihrer Gedankengänge und Befürchtungen. Nach Westphals Ansicht sollen sie diesen stets mit gesundem Bewußtsein gegenüberstehen und sie als abnorm und fremdartig erkennen. Auch Koch betont, daß durch die Zwangsvorgänge "das intimste Denken des Menschen nicht regiert und verfälscht" wird. Demgegenüber spricht Janet von einem "état intermédiaire de croyance, rempli de contradictions", und auch von verschiedenen anderen Forschern ist behauptet worden, daß die Kranken durchaus nicht immer über die wahre Bedeutung ihrer Störungen im klaren seien.

Man wird, wie ich glaube, sagen dürfen, daß im allgemeinen nicht nur Krankheitsgefühl, sondern auch eine gewisse Einsicht vorhanden ist. Die Kranken wissen, daß der Zwang, dem sie sich unterworfen fühlen, krankhaften Ursprungs ist, und daß ihre Befürchtungen in Wirklichkeit unbegründet sind, selbst wenn sie sich ihrer Gewalt nicht zu erwehren vermögen. Auch der Lächerlichkeit und Abgeschmacktheit ihres durch jene bedingten Handelns sind sie sich in der Regel bewußt; sie sind nur außerstande, davon abzulassen, weil sie sonst keine Ruhe finden. Gerade so iedoch, wie dem Gesunden lebhafte Gemütsbewegungen die Besonnenheit des Urteils rauben und ihn die Welt in ganz anderem Lichte sehen lassen, als in ruhigen Stunden, kann auch die Einsicht der Kranken der Macht ihrer ängstlichen Erregungen erliegen. Auf der Höhe der gemütlichen Stürme fehlt ihnen sehr häufig das klare Unterscheidungsvermögen, ob die sich ihnen aufdrängenden Vorstellungen nicht doch ganz oder teilweise der Wahrheit entsprechen. Ich habe schon oben Aussprüche von Kranken angeführt, in denen sie diese ihre Unsicherheit zum Ausdrucke brachten. "Habe ich wirklich ruiniert?" fragte die Kranke, die immer alles zu zerstören fürchtete, und eine Kranke Magnans, die von der Befürchtung gequält wurde, es könne ein Kind oder ein Fötus in den Aborteimer gefallen sein, meinte sehr bezeichnend: "Sicher, es ist nicht möglich, - aber wenn es doch möglich wäre!" Aus diesen wie vielen ähnlichen Äußerungen der Kranken geht klar hervor, daß die Kennzeichnung Tanets im wesentlichen zutreffend sein dürfte. Allerdings pflegen die Kranken in freieren Zeiten, namentlich auch unter dem Einflusse des Arztes, zumeist ohne weiteres ihre unsinnigen Vorstellungen zu berichtigen. Es gibt indessen schwere Fälle, in denen solche freien Zeiten allmählich mehr und mehr verschwinden, so daß die Kranken dauernd, freilich in wechselndem Grade, von den Zwangsvorgängen beherrscht werden. Sie machen wohl das allgemeine Zugeständnis, daß sie krank, nervös seien, erscheinen aber derart in das Netz ihrer Zwangsgedanken verstrickt, daß sie zu einer wirklich klaren Beurteilung ihres Zustandes nicht mehr fähig sind, noch weniger sich von der Handhabung der hier gewöhnlich besonders reich entwickelten Schutzmaßregeln abhalten lassen, deren Ungeheuerlichkeit sie nicht mehr recht zu würdigen verstehen. -

Der Verlauf des hier beschriebenen Leidens ist regelmäßig ein langwieriger, schleppender. Der Beginn fällt bisweilen schon in die Kindheit, häufig in die Entwicklungsjahre. Mehr als  $^{1}/_{3}$  meiner Kranken war vor dem 20., etwa die Hälfte vor dem 25. Lebensjahre

erkrankt. Pitres und Régis geben an, daß sich die Anfänge des Leidens in 50% der Fälle zwischen dem 11. bis 15. Jahre, in mehr als 75% vor dem 30. Jahre zeigten. Janet setzt sie am häufigsten zwischen das 16. und 20. Jahr. Gewöhnlich machen sich zunächst nur leichtere Andeutungen der Störungen bemerkbar, die nach einiger Zeit wieder verschwinden, um später gelegentlich in verstärktem Maße zurückzukehren. Als einleitende Erscheinungen sind Mangel an Selbstvertrauen, Schüchternheit, ängstliche Unruhe, Neigung zu religiösen Grübeleien und Selbstvorwürfen zu nennen.

Es gibt aber auch Fälle genug, in denen über ein mehr oder weniger plötzliches Auftreten der Zwangserscheinungen berichtet wird, oft im Anschlusse an irgendeinen äußeren Anlaß, eine Gemütsbewegung, ein hingeworfenes Wort, eine auffallende Lebenserfahrung. Bei einer meiner Kranken begann die "Waschmanie" nach dem Samariterunterricht, bei dem eindringlich die Gefahren der Wundansteckung besprochen worden waren. Ein Kranker mit Furcht vor tollen Hunden war in seiner Jugend einmal von einem Hunde angefallen worden. Auch späterhin kann man sehr vielfach die Anknüpfung der Zwangsbefürchtungen an bestimmte Erlebnisse beobachten. Eine Kranke Thomsens wurde von Angst vor der Cholera befallen, als ihr Bruder aus einer Stadt eingetroffen war, in der die Cholera herrschte. Eine meiner Kranken fürchtete. Phosphor zu verstreuen, als wirklich solcher zur Vertilgung von Mäusen ausgelegt worden war; einer anderen kam der Gedanke an Vergiftung, als sie Zuckersäure auf dem Tische stehen sah; bei einem Kranken schloß sich zwangsmäßiges Erbrechen an einen starken Rachenkatarrh an. Besonders gern werden Zwangsbefürchtungen durch die Zeitungsnachrichten über Mordtaten, Unglücksfälle und Krankheiten geweckt. Manche Kranke müssen sich sofort alles das einbilden, wovon sie lesen, und verzichten darum ganz auf die Durchsicht derartiger Mitteilungen. Solche Erfahrungen geben aber nur einen gewissen Anstoß zur Entwicklung der Zwangsvorgänge; die weitere Ausbildung kann sich unabhängig davon vollziehen, indem sich der Inhalt über ganz andere Gebiete ausbreitet.

Alle die verschiedenen, oben von uns geschilderten Erscheinungsformen der Zwangsneurose können sich, wie bereits angedeutet, im gleichen Krankheitsfalle miteinander verbinden oder abwechseln-

Es kommt zwar nicht selten vor, daß ein Kranker dauernd nur eine ganz umgrenzte Störung darbietet; andererseits kann man aber auch Kranke sehen, die eine förmliche Musterkarte der mannigfaltigsten Krankheitserscheinungen aufweisen, ganz ähnlich, wie wir es bei der Hysterie beobachten. Einer meiner Kranken gab an, daß seine Vorstellungen nach Inhalt und Heftigkeit alle Tage wechselten. Höchst merkwürdig ist es dabei öfters, wie manche früher in höchstem Grade aufregende Gedanken dem Kranken gleichgültig werden können, während an ihre Stelle andere, neue treten, die ihm bis dahin völlig fern lagen. Die einzelnen Anfälle dauern meist nur kurze Zeit, vielleicht nur einige Minuten, "aber die Ängstlichkeit ist nachher noch da".

Schwankungen und Wandlungen im Krankheitsbilde sind überhaupt ungemein häufig. Während der Menses beobachtet man oft Verschlimmerung; dagegen sah Janet in der Schwangerschaft Besserung. Das Wochenbett scheint bisweilen ungünstig zu wirken. Verhältnismäßig selten bleibt der Zustand längere Jahre hindurch einförmig derselbe; auch ohne erkennbare Ursache pflegen sich freiere Tage oder Wochen einzuschieben. Im Anschlusse an ungünstige Lebensumstände, Sorgen, Verluste, Mißerfolge, schwächende Krankheiten verschlechtert sich der Zustand in der Regel. Nach einigen Jahren kann sich dann das Leiden wieder bessern, so daß unter Umständen die Beschwerden lange Zeit hindurch vollständig oder his auf unbedeutende Reste zurücktreten. Bei neuerlichen Verschlimmerungen können dann ganz andere Störungen auftauchen, als früher. Alle diese Schwankungen pflegen sich allmählich zu vollziehen; gewisse allgemeine Eigentümlichkeiten, Ängstlichkeit und Weichheit, Mangel an Selbstvertrauen und Tatkraft bleiben auch in den besseren Zeiten deutlich erkennbar. Wo das Leiden ausgesprochen in Anfällen verläuft und die Krankheitserscheinungen sich auffallend rasch entwickeln, um restlos wieder zu verschwinden, wird man mit der Wahrscheinlichkeit einer manischdepressiven Erkrankung rechnen müssen, die sich dann öfters auch in besonders gehobenen, unternehmungslustigen Stimmungen kundgeben wird.

Bei einzelnen Kranken haben wir einen besonders schweren, langsam fortschreitenden Verlauf zu verzeichnen. Namentlich die Fälle mit stark entwickelter Schmutzangst und Berührungsfurcht scheinen dazu zu neigen. Die Kranken geraten allmählich mehr und mehr in einen unentwirrbaren Wust von verzwickten Zwangsbefürchtungen und Schutzmaßregeln hinein, so daß ihr ganzes Denken und Handeln dadurch völlig unterjocht wird. Für irgendeine selbständige Betätigung bleibt kein Raum mehr; vielmehr wird der ganze Tag durch die Bemühungen ausgefüllt, den immer wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, welche die Beschwichtigung der inneren Beunruhigungen stellt. Gewöhnlich kommt es dabei auch zur Entwicklung eines umfangreichen Systems von abergläubischen Beziehungen, Beschwörungsformeln und sinnbildlichen Handlungen, deren stetes Ineinandergreifen die Aufmerksamkeit der Kranken ganz in Anspruch nimmt.

Thr Verhalten kann auf diese Weise im höchsten Maße absonderlich und unverständlich werden. Sie waschen ihre Kleider täglich, wickeln sich in Papier, können nichts mit den Händen berühren, die Füße nicht auf den Boden bringen, müssen fortgesetzt alles nach Nadeln durchsuchen, verkleben nachts die Türe, damit sie nicht hinausgehen und Unrecht begehen können, binden sich im Bett fest; sie schließen sich ab, verlassen das Zimmer nicht, vielleicht nicht einmal das Bett, machen die größten Schwierigkeiten in der Ernährung, verkommen in Schmutz, suchen sich durch allerlei Talismane, merkwürdige Gebärden und Gewohnheiten zu schützen und geraten in verzweifelte Erregung, sobald man ihrem Treiben entgegenzutreten sucht. Von einer wirklichen Einsicht in die Krankhaftigkeit der einzelnen Störungen ist hier nicht mehr die Rede. Gleichwohl können die Kranken sich bei bestimmten Anlässen oder im Verkehr mit einzelnen Personen überraschend geordnet benehmen, ja unter Umständen längere Zeit hindurch äußerlich unauffällig erscheinen, freilich ohne dabei aus der inneren Wirrnis herauszukommen. Einen Einblick in den Tageslauf einer solchen, hochgebildeten und gut veranlagten Kranken mag die folgende Schilderung ihrer Pflegerin gewähren, in der die Bindung aller kleinsten Verrichtungen des Tages deutlich hervortritt:

"Früh ½7 Uhr muß ich Frau A. bitten, daß ich aufstehen darf; dann muß ich sagen: Jetzt ziehe ich mich an, später: Jetzt bin ich fertig. Dann sagt Frau A., ich soll bis zum Bett vorgehen. Sie sucht nun ihre sämtlichen Papiere zusammen und fragt: "Sehen Sie, an diesem ersten Papierchen ist nichts dran; fest ist es, wirklich fest, ganz fest." Dann muß ich dreimal dasselbe nachsagen. Jetzt kommt das zweite Papierchen: "Ist nichts dran;

fest ist es, wirklich fest, ganz fest.' Ich muß es wieder dreimal nachsagen, und so geht es fort, bis alles, was im Bett ist, durchgesucht ist. Ist das alles geschehen, so darf ich zur Türe hingehen. Nun sagt Frau A.: .Die Türe ist noch fest; rütteln Sie mal', und ich muß an der Türklinke fest rütteln. Dann kommt: "Die Füße sind noch fest," Das muß ich wieder nachsagen. Darauf sagt Frau A.: ,Sehen Sie mich an, ob von mir nichts an Sie hingekommen ist.' Also schau' ich mich an: Es ist nichts dran. ,Jetzt rütteln Sie noch einmal!' Ich rüttle noch einmal und darf dann rasch hinausgehen. Vor der Türe muß ich noch dreimal rütteln, bis ich weggehen darf; es ist meist 1/4 nach 7 Uhr. Um 1/28 Uhr gehe ich wieder hin, klopfe leise, rüttle wieder fest, sperre auf, gehe hinein, sperre wieder zu, rüttle wieder fest. Jetzt muß ich das Nachtgeschirr herausnehmen, muß es anschauen und sagen: Es ist innen, rechts, links, hinten und unten sauber. Ich stelle es wieder unter das Bett, muß wieder an die Türe gehen und meine Hand auf die Klinke legen. und jetzt sucht Frau A. wieder alle ihre Papiere durch, genau so, wie ich es oben beschrieben habe. Dann werden die Füße losgebunden und wieder alles durchsucht. Frau A. setzt sich auf und fragt, ob ich wirklich immer bei ihr war, ob niemand hereingekommen ist, auf welcher Seite sie gelegen hat, als sie sich die Füße losband, ob sie nirgends hingekommen ist; ich gebe ihr darauf Antwort. Jetzt reibt sie ihre Füße aneinander und sagt immer: "Nichts, nichts, nichts, gelt?' Dann wieder: "Am Boden kann nichts sein, am Nachtgeschirr auch nicht.' Endlich geht Frau A. heraus. Wenn sie wieder ins Bett geht, macht sie es genau wieder so wie beim Herausgehen und bindet sich wieder fest ins Bett. Jetzt muß ich sämtliche Haare, die ihr ausgegangen sind, suchen, Kopfhaare, Augenbrauen, Wimpern usf., alle Brosamen, kurz alles, was im Bett ist. Ich muß es in die Hand nehmen, die Länge und Größe genau beschreiben und darf es hinaustragen. Dann muß ich wieder hineingehen und den Wasserkrug holen, muß ihn genau ansehen, ob nichts dran ist, muß Wasser bringen, ihn wieder ansehen, aufs Bett stellen und wieder die Türe zuhalten. Frau A. fängt an, sich zu waschen. Sie hält alle Papiere in der Hand und wäscht sich mit zwei Fingern. So oft sie in den Krug hineinlangt und die Hand wieder heraustut, fragt sie, ob nirgends, nirgends etwas dran ist; dann darf ich das Wasser wieder wegtragen. Inzwischen hat sich Frau A. die Zähne mit dem Bleistift und die Nägel geputzt. Ich muß alles nehmen, beschreiben, wie es aussieht, und hinaustragen. Jetzt macht sie wieder alles genau so, wie ich es beschrieben habe; es wird wieder alles durchsucht, die Füße losgebunden. Dann geht sie aus dem Bett, stellt ihren Fuß an den Tischfuß und frisiert sich mit einem Steckkamm. Dann muß ich die Haare wieder alle suchen, wenn sie sich wieder ins Bett gebunden hat, und muß sie anschauen und hinaustragen. Nun darf ich Eimer und Besen bringen, muß ihn aber so tragen, daß ihn Frau A. nicht sieht, muß ihn ans Fenster stellen, muß Wolle suchen und die Türe zubinden, dann das Sofa abstreichen und muß dabei zählen. So oft ich zu wischen anfange, muß ich sagen: Jetzt komm' ich vorbei. Dann wird alles durchgesucht, ob noch alles an seinem Platze ist, oh vom Besen nichts weg ist. Sieht sie eine Borste vom Besen, so muß ich ein Kuvert suchen, die Borste hineintun, fest zukleben und in die Garderobe legen. Beim Essen muß ich der Frau A. alles zudecken und sagen: Niemand hat mich gesehen; ich hab's angerichtet."—

Die Prognose der Zwangsneurose kann im allgemeinen nicht als günstig bezeichnet werden. Es scheint allerdings, als ob leichtere Anwandlungen, namentlich in der Jugend, nicht selten vorkommen, um späterhin wieder zu verschwinden. Auch können sich selbst ausgesprochenere Erscheinungen nach einiger Zeit bis auf geringe Reste wieder verlieren. Man muß aber immer auf gelegentliche Verschlimmerungen des Zustandes gefaßt sein. Koch spricht die Ansicht aus, daß die Zwangserscheinungen sich von der Mitte der 40 er Tahre ab zu verlieren oder abzuschwächen pflegen; auch Janet findet eine Besserung im 5. Lebensjahrzehnt. Ich kann wenigstens soviel bestätigen, daß bei keinem meiner Kranken das Leiden nach dem 40. Jahre begonnen hat. In der Mehrzahl der Fälle mit einigermaßen entwickelten Störungen pflegt sich der Zustand im Laufe der Jahre nicht sehr wesentlich zu verändern, wenn es die Kranken auch oft lernen, sich durch vorsichtige Lebensführung und allerlei kleine Kunstgriffe mit den Störungen derart abzufinden, daß sie praktisch nicht allzusehr durch sie beeinflußt werden.

Es bleibt aber dann noch ein Rest von Fällen übrig, in dem entweder eine von vornherein sehr unzulängliche Veranlagung oder besonders ungünstige äußere Bedingungen einem stärkeren Einwurzeln der Zwangserscheinungen Vorschub leisten und damit die geistige Freiheit der Kranken dauernd auf das schwerste beeinträchtigen. Die allerschlimmsten, in ihrer Entwicklung stetig fortschreitenden Fälle erwachsen wohl ausschließlich auf dem Boden tiefgreifender Entartung. Der sich in solchen Fällen entwickelnde trostlose Endzustand ist jedoch nach meinen Erfahrungen für die Zwangsneurose durchaus kennzeichnend. Ein Übergang in andere Erkrankungen, namentlich in Paranoia, wie früher gelegentlich angenommen wurde, scheint nicht vorzukommen. Koch hat demnach in gewissem Sinne Recht, wenn er meint, daß die Zwangsneurose geradezu vor schwererer geistiger Erkrankung schütze, und man wird die Kranken, die wahnsinnig zu werden fürchten, vollkommen beruhigen können. Es muß jedoch auch hier auf die nahen Beziehungen des Leidens zur Hysterie und zum manisch-depressiven Irresein hingewiesen werden, durch die einerseits in gewissen Fällen ein rasches Verschwinden der Krankheitserscheinungen, sodann aber auch das Auftreten andersartiger, unter Umständen recht schwerer Krankheitszustände bedingt werden kann. Janet, der freilich von einem wesentlich weiteren Krankheitsbegriffe ausgeht, als es hier geschehen ist, beobachtete unter 325 Fällen 23 mal den Übergang in ausgesprochene Geisteskrankheit. —

Daß die Ursachen der Zwangsneurose in einer psychopathischen Veranlagung zu suchen sind, bedarf nach unseren früheren Erörterungen keiner weiteren Darlegung. In erster Linie werden wir die Bedeutung erblicher Belastung zu betonen haben, die hier gegenüber den Keimschädigungen stark hervorzutreten scheint. Gerade das Vorkommen gleichartiger Störungen in der Familie läßt sich verhältnismäßig häufig nachweisen. Janet fand gleichartige Vererbung in 28%, Soukhanoff in 32% der Fälle, während Pitres und Régis 39% angeben. Unter meinen eigenen, allerdings in dieser Richtung öfters nur recht unvollkommen aufgeklärten Fällen fand sich Nervosität bei den Eltern in 30%. Erbliche Belastung im allgemeinen konnten Janet in 92%, Pitres und Régis in 80% der Fälle feststellen; auch Thomsen gibt an, daß fast alle seine Kranken erblich belastet waren. Von den beiden Geschlechtern fand Janet das weibliche mit 71% beteiligt; Pitres und Régis geben 62% an, Löwenfeld 41%; auch bei mir betrugen die Frauen nur 40%. Der Anteil der Verheirateten war unter meinen Kranken hier verhältnismäßig viel größer, als bei irgendeiner anderen Erscheinungsform der psychopathischen Entartung, wohl ein Zeichen dafür, daß die Kranken meist die Fähigkeit zu geordneter Lebenstätigkeit behalten; vielleicht spricht auch ihr starkes Anlehnungsbedürfnis dabei mit. Bei den gebildeten Ständen mit erhöhtem Verantwortungsgefühl und stärkerer gemütlicher Empfindlichkeit scheinen Zwangsvorgänge etwas häufiger zu sein; sie fehlen aber auch bei einfachen Landarbeitern nicht. Außeren Ursachen kommt im allgemeinen wohl nur eine auslösende Wirkung zu, so namentlich heftigen Gemütsbewegungen, die Löwenfeld in fast 3/4 seiner Fälle der Entwicklung des Leidens vorausgehen sah; sie scheinen namentlich zur Zeit der Menses verhängnisvoll werden zu können. Janet spricht auch der ersten Kommunion mit ihrer Begünstigung religiöser Skrupel eine gewisse Bedeutung zu, ferner dem Heiratsentschlusse, der ebenfalls zur Selbstprüfung anregt. Auch nach körperlichen Erkrankungen, nach einer Entfettungskur, im Wochenbett, während der Säugezeit sieht man manchmal die ersten Krankheitserscheinungen auftreten.

Ganz besonderes Gewicht ist vielfach, in neuerer Zeit namentlich unter dem Gesichtswinkel der Freudschen Lehren, auf die ursächliche Bedeutung geschlechtlicher Vorgänge gelegt worden. Einerseits ist die Onanie und der Congressus interruptus beschuldigt worden, andererseits namentlich der Mangel geschlechtlicher Befriedigung. Löwenfeld nimmt eine geschlechtliche Verursachung für die Angstzustände in nahezu 75% der Fälle an; Frank hält die Errötungsangst für meist geschlechtlich begründet. Ich bin nicht in der Lage, zur Entscheidung dieser Fragen hinlängliche Erfahrungen beibringen zu können. Es wird aber gewiß nicht zu bezweifeln sein, daß auch aus dem so empfindlichen geschlechtlichen Gebiete vielfach gemütliche Erregungen entspringen, die imstande sind, ängstliche Befürchtungen zu erzeugen. Allerdings dürfte es im einzelnen Falle äußerst schwierig sein, sich über einen derartigen Zusammenhang Gewißheit zu verschaffen. Geschlechtliche Unregelmäßigkeiten und Verirrungen allerart sind so häufig, daß es durchaus nicht angeht, sie überall dort, wo man sie nachweisen kann, ohne weiteres als die Ursache der beobachteten Störungen anzusehen. Es müßte jedenfalls noch wieder besondere, eben in der persönlichen Veranlagung beruhende Gründe haben, warum dieselben Vorgänge, die sonst wirkungslos bleiben oder von ganz andersartigen Krankheitserscheinungen begleitet sind, in einem bestimmten Falle das klinische Bild der Zwangsneurose hervorbringen. Man wird auch leicht begreifen, daß die kleinmütigen, ängstlichen, zur Selbstbeobachtung und zu hypochondrischen Sorgen geneigten Persönlichkeiten, die wir an Zwangsneurose erkranken sehen, sich über Abweichungen auf geschlechtlichem Gebiete leicht beunruhigen werden. Zudem sind sie wegen ihrer Schüchternheit und Unsicherheit, wenn es ihnen nicht gelingt, zu heiraten, verhältnismäßig stark der Gefahr der Onanie ausgesetzt. Man wird also wohl im allgemeinen annehmen dürfen, daß bei unseren Kranken einerseits das Geschlechtsleben durch ihr Leiden vielfach ungünstig beeinflußt wird, und daß andererseits aus ihm die Anlässe zur Entwicklung von Zwangsbefürchtungen hervorgehen können.

Es muß indessen betont werden, daß der Inhalt der krankhaften Gedankengänge keineswegs häufig auf einen solchen Zusammenhang hindeutet. Man kann hier etwa die Neigung anführen, sich unzüchtige Bilder auszumalen, geschlechtliche Worte auszustoßen, die Furcht, geschwängert worden zu sein oder Samen verstreut zu haben, die Vorstellung, die merkbaren Zeichen der Onanie an sich zu tragen. Die Freudsche Lehre, die auf den verschiedensten Gebieten der Psychiatrie mit ganz ähnlichen Voraussetzungen arbeitet, wie wir sie früher bei der Hysterie kennen gelernt haben, hat sich durch die angeführte Erfahrung nicht abhalten lassen. auch hier in weitestem Umfange eine geschlechtliche Verursachung anzunehmen. Die Zwangsvorstellung kommt nach Freuds Anschauung dadurch zustande, daß zur Abwehr einer dem Bewußtsein unerträglichen Vorstellung ihre Trennung von dem begleitenden Affekt vorgenommen wird. Die Vorstellung bleibt nun abseits von aller Assoziation im Bewußtsein übrig, ist also verdrängt, der willkürlichen Erinnerung entzogen. Der "freigewordene" Affekt aber, der noch im Bewußtsein zurückgeblieben ist, hängt sich nunmehr an andere, an sich nicht unerträgliche Vorstellungen an, die durch diese falsche Verknüpfung zu Zwangsvorstellungen werden. Der Inhalt der verdrängten Vorstellungen soll dabei regelmäßig aus lustbetonten geschlechtlichen Erlebnissen mit den an sie sich knüpfenden Selbstvorwürfen und Phantasien stammen, wobei Vorgänge aus den Entwicklungsjahren sich mit solchen aus der Kinderzeit in Beziehung setzen. Aus dem Bestreben, die Zwangsvorstellungen zurückzudrängen, gehen Schutzmaßregeln hervor, deren Eigentümlichkeiten zum Teil noch auf ihren besonderen Ursprung hinweisen. Die Neigung, sich mit übersinnlichen Fragen zu beschäftigen, soll aus dem Gegensatze zu dem "sinnlichen" Inhalte der verdrängten Vorstellungen entspringen, der Erinnerungszwang aus dem Bestreben, die bewußten Erinnerungen gegen die unbewußten aufzubieten; die Sammelsucht soll die Wahrnehmung gegenüber der Erinnerung unterstützen. Das zwangsmäßige Zählen wird als eine Maßregel der Buße, das Papiersammeln als ein Schutz gegen Verrat angesehen.

Man wird die Kühnheit der hier vorgebrachten Gedankengänge bewundern können. Darüber darf aber nicht vergessen werden, daß es sich fast durchweg um völlig willkürliche Annahmen handelt, die zum guten Teil in höchstem Maße unwahrscheinlich sind. Vorstellung und Gefühlsbetonung sind wir bisher gewohnt gewesen als eine Einheit zu betrachten, deren Bestandteile nur unser einteilendes Denken auseinanderlegt. Wir müssen uns doch wohl vorstellen, daß sie ursprünglich nur zwei verschiedene Seiten desselben Vorganges bilden, die erst durch die höhere seelische Entwicklung eine größere Selbständigkeit gewinnen. Freilich kann die Gefühlsbetonung verblassen, während der Vorstellungsinhalt lebendig bleibt. Man wird ferner zugeben können, daß in unserem Bewußtsein eine Stimmung zurückbleiben kann, auch wenn die Erinnerung an ihren Anlaß in den Hintergrund getreten ist. Endlich gibt es sehr allgemeine Vorstellungen, bei denen die Gefühlsbetonung nur schwach angedeutet ist, und gemütliche Schwankungen mit äußerst unklarem Gedankeninhalt. Nie und nimmer aber ist der Nachweis dafür erbracht worden, daß Vorstellungen und begleitende Gefühle, noch dazu durch eine irgendwie geartete Willensanstrengung, wie siamesische Zwillinge voneinander getrennt werden und nunmehr selbständig, jedes für sich, weiter leben und wirken können. Was von der "Verdrängung" im Freudschen Sinne zu halten ist, wurde schon bei Besprechung der Hysterie erörtert. Nun soll sich aber der freigewordene Affekt auch noch an andere. bald inhaltlich verwandte, bald ganz gleichgültige Vorstellungen anhängen und diese zu Zwangsvorstellungen umwandeln können. Gewiß ist es, daß unser gesamter Denkinhalt durch die uns gerade beherrschenden Stimmungen in bestimmtem Sinne gefärbt werden kann. Gänzlich unbewiesen aber und zugleich äußerst unwahrscheinlich ist es, daß ein "frei flottierender" Affekt sich wie eine Art Klette hier oder dort einhaken kann: man müßte doch wohl annehmen, daß die von ihm neu "besetzten" Vorstellungen durch irgendein Mißgeschick vorher ihren zugehörigen Affekt verloren haben, dessen Stelle er einnehmen könnte. Er soll sie aber außerdem noch zu Zwangsvorstellungen werden lassen. Wie das geschieht, vermag ich nicht zu begreifen, doch ist es, wenn man nicht ängstlich ist, natürlich möglich, auch diese Schwierigkeit durch allerlei weitere Annahmen, ähnlich den oben angedeuteten, zu lösen.

Die Gedankenspielereien Freu'ds haben eine Anzahl von Nachahmern gefunden, die zum Teil auf recht bedenklichen Pfaden wandeln. So betrachtet Warda die Zwangsvorgänge als den Ausdruck eines versteckten, wesentlich geschlechtlichen Schuldbewußtseins. Man kann davon nur in dem Sinne sprechen, daß die Kranken vielfach überaus ängstlich in Gewissensfragen und daher geneigt sind, ihre Handlungen immer wieder mit dem strengsten sittlichen Maßstabe nachzuprüfen. Ihre tatsächlichen Verfehlungen. die sie etwa vorbringen, pflegen ganz alltägliche Vorkommnisse zu sein. Sobald nun als Grundlage des Schuldbewußtseins wirkliche oder Gedankensünden angenommen werden, kann diese Auffassung nicht scharf genug zurückgewiesen werden, da sie Beurteilung und Behandlung der Kranken in der unheilvollsten Weise beeinflussen muß. Ähnliches gilt von der ebenfalls aus der Freudschen Schule hervorgegangenen und vielfach vertretenen Anschauung. daß die Zwangsvorgänge auf eine "Sexualverdrängung", eine mangelnde geschlechtliche Befriedigung zurückzuführen seien. Einer eigentlichen Widerlegung bedarf es hier, wo jeder Beweis fehlt, wohl nicht. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß auffallend viele von meinen Kranken verheiratet waren, und daß die geschlechtliche Enthaltsamkeit hier, wo sie vorkommt, die Folge, nicht die Ursache der Ängstlichkeit bildet. Endlich wäre zu erwähnen, daß die geschlechtlich unbefriedigten Bevölkerungskreise, die Töchter unserer gebildeten Stände, die katholischen Geistlichen, die Sträflinge, weit davon entfernt sind, besonders viele Zwangsneurosen zu liefern. Daß diese Frage leider keine rein wissenschaftliche ist. sondern sehr praktische Seiten hat, werden wir späterhin zu besprechen haben.

An die ursprünglichen Breuer-Freudschen Anschauungen knüpft die Auffassung an, die sich Frank¹) von der Entstehung der "Affekt"-Neurosen gebildet hat, zu denen wohl die Zwangsneurose in unserem Sinne mit zu rechnen ist. Auch er legt verdrängten Affekten eine weitgehende ursächliche Bedeutung für die Entstehung der angeführten Neurosen bei. Durch die gemütliche Erschütterung soll, wie Breuer-Freud unter Benutzung Charcotscher Gedanken lehrten, ein "hypnoider" Zustand entstehen, mit Bewußtseinseinengung und der Unmöglichkeit, das Erlebnis assoziativ zu verknüpfen, innerlich zu verarbeiten. Dadurch geschieht die Verdrängung des Affektes, der aber später durch andere ähnliche Vorgänge immer wieder angeregt und ver-

<sup>1)</sup> Frank, Affektstörungen, Studium über ihre Ätiologie und Therapie. 1913.

stärkt wird, sich "anstaut" und auf andere Vorstellungen übertragen wird. So kann sich ein "Determinantenaufbau" von Hunderten, ja Tausenden von Erlebnissen bilden, die alle zusammen die Entwicklung der krankhaften Affektstörungen in wachsender Stärke bedingen. Frank spricht von Angstneurosen, Ärgerneurosen, Wutneurosen, Eifersuchtsneurosen, Schmerzneurosen, allerdings ohne sie genauer zu kennzeichnen. Ähnliche Vorstellungen hat Bezzola entwickelt. Für ihn leiten sich die Krankheitserscheinungen aus den Bestandteilen unvollständiger psychischer Erlebnisse ab, die wegen "Dissoziation der Hirntätigkeit" zur Zeit ihrer Entstehung unvollkommen erfaßt oder verarbeitet wurden.

Man wird auch diesen Anschauungen entgegenhalten müssen, daß sie mit einer Reihe von verwickelten und unbewiesenen Voraussetzungen arbeiten und zugleich die Eigenart der krankhaften Persönlichkeit gegenüber den angeblich "pathogenen" Erlebnissen nicht genügend berücksichtigen. Es wird wohl keinen Menschen geben, der nicht in seinem Leben eine große Zahl von aufregenden und erschütternden Ereignissen durchgemacht hat. Wenn er wirklich dadurch krank würde, so könnte das nur geschehen infolge einer äußerst unvollkommenen Veranlagung, die es ihm unmöglich machte, mit den Eindrücken fertigzuwerden. Die unzweckmäßige Art der Verarbeitung wäre dann aber nicht die Ursache, sondern die Folge der krankhaften Unzulänglichkeit. Wir kämen damit zu der weit einfacheren, gewiß unbestreitbaren Auffassung, daß bei den "Affektneurosen" eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen die Lebensreize besteht, die sich in außergewöhnlich ungünstiger und nachhaltiger Beeinflussung der Stimmung und des Handelns durch unangenehme Lebenserfahrungen kundgibt.

Über das Wesen der Zwangsvorgänge gehen die Meinungen, auch wenn wir von den Anschauungen der Freudschen Schule nunmehr absehen, ziemlich weit auseinander. Du bois vertritt mit Nachdruck den Standpunkt, daß bei den "Psychoneurosen", die er in dieser Beziehung nicht scharf auseinander hält, die Störung allgemein auf dem Gebiete des Verstandes, in Unklarheit und mangelhafter Folgerichtigkeit des Denkens liege. Man wird die Tatsache zugeben müssen, daß es den Kranken gemeiniglich in den angeführten Punkten fehlt. Die Frage ist nur, ob diese Mängel als solche angeborene persönliche Eigentümlichkeiten darstellen, oder wie sie

sonst zustande kommen. Wäre ersteres der Fall, so wären die Erfolge unbegreiflich, die Dubois nach seiner Meinung durch einfache logische Auseinandersetzungen erzielt; die Unzulänglichkeiten der Verstandesarbeit könnten dadurch höchstens für eine einzelne Frage, nicht aber auf die Dauer unschädlich gemacht werden und müßten bei nächster Gelegenheit zu ähnlichen Folgen führen. Überdies kennen wir unzählige Menschen, die weit mangelhafter und unklarer denken, als unsere Kranken, ohne deswegen an Zwangsvorstellungen zu erkranken. Es müssen somit noch besondere Umstände hinzukommen.

Auch Janet geht von der Annahme einer ursprünglichen seelischen Unzulänglichkeit aus. Er knüpft seine Auffassung an die allgemeine Erklärung der Psychasthenie durch Herabsetzung der psychischen Spannung mit daraus sich ergebender Unfähigkeit zu den höchsten seelischen Leistungen. Wie er meint, finden infolgedessen die vorhandenen Kräfte keine richtige Verwertung, sondern werden gewissermaßen auf andere Gebiete des Seelenlebens abgelenkt und erzeugen so allgemeine "psycholeptische" Krisen. Wenn sie sich hier auf einzelne Bezirke beschränken. so entstehen die verschiedenartigen, mehr umgrenzten Störungen. Man wird diesen Anschauungen nicht besonders große Überzeugungskraft beimessen können, wenn man bedenkt, wie viele Menschen mit äußerst geringer seelischer Spannung und ausgesprochener Unfähigkeit zu höheren Leistungen es gibt, die ihre psychischen Kräfte den verschiedensten niederen Bedürfnissen nutzbar machen, ohne iemals Zwangserscheinungen darzubieten.

Ähnliche Einwände stehen allen jenen Ansichten gegenüber, die als eigentliche Grundlage der Zwangsvorgänge Verstandesstörungen betrachten. Zugleich ist darauf hinzuweisen, daß gerade die Verstandesleistungen bei unseren Kranken keine erkennbaren Abweichungen aufzuweisen pflegen, sondern sogar meist recht gute sind. Westphals Begriffsbestimmung war sehr geeignet, Erklärungen in der angedeuteten Richtung Vorschub zu leisten. Tatsächlich haben sich auch Thomsen, Cramer und Bumke ganz auf den Standpunkt gestellt, daß wir es mit einer krankhaften Störung des Vorstellungsverlaufes zu tun haben, die erst ihrerseits die gemütliche Beunruhigung erzeuge; Cramer spricht von einer "Assoziationsschwäche". Bezeichnenderweise verbindet sich mit

diesen Anschauungen immer die Forderung, den Begriff der Zwangsvorstellung möglichst eng zu fassen, weil sie bei den Zwangsbefürchtungen sofort auf große Bedenken stoßen.

Auch Friedmann betont in erster Linie die "Schwäche der apperzeptiven Funktionen", den "Mangel an regulativen geistigen Kräften", die besonders gegenüber den "unabgeschlossenen" Vorstellungen des Zweifels, der Sorge, Befürchtung, Erwartung versagen; hier bleibt das Gefühl der Lösung aus, das sonst die Spannung zum Abschlusse bringt. Friedmann weist aber außerdem auch auf die große Bedeutung der Angst und der Willensschwäche für die Entstehung der Zwangsvorgänge hin. Kaan vertritt ähnliche Anschauungen, indem er außer einer Schwäche der Hemmungstätigkeit im Assoziationsorgan auch unvermittelten Angstzuständen eine Rolle zuschreibt, die er sich im Anschlusse an gewisse Meynertsche Ideen durch Störungen in der Blutversorgung der einzelnen Hirnteile hervorgerufen denkt.

Deutlich ausgesprochen war die Meinung, daß der Zwangsneurose ein krankhafter Gemütszustand zugrunde liege, bereits in der Morelschen Bezeichnung des "délire émotif". Auch Jastrowitz hat seinerzeit Westphal gegenüber die Bedeutung der gemütlichen Erregung bei der Entstehung von Zwangsvorstellungen betont. Ähnliche Meinungen haben Ganuschkin, Soukhanoff, Aschaffenburg, Störring, Pitres und Régis vertreten. Wie schon aus meinen früheren Darlegungen hervorgeht, bin ich nicht darüber im Zweifel, daß als eigentliche Wurzel der Zwangsvorgänge die Angst in den verschiedensten Abstufungen angesehen werden muß. Ich schließe das einmal aus der Tatsache, daß die in dieser Weise erkrankenden Menschen durchweg dauernd ängstliche. empfindliche, gemütlich leicht erregbare, innerlich unfreie Persönlichkeiten sind, wie ich hier noch einmal zusammenfassen will. Oppenheim meint, daß bei ihnen eine "größere Erregbarkeit des vasomotorischen, kardiovasculären, visceralen und secretorischen Nervensystems" bestehe.

Sodann ist darauf hinzuweisen, daß die Störungen nicht nur in ihrem ersten Auftreten, sondern auch weiterhin eine unverkennbare Abhängigkeit von gemütlichen Einflüssen aufweisen. Erschütternde, spannende, niederdrückende Lebensereignisse begünstigen ihre Entwicklung, während beruhigender Zuspruch,

angenehme Eindrücke, glückliche Schicksalswendungen ihnen entgegenwirken. Weiterhin wird man bei genauer Untersuchung wenigstens in frischen Erkrankungen trotz aller äußerlichen Selbstbeherrschung niemals die Anzeichen einer ängstlichen, gespannten, innerlich beunruhigten Stimmung vermissen. Sehr häufig steigert sich diese gemütliche Spannung zu heftigen Ausbrüchen. Allerdings kann bei veralteten Fällen mit fest eingewurzelten Zwangsgewohnheiten, wie natürlich, die ursprüngliche innere Erregung mehr und mehr abnehmen. Endlich ist darauf hinzuweisen. daß auch der Inhalt der Gedankengänge unserer Kranken in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle deutlich eine ängstliche Stimmung widerspiegelt. Meist sind es zunächst Befürchtungen ziemlich alltäglicher Art, die sie beunruhigen; erst späterhin gewinnen sie abenteuerlicheren Inhalt. Nur bei einzelnen Formen, so etwa beim Fragezwang, Zahlenzwang, Namenzwang, beim Beachtungs- und Erinnerungszwang, erscheint das nicht ohne weiteres einleuchtend. Man erkennt jedoch nicht allzu schwer, daß auch hier die Triebkraft durch gewisse Gemütsbedürfnisse gebildet wird, deren Nichtbefriedigung der Kranke wie eine Pflichtverletzung empfindet. Die Zwangserscheinungen sind dabei der Ausdruck des ängstlichen Bestrebens, die sich darbietenden Aufgaben zu lösen, um dem sonst drohenden Verluste der inneren Beruhigung zu entgehen.

Beachtenswert ist, wie mir scheint, ferner der Umstand, daß sich aus der Annahme einer dauernden ängstlichen Spannung ohne Schwierigkeit alle jene Störungen ableiten lassen, die man als ursprüngliche Mängel der Verstandesleistungen aufzufassen pflegt. Es ist ja bekannt genug, daß die Angst die Klarheit und Folgerichtigkeit des Denkens beeinträchtigt. Man wird sie gewiß auch für eine assoziative oder apperzeptive Schwäche des Denkens verantwortlich machen können, ebenso wie für die Unfähigkeit zu höheren geistigen Leistungen, die Janet auf die Abnahme der psychischen Spannung zurückführt. Das Auftreten der "agitations forcées" und die Entwicklung umgrenzter Befürchtungen und Schutzhandlungen wird, wie mir scheint, auf diesem Wege verständlicher. Vor allem aber begreift man nur so die raschen Schwankungen des Zustandes und das krankhafte Handeln gegen bessere Einsicht. Daß Gemütsbewegungen rasch kommen und gehen können, wissen wir; wie

das bei ursprünglichen Mängeln des Verstandes möglich sein sollte, bleibt unklar. Auch das ist uns geläufig, daß uns Gründe des Herzens, also gemütliche Regungen, zu Handlungen veranlassen können, die unser Verstand nicht billigt.

Wir werden uns von dem hier eingenommenen Standpunkte aus nicht wundern, wenn Zwangsvorgänge auch bei anderen mit Angst einhergehenden psychischen Erkrankungen gelegentlich zur Beobachtung gelangen, so namentlich beim manisch-depressiven Irresein, bei der Dementia praecox, bei der Hysterie. Die hier behandelten Störungen sind ebensowenig das Kennzeichen einer einzelnen, bestimmten klinischen Krankheitsform wie die hysterischen Erscheinungen, wenn sie auch bei der Zwangsneurose in besonders starker und mannigfaltiger Ausprägung zur Beobachtung kommen. Was hier noch als eigenartige Begleiterscheinung hinzukommt, das sind die dauernden Unzulänglichkeiten der seelischen Persönlichkeit, die eben die Entwicklung der Zwangsvorgänge begünstigen. Die Ängstlichkeit der Kranken beruht hier nicht, wie in den angeführten Fällen, auf vorübergehenden gemütlichen Störungen, sondern sie ist eine dauernde persönliche Eigenschaft, die natürlich auf die ganze Ausbildung des Willens einen nachhaltigen, ungünstigen Einfluß ausübt. Es ist gewiß richtig, daß die Weichheit und Unselbständigkeit des Willens, wie sie regelmäßig bei unseren Kranken erkennbar ist, eine wesentliche Vorbedingung für die Unterjochung durch die aus der Ängstlichkeit geborenen Zwangsvorgänge bildet. Da den Kranken das zuversichtliche Vertrauen auf die Kraft ihres Willens und damit auf das siegreiche Überwinden der Lebensschwierigkeiten fehlt, fühlen sie sich überall durch die ihrer harrenden Aufgaben und drohenden Gefahren beunruhigt, denen sie ratlos gegenüberstehen. Von den Möglichkeiten, sich mit dem Leben abzufinden, liegt ihnen diejenige des Ausweichens und Nachgebens, auch gegenüber den eigenen Beängstigungen, am nächsten.

Durch dieses fortgesetzte Unterliegen kommt es dann zu einer Art Züchtung der Zwangserscheinungen, ähnlich wie wir es bei den hysterischen Störungen kennen gelernt haben. Sie werden um so rascher zu einem fest wurzelnden Bestandteile der Persönlichkeit, je weniger gesunde Widerstände deren unzulängliche Veranlagung gegen diese ungünstige Entwicklung auf-

zubringen vermag. Die fortlaufende Befriedigung der Anforderungen, die von der Zwangsneurose an die Selbstverteidigung gestellt werden, wird, wie bei der Hysterie, mehr und mehr zu einer Lebensaufgabe, an der die Kranken mit jenem leidenschaftlichen Trotze arbeiten, der die letzte Zuflucht schwacher Naturen bildet. Auch hier dürfte die Hartnäckigkeit der Krankheitserscheinungen zum guten Teile auf ihren innigen Beziehungen zum Selbsterhaltungstriebe beruhen.

Da wir es bei der Zwangsneurose mit einer Unzulänglichkeit der Veranlagung zu tun haben, ist es zum Schlusse vielleicht gestattet, zu prüfen, ob und wie weit uns die Entwicklung des gesunden Kindes ein Verständnis für die Störungen eröffnen kann. Allerlei Zwangserscheinungen, die Neigung zu rechnen, zu zählen, Wörter umzudrehen, sich bestimmte Dinge zu merken, beim Gehen gewisse Regeln einzuhalten, abergläubische Beziehungen zwischen äußeren Vorgängen und dem eigenen Handeln herzustellen, und manche andere sind sicherlich bei Kindern ziemlich häufig, um sich später ganz zu verlieren; sie erinnern an entsprechende Beobachtungen bei Naturvölkern. Sodann aber scheint es mir, daß sich zwischen die naive Furchtlosigkeit des Kindes und die selbstbewußte Zuversicht der entwickelten Persönlichkeit vielfach Zeiten einschieben, in denen die Anforderungen wie die Gefahren des Lebens besonders schwer empfunden werden, namentlich, wenn schützende und führende Hände fehlen, oder wenn die Willensbildung durch Verzärtelung unvollkommen geblieben war. Stilles, verschüchtertes, ängstliches Wesen, verbunden mit übertriebener Gewissenhaftigkeit, kann sich unter solchen Umständen herausbilden. Wer es noch nicht gelernt hat, sich im Strome des Lebens aufrechtzuerhalten und die Gefahren durch Kraft und Geschick zu überwinden, wird zunächst leicht unsicher und ratlos sein, jeden seiner Schritte sorgsam prüfen und vor schlimmen Möglichkeiten zittern. Wenn man will, kann man somit bei der Zwangsneurose an das Fortbestehen einer Entwicklungsstufe denken, auf der das Kraftbewußtsein mit dem reifenden Verständnisse für den Ernst des Lebens nicht Schritt gehalten hat. Die Festigkeit und Sicherheit des Wollens, in die der Daseinskampf die kindliche Ängstlichkeit und Weichheit umwandeln sollte, ist ausgeblieben. Wir hätten es demnach auch hier mit einer umschriebenen Entwicklungshemmung, mit einem Infantilismus des Charakters zu tun, der eben die ängstliche Unsicherheit gegenüber den Einwirkungen des Lebens bedingen würde. Mag auch diese Auffassung nur in den gröbsten Umrissen zutreffend erscheinen, so habe ich doch in einer Reihe von Fällen der Zwangsneurose den bestimmten Eindruck kindlich unentwickelter Persönlichkeiten gehabt, auch wenn die Verstandesbegabung ausgezeichnet war. Die besonders von Thomsen betonte Häufigkeit der Verbindung mit hysterischen Störungen würde diesen Eindruck nur verstärken können.

Die Umgrenzung der Zwangsneurose ist in sehr verschiedenartiger Weise versucht worden. Auf die Bemühungen der Freudschen Schule, neben anderem Zwangs- und Abwehrneurosen auseinanderzuhalten, soll hier nicht weiter eingegangen werden, da sie sich nicht auf klinische Erfahrungen, sondern auf unbewiesene Voraussetzungen stützen, die einer naturwissenschaftlichen Prüfung nicht zugänglich sind. Janet und auch Löwenfeld haben die Grenzen sehr weit gesteckt. Bei ersterem ist die gesamte Psychasthenie mit den Zwangsvorgängen zu einer Einheit zusammengefaßt; letzterer rechnet zu diesen auch die verschiedenartigen Triebhandlungen, die, wie ich glaube, auf anderem Boden entspringen. Auf der anderen Seite hat man sich vielfach bemüht, die "echten" Zwangsvorstellungen von den Phobien zu scheiden. Das ist nach meiner Ansicht nur für die psychologische, nicht aber für die klinische Betrachtung durchführbar. In den Krankheitsbildern selbst mischen sich die Störungen unentwirrbar miteinander. Ja, ich glaube, wie früher erörtert, daß die eigentliche Macht auch der reinen Zwangsvorstellungen, wenn man von einigen wenigen, später zu berücksichtigenden Fällen absieht, eben in Befürchtungen liegt, sei es, daß die Kranken in der peinlichen Erwartung ihrer Wiederkehr leben und sie gerade dadurch heraufbeschwören, sei es, daß ihr Denken durch die Besorgnis beherrscht wird, sie könnten vielleicht etwas Notwendiges unterlassen. Tatsächlich ist die Aufstellung gesonderter klinischer Krankheitsformen, je nach dem Auftreten von echten Zwangsvorstellungen oder Phobien, niemals in befriedigender Weise gelungen. Selbst Westphal, von dem man diese Scheidung vor allem hätte erwarten sollen, führt in seinem Vortrage über Zwangsvorstellungen einen Fall von Errötungsfurcht an.

Mit der Hysterie verbinden die Zwangsneurose vielfache Beziehungen. Beiden ist gemeinsam die erhöhte gemütliche Erregbar-

keit, vielfach auch die Entladung der Gemütsbewegungen in übertriebenen Ausdrucksformen und körperlichen Ausstrahlungen, wie namentlich beim zwangsmäßigen Erröten und Schwitzen, bei Durchfällen und Erbrechen. Auch der Widerstand, den beide Gruppen von Kranken so oft der ärztlichen Einwirkung entgegensetzen, ihr zähes Festhalten an den von ihnen ausgebildeten Selbstverteidigungsmitteln, bietet gemeinsame Züge. Dennoch ist der allgemeine Zustand des Seelenlebens hier und dort ein wesentlich verschiedener, und auch die klinischen Erscheinungen weichen dementsprechend auseinander. Janet hat mit Recht darauf hingewiesen, daß bei der Hysterie die krankhaften Störungen wesentlich durch äußere Einflüsse hervorgerufen werden, während sie bei der Psychasthenie aus inneren Ursachen hervorgehen. Die Hysterie ist nach meiner Auffassung in erster Linie eine besondere, urwüchsige Form, in der sich leicht erregbare Menschen mit den in ihnen durch die Lebensereignisse erzeugten Gemütsbewegungen abfinden. Bei der Zwangsneurose dagegen haben wir es mit einer inneren Hilflosigkeit zu tun, die das ganze Tun und Treiben des Kranken mit dem Warnungszeichen der Angst und den entsprechenden Schutzmaßregeln umgibt. Mögen daher auch die Entladungsformen der inneren Spannung in beiden Fällen öfters übereinstimmen, so ist doch deren Entstehungsgeschichte eine wesentlich verschiedene. Dagegen kann die Ähnlichkeit der klinischen Bilder dadurch stärker hervortreten, daß sich ihnen Züge der Entartung beimischen, die an sich nicht für sie kennzeichnend sind : rücksichtslose Selbstsucht, unbändiger Eigensinn, Unwahrhaftigkeit.

Im einzelnen sind neben den schon angeführten Störungen, ferner den gelegentlich beobachteten Ohnmachten und Krampfanfällen, namentlich gewisse Formen von Sinnestäuschungen bei der Zwangsneurose als hysterische Beimischungen zu betrachten. Ich denke hier an alle jene Erfahrungen, bei denen sich der Inhalt der Zwangsbefürchtungen in Trugwahrnehmungen von dem Gepräge lebhafter Einbildungsvorstellungen umsetzt; sie können bald selbständig, bald als Verfälschung wirklicher Eindrücke auftreten. Janet hat eine große Zahl von solchen Beispielen gesammelt. Sie entsprechen vollkommen den gemütlich ausgelösten Sinnestäuschungen der Hysterischen und treten auch, wie diese, vielfach nachts auf. Weiterhin aber könnte man versucht sein, gerade

auch die anscheinenden Antriebe der Kranken unter die hysterischen Erscheinungen einzureihen. Wenn unsere früher dargelegte Auffassung dieser Antriebe richtig ist, wäre in ihnen nur der Ausdruck der Erregung zu sehen, die aus der lebhaften Vorstellung einer Handlung fließt, nicht ein aus den Gesamttriebkräften der Seele entspringender Antrieb. Die Leichtigkeit, mit der sich innere Erregungen in verschiedenartige Ausdrucksformen umsetzen, haben wir früher als eine Eigentümlichkeit der Hysterie kennen gelernt. Vielleicht kann man hier an die spielerische Art erinnern, in der manche Hysterische ihre Einbildungen zu Schaustellungen gestalten. Bei der Zwangsneurose mögen ähnliche Neigungen aus den lebhaften Vorstellungen entspringen und so den Kranken die Gefahr des Handelns vorspiegeln, aber sie werden bis auf harmlose Ansätze leicht unterdrückt, weil es sich eben nur um Ausdrucksformen der ängstlichen Vorstellungen handelt.

Auch mit der Erwartungsneurose zeigt die Zwangsneurose eine gewisse Verwandtschaft. Die übereinstimmenden wie die unterscheidenden Merkmale sind früher eingehend erörtert worden. Wir können uns daher mit dem Satze begnügen, daß die Erwartungsneurose sich zur Zwangsneurose ähnlich verhält wie die nervöse Erschöpfung zur Nervosität. Im einen Falle haben wir es mit Störungen zu tun, die durch bestimmte äußere Anlässe hervorgerufen wurden, daher auch oft scharf umgrenzt sind und einer zweckmäßigen Behandlung dauernd und vollständig weichen. Dagegen handelt es sich im anderen Falle um eine ursprüngliche Unzulänglichkeit der Veranlagung, auf deren Boden sich leicht eine Reihe miteinander verwandter, häufig wechselnder Krankheitserscheinungen entwickeln, die allerdings auch durch äußere Anstöße ausgelöst werden können. Da der Grundzustand im wesentlichen unverändert ist, können sich wohl die einzelnen Störungen bessern oder verschwinden, doch wird immer die Gefahr von Rückfällen in gleicher oder ähnlicher Form gegeben sein. Da das Verhältnis zwischen Anlage und äußerer Schädlichkeit alle möglichen Abstufungen darbieten kann, müssen die hier gegebenen Unterscheidungsmerkmale fließende sein.

Sehr große Schwierigkeiten bietet die Abgrenzung der Zwangsneurose vom manisch-depressiven Irresein. Wie schon die Verstimmungen der Nervösen unmerklich in die depressive Veranlagung oder leichteste periodische Depressionen überzugehen scheinen, so begegnen uns neben den Fällen von Zwangsneurose mit ganz einförmiger Fortdauer der Krankheitserscheinungen oder gar fortschreitendem Verlaufe solche, in denen mehr oder weniger regelmäßige Schwankungen bald nur angedeutet, bald entschieden ausgesprochen sind. Wo wir es mit wirklichen "Anfällen" zu tun haben, bei denen die Störungen sich ohne Anlaß zu einem bestimmten Zeitpunkte einstellen, anwachsen und dann wieder vollständig verschwinden, oft mit überraschender Schnelligkeit, werden wir über die Zugehörigkeit zum manisch-depressiven Irresein nicht im Zweifel sein, um so weniger, wenn sich die Anfälle in gleicher Form wiederholen, wenn neben den Zwangserscheinungen noch andere Zeichen der Depression (Versündigungsideen, Denk- und Willenshemmung, starke Selbstmordneigung) hervortreten, namentlich aber, wenn sich auch manische Zeiten nachweisen lassen. Auch das Auftauchen von sinnlich deutlichen Trugwahrnehmungen, besonders von Gehörstäuschungen, ferner von Verfolgungsideen und wirklichen Antrieben zur Selbstvernichtung oder Familientötung, die dann durch verzweiflungsvolle Erwägungen begründet werden, weisen nach meiner Erfahrung mit Bestimmtheit auf das manisch-depressive Irresein hin. Ich zweifle nicht, daß so mancher beglückende Heilerfolg bei vermeintlicher Zwangsneurose einer Fehldiagnose in der hier erörterten Richtung zuzuschreiben ist.

Sehr häufig ist aber die Entscheidung weit weniger leicht zu treffen. Auch die anscheinend ganz unverdächtigen Fälle können Schwankungen und, im Anschlusse an äußere Anlässe, tiefere Verstimmungen zeigen. Man wird bei solchen Beobachtungen, wo nicht bestimmte Gründe für die dauernde Niedergeschlagenheit vorliegen, mit seinem Urteil immer sehr vorsichtig sein müssen. Zwangskranke erscheinen, wenn man sie beruhigt oder ablenkt, in der Regel ganz frei und fühlen dann auch gar nichts von der inneren Spannung, die aber bei gegebenem Anlasse ungemein rasch zu höchster Stärke anwachsen kann. Depressive Kranke verlieren das Gefühl des inneren Druckes auch dann nicht völlig, wenn es gelingt, sie ein wenig herauszureißen; in unbewachten Augenblicken kehrt sofort der müde, niedergeschlagene Gesichtsausdruck wieder. Schlaf und Appetit pflegen stärker gestört zu sein; der Lebensüberdruß tritt in der Regel mehr hervor. Mir scheint

auch, daß ein auffallender Wechsel des Zustandes zwischen Morgen und Abend im Sinne einer manisch-depressiven Erkrankung zu verwerten ist. Unter Umständen wird ferner das Vorkommen ausgesprochener manisch-depressiver Erkrankungen bei nahen Blutsverwandten für die Entscheidung mit berücksichtigt werden können. Du bois hat einen Fall von sehr lange dauernder Berührungsfurcht mitgeteilt, die ebenso durch Überredung geheilt wurde, wie die sich anschließende, angeblich durch die Furcht vor der Rückkehr in die Welt verursachte "Melancholie". Die Kranke hatte in der Jugend mehrfach delirante Zustände durchgemacht; ihr Vater litt an zirkulärem Irresein. Die Annahme, daß es sich bei der Tochter um das gleiche Leiden gehandelt haben wird, liegt hier sehr nahe.

Bonhöffer hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß man gelegentlich bei Zwangskranken manische Züge beobachten könne, namentlich erhöhte Ablenkbarkeit und innere Ideenflucht. Es ist nicht zu leugnen, daß gerade der Fragezwang und die Grübelsucht mit ihrem abschweifenden, in ganz äußerlicher Anknüpfung immer neue Vorstellungen heraufbefördernden Gedankengange, besonders auch die Anregung durch beliebige äußere Eindrücke, sehr an die Erfahrungen bei Manischen erinnern. Auch die musikalischen Zwangsvorstellungen, namentlich wenn sich mit ihnen der Antrieb zum Mitsummen oder Singen verbindet, könnten gelegentlich in diesem Sinne zu deuten sein, zumal sie mit den übrigen Zwangserscheinungen offenbar nur wenig Berührungspunkte haben. Es erscheint zurzeit noch nicht möglich, die Ausdehnung und Art der Beziehungen zwischen Zwangsneurose und manisch-depressivem Irresein genügend zu übersehen. Stöcker ist geneigt, den eigentümlichen seelischen Tatbestand bei der Zwangsneurose, den Widerstreit zwischen den ängstlichen Anwandlungen und den sich dagegen auflehnenden gesunden Regungen, nach Art der Mischzustände des manisch-depressiven Irreseins zu deuten. Mir scheint nicht, daß die klinische Beobachtung eine derartige Auffassung rechtfertigt; es gibt doch zweifellos eine große Zahl von Zwangskranken, bei denen für die Annahme einer manisch-depressiven Veranlagung gar keine Anhaltspunkte vorliegen. Überdies finden die Zwangsvorgänge überall Anknüpfungen an Erscheinungen des gesunden Lebens, und auch der Widerstand gegen ihre aufdringliche Gewalt läßt sich ohne weiteres aus gesunden Strebungen verstehen, ohne

daß man dazu manische Zustände heranzuziehen brauchte. Immerhin wird man wohl dahin kommen, manche Fälle dem manischdepressiven Irresein zuzurechnen, die man heute noch zur Zwangsneurose zählt. Wir dürfen hoffen, daß durch derartige Grenzberichtigungen und auch durch eine zutreffendere Beurteilung hysterischer Beimischungen das buntscheckige Krankheitsbild der Zwangsneurose an innerer Einheitlichkeit gewinnen wird.

Mit wenigen Worten sei zum Schlusse noch der Abgrenzung der Zwangsneurose von der Dementia praecox gedacht. Das scheue, zurückgezogene Wesen unserer Kranken, ihre Absonderlichkeiten im Benehmen, namentlich auch die unaufhörlichen Wiederholungen derselben Handlungen und Bewegungen, können mit der "autistischen" Abschließung und den Manieren der Schizophrenen verwechselt werden, wenn natürlich auch zwischen den Krankheitsformen selbst durchaus keine Gemeinschaft besteht; haben wir es doch im einen Falle mit einem zerstörenden Vorgange, im anderen mit einer Entwicklungshemmung zu tun. Die Entscheidung wird nicht schwer fallen, wenn es gelingt, einen Einblick in das Innere des Kranken zu gewinnen, was ienachdem durch Negativismus oder durch ängstliches Mißtrauen erschwert werden kann. Das ganze Verhalten bei der Zwangsneurose findet seine Begründung in ängstlichen Befürchtungen, die freilich sehr unsinnig anmuten können. Der Kranke wird zugänglich und natürlich, sobald man sein Vertrauen gewinnt, und zeigt dann in der Regel ein wenigstens allgemeines Verständnis für seine Lage, die ihn quält und bedrückt. Demgegenüber sind die Manieren der Schizophrenen rein triebartige Entladungen, gemeinhin ohne Zusammenhang mit bestimmten Absichten. Der Kranke klärt uns nicht über ihre Bedeutung auf, vermag es wohl meist auch nicht. Gelingt es, sich mit ihm in Beziehung zu setzen, so ist man überrascht über das Fehlen innerer seelischer Zusammenhänge und über die Gleichgültigkeit, mit der er seinen Krankheitsäußerungen gegenübersteht. Nach diesen Gesichtspunkten wird man in der Regel auch dort zu einer Entscheidung kommen, wo sie durch Minderwertigkeit der geistigen und gemütlichen Anlage oder durch Beimischung ausgesprochenerer Entartungsmerkmale erschwert wird. -

Die Bekämpfung der Zwangsneurose wird im allgemeinen nach denselben Gesichtspunkten zu verfahren haben, wie wir sie

im vorigen Abschnitte aufgestellt haben; wir können also hier darauf zurückverweisen. Gegen die besonderen Krankheitserscheinungen hilft, soviel ich sehe, nur eine ausdauernde, geduldige Erziehung, die allmählich das stark gesunkene Selbstvertrauen wieder zu heben und den Kranken Schritt für Schritt zum Siege über den krankhaften Zwang zu führen sucht. Es ist nützlich, ihn über die Eigenart seines Leidens und die Bedeutung der einzelnen Störungen möglichst sachlich aufzuklären. Man wird ihn dabei vor allem darüber beruhigen, daß er sich nicht im Beginne einer schwereren Geistesstörung befindet, wie er fast immer annimmt, sondern daß es sich um eine ängstliche Veranlagung und um Mangel an Selbstvertrauen handelt, die bis zu einem gewissen Grade durch Übung und Stählung des Willens überwunden werden können. Die eigentlichen Zwangsvorgänge wird man als verhältnismäßig harmlose Störungen darstellen, deren gelegentliches Wiederauftreten keine ernstere Bedeutung habe. Dabei muß man sich aber sehr davor hüten, in dem Kranken den Eindruck entstehen zu lassen, daß man die Schwere seines Leidens unterschätze, ihn für einen eingebildeten Kranken halte oder ihm nicht die volle Wahrheit sage, da er sich sonst noch mehr beunruhigen und zudem einfach einen anderen, nicht immer besseren Arzt aufsuchen wird.

Man wird ferner dem Kranken den Rat geben, dem Auftauchen der Zwangserscheinungen nicht durch besondere Willensanspannung, die seine Ängstlichkeit nur zu vergrößern pflegt, sondern durch Ablenkung zu begegnen. Ausgezeichnete Dienste pflegen neben der in erster Linie stehenden regelmäßigen Berufstätigkeit ein zwangloser Verkehr mit verständigen Freunden, der Besuch von anspruchslosen Vergnügungen, kleine und größere Ausflüge, behagliche Reisen mit längerem Aufenthalte in interessanten Gegenden zu leisten. Auch die Beschäftigung mit Liebhabereien, kleinen Künsten und Handfertigkeiten, ferner eine nicht zu weit getriebene künstlerische Betätigung wird anzuraten sein. weil sie das Selbstvertrauen und die Schaffensfreudigkeit beleben. Wenn es der körperliche Zustand irgend zuläßt, wird man zur Kräftigung des Willens und der Entschlossenheit die Ausübung des Sports in irgendeiner zusagenden Form und möglichst in Gemeinschaft mit anderen dringend empfehlen. Um dem Kranken die planmäßige Durchführung aller dieser Maßnahmen zu ermöglichen, ihm seine Zweifel zu benehmen, ihn zu beruhigen und seinen Mut zu beleben, wird eine gewisse Führung durch einen verständnisvollen Arzt erforderlich, der in häufigen und eingehenden, später selteneren Besprechungen überall den Anfängen der sich einnistenden Zwangserscheinungen entgegenarbeitet, ohne doch den Kranken von sich abhängig zu machen. Dubois hat für diese von ihm mit großer Kunst geübte Behandlungsart eingehende Vorschriften gegeben; freilich kann sie nur derjenige erlernen, der dafür geboren ist. Als Einleitung schickt Dubois hier, wie in der Regel, eine Zeit der Isolierung mit Bettruhe, reichlicher Ernährung und leichter Massage voraus. Bei schwereren Krisen kann die hypnotische Eingebung öfters fast plötzlich Beruhigung bringen. Da sie aber nicht für die Dauer hilft, wird man sie nur vorübergehend und sparsam anwenden, um den Kranken nicht zu unselbständig werden zu lassen.

Oppenheim hat den Versuch gemacht, durch besondere Übungen, eine Art Gedankenturnen, die Kranken zur besseren Beherrschung ihrer Gedankengänge zu erziehen. Sie sollen dabei lernen, mit einer gewissen Macht auftauchende Vorstellungen willkürlich zu unterdrücken. Zu diesem Zwecke läßt er sie geläufige Vorstellungsreihen, Gedichte, Zahlenreihen, Wochentage, Monate, innerlich aufsagen und auf ein bestimmtes Zeichen abbrechen, ferner die Fortsetzung solcher vom Arzte angeregter Reihen willkürlich unterdrücken. Es muß wohl bezweifelt werden, ob derartige Übungen unmittelbar die Widerstandsfähigkeit des Kranken gegenüber der Triebkraft ängstlicher Vorstellungen zu erhöhen vermögen; die Bedingungen sind doch in beiden Fällen durchaus verschieden. Immerhin kann auf diese Weise das Selbstvertrauen des Kranken gestärkt werden, so daß er den drohenden Anfällen seines Leidens mit größerer Sicherheit entgegensieht und ihnen damit einen Teil ihrer Macht nimmt.

Die Anschauung, daß die Zwangsvorgänge durch alte, verdrängte Erlebnisse hervorgerufen würden, hat auch hier zur Anwendung von Verfahren geführt, durch die solche Erlebnisse nicht nur aufgedeckt, sondern eben dadurch unschädlich gemacht werden sollen. Vor allem wurden der Psychoanalyse durch ihre Anhänger hier große Behandlungserfolge prophezeit. Es scheint nicht, daß sich diese Erwartungen erfüllt haben. Warda, der auf dem Boden

der Freudschen Lehre steht, hat durch die psychoanalytische Aufklärung keine Wirkung zu verzeichnen gehabt, und Strohmever. der ebenfalls die Angst als eine "von ihrer Verwendung abgelenkte Libido" betrachtet, stellt fest, daß die Behandlung nicht immer ohne weiteres den Satz von dem Verschwinden der Wirkung nach Beseitigung der Ursache bestätige. Er sah im Gegenteil einen erstaunlich geringen Einfluß der Psychoanalyse auf das Grundgefüge der Psychoneurose. Ich kann nicht sagen, daß mich diese Feststellungen besonders überrascht hätten. Auch ich hatte Gelegenheit, Fälle zu sehen, die psychoanalytisch behandelt waren, freilich nicht von mir, und ich konnte nicht bemerken, daß die "frei flottierende Angst" durch den auch älteren Leuten gegebenen Rat zur Wiederaufnahme des Geschlechtsverkehrs beseitigt worden wäre. Im Gegenteil kam es mir vor, daß dann von den entsetzten Kranken Geschlechtskrankheiten erworben wurden, was ihren Gemütszustand nicht gerade verbesserte. Ich meine, jeder gewissenhafte Arzt sollte sich mit Empörung von der Behandlung nervöser Leiden durch Empfehlung außerehelicher geschlechtlicher Betätigung abwenden, wie sie von manchen Jüngern Freuds geübt wird!

Auch Frank hat aus seinen Anschauungen über die Ursachen der "Affektneurosen" ein Heilverfahren abgeleitet, das in der Hauptsache auf ein "Abreagieren" in der Hypnose hinausläuft. Er schildert, wie bei diesem Verfahren, in dem der Kranke die "pathogenen" Erlebnisse in mehr oder weniger langer Reihe aufrollt, deren Bild mit größter Lebhaftigkeit und unter starker gemütlicher Erregung auftaucht; durch diese Wiederbelebung, unter Umständen nach häufiger Wiederholung, soll dann Beruhigung und Heilung eintreten. Das ist die "Psychokatharsis". Bezzola, der sich ebenfalls bemüht, in der Hypnose die Erinnerungsbruchstücke zu ergänzen, spricht von einer "Psychosynthese". Daß diese Maßregeln, bei denen sich der Arzt täglich stundenlang mit dem Kranken beschäftigt und ihm die Überzeugung einpflanzt, er werde so Beruhigung finden, helfen können, ist nicht zu bezweifeln, namentlich, wenn sie von überzeugten Therapeuten gehandhabt werden. Ob die Wirkungen gerade auf dem angenommenen Wege zustande kommen und somit geeignet sind, die Voraussetzungen zu stützen, von denen das Verfahren ausgeht, möchte ich dahingestellt sein lassen. Wir sehen ja, daß ähnliche Erfolge auch durch die einfache Überredungskunst Dubois' ohne Erweckung pathogener Erinnerungen und auch noch auf manche andere Weise erzielt werden können, wenn nur der Arzt die Fähigkeit hat, sich das Vertrauen des Kranken zu erwerben und sein Selbstvertrauen zu heben.

Von den gewöhnlichen Nervenkuren, namentlich in Anstalten, möchte ich nach meinen Erfahrungen im allgemeinen abraten. Die dabei zur Anwendung gebrachten Mittel, Massage, Gymnastik, Wasserbehandlung, Elektrizität usw., sind in diesen Fällen nutzlos und bestärken den Kranken nur in seinem Gefühle der Unsicherheit und Hilfsbedürftigkeit. Ganz besonders ist vor längeren Beurlaubungen aus der Berufstätigkeit "zur Erholung" zu warnen. Sie können für den Kranken geradezu verhängnisvoll werden, weil sie ihm die äußere Stütze der regelmäßigen Pflichterfüllung nehmen. an die sich sein Selbstvertrauen klammerte. Nach wenigen Wochen sollte unter allen Umständen die Rückkehr in irgendeine planmäßige Tätigkeit erfolgen, die meist wieder überraschend gut bewältigt werden kann. Die Anwendung stark wirkender Arzneimittel, ganz besonders des Morphiums, ist wegen der Gefahr der Gewöhnung durchaus zu vermeiden; ich halte daher die von Dornblüth empfohlene planmäßige Opiumbehandlung für außerordentlich bedenklich. Auch mit dem Alkohol sei man aus diesem Grunde vorsichtig, obgleich kleine Gaben öfters dem Auftreten der Angst in unverkennbarer Weise vorbeugen.

## C. Das impulsive Irresein.

Unter der vorläufigen Bezeichnung des impulsiven Irreseins wollen wir alle diejenigen Formen des Entartungsirreseins zusammenfassen, denen die Entwicklung einzelner krankhafter Neigungen und Triebe eigentümlich ist. Dabei sollen die Verirrungen des Geschlechtstriebes wegen ihrer Häufigkeit und Wichtigkeit in einem besonderen Abschnitte behandelt werden. Wir betreten hier ein noch sehr wenig erforschtes Gebiet der Psychiatrie, dessen innere Einheitlichkeit ebenso zweifelhaft ist wie seine Umgerenzung.

Das allgemeine Kennzeichen der das klinische Bild beherrschenden Triebhandlungen liegt darin, daß sie nicht aus vor-

bereitenden Überlegungen und klaren Beweggründen hervorgehen. sondern ausgeführt werden, weil der Kranke sich einfach zu ihnen gedrungen fühlt. Es kommt über ihn, so daß er handeln muß. unter Umständen sehr gegen seine bessere Überzeugung. In der Regel trägt sein Tun daher den Stempel des Unvermittelten. Unvorbedachten, Zwecklosen, ja des Widersinnigen, weil es eben nicht durch einen zielbewußten Plan, sondern durch einen plötzlich auftauchenden und sofort zur Ausführung drängenden, häufig sehr unklaren Antrieb hervorgerufen wird. Im Gegensatz zu den Zwangsbefürchtungen erscheint dem Kranken sein Handeln im allgemeinen nicht als unnatürlich und aufgezwungen, sondern als der Ausdruck des eigenen Willens. Das ihm vorschwebende Ziel hat für ihn etwas Lockendes, Verführerisches, ja, der Drang, es zu erreichen, kann, namentlich dort, wo er mit einer geschlechtlichen Unterströmung einhergeht, zur unbezähmbaren Gier werden, die für die Ausführung volle und ausgiebige Befriedigung verspricht. Wenn der Kranke dem Antriebe folgt, empfindet er zumeist unmittelbar eine tiefe Genugtuung. Teder Behinderung sucht er sich zu entziehen; Mißlingen erzeugt Bedauern. Allerdings kann es vor der Ausführung bedenklicher oder gefährlicher Handlungen zu einem inneren Kampfe kommen, insofern gegen sie die erworbenen, anerzogenen Hemmungen ihren Einfluß geltend machen. Oft genug aber werden selbst die schlimmsten Handlungen ohne Zaudern, mit ruhiger Selbstverständlichkeit ausgeführt. Von wirklicher Reue ist nicht selten gar keine Rede, und die Wahrnehmung der üblen Folgen für die eigene Person oder für andere pflegt zu einer Unterdrückung späterer ähnlicher Antriebe nicht im mindesten auszureichen.

Der Inhalt der Triebhandlungen ist vielfach ein gleichgültiger, und zahlreiche Menschen mit "absonderlichen Einfällen", unvermittelt hervortretenden und ebenso rasch wieder verschwindenden Antrieben bilden die Übergänge von den schweren, unzweifelhaft krankhaften Formen des impulsiven Irreseins zum gesunden Verhalten. Wir werden ihnen späterhin bei den "Triebmenschen" mit starker Entwicklung niederer Willensformen in verschiedenen Gestaltungen begegnen. An dieser Stelle sollen indessen nur diejenigen Triebhandlungen besprochen werden, die stark aus dem Rahmen des Gesunden herausfallen und ohne weiteres ihren krankhaften Ursprung verraten.

Dahin gehört in erster Linie die Neigung zur Brandstiftung (... Pyromanie"). Die bei weitem größte Zahl der triebhaften Brandstifter entfällt auf das weibliche Geschlecht. Meist handelt es sich um jugendliche Personen unmittelbar vor oder in den Entwicklungsjahren. die zur Zeit der Menses besonders gefährdet sind. Eine sehr wesentliche Rolle in der Entstehungsgeschichte dieser Triebhandlungen scheint das Gefühl der Vereinsamung und Verlassenheit1) zu spielen, das die jungen Mädchen befällt, wenn sie, unreif und unerfahren, in fremde, ungewohnte Abhängigkeitsverhältnisse versetzt werden. Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Verstimmungen, Angstzustände, unbezwingliches Heimweh erzeugen den brennenden Wunsch, auf irgendeine Weise den immer unerträglicher werdenden Verhältnissen zu entfliehen. Daraus entwickelt sich dann der Antrieb. irgend etwas zu tun, was die Sachlage rasch und vollständig ändert. In anderen Fällen fehlen solche Überlegungen, und es taucht nur bei irgendeinem Anlasse plötzlich der Drang auf, anzuzünden.

Bisweilen geht die krankhafte Freude am flackernden Feuer und der unbezähmbare Wunsch, sich diesen Anblick zu verschaffen, bis in die Kindheit zurück. Meist folgen dann die Brandstiftungen in kurzen Zwischenräumen reihenweise aufeinander. Nach der Tat erscheinen die Kranken unauffällig, leugnen vielleicht zunächst, gestehen aber dann in der Regel bald ein, ohne jedoch einen verständlichen Beweggrund für ihre Handlungsweise angeben zu können. Eine Frau, die wegen immer wiederholter, sinnloser Brandstiftungen fast ihr ganzes Leben im Zuchthause zugebracht und auch dort angezündet hatte, konnte nur sagen, daß es sie einfach dazu getrieben habe. Bisweilen scheint der Alkohol eine auslösende Rolle zu spielen, so in einem berühmt gewordenen Falle, in welchem ein Student zahllose Brände in immer genau derselben Weise angelegt hatte. Die klinische Deutung des Falles ist jedoch nicht ganz sicher.

Die triebhaften Brandstifter erscheinen häufig körperlich und seelisch kindlich, unentwickelt. Einige Male wurde mir über elterlichen Alkoholismus, Krämpfe in der Kindheit, langes Bettnässen berichtet. Ihre Verstandesbegabung ist meist gering. Manche werden als schüchtern, sanft, folgsam, unselbständig, andere als erregbar, jähzornig, lügenhaft geschildert. Hie und da begegnen

<sup>1)</sup> Jaspers, Heimweh und Verbrechen, Diss. 1909.

uns Andeutungen hysterischer Störungen. Ein tieferes Verständnis für die Tragweite ihres Handelns geht den Kranken meist ab; sie haben sich nichts Besonderes dabei gedacht; es kam so über sie; sie konnten sich nicht mehr helfen. Wie es scheint, verliert sie die Neigung zur Brandstiftung späterhin gewöhnlich ganz; nur in einzelnen Fällen, wie bei der obenerwähnten Frau, überdauert sie die Entwicklungszeit. —

In naher klinischer Verwandtschaft zu den triebhaften Brandstiftern steht offenbar eine Gruppe jugendlicher Personen, die ohne rechte Begründung schwere Angriffe auf das Leben der ihrer Obhut übergebenen Kinder machen. Es scheint sich ausschließlich um Mädchen zu handeln, was sich aber möglicherweise nur aus ihrer Verwendung als Kinderpflegerinnen erklärt. Auch hier haben wir es regelmäßig mit geistig und meist auch körperlich zurückgebliebenen Geschöpfen in kindlichem Alter oder in den Entwicklungsjahren zu tun, die viel sich selbst überlassen sind, sich in ihrem Dienste unglücklich fühlen und vom Heimweh gequält werden. Da das Kind ihnen als die Fessel erscheint, die sie in ihrer drückenden Lage festhält, empfinden sie einen starken Widerwillen gegen die unschuldige Ursache ihrer seelischen Bedrängnis und schreiten ohne weitere Überlegung dazu, sie aus dem Wege zu räumen. Die schon im allgemeinen Teile von mir angeführte Kranke, die mit 13-14 Jahren nacheinander sechs ihr anvertraute Kinder durch Einstechen einer Hutnadel in die Fontanelle tötete, kam darauf, weil sie früher einmal davon gehört hatte; sie dachte sich, das könne sie auch machen, wenn ihr das Kind lästig werde. Wenn die Kinder viel schrien, griff sie zu ihrem Auskunftsmittel: sie konnte sie nicht leiden, hatte einen Zorn auf sie, wollte sie weg haben. Nachher war es ihr schon leid, und sie wünschte, daß sie es nicht getan hätte, schritt aber doch wieder dazu, weil sie meinte, es komme nicht ans Licht. Von wirklicher Reue oder tieferem Verständnis für die Bedeutung ihrer Tat war nicht die Rede. In anderen Fällen fehlt überhaupt jede faßbare Begründung. Ein von Emminghaus erwähntes und auch von mir beobachtetes 13 jähriges Mädchen, das zwei ihrer Pflege anvertraute Kinder, darunter ihr eigenes Brüderchen, einfach erstickte, konnte keinen anderen Beweggrund angeben, als den, daß "ihr. die Lust dazu kam". Sie hatte übrigens auch eine Brandstiftung

verübt, ein Zeichen dafür, daß diese Triebhandlungen, die auf die Beseitigung einer beengenden Fessel hinauslaufen, auf demselben Boden erwachsen. Sehr bemerkenswert ist die gleichförmige Wiederholung desselben Vorganges bis zur Entdeckung. Sie ist allen Triebhandlungen gemeinsam und zeigt uns, daß sie aus Regungen hervorgehen, die durch die Wahrnehmung der Folgen, durch Reue, Überlegungen, gute Vorsätze kaum beeinflußt werden.

Mit der Reifung der Persönlichkeit, die allerdings öfters unvollkommen bleibt, scheint sich auch hier die Neigung zu Triebhandlungen zu verlieren; natürlich werden zugleich die sonstigen Bedingungen fortfallen, unter denen sie zustande kamen. Die anscheinend gänzlich gefühllosen Kindsmörderinnen können sich dann als stille, sanfte, arbeitsame, im Handeln und Benehmen unauffällige Geschöpfe erweisen, deren Gesichtskreis allerdings eng, deren geistige Regsamkeit gering und deren Vorstellungsschatz ärmlich zu bleiben ofleet. —

Ein wesentlich anderes Bild bieten die triebhaften Giftmischer dar. Selbstverständlich kann der Giftmord zu rein selbstsüchtigen Zwecken geübt werden, um eine unbequeme Person oder einen Feind aus dem Wege zu räumen oder den Anfall einer Lebensversicherung zu beschleunigen. Alles das trifft für die hier zu besprechenden Fälle nicht zu. Vielmehr handelt es sich um jene glücklicherweise seltenen Persönlichkeiten, die ohne erkennbaren Grund eine mehr oder minder lange Reihe ihnen gleichgültiger oder nahestehender, selbst geliebter Personen aus dem Leben schaffen, bei ihrer Erkrankung lebhafte Teilnahme zeigen und ihren Tod aufrichtig betrauern. In der Hauptsache, nach Charpentiers1) Angaben 7 mal unter 10 Fällen, handelt es sich um Frauen; die entsetzlichen Gestalten einer Lukrezia Borgia, Marquise de Brinvilliers, Gesche Gottfried, Margarete Zwanziger, Geheimrätin Ursinus sind durch ihre Taten bekannt genug geworden. Im gewöhnlichen Leben brauchen diese Geschöpfe gar keine auffallenderen Züge aufzuweisen. Sie können persönlich liebenswürdig, freigebig, hilfsbereit, salbungsvoll, bigott, geistig begabt sein. Ihr Gefühlsleben ist aber regelmäßig ein oberflächliches, selbstsüchtiges; sie pflegen eitel und ehrgeizig zu sein, neigen zu Unaufrichtigkeit, Lügenhaftigkeit, Phantasterei und Heimtücke.

<sup>1)</sup> Charpentier, Les empoisonneuses. 1906.

Die Giftmischerei ist die furchtbare, verborgene Waffe der Schwachen. Wie bei der Brandstiftung lassen sich hier durch unscheinbare Handlungen die allergrößten Wirkungen erzielen. Das schließt an sich schon einen starken Anreiz für denjenigen in sich, der weder Mut noch Kraft zu großen Taten besitzt, aber doch vom Machtkitzel gestachelt wird. Wenn die jungen Brandstifterinnen und Kindsmörderinnen Befreiung aus einer für sie unerträglichen Lebenslage suchen und in irgendeiner Weise ihrer inneren Spannung Luft machen müssen, so entspringt hier das Handeln anscheinend aus der brennenden Begierde, Herr über Leben und Tod zu sein, gewissermaßen wie ein Gott zu schalten. Als freundliches Geschenk wird das tödliche Gift übersandt, den Speisen des gemeinsamen Mahles beigegeben, in Süßigkeiten den spielenden Kindern dargereicht. Auch hier scheint die Macht des Antriebes eine sehr große zu sein, da das Treiben trotz seiner erschütternden Folgen, trotz der Gefahren der Entdeckung bis zum gewaltsamen Ende, bisweilen Jahrzehnte hindurch, fortgesetzt zu werden pflegt. Dem oberflächlichen Bedauern über das angerichtete Unglück und der Furcht vor dem drohenden Strafgericht gesellt sich dann in der Regel eine heimliche Genugtuung über die rasch erlangte Berühmtheit hinzu. ---

Eine kurze Erwähnung verdienen an dieser Stelle vielleicht auch die gewohnheitsmäßigen anonymen Briefschreiber, deren Gesinnung und Beweggründe eine gewisse Verwandtschaft mit denjenigen der Giftmischer aufweisen. Alle möglichen gehässigen Erfindungen und Entstellungen, wie sie der geschäftige Klatsch zu erzeugen pflegt, werden ohne ersichtlichen Zweck in gesucht hämischer oder unflätiger Darstellung an die verschiedensten Personen des Bekanntenkreises gesendet, um überall Ärger, Verdruß und Feindschaft zu säen. Der Reiz dieser heimlichen Bosheiten und der durch sie bewirkten Verwirrung kann dazu führen, daß die Briefschreiberei zu einer Art Lebensaufgabe wird, die viele Jahre hindurch die ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt. Fast immer ist es das schwächere Geschlecht, das sich der Waffe der Heimtücke bedient, um der unter den Reibungen des Gemeinschaftslebens angesammelten Gehässigkeit Luft zu machen und ohne Aufwand von Mut und Tatkraft das Gefühl der Macht zu genießen. Regelmäßigkeit handelt es sich um oberflächliche, kleinliche, eitle, gemütsarme Persönlichkeiten, die in solchem Treiben ihre Befriedigung finden. —

Wenn die triebhafte Mordlust der Giftmischer dem gesunden Empfinden vollkommen unbegreiflich erscheint, führen von dem nunmehr zu betrachtenden krankhaften Stehltriebe (.. Kleptomanie") unverkennbare Beziehungen zu den gewöhnlichen Triebfedern der Begehrlichkeit und der Habsucht hinüber. Ganz besonders gilt das von einer ersten Gruppe, den "Warenhausdiebinnen". Es handelt sich hier um Frauen, die der ungeheuren Verführung nicht widerstehen können, wie sie die lockenden, gleichsam zum Zugreifen hergerichteten Auslagen unserer großen Warenhäuser darstellen. Unter solchen Umständen kann bei Personen, die sonst jeden Eingriff in fremdes Eigentum weit von sich weisen würden, ein Zustand von aufgeregter Begehrlichkeit erzeugt werden, so daß sie ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse, die Möglichkeit der Verwertung, die Folgen ihres Tuns einstecken, was ihnen in die Hand fällt. Bei der Entdeckung erklären sie dann, sie könnten sich nicht erklären, wie sie dazu gekommen seien; es habe sie zu ihrer Tat getrieben. Derartige Aussagen sind naturgemäß mit größter Vorsicht aufzunehmen. Dennoch sprechen die Tatumstände wie das Verhalten der Täterinnen vielfach dafür, daß sie in einer gewissen Verwirrung gehandelt haben, daß Überlegung und Selbstbeherrschung durch triebhafte, mit lebhafter innerer Erregung einhergehende Anreize über den Haufen geworfen wurden. Im gleichen Sinne läßt sich die Begünstigung solcher Diebstähle durch die Menstrualzeit wie die Häufigkeit hysterischer Begleiterscheinungen deuten; eine meiner Kranken, die auch sonst schon an Krämpfen gelitten hatte, verfiel nach der Verhaftung in einen Ganserschen Dämmerzustand. Bei bis dahin unbescholtenen Täterinnen wird die Annahme einer Triebhandlung selbstverständlich näher liegen, als bei Gewohnheitsdiebinnen.

Es läßt sich jedoch die Erfahrung nicht von der Hand weisen, daß auch unter diesen letzteren Fälle vorkommen, bei denen ebenso die ungeheuerliche Ausdehnung und die Sinnlosigkeit des Stehlens wie die Angaben der Täter selbst eine triebhafte Unwiderstehlichkeit des Dranges nahelegen. Auch hier überwiegt bei weitem das weibliche Geschlecht, das namentlich in der Zeit geschlechtlicher Umwälzungen, während der Menses, in der Schwangerschaft, ver-

hältnismäßig leicht derartigen Regungen unterliegt. Bisweilen geht der Stehltrieb schon bis in die Jugend zurück. Eine Kranke hatte von jeher die Neigung, sich Eßwaren und Süßigkeiten anzueignen, kämpfte viel dagegen, preßte bei verführerischen Gelegenheiten die Hände zusammen, um dem Anreiz nicht nachgeben zu müssen; eine andere schnitt sich die Taschen aus den Kleidern, um nichts einstecken zu können. Eine in sehr guten Vermögensumständen aufgewachsene Dame "stibitzte" seit ihrem 11. Jahre bei Verwandten und Bekannten, späterhin auch bei Fremden, was ihr nur immer zugänglich war. Sie betrat in den Pensionen, in denen sie wohnte, ohne weiteres fremde Zimmer, öffnete Schränke und Kasten, durchwühlte Schubladen, nahm an sich, was ihr in die Hände fiel, las Briefe, zerriß Papiere. Manchmal steckte sie Gegenstände vor den Augen der Besitzer zu sich, behielt sie und behauptete später, sie gekauft zu haben. In der Regel aber werden die Diebstähle nur bei besonderem Anlasse, bei günstiger Gelegenheit ausgeführt; die Kranken nehmen einen herumliegenden Gegenstand an sich, tun unbemerkt einen Griff in die offenstehende Ladenkasse, lassen bei Einkäufen noch andere Waren mitgehen. Große Dreistigkeit wie überlegte Schlauheit des Vorgehens spricht dabei durchaus nicht ohne weiteres gegen die Triebhaftigkeit.

Am einleuchtendsten ist diese offenbar dort, wo die Diebstähle ganz unsinnig und zwecklos erscheinen. Wenn die gestohlenen Gegenstände vom Täter in irgendeiner Weise gebraucht oder verwertet werden können oder gar wirklich verwendet werden, wird man natürlich an eigennützige Beweggründe zu denken haben. Anders liegt die Sache indessen, wenn derartige Möglichkeiten ausgeschlossen sind, wenn der Wert des Gestohlenen außer jedem Verhältnisse zu der Größe der Entdeckungsgefahr und zu der wirtschaftlichen Lage des Täters steht, sodann, wenn die Handlung nach Familiengeschichte und Erziehung ganz fremdartig in das Leben hineinragt. Noch deutlicher wird die triebhafte Grundlage des Handelns, wenn der Täter dem Bestohlenen regelmäßig alsbald sein Eigentum wieder zustellt, wie es öfters, auch durch Vermittlung der mit der Sachlage bekannten Angehörigen, geschieht. Allerdings sind die hier angedeuteten Unterschiede in der Wirklichkeit nicht immer so scharf zu fassen. Eine Frau, die sich gedrungen fühlte, auf der Straße Holzstückchen an sich zu nehmen, dann Reißnägel, ein anderes Mal Bartwichse entwendete und von "Diebesträumen" heimgesucht wurde, machte später auch einmal den Versuch, Geld zu stehlen, und verschaffte sich auf gleiche Weise Fleisch und Wurstwaren. Die schon obenerwähnte wohlhabende Massendiebin eignete sich neben Stoffresten, Goldborten und Modebildern Klosetkörbchen, Fingerhüte, Scheren, Kleiderhaken, Geduldspiele, Tennisbälle, Zigarren, Stahlfedern, Seifenschachteln, Photographierahmen an und schnitt Bilder aus Büchern heraus; sie stahl aber auch einen Pelz, obgleich sie deren schon zwei besaß, ferner Geld, einen wertvollen Ring, Brillanten, die sie wie zufällig auf der Straße verlor und dann wieder fand, um sie nun für sich zurechtmachen zu lassen.

Hie und da bestehen bei den Diebstählen Beziehungen zu geschlechtlicher Erregung. Das gilt namentlich für die Entwendung von Gegenständen, die, wie wir später zu besprechen haben werden, als Fetisch für die Erzeugung von Geschlechtslust dienen, Schuhe, Blusen, Schürzen, Unterröcke, Taschentücher u. dgl.; sie werden dann ohne zunächst erkennbaren Zweck in großen Mengen zusammengestohlen. Aber auch der Vorgang des Stehlens selbst kann mit geschlechtlichen Empfindungen einhergehen. Das Bindeglied ist anscheinend in der heimlichen Erwartung und Spannung zu suchen. Försterling berichtet von einer Kranken, die schon als Schulkind unter den Erscheinungen von Angst, Beklemmung, Schweißausbruch stahl. Im Anschlusse an eine Züchtigung, die Orgasmus ausgelöst hatte, gewann dieser ängstliche Spannungszustand eine sexuelle Färbung. Noch später, als die Kranke für einen Diebstahl mit einer ebenfalls geschlechtlich erregend wirkenden Ohrfeige bestraft worden war, schlossen sich bei ihr auch an die Entdeckung von Diebstählen sexuelle Gefühle an.

Triebhafte, gehäufte und unüberlegte Diebstähle sind bei Kindern nicht allzu selten. Mit der Reifung und Festigung der Gesamtpersönlichkeit pflegt sich die Neigung dazu in der Regel zu verlieren. Wo sie in der hier geschilderten Form auch beim Erwachsenen fortbesteht, wird man die Zeichen minderwertiger Veranlagung niemals vermissen. In meinen Fällen bestand überall erbliche Belastung, einmal neben anderem durch Sammelwut des Vaters. Einige Kranke waren bei leidlicher Verstandesbegabung ernst, still, verschlossen, leicht erregbar, dabei sehr sparsam und fleißig; andere

zeigten auffallenden Stimmungswechsel. Die oben mehrfach erwähnte Massendiebin wurde als eigensinnig, schwer erziehbar, lügnerisch, neugierig, unstet geschildert. Sie erklärte, sie könne ihren Geist nicht zusammennehmen, fühle sich nirgends wohl, habe keinen Frieden in sich; alles gehe ihr auf die Nerven, langweile sie; das Leben sei so lang und so ermüdend. Ihre Bildung war eine ganz oberflächliche; sie vermochte und liebte durchaus nicht, sich zu beschäftigen, quälte Katzen und Hunde, zerstörte ohne Anlaß, hatte, obgleich sie verheiratet war, eine entschiedene Abneigung gegen den Geschlechtsverkehr und zog es vor, sich durch Onanie, auch mit Frauen, zu befriedigen. Regelmäßig konnte ich einzelne, mehr oder weniger ausgesprochene hysterische Krankheitszeichen beobachten, Stimmungswechsel, Angstzustände, Lebensüberdruß, Selbstmordneigung, Schwindelanfälle, Lach- und Weinkrämpfe, Globus, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, Nachtwandeln, Schlafstörungen.

Die Stellung der Kranken zu ihren Triebhandlungen war verschieden. Einige erklärten, daß sie bei den Diebstählen überhaupt nichts dächten, wie im Traume handelten, es gar nicht begreifen könnten, während andere einen gewissen Reiz im Verbotenen finden, sich an dem ohnmächtigen Ärger der Bestohlenen freuen. Eine Kranke, die auch unsinnig viel Spielsachen einkaufte, erklärte, sie habe geradezu "eine Sucht" gehabt, zu stehlen. Ihr gefiel alles so, was sie sah. "Andere können vorbeigehen, wenn sie etwas sehen— ich nicht." Sie habe keine Ruhe, bis sie nicht das habe, was ihr gefalle; nachher möge sie es nicht mehr. Wenn sie die Sachen habe, höre das unangenehme Gefühl auf. Auch ein 15 jähriger Junge gab an, er habe ein Gefühl, das ihn zwinge, sich fremde Sachen anzueignen. Er sehe ein, daß er nicht recht tue, könne es sich aber nicht abgewöhnen und empfinde hinterher weder Reue noch Ärger darüber.

Eine befriedigende Abtrennung des krankhaften Stehltriebes von anderen Formen des gewohnheitsmäßigen Diebstahls läßt sich schwer durchführen. Abgesehen von den schon erörterten Schwierigkeiten ist darauf hinzuweisen, daß es in großer Zahl Menschen mit unausrottbarem Hange zum Stehlen gibt, die den Diebstahl durchaus als Erwerbsquelle, als Lebensberuf betrachten, den sie planmäßig möglichst einträglich zu gestalten suchen. Diese

werden wir ebenso von den Kleptomanen in unserem Sinne zu unterscheiden haben wie die willensschwachen, erwerbsunfähigen seelischen Krüppel, denen das Eigentumsvergehen neben dem Bettel das einzige Mittel ist, sich den Lebensunterhalt zu verschaffen. —

Eine merkwürdige kleine Gruppe von Entarteten, die sich den Kleptomanen vielleicht anschließen läßt, sind die Kaufsüchtigen und triebhaften Schuldenmacher; meine eigenen Fälle betrafen sämtlich Frauen. Die Kranken haben die Neigung, weit über ihre Mittel und namentlich auch ohne jeden Zweck alle möglichen Dinge einzukaufen, mit denen sie dann oft gar nichts anzufangen wissen. Da sie naturgemäß rasch in Zahlungsschwierigkeiten geraten, pflegen sie alsbald die erworbenen Gegenstände wieder zu versetzen oder zu verkaufen, selbstverständlich mit Schaden. Der Erlös wird dann zu neuen Einkäufen verwendet, die dasselbe Schicksal erleiden. Auf diese Weise entwickelt sich eine lawinenartig anwachsende Schuldenlast, deren Druck die meist gänzlich geschäftsunkundigen und verständnislosen Frauen zu höchst bedenklichen Auskunftsmitteln greifen läßt. Zunächst suchen sie Geld zu leihen, was ihnen nur unter immer härteren Bedingungen gelingt. Sie fallen Wucherern in die Hände und werden von allerlei Gesindel in der schamlosesten Weise ausgebeutet, so daß ihre Not immer höher steigt. Schließlich kaufen sie Waren auf Abzahlung oder gegen Wechsel und verschleudern sie sofort wieder, oft ohne sie überhaupt gesehen zu haben, nur um die drängenden Gläubiger befriedigen zu können; manchmal kommt es auch zur Fälschung von Unterschriften. Nunmehr, wenn nicht schon früher, bricht das Verhängnis über sie herein. Die Gläubiger drohen mit Strafanzeige und benachrichtigen die Angehörigen, oder die Kranken selber suchen sich durch ein Geständnis zu retten. Ganz regelmäßig aber beichten sie nur einen Teil ihrer oft ungemein verwickelten Verbindlichkeiten, so sehr man auch in sie dringt, so daß der Ausgangspunkt für einen neuen, schlimmeren Abschnitt ihres Leidens bereits wieder vorhanden ist. Genau derselbe Vorgang mit raschem Anschwellen der heimlichen Schulden, mit Hetzjagd und Ausbeutung durch Wucherer, unvollständigem Geständnis kann sich mehrmals wiederholen, bis dem Kreislaufe endlich durch Entmündigung oder Verbringung in eine Anstalt ein Ende gemacht wird. Eine meiner Kranken hatte auf diese Weise 170 000 Mark verloren; in einem anderen Falle opferten die Kinder ihr ganzes Vermögen von 20 000 Mark.

Was die hier geschilderten Kranken von den gewöhnlichen Verschwendern unterscheidet, ist vor allem der Umstand, daß sie von ihren unzähligen Einkäufen nicht den geringsten Genuß ziehen. Sie haben durchaus keine Neigung, etwas für sich zu verbrauchen, pflegen im Gegenteil, da sie bald mit größter Geldnot zu kämpfen haben, äußerst sparsam zu leben, wenn sie auch vielleicht dazwischen einmal irgendeinen Luxusgegenstand für sich oder die Ihrigen kaufen. Ihr Dasein wird mehr und mehr ausgefüllt von dem hoffnungslosen Kampfe gegen Verhältnisse, die sie selbst mit einer gewissen Verbissenheit immer wieder heraufbeschwören, soviel man sich auch bemüht, ihnen zu helfen. Sie werden dabei ganz von der blinden Überzeugung beherrscht, daß sich das Blatt doch endlich einmal wenden und es ihnen bestimmt möglich sein werde, in Zukunft alles ins reine zu bringen, wenn es ihnen nur noch gelinge, die gerade vorliegende Schwierigkeit zu beseitigen. Alle vernünftigen Vorstellungen über die Sinnlosigkeit ihres Treibens prallen an ihnen ab oder haben doch nur eine ganz vorübergehende Wirkung. Die Vorhaltungen, die man ihnen macht, die einengenden Maßregeln erscheinen ihnen ungerecht, da sie doch nichts für sich verbraucht haben, immer den besten Willen hatten, ihre Verhältnisse zu ordnen, und damit auch sicher fertig geworden wären, wenn man sie nur hätte gewähren lassen.

Alle diese Kranken stammten aus entarteten Familien. Ihre Verstandesbegabung war mäßig. Ein wirkliches Verständnis für die Ungeheuerlichkeit des Handelns fehlte; höchstens wurde zugegeben, daß manche "Dummheiten" vorgekommen seien. Stets bestand eine starke gemütliche Erregbarkeit. Die Stimmung war wechselnd, bald vorwiegend ängstlich und gedrückt, bald heiter und zuversichtlich; mehrfach wurde Selbstmord in Aussicht gestellt oder versucht. Eine Kranke machte in ihrer Erregbarkeit, Unbekümmertheit, Redseligkeit und Geschäftigkeit den Eindruck manischer Veranlagung. Meist sind die Kranken bestimmbar und vertrauensselig; sie fassen gute Vorsätze, geben die heiligsten Versprechungen, geraten aber unverzüglich in die alten Schwierigkeiten, da sie mit irgendeinem kleinen Rest, den sie aus Scham

verschweigen, doch allein fertig zu werden hoffen. Auch hier fanden sich gewöhnlich einzelne hysterische Krankheitserscheinungen. Eine Kranke hatte als Kind Ohnmachten, fiel hin und schlug um sich; eine andere, die ebenfalls in der Jugend Ohnmachten gehabt hatte, litt an Meteorismus, hatte nächtliche Erscheinungen, täuschte mit Hilfe von Hühnerblut Blutspeien vor. Eine dritte sah nachts Fratzen; eine vierte hatte Lach- und Weinkrämpfe. Mehrere Kranke neigten zum Alkohol.

Die gemeinsame Eigentümlichkeit der hier versuchsweise zusammengefaßten Beobachtungen liegt offenbar in einem Mißverhältnisse zwischen den verschiedenen Quellen, aus denen Willenshandlungen fließen. Bei jedem Menschen können wir mindestens zwei große Gebiete auseinanderhalten, denen die Antriebe seines Tuns entspringen. Einerseits verfügen wir über eine Reihe von angeborenen, stammesgeschichtlich erworbenen Einrichtungen, die es in urwüchsiger, zwingender Weise bewirken, daß die Grundlagen unseres Daseins wie der Arterhaltung gegen drohende Gefahren gesichert werden. Das ist die reich gegliederte Schutzwehr der niederen und höheren Triebe, von denen die ersteren den unmittelbaren Notwendigkeiten der Selbsterhaltung und Fortpflanzung, die letzteren den weiter reichenden Bedürfnissen der Selbstbehauptung im Wettbewerbe mit den Artgenossen dienen. Jene ersteren führen ohne weiteres zur Befriedigung des Nahrungs- und Schlafbedürfnisses, der geschlechtlichen Begierden, zur Ausübung der Brutpflege; sie lösen die Abwehr-, Flucht- und Schutzhandlungen gegenüber feindlichen Einwirkungen aus. Zur zweiten, einer höheren Entwicklungsstufe entsprechenden Gruppe von Trieben gehört unter anderem der Freiheitsdrang, der Wunsch nach Macht und Besitz, der Ehrgeiz, der Neid, die Eifersucht, die Rachsucht, weiterhin der Herden- und Nachahmungstrieb.

Endlich baut sich über diesen, in uns allen vorgebildeten und das Kind zunächst beherrschenden Strebungen unter dem Einflusse der Erziehung und der Lebenserfahrungen eine weitere Gruppe von Triebfedern unseres Handelns auf, deren Wirkung es ist, uns die Einfügung in das Gemeinschaftsleben zu ermöglichen. Sie bedingen auf der einen Seite sittliche Hemmungen, die uns an der rücksichtslosen Verfolgung kurzsichtiger, selbstsüchtiger Bestrebungen hindern, wie sie aus dem Triebleben hervorwachsen; andererseits stecken sie

uns auf Grund einer höheren Lebensanschauung Ziele, die weit über die persönliche Selbstbehauptung hinausgehen.

Das gegenseitige Verhältnis aller dieser Bausteine der Willensbildung kann naturgemäß ein sehr wechselndes sein. Während beim voll entwickelten Menschen im allgemeinen die höchsten, sozialen Triebfedern das Handeln beherrschen und die Macht der niederen Regungen nach ihren Bedürfnissen hemmen oder verwerten, muß die unvollkommene Ausbildung der sittlichen Persönlichkeit eine größere Selbständigkeit der natürlichen Triebe bestehen lassen. Daraus ergeben sich dann Unzulänglichkeiten gegenüber den Anforderungen des Lebens, Verletzungen fremder Rechte, Kämpfe und Niederlagen, wie wir sie bei Entarteten in endloser Reihe beobachten können. Ist dabei der eine oder andere Trieb noch von vorn herein besonders stark oder in krankhafter Richtung entwickelt, oder wird er durch die Einflüsse des Lebens in verkehrte Bahnen gelenkt, so könnten damit wohl die Vorbedingungen für das Entstehen der geschilderten Triebhandlungen gegeben sein. Wir haben gesehen, daß sich die Brandstiftungen und zum Teil auch die Kindstötungen aus dem dunklen Drange nach Selbstbehauptung, aus dem triebhaften Streben erklären lassen, einem unerträglichen Drucke zu entfliehen, ein lästiges Hemmnis zu beseitigen. Bei den Giftmischerinnen spielen Machtkitzel, Herrschsucht und Eitelkeit eine maßgebende Rolle; sie schwelgen in dem Gefühle, das Schicksal der Menschen in der Hand zu haben. Der Stehl- und Kauftrieb endlich entspringt wesentlich aus der Begehrlichkeit. Selbstverständlich können die Verhältnisse im einzelnen Falle sehr viel verwickelter liegen, da die verschiedensten sonstigen Eigenschaften der Kranken ihren Einfluß auf das klinische Bild geltend machen werden. Dennoch aber wird man im großen ganzen wohl berechtigt sein, das impulsive Irresein als den Ausdruck einer Verschiebung im gegenseitigen Verhältnisse der willenbildenden Triebfedern zu betrachten, wie sie durch Entwicklungshemmungen im Bereiche der sittlichen Persönlichkeit zustande kommt.

Eine wichtige Stütze findet diese Auffassung zunächst in der Erfahrung, daß ganz vorzugsweise das weibliche Geschlecht die geschilderten Störungen zeigt. Wir wissen ja, daß beim Weibe mit seinen für die Arterhaltung grundlegenden Aufgaben das Triebleben dauernd eine ungleich größere Macht behält, als bei dem vorzugsweise an der Weiterentwicklung der Lebensgemeinschaft arbeitenden Manne. Dem entspricht es, daß die Zeiten, in denen sich die dem Weibe eigentümlichen Triebregungen besonders lebhaft äußern, das Zustandekommen impulsiver Handlungen begünstigen. Noch bedeutsamer jedoch ist wohl der Umstand, daß die Triebhandlungen ihre bei weitem größte Ausdehnung im jugendlichen Alter, namentlich in den Entwicklungsjahren, zeigen, wo einerseits die Ausbildung der sittlichen Persönlichkeit noch unvollkommen ist, andererseits das Auftauchen des Geschlechtstriebes stürmische innere Umwälzungen hervorruft. Nur dieienigen Formen der Triebhandlungen, die entweder eine gewisse wirtschaftliche Selbständigkeit voraussetzen, wie die Kaufwut, oder Erfahrung und sorgsame Überlegung erfordern, wie die Giftmischerei, sind höheren Altersstufen vorbehalten; sie gehören zugleich zu den großen Seltenheiten.

Allerdings kann sich in einzelnen Fällen die Neigung zu gewissen Triebhandlungen, wie sie sonst der Jugend eigentümlich sind, auch noch bis in spätere Lebensiahre erhalten. Wie mir scheint, haben wir hier dasselbe Verhältnis vor uns wie bei manchen anderen Resten urwüchsiger Anlagen, wie namentlich bei der Hysterie und wie wohl auch bei den später zu besprechenden Entartungsformen der Homosexualität und der Gesellschaftsfeindschaft. Es ist daher wohl kein Zufall, wenn wir bei unseren Kranken so häufig auch einzelne hysterische Krankheitszeichen feststellen konnten. Das impulsive Irresein entspricht in dieser Hinsicht ganz den bald hier. bald dort sich erhaltenden Überbleibseln früherer Entwicklungsstufen, wie sie durch die dunklen Wirkungen der Entartung bedingt werden. Begünstigt wird das Hervortreten und krankhafte Anwachsen solcher überwundener Einrichtungen durch die unvollkommene Entwicklung der höheren Leistungen, die sie beherrschen, verdrängen und ersetzen sollten. Daß bei unseren Kranken solche Unzulänglichkeiten wirklich regelmäßig vorhanden sind, kann nicht bezweifelt werden. Damit fällt jene alte Lehre von den "Monomanien", an die sich noch heute die Bezeichnungen der Kleptomanie, Pyromanie usw. anlehnen. Nach ihr sollte es sich hier überall um ganz umschriebene Störungen handeln, die nur einzelne seelische Leistungen verändern. In Wirklichkeit haben wir es mit natürlichen Regungen zu tun, die nur deswegen krankhafte Form und Ausdehnung gewinnen, weil ihnen die hemmenden und umwandelnden Gegenkräfte fehlen, wie sie aus der Entwicklung der höheren seelischen Leistungen entspringen.

Von einer Behandlung des impulsiven Irreseins kann nur in dem Sinne die Rede sein, daß durch eine auf die Ausbildung der sittlichen Persönlichkeit gerichtete Erziehung der sich meist von selbst anbahnende Ausgleich der Störungen gefördert wird. Die Aufnahme in eine Lebensgemeinschaft, die jedes Glied in den Dienst des Ganzen stellt, ist vor allem notwendig; man kann ja deutlich verfolgen, daß die innere Vereinsamung Triebhandlungen besonders begünstigt. Wo die Familie nicht imstande ist, die angedeutete Aufgabe zu erfüllen, müssen andere Einrichtungen an ihre Stelle treten; dahin würde in erster Linie eine von psychiatrischer Einsicht geleitete Fürsorgeerziehung gehören. Natürlich werden derartige Einflüsse nur für die jugendlichen Altersstufen in Betracht kommen, bei denen noch Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Nach Abschluß dieser Zeit haben wir es mit seelischen Verkrüppelungen zu tun, die vielleicht noch einer gewissen Abrichtung zugänglich, aber keiner wirklichen Wandlung mehr fähig sind. Die meisten Vertreter dieser glücklicherweise kleinen Gruppe wird man, soweit ihre Neigungen gefährlich sind, einfach in schonender Weise aus dem Gemeinschaftsleben auszuschließen haben. Daß der Alkohol. der die sittliche Selbstbestimmung allgemein zugunsten des Trieblebens schädigt, für alle unsere Kranken gänzlich fortfallen muß, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

## D. Die geschlechtlichen Verirrungen1).

Die psychopathische Entartung bildet aus naheliegenden Grünenen ungemein fruchtbaren Boden für die Entwicklung geschlechtlicher Verirrungen. Die Unvollkommenheiten der persönlichen Veranlagung, namentlich die ungenügende Entwicklung des

¹) Garnier, anomalies sexuelles. 1898; Bloch, Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia excualis. 1902; Das Sexualleben unserer Zeit; Rohleder, Vorlesungen über Geschlechtstrieb und gesamtes Geschlechtsleben des Menschen. 1907; Havelock Ellis, Die krankhaften Geschlechtsempfindungen auf dissociativer Grundlage, deutsch von Jentsch. 1907; Merzbach, Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtsinnes. 1909; Havelock Ellis und Moll, Handbuch der Sexualwissenschaften, VI. 1912.

Willens, lassen naturgemäß das Triebleben eine unverhältnismäßig große Bedeutung für das Denken und Handeln gewinnen. Unter den Trieben ist es aber wieder der Geschlechtstrieb, von dem die Einbildungskraft ihre stärksten und mannigfaltigsten Anregungen empfängt. Die Wege, die das vielfach mächtig ausgebildete, nicht durch Selbstzucht gezügelte geschlechtliche Bedürfnis zu seiner Befriedigung einschlägt, sind daher sehr verschiedene und nicht selten recht verworrene. Allen gemeinsam ist das Abweichen von dem eigentlichen Ziele, das entweder überhaupt nicht oder doch nur auf merkwürdigen Umwegen erreicht wird.

Den Ausgangspunkt der geschlechtlichen Verirrungen bildet fast immer die Onanie1), die meist mit dem frühen Erwachen der geschlechtlichen Regungen einsetzt und leidenschaftlich fortgeführt zu werden pflegt. Delmas beschreibt ein Mädchen, das seit dem 7. Jahre 12-15 mal täglich onanierte, und Fuchs hat eine kleine Kranke beobachtet, die schon seit dem 2. Jahre von ihrer Pflegerin zur gegenseitigen Manustupration abgerichtet worden war und mit 5 Jahren nicht nur ohne Scheu öffentlich onanierte, sondern auch ihren Gespielinnen nach den Geschlechtsteilen griff. Während gesund angelegte, zur Selbstbefriedigung verführte Kinder bei größerer Reife leicht davon ablassen, kann diese Verirrung bei Psychopathen derart einwurzeln, daß sie auch dann andauert, wenn inzwischen noch andere Formen der Befriedigung gefunden wurden. Besonders verhängnisvoll aber wird sie dadurch, daß sie nur allzu leicht die natürliche Richtung der geschlechtlichen Begierden vollkommen beiseite drängt. Da ein Geschlechtsziel in der eigenen Person gefunden ist, knüpft sich an dieses die Befriedigung, und der Drang, die gesunde geschlechtliche Betätigung anzustreben, verliert allmählich mehr und mehr seine Triebkraft. Ist aber einmal die ursprüngliche Beziehung zwischen Geschlechtslust und Fortpflanzungsgeschäft gelöst, so erhält der ziellose Trieb seine Richtung vielfach durch irgendwelche eindrucksvolle Lebenserfahrungen oder durch unklare Gedankengänge und Gefühle, die sich gelegentlich mit einer gewissen Macht aufdrängen.

Eine fast regelmäßige Begleiterscheinung der Onanie ist das Herbeirufen wollüstiger Vorstellungen, die den Akt einleiten und die Erregung nähren. Ihr Inhalt kann ein äußerst verschiedener

Rohleder, Die Masturbation. 1899.

sein und alle möglichen Richtungen geschlechtlicher Neigungen widerspiegeln. In manchen Fällen führt das Lesen unzüchtiger Schilderungen, der Anblick geschlechtlich erregender Bilder oder Vorgänge oder selbst die lebhafte Beschäftigung der Einbildungskraft mit solchen Dingen allein, ohne masturbatorische Handlungen zu geschlechtlicher Erhitzung und Befriedigung. Man spricht dann von psychischer Onanie. Hoche hat einen Frauenarzt beschrieben, der in größtem Maßstabe heimlich photographische Aufnahmen von seinen narkotisierten Kranken in unzüchtigen Stellungen machte, beim Entwickeln der Platten geschlechtlich erregt wurde und vor den im Kreise aufgestellten Bildern onanierte.

Während sich die Begleitvorstellungen bei der Onanie gewöhnlich auf äußere Geschlechtsziele natürlicher oder krankhafter Art beziehen, kann die ausschließliche masturbatorische Beschäftigung mit der eigenen Person unter Umständen diese selbst ganz zum Mittelpunkte des geschlechtlichen Begehrens werden lassen. Die Kranken erregen sich dann lediglich durch Betrachten und Betasten ihres Körpers, bisweilen unter Bevorzugung bestimmter Teile. Ein von Marcuse beschriebener Kranker vollzog gewissermaßen mit seinem eigenen Spiegelbilde den Koitus. Man bezeichnet diese "autoerotische" Abart der Onanie als "Narzismus".

Es ist nicht meine Absicht, hier eine Einzelschilderung aller Verirrungen des Geschlechtstriebes zu geben, die in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit in so hohem Maße auf sich gezogen und eine sehr umfangreiche Literatur hervorgebracht haben. Sie besitzen zumeist ein mehr allgemein-pathologisches, als besonderes klinisches Interesse und sind an anderer Stelle bereits besprochen worden. Wir dürfen uns daher mit einigen kurzen Andeutungen begnügen.

Als einfache Abart der Onanie haben wir wohl den Exhibitionismus aufzufassen, die in der Regel häufiger wiederkehrende Neigung, die eigenen Geschlechtesteile vor Personen des anderen Geschlechtes zu entblößen; es handelt sich fast ausschließlich um Männer. Die Kranken suchen gern bestimmte Orte immer wieder auf, an denen sich Frauen oder Kinder aufhalten, namentlich Spielplätze, decken bei Annäherung einer jener Personen ihre gewöhnlich schon vorher entblößten, aber hinter einem Zeitungsblatte oder unter den Rockschößen verborgenen Geschlechtsteile auf und suchen die Aufmerksamkeit durch Gebärden oder leise Zeichen auf sich zu lenken. Meist erfolgt dann

Samenerguß und Schwinden der vorherigen Spannung. Andere bleiben auf der Straße vor jungen Frauenspersonen plötzlich stehen, schlagen die Rockzipfel von den heraushängenden Genitalien zurück; ein von Hoche erwähnter Student beleuchtete sie noch mit einem Streichholze. Einer meiner Kranken erschien regelmäßig gegen Mitternacht vor einem erleuchteten Küchenfenster, um sich dem dortigen weiblichen Personale zu zeigen; ein anderer legte kleine Münzen auf sein Glied und veranlaßte Mädchen, sie von da fortzunehmen.

Den ersten Anstoß zum Exhibieren scheint vielfach ein Zufall zu geben, wenn die Kranken sich einmal bei der Befriedigung ihres Bedürfnisses beobachtet sahen und dadurch erregt wurden; sie suchen dann ähnliche Gelegenheiten auf. Einer meiner Kranken erklärte allerdings, es sei ganz plötzlich über ihn gekommen, und er habe dann seinem Triebe nachgegeben, so oft es ihm möglich war. Ein anderer, der bei einer Bahnfahrt seine Geschlechtsteile vor einigen ihm gegenüber sitzenden jungen Mädchen entblößt hatte, gab an, er habe "aus altruistischen Beweggründen" gehandelt, um jenen ein Vergnügen zu machen. Sehr bemerkenswert ist die schon von Ladame betonte Erfahrung, daß fast alle meine Kranken unter dem unmittelbaren Einflusse oder unter der Nachwirkung des Alkohols handelten. Die geschlechtlich erregende und zugleich die Selbstbeherrschung beeinträchtigende Wirkung des Giftes scheint demnach hier eine große Rolle zu spielen. Von einer ausgesprocheneren Bewußtseinstrübung war indessen keine Rede. Die Kranken erinnerten sich der Vorgänge ganz gut, vermochten sich aber nicht zurückzuhalten. Ein Lehrer, der in der Stunde vor den Schülern wiederholt masturbiert, aber nicht exhibiert hatte, gab an, daß er ein Mädchen, dem er niemals näher gestanden hatte, dessen Bild aber auch beim Geschlechtsverkehr mit seiner Frau vor ihm auftauchte, auf sich zukommen und sich entblößen sehe; dann müsse er onanieren.

Die Exhibitionisten sind regelmäßig eigentümliche Menschen. Ihre Verstandesbegabung pflegt eher gut, als schlecht zu sein. Einer meiner Kranken erklärte, er habe eine rege Einbildungskraft und verliere leicht den Boden der Wirklichkeit. Ihre Stimmung ist vorwiegend gedrückt, ängstlich, wehleidig, empfindlich, weinerlich, bisweilen reizbar, ihr Wesen gutmütig; manche sind sehr religiös. Ein

Kranker gab an, er könne nicht sehen, wenn ein Tier geschlachtet werde. Fast allen gemeinsam ist Weich heit und Schwäche des Willens. Sie lassen sich treiben, zeigen keine Tatkraft und Selbstänigkeit, werden öfters unstet in der Welt herumgeworfen, führen dabei ein einsames, zurückgezogenes Dasein. In ihrem Geschlechtsleben herrscht gewöhnlich seit den Entwicklungsjahren oder gar seit der Kindheit die Onanie. Meist kommen die Kranken aber auch kürzere oder längere Zeit zum normalen Geschlechtsverkehr, bisweilen allerdings nach lange dauernder Scheu davor, die sich bis zu psychischer Unfähigkeit steigern kann. Ein Kranker, der wegen Schüchternheit niemals geschlechtlich verkehrt hatte, erklärte, er werde ganz rasend, wenn er weibliche Körperteile sehe, die gewöhnlich bedeckt sind, und müsse dann vieles tun, was er nicht wolle; er griff auch kleinen Mädchen unter die Röcke. Mehrere meiner Kranken waren verheiratet.

Die Hälfte der von mir untersuchten Fälle kam vor dem 30. Jahre zur Beobachtung. Der Beginn ihrer Verirrungen lag allerdings meist schon einige Zeit zurück, einmal bereits in der Kindheit. Nach ihren Berufen gehörten sie mehr den mittleren Ständen an; es waren zwar einige Tagelöhner und ein Hausdiener dabei, andererseits aber auch ein Rechtsanwalt und ein Lehrer. Bei über 70% der Kranken konnte ich Belastung seitens der Eltern nachweisen, meist durch nervöse Krankheitszustände und Schlaganfälle; es ist das die stärkste unmittelbare Belastung, die bei unserem Krankenmaterial je festzustellen war. Auch die Kranken selbst boten nicht selten allerlei nervöse Störungen dar, Ohnmachten, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Stottern, Zittern, Bettnässen in der Jugend. Einige waren schwächlich; andere hatten Kopfverletzungen erlitten.

Das Exhibieren ist selbstverständlich kein eindeutiges Krankheitszeichen; es kommt vielmehr bei verschiedenen Formen des Irreseins gelegentlich zur Beobachtung, von denen hier nur die Epilepsie, die Paralyse, der arteriosklerotische und senile Schwachsinn, die Idiotie und die Imbezillität genannt werden sollen. Zur Imbezillität führen von unseren willensschwachen Psychopathen fließende Übergänge hinüber; von einigen Kranken wurde berichtet, daß sie schlechte Schüler waren. Die anderen angeführten Krankheiten sind an ihren besonderen Merkmalen meist leicht zu erkennen. Schwierig kann es bisweilen sein, die Epilepsie auszuschließen. Wenn

die Kranken etwa früher einmal eine schwere Hirnerschütterung erlitten haben, an Ohnmachten oder Schwindelanfällen leiden und dann noch angeben, von dem Vorfalle nichts zu wissen, wird man diese Möglichkeit erwägen müssen, zumal beim Zusammentreffen mit Alkoholeinfluß. Es ist aber wichtig, sich vor Augen zu halten, daß die aufgeführten Umstände durchaus nicht beweisend sind, und daß der Erinnerungsverlust vorgetäuscht werden kann. Lassen sich andere, zuverlässigere Zeichen der Epilepsie nicht nachweisen, spricht nicht das ganze Verhalten des Kranken vor, bei und nach dem exhibitionistischen Vorgange für eine tiefere Bewußtseinstrübung, und findet sich bei ihm das eigentümlich weichliche, willensschwache Wesen, das diese Kranken auszuzeichnen pflegt, so wird man das Vorliegen einer einfach psychopathischen Persönlichkeit für wahrscheinlich halten dürfen.

Die Prognose des Exhibitionismus ist insofern eine zweifelhafte, als die Kranken wegen ihrer Willensschwäche ungemein leicht rückfällig zu werden pflegen, auch wenn sie wiederholt empfindlich bestraft worden sind. Daß auch die Ehe sie nicht sicher zu schützen vermag, wurde schon angedeutet. Außer einer gewissen Willenserziehung durch regelmäßige Arbeit und reichliche körperliche Betätigung, die auch die geschlechtliche Erregbarkeit herabsetzt, wird man für die Behandlung der Kranken kaum viel tun können. Frank ist es allerdings gelungen, in einem Falle durch ..psychokathartische" Aufdeckung exhibitionistischer Kindheitserlebnisse die krankhafte Neigung zum Schwinden zu bringen. Natürlich wird man dem Kranken dringend raten, Spaziergänge in Parks, öffentlichen Anlagen, in der Nähe von Kinderspielplätzen niemals ohne Begleitung zu unternehmen. Außerdem wird uns die große ursächliche Bedeutung, die gerade hier der Alkoholwirkung zukommt, veranlassen, ihm völlige, dauernde Enthaltung von geistigen Getränken zu empfehlen.

Als eine Art von psychischem Exhibitionismus kann man vielleicht die gelegentlich auch bei sehr gebildeten Personen auftretende Neigung zu zweideutigen und unzüchtigen Reden in Gegenwart des anderen Geschlechtes auffassen. Daß diese Neigung durch Alkoholgenuß erheblich verstärkt, oft erst geweckt wird, ist bekannt genug. Schon in den Bereich des Krankhaften aber reichen wohl jene absonderlichen Fälle hinein, in denen geschlechtliche Befriedigung im Schreiben unflätiger Briefe an anständige, vielleicht sogar ganz unbekannte Personen des anderen Geschlechtes gefunden wird. Fleischmann hat einen derartigen, von mir beobachteten Kranken beschrieben. Es handelte sich um einen scheuen, gedankenarmen, von beiden Eltern schwer belasteten Menschen, der seit der Kindheit sehr stark onaniert, zeitweise auch normal geschlechtlich verkehrt und seine Einbildungskraft durch eifrige Lektüre abenteuerlicher, unzüchtiger Schriften lebhaft erregt hatte. Er verfiel allmählich auf den Gedanken, die Stellengesuche von Mädchen in den Zeitungen durch Briefe von ausgesuchter Unflätigkeit zu beantworten, und erbot sich, sie "mit Worten und Taten im Raffinement der Wollust, in den Exzessen der Unzucht zu unterrichten". Eine Probe davon gibt folgendes, in den Einzelheiten gemilderte Bruchstück:

"Wollust! Wollust!! Wollust!! Dieses göttliche Privileg sei das herichte und erhabenste, das erste Bedürfnis unseres Lebens, der einzige Zweck unseres Daseins. Für Dich, herzig-geile Leserin, noch einen guten Rat: Wenn Du diese Lektüre zur Hand nimmst, so tue dies stets nur abends im Bettlein. Vergiß aber ja nicht, ein sehr wasserdichtes Gewebe unter Deine Geschlechtsgegend zu legen, denn es wird zwischen Deinen molligen Schenkeln immer gewaltiger und wohliger kitzeln, Deine Hand sachte unten an Dein Bäuchlein greifen; Deine Fingerchen werden bis tief hinein in dem schlüpfrig-geilen Fleische wühlen... bis Deine wild erregte Natur sich ergießt und ihre heißen Säfte in unaufhaltsam quellender Gischt aus Deinem kitzelsüchtigen Bäuchlein sprudeln läßt..."

Er schildert dann weiter die wüstesten Unzuchtsorgien, erzählt von seiner "schamlos, raffiniertesten, exquisit unzüchtigen, in allen Stellungen und auf alle Arten, unter Anwendung aller nur erdenklichen künstlichen Mittel betriebenen" Onanie und bittet, "sein Vertrauen mit gleichem Vertrauen aufzuwiegen", d. h. ebenfalls genaue Mitteilungen über die eigenen geschlechtlichen Erlebnisse zu machen. "Wie gefällt Ihnen das?" fügt er hinzu. Beim Abfassen derartiger Briefe empfand er im Gedanken an die Gefühle der Empfängerinnen starke geschlechtliche Erregung mit Samenerguß. Havelock Ellis spricht in solchen Fällen von "psychischer Defloration". Merkwürdigerweise besaß der Schreiber eine Braut, die von seiner Gedankenunzucht gar keine Ahnung hatte, da er sie sorgfältig vor ihr verbarg.

Die Entwicklung, die hier die psychische Onanie genommen hat, bildet den Übergang zu einer weiteren Reihe geschlechtlicher Ver-

irrungen, die man unter dem Namen des Fetischis mus zusammenzufassen pflegt. Die geschlechtliche Erregung knüpft sich hier an irgendwelche Umstände, die in näherer oder entfernterer Beziehung zum Geschlechtsziele stehen. Zunächst lehnen sich diese Verirrungen noch einigermaßen an gesunde Regungen an, insofern auch schon normalerweise die Gefühle der Zuneigung sich weit über das geschlechtliche Gebiet im engsten Sinne hinaus nicht nur auf die Gesamteigenschaften der geliebten Person, sondern auf alles erstrecken können, was mit ihr irgendwie zusammenhängt. So kann die geschlechtliche Erregung durch bestimmte Körperteile hervorgerufen werden, durch die den Geschlechtsteilen benachbarten Gebiete, etwa die Schamhaare, die Nates oder Schenkel, weiterhin durch die sekundären Geschlechtszeichen, die Brüste, die Zöpfe, die Hüften, endlich auch durch Augen, Lippen, Ohren, Hände und namentlich Füße. Merkwürdigerweise können gelegentlich auch grobe körperliche Mängel den geschlechtlichen Anreiz bedingen. Reynolds berichtet von einem Manne, der im Anschlusse an eine Jugendliebe zu einem halbseitig amputierten Mädchen späterhin nur gegenüber einbeinigen Frauenzimmern geschlechtlich völlig leistungsfähig war. Fuchs erzählt von einem Kranken, der nur von Frauen mit Klumpfuß oder ähnlicher Mißbildung geschlechtlich erregt wurde. Derartige Fälle sind für die Entstehungsgeschichte der fetischistischen Verirrungen von besonderer Wichtigkeit.

Die Rolle der körperlichen Fetische macht sich in den Geschlechtsbeziehungen zunächst dahin geltend, daß sich die Aufmerksamkeit bei der Werbung wie beim Verkehr ausschließlich den bevorzugten Teilen zuwendet, und daß schon die Auswahl lediglich durch die Rücksicht auf sie bestimmt wird. Soweit bewegen wir uns noch im Bereiche des gesunden Lebens. Eine krankhafte Richtung aber schlägt der Trieb ein, wenn die Erregung durch den Fetisch nicht mehr der Vorbereitung und Unterstützung des wirklichen Geschlechtsverkehrs dient, sondern geradezu an seine Stelle tritt. Das Mittel wird damit zum Selbstzweck, und die Erreichung des Hauptzieles ist vereitelt. Man kann hierher wohl schon diejenigen Fälle rechnen, in denen nur die Besichtigung oder Betastung der Geschlechtsteile oder die Beobachtung des Koitus ("voyeurs"), selbst bei Tieren, die geschlechtliche Befriedigung herbeiführt. Auch bei den übrigen Körperfetischen kann die Onanie unter Berühren oder Anschauen

des betreffenden Gebietes den Geschlechtsverkehr vollständig ersetzen. Dabei bilden sich öfters eigentümliche Gewohnheiten heraus, Gewisse Kranke befriedigen sich dadurch, daß sie im Gedränge ihre Geschlechtsteile am Hinterteil von Frauen zu reiben suchen ("frotteurs"), oder daß sie jungen Mädchen die Zöpfe abschneiden, die sie ansammeln und als Anreiz beim Onanieren benutzen.

In manchen Fällen werden die Ausdünstungen und selbst die Ausscheidungen oder der Vorgang der Ausscheidung selbst zum geschlechtlich erregenden Fetisch. Daß den Gerüchen im Geschlechtsleben eine erhebliche Rolle zukommt, ist bekannt. Der Geruch des Schweißes, des Vaginalsekrets kann nicht nur die Geschlechtslust unterstützen, sondern gelegentlich zum eigentlichen Geschlechtsziel werden. Ähnliches gilt für das tierische Belecken der Genitalien. Eine erhebliche geschlechtliche Bedeutung kann ferner der Harn gewinnen. Tardieu hat als "Schnüffler" ("renifleurs") Leute beschrieben, die in der Nähe der Bedürfnisorte dem Geruche frisch gelassenen Frauenharns nachgingen. Andere saugen ihn, wie Taxil schildert, mit Schwämmen auf ("épongeurs"); Moraglia hat eine Frau beschrieben, die durch den Geruch faulenden Männerharns geschlechtlich stark erregt wurde und unter seiner Einwirkung onanierte. Die "Urolagnie", die geschlechtliche Erregung durch den Harn, kann aber auch so weit fortschreiten, daß die Kranken ihn zu diesem Zwecke trinken. Soukhanoff erzählt von einem jungen Manne, der die höchste Befriedigung empfand, wenn er es erreichen konnte, daß ein Weib in seinen Mund urinierte. Einer meiner Kranken leckte den Schnee auf, der durch Knabenharn besudelt war.

In die "skatologische", mit den Abfällen des Körpers sich beschäftigende Gruppe gehören weiterhin noch die Kranken, deren geschlechtliche Gefühle durch den Kot erregt werden ("Koprolagnie"). Moll hat einen Fall beschrieben, in dem bei Fehlen eigentlich geschlechtlicher Regungen Erektionen und Samenerguß durch die begeisterte Beschäftigung mit der Darmtätigkeit und ihrem Erzeugnisse zustande kamen. Als Ersatz für den Geschlechtsverkehr schwebte dem Kranken der gemeinsame Stuhlgang vor. Ich besitze die Briefe eines Kaufmanns an eine Prostituierte, in denen er sich für seine Besuche jeweils unter unverfänglichen Umschreibungen ("hausgemachte Wurst") "selbstgezogener Wein") deren Entleerungen ("in Schaumrollen!") zum Genusse im voraus bestellt und die

genauesten Anweisungen über die Befriedigung seiner ekelhaften Gelüste gibt. Bisweilen wird die geschlechtliche Erregung nicht durch die Ausscheidungen selbst, sondern durch die, womöglich heimliche, Beobachtung der Blasen- oder Darmentleerung hervorgerufen. Die Kranken suchen sich diesen Genuß durch Herumlauern an verschwiegenen Orten, unter Umständen durch Verkriechen in Abtritten zu verschaffen.

Eine zweite Gruppe von Fetischen liefern die Bekleidungsstücke. Wie dem Liebenden eine Schleife oder ein Handschuh der Geliebten Gegenstand der Verehrung werden kann, so entzücken den Fetischisten Schürzen, Unterröcke, Beinkleider, Blusen, Strümpfe, mit am häufigsten aber Schuhe, namentlich, wenn sie aus feinem Leder und gut gearbeitet sind. Einer meiner Kranken wurde besonders durch Mädchenhöschen angezogen, deren Spitzenbesatz unter den Kleidern hervorlugen mußte; ihm war, nach seinem Ausdrucke, als sei das "der Inhalt des Lebens". Auch gewisse Stoffe, namentlich Seide, Sammet, Pelz, können als Fetisch dienen. Die Kranken suchen sich die von ihnen hochgeschätzten Kleidungsstücke oder -stoffe auf alle mögliche Weise zu verschaffen, sei es durch Kauf, sei es durch Diebstahl. Letzterer scheint vielfach allein in Betracht zu kommen, da sich der geschlechtliche Reiz meist an Gegenstände knüpft, die schon im Gebrauche waren; manche Kranke bevorzugen geradezu schmutzige, die Spuren des Körpers an sich tragende Stücke. Man findet dann bei ihnen große Sammlungen der allmählich hier und dort zusammengebrachten Fetische, die sie abwechselnd am Leibe tragen und mit ihren Geschlechtsteilen in Berührung bringen. Dadurch erreichen sie geschlechtliche Erregung und Befriedigung.

In einer kleinen Zahl von Fällen stehen die geschlechtlich erregenden Fetische gar nicht mehr in Beziehung zu dem eigentlichen
Geschlechtsziel, sondern gewinnen ihre eigentümliche Bedeutung
auf sonderbaren Umwegen. Für einen meiner Kranken war die
Klysopompe zum Fetisch geworden, dessen Anblick ihn sinnlich
reizte, und dessen Berührung mit den Genitalien Samenerguß und
Befriedigung hervorrief. Die Erklärung für diese Wirkungen lag
in dem Umstande, daß er als Kind viel an Verstopfung gelitten hatte
und durch die Anwendung der Darmpumpe offenbar seine erste
geschlechtlichen Regungen geweckt worden waren. Auch dieses Beispiel zeigt klar den großen Einfluß, den sexuelle Kindheitserlebnisse

bei Psychopathen auf die Entwicklungsrichtung des Geschlechtstriebes ausüben können.

Hirschfeld hat darauf aufmerksam gemacht, daß es neben fetischistischen Neigungen auch entsprechende Abneigungen gibt; er spricht von einem "Horror sexualis partialis". Die Wahrnehmung bestimmter Teile, Eigenschaften, Begleitumstände kann hier die Geschlechtslust sofort zum Verschwinden bringen. Dahin gehören Verunstaltungen, Gerüche, Kleidungsstücke, Haartrachten, Krankheitszustände, widerliches Benehmen, wobei natürlich der persönliche Geschmack durchaus maßgebend ist. Eine weiter reichende klinische Bedeutung dürfte solchen Abneigungen, auch wenn sie an sich sehr ungewöhnlich sind, kaum zukommen.

Die psychische Persönlichkeit der Fetischisten scheint im allgemeinen ähnliche Züge darzubieten wie diejenige der Exhibitionisten. Es handelt sich vielfach um schlaffe, willensschwache, scheue Menschen, die sich viel mit sich selbst beschäftigen und zu hypochondrischen Grübeleien geneigt sind. Öfters führen sie ein unstetes, planloses Leben. Hie und da finden sich nervöse Störungen, Bettnässen in der Jugend, Nachtwandeln, Schwindel, Kopfschmerzen, Empfindlichkeit gegen Alkohol. Erbliche Belastung ist häufig, wenn ich auch bei der geringen Zahl der selbstbeobachteten Fälle von genaueren Angaben absehen muß. In ihrem geschlechtlichen Leben überwiegt die Onanie, mit oder ohne fetischistische Beihilfen, doch üben manche Kranken daneben auch normalen Geschlechtsverkehr; einzelne sind verheiratet.

Die Entstehung der fetischistischen Regungen läßt sich öfters ganz gut verfolgen. In einer großen Zahl von Fällen scheint es sich ursprünglich nur um die stärkere Betonung solcher nebensächlicher Geschlechtsreize zu handeln, die an sich auch im gesunden Leben eine gewisse Rolle spielen. Wir hätten es also gewissermaßen nur mit besonderen Richtungen, unter Umständen Verirrungen des persönlichen Geschmacks zu tun. Die Krankhaftigkeit der Entwicklung macht sich erst darin geltend, daß jene Reize nicht nur ein maßloses Übergewicht über die sonst wirksamsten, dem Geschlechtsziel näher liegenden Erregungsmittel gewinnen, sondern daß sie das geschlechtliche Begehren vollständig von dem Zwecke des Triebes allenken. In diesem Punkte, in der Leichtigkeit, mit der ein sonst so zielsicherer Trieb auf sinnlose Betätigungen abgleitet, liegt offen-

bar das Wesen der Störung. Wir haben darin ohne Zweifel ein Zeichen der Entartung zu sehen. Die Naturtriebe, die in unendlicher Geschlechterfolge erworbenen, zuverlässigen Hüter der Selbsterhaltung und der Fortpflanzung, sind die Grundlagen unseres Daseins. Wenn sie auch im menschlichen Gemeinschaftsleben durch den überlegten Willen beherrscht werden müssen, so bedeutet doch ihre Abschwächung wie ihre Ablenkbarkeit naturgemäß schwere Gefahren für das Dasein des Menschengeschlechtes.

In einer zweiten Gruppe von Fällen wird die Bestimmbarkeit des Geschlechtstriebes dadurch deutlich, daß zufällige Lebenserfahrungen, deren Einfluß beim Gesunden durch die Macht des Naturtriebes bald wieder in den Hintergrund gedrängt wird, die Richtung der geschlechtlichen Neigungen für das ganze Leben in höchst unzweckmäßiger Weise festlegen. Schon bei den Exhibitionisten war uns derartiges begegnet. Weitere Beispiele sind die oben berichtete geschlechtliche Beschränkung auf einbeinige Mädchen und die onanistische Befriedigung durch Berührung der Darmpumpe. Einer meiner Kranken wurde zum ersten Male geschlechtlich erregt, als er die Unterwäsche eines Mädchens an seinen Genitalien fühlte; seitdem entwickelte sich bei ihm die Befriedigung durch Reiben an Wäsche, die er zu diesem Zwecke stahl. Moll berichtet, daß sich eine "Koprolagnie" an die angenehmen Empfindungen anknüpfte, die der Kranke als Kind bei Berührung mit dem Gesäß der Dienstmädchen hatte, wenn er unter deren Kleider schlüpfte. Ähnliche Beobachtungen, die den bestimmenden Einfluß zufälliger Ereignisse auf das Geschlechtsleben der Psychopathen dartun, sind in großer Zahl bekannt: namentlich der Kleiderfetischismus scheint regelmäßig derart zustande zu kommen. So hat man, wohl nicht mit Unrecht, die Häufigkeit des Schuh- und Fußfetischismus mit dem Umstande in Beziehung gebracht, daß Kinder vielfach auf dem Boden und unter den Tischen herumkriechen und dabei Gelegenheit finden, ihre ersten geschlechtlichen Regungen mit dem Betrachten und Betasten der Schuhe und Beine zu verknüpfen. Havelock Ellis weist jedoch darauf hin, daß der Fuß überhaupt in der Erotik eine erhebliche Rolle spielt und noch heute in China Gegenstand der geschlechtlichen Schamhaftigkeit ist. Ein ausgesprochener Schuhfetischist war der französische Dichter Restif de la Bretonne, dessen Werke sich vielfach mit der wollüstig erregenden Wirkung der Schuhe beschäftigen. In manchen Fällen beschränkt sich der Fetischismus darauf, daß der Geschlechtsverkehr nur in bestimmten Stellungen oder bei bestimmter Bekleidung des Partners ausgeübt werden kann, der etwa Schuhe, Sporenstiefel oder ein Ballkleid tragen muß. Auch hier bestehen regelmäßig Beziehungen zu früheren, geschlechtlich betonten Erlebnissen, wie bei dem berühmten Kranken Magnans, der nur mit Frauenzimmern verkehren konnte, die sich eine Nachtmütze aufsetzten, weil ein entsprechender Eindruck in der Jugend seine geschlechtlichen Regungen' in diese bestimmte Richtung gelenkt hatte.

Derartige Beobachtungen führen uns zu iener weiteren großen Gruppe geschlechtlicher Verirrungen hinüber, die man nach v. Krafft-Ebings Vorgang als Masochismus und Sadismus1) zu bezeichnen pflegt. Es handelt sich dabei um die Entstehung geschlechtlicher Befriedigung durch Erdulden oder Erzeugen von Schmerzen und Oualen. Daß Geschlechtslust und Grausamkeit in gewissen inneren Beziehungen stehen müssen, lehren vielfache Erfahrungen. Beim Manne verbindet sich die Geschlechtsleidenschaft vielfach mit dem Antriebe, das widerstrebende Weib zu unterwerfen und zu überwältigen, wie man es in den Liebeskämpfen der Tiere beobachten kann. In der Erregung kann es dann nicht nur zu rücksichtslosem Pressen und Kneifen, sondern unter Umständen auch zu dem Anreize kommen, mit den Zähnen zuzupacken. Diese Andeutungen können sich in der Weise weiter entwickeln, daß Handlungen der Grausamkeit wesentliche Bedingungen für die geschlechtliche Befriedigung werden, entweder als Vorbereitung des Geschlechtsverkehrs oder, den Erfahrungen beim Fetischismus entsprechend, für sich allein. Es kommt auf diese Weise zum Beißen, zu Stichverletzungen, zum Drosseln, Geißeln, Schlagen und Treten.

Große Beunruhigung verbreiten jene immer wieder von Zeit zu Zeit auftauchenden Sadisten, die sich auf der Straße an junge Mädchen herandrängen und sie zu ihrer geschlechtlichen Befriedigung entweder durch Messerstiche verletzen oder ihre Kleider mit Urin, Tinte, ätzenden Säuren beschmutzen. Andere suchen sich durch sadistische Handlungen an Tieren wollüstige Erregungen zu verschaffen, durch Mißhandeln von Pferden und Hunden, Köpfen von Hühnern, Martern von Katzen. Einer meiner Kranken hatte sich

<sup>1)</sup> Eulenburg, Sadismus und Masochismus, 2. Auflage. 1911.

mit 9 Jahren eine Guillotine für Fliegen gebaut, deren Gebrauch ihn geschlechtlich erregte. Auf dem Lande sieht man gelegentlich rohe Verletzungen des Viehes, die auf ähnliche Beweggründe zurückzuführen sind. v. Krafft-Ebing führt an, daß sich Sadisten in Schlachthäusern einfinden, um sich an den Todesqualen der Tiere zu weiden. Krainsky berichtet von einem Schulleiter, der bei der Nachricht von Schülerselbstmorden Wollust empfand. Aus der Zeit der französischen Revolution wird erzählt, daß der Anblick grausamer Hinrichtungen bei manchen Personen Geschlechtslust auslöste. Auch Zuschauen bei Kämpfen und Balgereien, selbst von Tieren, kann gelegentlich diese Wirkung haben.

In den schwersten Formen des Sadismus kann es zu lebenbedrohenden Angriffen, ja zum Lustmorde mit Zerstückeln der Opfer und selbst Kannibalismus kommen. Wenn es sich auch in den letztangeführten, entsetzlichsten Auswüchsen des Geschlechtstriebes häufig um Zustände von Bewußtseinstrübung auf dem Boden der Epilepsie handelt, so sind uns doch auch eine ganze Reihe von Beobachtungen bekannt, in denen planmäßig und bei klarem Bewußtsein solche Scheußlichkeiten begangen wurden. Der furchtbarste Fall derart ist derjenige des französischen Marschalls Gilles de Rays, der im 15. Jahrhundert auf seinem Schlosse etwa 140 Kinder grausam abschlachtete und mit seinen sterbenden Opfern Unzucht trieb. Unter Umständen kann auch die Herbeiführung von Unglücksfällen, Entgleisungen oder der lebhafte Gedanke daran geschlechtliche Erregung verursachen.

Es ist selbstverständlich, daß die Befriedigung sadistischer Neigungen im Leben erhebliche Schwierigkeiten bietet. Wenn man den Schilderungen Eingeweihter glauben darf, so sollen erfahrene Bordellwirtinnen auf derartige wie auf andere Liebhabereien ihrer Gäste sich einrichten, so daß gegen entsprechende Entschädigung innerhalb gewisser Grenzen allerlei Peinigungen vorgenommen werden können. Die sadistischen Handlungen pflegen sich dabei auf Stechen mit Nadeln, oberflächliche Hautritze, Prügeln mit Schweinsblasen, Beschmieren mit Speichel, Urin, Sperma, Ruß oder Öl, auch Zwicken, Betropfen mit heißem Siegellack zu beschränken. Einer meiner Kranken wollte seine Frau mit Kot besudeln und setzte ihr ein Messer auf die Brust. Einzelne Kranke, die bei dem Gedanken an Leichen Wollust empfinden, veranlassen ihre Geliebten, sich weiß

zu pudern, ein Leichengewand anzulegen und sich regungslos zu verhalten. Hier wird also in harmloserer Form das grausige Schauspiel nachgeahmt, das uns die glücklicherweise vereinzelten Fälle von Leichenschändung darbieten.

Daß die Neigung zum Schlagen mit einem Stocke vielfach einen sadistischen Hintergrund hat, macht so manche gewohnheitsmäßige Überschreitung des Züchtigungsrechtes durch Lehrer erklärlich. Als ein erschütterndes Beispiel derart ist der bekannte Fall des Erziehers Dieppold zu nennen, der seinen Zögling aus geschlechtlichen Beweggründen durch die ausgesuchtesten Martern langsam zu Tode quälte. Einer meiner Kranken prügelte schon auf der Schule seine Kameraden, um sich so geschlechtlich zu erregen. Ein anderer bestellte sich einen Jungen auf sein Zimmer, hängte ihn mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen auf und mißhandelte ihn durch Stockhiebe, für die er ihn bezahlte.

In Ermanglung anderer Angriffspunkte für die sadistische Betätigung kann auch der eigene Leib gemißhandelt werden, so daß Erzeugen und Erdulden von Schmerz zusammenfällt. Marcuse hat einen Kranken beschrieben, der sich dadurch geschlechtlich befriedigte, daß er sich selbst auf das grausamste geißelte. Da er zugleich Gesäßfetischist war, pflegte er danach seine mit blauroten Striemen bedeckten Hinterbacken voll wollüstiger Gefühle im Spiegel zu betrachten. Einer meiner Kranken wußte mit 17 Jahren einen Schulkameraden zu gegenseitiger Züchtigung zu gewinnen; ein anderer kitzelte sich schon mit 8 Jahren auf dem Aborte mit einem Messer, um sich sinnliche Befriedigung zu erzeugen. Ich gebe in Figur 287 das Bild eines Kranken, der sich dadurch geschlechtlich erregte, daß er sich mit heißen Eisenplättchen oberflächliche Brandwunden auf der Brust zufügte, deren Spuren noch erkennbar sind.

Seine ungeheuerlichsten Ausschweifungen feiert aber der Sadismus in der Einbildung. Sehr viele Kranke gefallen sich darin, sich alle möglichen, ihren Neigungen entsprechenden Bilder mit erregenden Einzelheiten auf das lebhafteste auszumalen. Gerade die Schriften des Marquis de Sade, dessen Namen die Störung trägt, wimmeln von erfundenen, blutrünstigen geschlechtlichen Ungeheuerlichkeiten aller Art. Ein schon erwähnter Kranker stellte sich gern seine Schulkameraden nackt vor, verübte mit ihnen in Gedanken allerlei Unzucht und unterwarf sie 36 verschiedenen, ausgesuchten Martern,

die er in bestimmte Formeln gebracht hatte und jeweils durch Würfel festsetzte. So konnte er sich Jahre hindurch stundenlang vergnügen. Ein anderer mißhandelte sich selbst in der Phantasie mit Gummi-



Fig. 287. Selbstbeschädigungen eines sadistisch-masochistischen Kranken.

strängen, Ruten, Reitpeitschen, machte Zeichnungen von Folterungen, dachte sich in die Rolle eines Nero oder Haremsbesitzers hinein, der einer Ehebrecherin flüssiges Blei in die Scheide gießen ließ. Er stellte sich vor, daß er auf einsamer Insel eine Schule von Artisten, alle in Trikots, leite, die er nach Belieben peitschen könne. Andere

geraten in geschlechtliche Erregung, wenn sie von Unglücksfällen, Auspeitschungen, Foltern lesen oder hören.

Sein psychologisches Gegenstück findet der Sadismus im Masochismus. Dieselben Martern und Erniedrigungen, die dort den Opfern zur Erreichung geschlechtlicher Befriedigung zugefügt werden, erwecken hier in dem Betroffenen selbst die höchste Wollust. Die Kranken lassen sich binden, knebeln, schlagen, mit Brennesseln peitschen, mit Füßen treten, in der ekelhaftesten Weise besudeln, auch hier bald als Vorbereitung für den Geschlechtsverkehr, bald, nach Art des Fetischmus, als Ersatz für ihn. Natürlich ist der Spielraum für die Grausamkeiten, die ihre Grenzen in den anwachsenden körperlichen Schmerzen finden, nur ein beschränkter. Dafür ist aber die Einbildungskraft eifrigst bemüht, alle möglichen Formen zu finden, in denen das Verlangen nach Mißhandlung befriedigt werden kann. Schon als Knaben suchen die Kranken, die bei einer gelegentlichen Züchtigung auf das Gesäß geschlechtliche Erregung verspürten, neue Anlässe dazu herbeizuführen. Ein Kranker bat seinen Vater schriftlich, ihn zu schlagen; ein anderer begründete seine Bitte damit, daß er ein unreines Gewissen habe. Maier beschreibt einen Kranken, der nach seiner Angabe exhibierte, um dann verhöhnt zu werden; erst dadurch fühlte er sich befriedigt. Öfters schreiten die Kranken, wie schon oben angedeutet, dazu, sich selbst zu schlagen oder in anderer Weise zu quälen; einer meiner Kranken suchte für sich Kreuzigungsszenen nachzuahmen und hängte sich, entkleidet, die Beine mit Gewichten beschwert, an den gefesselten Händen auf; er empfand dabei lebhafte geschlechtliche Befriedigung. Havelock Ellis schildert einen Kranken, der sich zur Erzeugung von Wollust Nadeln durch die Brustwarzen stieß und sie mit Fäden zusammenschnürte, sich auch einmal einen Stift durch den Penis hindurchtrieb.

Die Einbildungskraft der Kranken pflegt in der Ausmalung von Erlebnissen zu schwelgen, bei denen sie geschlagen und auf alle Weise schlecht behandelt werden. Ein schon wiederholt erwähnter Kranker träumte sich als Junge in die Lage des Hauptmanns Dreyfus hinein und wünschte sehnlichst, ähnliches zu erleben. Ein anderer bekam Samenergüsse bei dem Gedanken, geprügelt zu werden. Er stellte sich vor, daß eine Frau ihn auffordere, die Stube aufzuwischen, daß er sich weigere, und daß er dann dafür gezüchtigt werde. Be-

sonderen Reiz hat für die Kranken die Rolle eines hündischen Sklaven, der von einer grausamen Herrin rücksichtslos gemißhandelt wird. Diese muß in ihrer Einbildung den Fuß auf ihren Nacken setzen, sie treten, auf ihnen reiten, sie mit Sporen stacheln, während sie ihr die Fußsohlen oder die Absätze lecken. Der letzterwähnte Kranke schrieb "Sklavenbriefe" an bestimmte "Herrinnen"; in denen er solche Vorgänge schilderte; er empfand Wollust bei dem Gedanken, daß jene die Briefe lesen.

Eine sehr merkwürdige Tatsache ist die gelegentliche Verbindung wollüstiger Erregungen mit dem Auftreten von Angst. So wird über Schüler berichtet, die Samenergüsse hatten, wenn sie vor einem Strafgerichte in der Schule standen. Man wird daran denken dürfen, daß unter Umständen dieser Zusammenhang unwillkürlich benutzt wird, um geschlechtliche Befriedigung herbeizuführen. Vielleicht ist so ein von Zingerle beobachteter Fall zu deuten. Hier wurden bei einer Frau geradezu durch das Ausführen triebartiger Diebstähle, ohne jede Beziehung zu der Art und dem Werte des Gestohlenen, wollüstige Erregungen ausgelöst. Dieselbe Kranke empfand beim Verkehr mit ihrem Manne erst dann geschlechtliche Befriedigung, als dieser sie auf den Rat des Arztes rauh und abstoßend behandelte, so daß sie seine Liebe "erkämpfen" mußte.

Auch den masochistischen Bedürfnissen pflegt das Prostitutionsgewerbe entgegenzukommen, indem es für Peitschen, Fesseln und ähnliche harmlose Marterwerkzeuge Sorge trägt. Manche Kranke verstehen es, nach ihren Wünschen ganz verwickelte Vorgänge aufführen zu lassen, in denen sie eine möglichst erniedrigende Rolle spielen. Einer meiner Kranken bezahlte eine Frau, die ihm befehlen mußte, Kot zu essen, den Abort zu scheuern, den Kopf so lange ins Abortbecken zu stecken, bis sie 200 gezählt hatte; dabei erfolgte dann der Samenerguß. v. Krafft- Ebing berichtet von einem Kranken, der mit einem selbst verfaßten Schreiben erschien, in dem der Empfänger ersucht wurde, den Ankömmling mit den ausgesuchtesten, genau angeführten Peinigungen zu quälen. Sehr merkwürdig ist ein von Pascal beschriebener Fall, in dem ein Kranker regelmäßig als Graf bei einer als Marquise auftretenden Prostituierten erschien, die ihn durch einen dafür gemieteten Diener hinauswerfen lassen mußte, nachdem er sich kleine Zudringlichkeiten erlaubt hatte; damit war sein Geschlechtsbedürfnis befriedigt.

Die ekelhaftesten Formen nimmt der Masochismus in seinen "skatologischen" Gestaltungen an, bei denen die Beschäftigung mit Ausscheidungen zum Geschlechtsziel wird. Mein zuletzt erwähnter Kranker fand geschlechtlichen Genuß darin, das Klosett auszulecken, frischen Kot von Mädchen zu verzehren und deren Harn zu trinken, ja er genoß sogar seine eigenen Ausleerungen in dem Gedanken, daß sie von Mädchen stammten, die ihm das beföhlen. Darkschewitsch beobachtete einen Kranken, der sich zu seiner Befriedigung von Schulkindern oder jungen Männern in den Mund speien ließ; auch die Besudelung des Gesichtes mit Harn oder Kot wird zuweilen als Geschlechtsgenuß erstrebt.

Die Gesamtpersönlichkeit der Kranken zeigt regelmäßig die Züge der psychopathischen Veranlagung. Manche sind begabt, aber lügenhaft, unaufrichtig, besitzen eine lebhafte Einbildungskraft, haben die Neigung, sich mit Schriftstellerei, Schauspielerei, dem Flugproblem, dem Perpetuum mobile zu beschäftigen, ohne wegen Mangels an Ausdauer irgendwo über oberflächlichste Anläufe hinauszukommen. Andere erscheinen beschränkt, zerstreut, still, zurückgezogen, ohne Streben, ängstlich, unsicher, wankelmütig. Viele Kranke lieben es, sich in ihre Seelenzustände zu versenken, mit ihren Gedanken zu spielen, sich phantastischen Träumereien hinzugeben. Häufig sind große Reizbarkeit, Stimmungswechsel, Verstimmungen bis zum Lebensüberdruß; daneben besteht öfters erhöhtes Selbstgefühl und Großmannssucht. Eifersüchtige Regungen zeigen sich nicht selten. Die Willensanlage ist in der Regel schwächlich, weichlich, haltlos. Die männlichen Charakterzüge sind vielfach gerade bei den Sadisten wenig entwickelt. Die Lebensführung zeigt als Folgen davon Arbeitsunlust, Verschwendungssucht, Stellenwechsel, Planlosigkeit. An nervösen Störungen begegnen uns Ohnmachten, Stottern, Empfindlichkeit gegen Alkohol, Schlafstörungen, Nägelkauen. Erbliche Belastung, besonders durch psychopathische Zustände, scheint fast immer vorhanden zu sein.

Der Beginn der Störungen geht gewöhnlich bis in die Jugend zurück. Geschlechtliche Regungen, Neigung zur Grausamkeit oder zu Selbstpeinigungen können schon zu ungewöhnlich früher Zeit auftreten. In der Regel ist es irgendein bestimmter Anlaß, bei dem sie sich zuerst bemerkbar machen, und dieser pflegt dann, wie beim Fetischismus, leicht entscheidenden Einfluß auf die weitere Entwicklung zu gewinnen. Die sadistischen Neigungen eines meiner Kranken knüpften sich an ein Bild mit einer Prügelszene an, das er mit 10 Jahren sah. Gilles de Rays soll zu seinen Scheußlichkeiten durch die Lektüre Suetons angeregt worden sein. Sehr häufig bilden die durch Schläge auf das Gesäß ausgelösten geschlechtlichen Regungen den Ausgangspunkt für masochistische Neigungen. Ein von Havelock Ellis geschilderter Kranker wurde zum Stiefelfetischisten durch ein zufälliges Erlebnis, bei dem ein junges Mädchen mit dem Fuße auf seinen Unterleib trat; er behielt die durch diesen Vorgang festgelegte Form der geschlechtlichen Befriedigung sein ganzes Leben hindurch bei. Ähnliche Beispiele gibt es in großer Zahl.

Man wird aber darum natürlich doch nicht annehmen dürfen. daß ein gelegentliches Lebensereignis überall genügt, um solche geschlechtlichen Verirrungen hervorzurufen. Sie müssen einmal irgendwelche tieferen Beziehungen zu den gesunden Geschlechtsregungen haben, andererseits bei den Kranken einen besonders günstigen Boden für ihre eigenartige Weiterentwicklung finden. In ersterer Beziehung ist wohl, wie schon angedeutet, an die Liebeskämpfe der Tiere zu erinnern, an die vielleicht noch die uralte Sitte des Brautraubes erinnert. Vielfach ist auch auf die Verbindung von Notzucht mit Mord und Zerstörung bei Krieg und Aufruhr hingewiesen worden. Weiterhin aber sind unsere Kranken zweifellos Entartete, bei denen die selbstverständliche Zuverlässigkeit der Triebe erschüttert und zugleich die Herrschaft über das Triebleben unvollkommen ist. Damit mag es zusammenhängen, daß bei ihnen das geschlechtliche Begehren so leicht von seinem natürlichen Ziele abgelenkt werden kann, und daß ferner stammesgeschichtlich alte, sonst längst überwundene Regungen, ungezügelt durch die Hemmungen höherer Entwicklung, eine unheimliche Macht über das Geschlechtsleben gewinnen können. Begünstigend wirkt dabei, wie v. Krafft-Ebing andeutet, vielleicht der Umstand, daß im Entwicklungsalter, beim Auftauchen lebhafterer geschlechtlicher Gefühle, an sich die Einbildungskraft für die Vorstellung von abenteuerlichen Gewalttaten besonders empfänglich ist.

Die hier in ihren Umrissen geschilderten Verirrungen sind keine selbständigen Krankheitsformen, sondern Teilerscheinungen einer krankhaft minderwertigen Veranlagung. Sie verknüpfen sich außerordentlich häufig miteinander, so daß es oft schwierig erscheint. einen gegebenen Fall einem bestimmten Gebiete zuzuweisen. Namentlich Sadismus und Masochismus finden sich ganz gewöhnlich miteinander vereint. Der angeführte "skatologische Masochist" hatte öfters auch den Drang, kleine Mädchen zu schlagen, und die Sadisten finden, wie schon angeführt, nicht selten ihre Befriedigung in Selbstmißhandlung, so daß sich handelnde und duldende Schmerzwollust miteinander mischen. Sehr innig sind auch die Beziehungen zur Onanie und zum Fetischismus. Fast alle Kranken onanieren, allein oder mit anderen. Daneben üben sie freilich vielfach auch Geschlechtsverkehr, bisweilen sogar reichlich. Dabei kann ihnen die Befriedigung ihrer eigenartigen Gelüste als Vorbereitung und Unterstützung der geschlechtlichen Erregung dienen. Außerdem jedoch treten die sadistischen oder masochistischen Vorgänge auch als selbständiger, fetischistischer Ersatz für den Geschlechtsverkehr auf, in manchen Fällen ausschließlich. Das Geschlechtsleben kann dabei, wie schon in einigen der angeführten Beispiele, sehr sonderbare Formen annehmen. v. Krafft-Ebing erzählt von einem jungen Ehemanne, der sich in der Hochzeitsnacht lediglich dadurch befriedigte, daß er sich von seiner Frau das Gesicht einseifen ließ, und Pascal erwähnt einen Herrn, dessen geschlechtliches Begehren gestillt war, wenn er einmal im Monate seiner Geliebten die Stirnlöckchen abgeschnitten hatte, v. Krafft-Ebing nimmt nähere Beziehungen zwischen Stiefelfetischismus und Masochismus an, insofern sich an den Schuh die Vorstellung des Getretenwerdens und der Unterwerfung knüpft. Es gibt aber auf den verschlungenen Pfaden der geschlechtlichen Gedankenverbindungen wohl auch noch andersartige Zusammenhänge, wie Havelock Ellis ausgeführt hat. Dagegen wird man den skatologischen Fetischismus wohl unbedenklich dem Masochismus angliedern dürfen. -

Neben der Onanie wohl das am meisten verbreitete Zerrbild des gesunden Geschlechtstriebes ist jene eigenartige Umwandlung der geschlechtlichen Neigungen, die Westphal nach ihrem wichtigsten Zeichen "conträre Sexualempfindung" genannt hat. Es handelt sich hier um die dauernde geschlechtliche Zuneigung zu Personen desselben Geschlechts ("Homosexualität"). Die Aufmerksamkeit der Irrenärzte wurde auf diese wahrscheinlich uralte und weit verbreitete Verirrung bei uns zuerst 1860 durch Casper

gelenkt; später haben namentlich West phal und v. Krafft-E bing unser Wissen über diesen Gegenstand gefördert, denen in neuester Zeit Eulenburg, Moll, Bloch, Näcke, Dessoir, Hirschfeld, v. Schrenck-Notzing, ferner Magnan, Havelock Ellis, Raffalowich gefolgt sindi). Die Beachtung weitester Kreise hat dieses Gebiet durch die Tätigkeit des "wissenschaftlich-humanitären Komitees" gefunden, das sich die Beseitigung der Strafbestimmungen gegen die gleichgeschlechtliche Liebesbetätigung zum Ziele gesetzt hat.

Den Ausgangspunkt der Homosexualität bildet, wie bei den übrigen Verirrungen des Geschlechtstriebes, gewöhnlich die Onanie, die in der Jugend oft mit großer Leidenschaftlichkeit betrieben wird. Fleischmann fand unter 60 Fällen von Homosexualität 33 mal starke Onanie, während Havelock Ellis bei 23 Kranken 18 mal Onanie feststellte, die er allerdings geneigt ist, aus der Schwierigkeit zusagender Geschlechtsbetätigung herzuleiten. Gegen diese Ansicht scheint mir vor allem der Umstand zu sprechen, daß bei den Homosexuellen, wie ja auch sonst, die Onanie regelmäßig in einem Alter beginnt, in dem auch der Gesunde nur ausnahmsweise zum Geschlechtsverkehr gelangt, ohne doch darum zur Selbstbefriedigung zu schreiten, öfters schon vor dem Einsetzen der geschlechtlichen Entwicklung. Fleischmann stellte fest, daß von 24 Kranken 18 vor dem 15. Jahre, 5 sogar schon vor dem 10. Jahre angefangen hatten, zu masturbieren. Von einem Ersatze der unzulänglichen homosexuellen Befriedigung durch die Onanie kann hier natürlich keine Rede sein. Wir dürfen daher wohl annehmen, daß die Onanie zunächst ein Zeichen für frühes Erwachen der geschlechtlichen Regungen darstellt. Wahrscheinlich läßt sich diese Erscheinung als der Ausdruck einer Entwicklungshemmung auffassen. Unter normalen Ver-

¹) Westphal, Archiv f. Psychiatrie II, 1; v. Krafit-Ebing, Psychopathia sexualis. 14. Auflage. 1912; Moll, Die conträre Sexualempfindung, 3. Auflage. 1895; v. Schrenk - Notzing, Die Suggestionstherapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. 1892; Havelock Ellis, Das conträre Geschlechtsgefühl. 1892; Fuchs, Wiener klinische Rundschau 1900, 18; Näcke, Allgemeine Zeitschr. f. Psych. LXV, 109; Deutsche med. Wochenschr. 1909, 34; Fleisch mann, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie VII, 262; Stier, Monatsschr. f. Psychiatrie XXXII, 549; La upts, l'homosexualité et les types homosexuels. 1010; Hirschfeld, Die Homosexualität des Mannes und des Weibes, Handbuch der Sexualwissensch. III. 1914. Seit 1899 erschien ein Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität, das jetzt durch die Vierteljahrsberichte des wissenschaftlich-humanitären Komitees abgelöst worden ist.

hältnissen wird das Triebleben beim Menschen durch die gleichzeitig sich ausbildende überlegte, zielbewußte und tatkräftige psychische Persönlichkeit in Schranken gehalten und zurückgedrängt. Wo aber die höhere seelische Entwicklung, namentlich des Willens, Unzulänglichkeiten zeigt, vermögen sich die Triebe schon frühzeitig kräftig zu regen. Bekannt ist ja das Auftreten geschlechtlicher Begierden bei Idioten in den ersten Lebensjahren, ähnlich wie bei Tieren.

Die durch frühes Erwachen des Geschlechtstriebes mächtig geförderte Onanie erscheint nun geeignet, das geschlechtliche Begehren von vornherein dem gesunden Geschlechtsziele zu entfremden und die Einbildungskraft mit Bildern gleichgeschlechtlicher Liebesbetätigung zu erfüllen. Endlich bedingt die Selbstbefleckung, deren Ausübung keinerlei Schranken entgegenstehen, früh eine Überreizung der Sinnlichkeit und damit leicht auch eine Abnahme des geschlechtlichen Vermögens, die in der Entwicklungsgeschichte der Homosexualität eine bedeutende Rolle spielt.

Das Auftreten der ersten homosexuellen Regungen macht sich vielfach schon sehr früh bemerkbar. Unter 21 Kranken Fleischmanns verlegten 5 diesen Zeitpunkt vor das 9. Lebensjahr. 8 zwischen das 10. und 15. Jahr. Auch diese Erfahrung spricht für ein ungewöhnlich zeitiges Erwachen der Sinnlichkeit. Daß sie sich zunächst in gleichgeschlechtlicher Richtung bewegt, wird man nicht besonders auffallend finden, da auch bei normaler geschlechtlicher Entwicklung die ersten, unklaren sinnlichen Regungen ganz gewöhnlich demienigen Geschlechte gelten, mit dem die innigsten seelischen und körperlichen Berührungen stattfinden. Erst späterhin bahnt sich der immer stärker hervortretende natürliche Trieb den richtigen Weg. Bis dahin aber sind allerlei Hindernisse zu überwinden, die vor allem aus der Fremdartigkeit und Unverständlichkeit des anderen, nach der Kindheitsstufe sich rasch aus der Gemeinschaft entfernenden Geschlechtes entspringen. Es ist ja bekannt, daß den ersten Liebeleien eine Zeit der halb trotzigen, halb scheuen Ablehnung des anderen Geschlechtes vorangeht, die eben aus dem erwachenden Bewußtsein der sich herausbildenden Unterschiede hervorgeht. Wenn wir daher vielfach aus der Vorgeschichte der Homosexuellen hören, daß sich mit der sinnlichen Zuneigung zum eigenen Geschlechte von vornherein Gleichgültigkeit oder Abscheu vor dem anderen verknüpft habe, so entspricht auch dieses Verhalten zunächst noch dem gewöhnlichen Laufe der Dinge, wenn es auch verhältnismäßig stark ausgesprochen sein mag, weil die Sinnlichkeit durch die Onanie früh auf das eigene Geschlecht abgelenkt wurde.

Nicht selten wird uns berichtet, daß eine einzelne, bestimmte Lebenserfahrung für die geschlechtliche Richtung maßgebend geworden sei. Ein Kranker, Offizier, erfuhr nach reichlichem Sektegenusse bei einem "Liebesmahle" zum ersten Male eine homosexuelle Liebkosung und hatte sofort das Gefühl: "Nun bin ich glücklich!" Zufällige Berührungen, verfängliche Lebenslagen, gemeinsames Übernachten, der Anblick sich entkleidender oder badender Kameraden, namentlich aber auch die bewußte Verführung durch Leidensgenossen spielen dabei eine Rolle.

Die bei unseren Kranken meist sehr regsame Einbildungskraft beginnt sich nun vielfach mit wollüstigen Bildern zu beschäftigen, die das gleiche Geschlecht zum Inhalte haben. Einer meiner Kranken sah am Tage dem Spielen der Knaben zu und onanierte dann abends. indem er sich das Gesehene lebhaft vorstellte. Auch in den Träumen kehren diese Beziehungen wieder. Der weitere Verlauf führt regelmäßig früher oder später zu lebhaft sinnlich gefärbten, gleichgeschlechtlichen Freundschaften. Auch dieser Zug wird nicht selten als Zwischenstufe einer ganz normalen Entwicklung beobachtet, die sich vorübergehend im Geschlechtsziele vergreift. Sehr häufig setzt nunmehr die Verführung durch einen fortgeschritteneren Genossen ein, der durch seine Annäherungsversuche die Sinnlichkeit zielbewußt stark erregt und das geschlechtliche Fühlen mit Macht in die homosexuellen Bahnen steuert. Ein erheblicher Einfluß scheint auch der geschlechtlich erregenden, die Selbstbeherrschung schwächenden Wirkung des Alkohols zuzukommen, ähnlich wie bei der geschlechtlichen Verführung überhaupt. Unter Fleischmanns 30 Kranken kamen 6 im Rausche zum ersten gleichgeschlechtlichen Verkehr.

Indem auf diese Weise die Triebrichtung allmählich mehr und mehr ins falsche Fahrwasser gedrängt wird, schließt sich der Kranke mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit an einen Kameraden an, dessen körperliche und seelische Vorzüge ihm in glänzendstem Lichte erscheinen und dessen Nähe ihn beglückt. Es kommt zu einem "idealen Freundschaftsbündnisse" mit allen Überschwänglichkeiten eines Liebesspiels, schwärmerischen Briefen, Blumensendungen, Geschenken, Eifersuchtsausbrüchen, brünstigen Küssen und Händedrücken.

Die eigentliche geschlechtliche Befriedigung wird am häufigsten in wollüstigen Umarmungen, gegenseitiger Onanie oder Coitus inter femora, gelegentlich auch in os gesucht. Seltener sind wirklich päderastische Handlungen, die vielfach verabscheut werden. Näcke gibt ihre Häufigkeit auf 8%an, doch konnte Fleischmann sie immerhin 18 mal unter 30 Fällen feststellen. Einer der Kranken hatte sich eine besonders für diesen Zweck geeignete Hose beschaftt, die hinten mit einem Schlitze versehen war. Bei Frauen scheint neben gegenseitiger Onanie vielfach Cunnilingus geübt zu werden.

Da die Kranken inzwischen selbstverständlich über die natürlichen Geschlechtsbeziehungen ins klare gekommen sind, versuchen sie es meist, auch diese Neigungen in sich zu wecken. Von den 30 Kranken Fleischmanns hatten nur 12 niemals normalen Geschlechtsverkehr ausgeübt; 6 hatten dazu gar keine Neigung, 2 sogar ein Grauen davor. Öfters suchen die Kranken Prostituierte auf, machen aber dabei die Erfahrung, daß sie zum Geschlechtsverkehr unfähig sind oder doch dabei keine Befriedigung finden. Andere unterhalten längere Zeit normale, wenn auch spärliche Geschlechtsbeziehungen, um sich dann immer mehr der homosexuellen Betätigung zuzuwenden. Vielfach helfen sich die Kranken beim normalen Geschlechtsverkehr dadurch, daß sie sich recht lebhaft eine Person gleichen Geschlechtes vorstellen; ein Kranker, der erregt wurde, als er dem Geschlechtsverkehr eines Freundes zusah, vermochte es jenem nachzutun, indem er ihn dabei anblickte. Zwei meiner Kranken lebten in glücklicher Ehe und konnten ihre geschlechtlichen Pflichten erfüllen, wenn sie auch größere Befriedigung aus gleichgeschlechtlichen Verhältnissen zogen. Wenn man will, kann man in den Fällen doppelseitiger geschlechtlicher Betätigung von Bisexualität oder "psychischer Hermaphrodisie" sprechen. Man wird sich aber daran erinnern müssen, daß auch zahlreiche gesunde Menschen eine "bisexuelle" Entwicklungsstufe, freilich in umgekehrter Richtung, überwunden haben. Es handelt sich, wie ich denke, einfach um die verschiedenen Abschnitte des Weges, den die Abirrung des Triebes von seinen natürlichen Zielen zurücklegt.

Ist die krankhafte Richtung des Geschlechtstriebes durch das Ausbleiben oder Versiegen der natürlichen Regungen endgültig festgelegt, so pflegt die Anknüpfung und Unterhaltung gleichgeschlechtlicher Beziehungen im Leben einen ziemlich breiten Raum einzunehmen. Ganz wie im normalen Liebesverkehr können die sich entwickelnden "Verhältnisse" längere Zeit, selbst viele Jahre hindurch fortbestehen. Weit häufiger ist jedoch ein Wechsel der Neigungen oder sogar große Unbeständigkeit. Meist sind beide Teile homosexual. doch gibt es manche Kranke, die gerade nur mit gesund fühlenden oder doch die Eigenschaften ihres Geschlechtes nicht verleugnenden Personen geschlechtlich zu verkehren lieben. Standesunterschiede scheinen, genau wie im gewöhnlichen Geschlechtsleben, hier eine weit geringere Rolle zu spielen, als etwa beim rein gesellschaftlichen Verkehr. Einzelne Kranke der besseren Stände fühlen sich sogar am meisten zu Fabrikarbeitern, Kutschern, Lastträgern u. dgl. hingezogen. Einer meiner Kranken hatte seine erste homosexuelle Erregung mit Samenerguß, als er beim Nachtlager auf einer Pritsche mit der Lederhose eines neben ihm liegenden "widerlichen Kerls" in Berührung kam. Einer besonderen Beliebtheit erfreuen sich auch hier die Soldaten. Einer meiner Kranken stellte besonders "Athletenklubmitgliedern" nach. Äußerst bedenklich ist es, daß nicht wenige Homosexuelle jugendliche Personen in den Entwicklungsjahren, bisweilen sogar unreife Kinder bevorzugen. Ein Kranker, der sich Knaben einlud, um mit ihnen zu baden, sie zu küssen und zu betasten, meinte naiv, bei älteren fange es an, unanständig zu werden.

In größeren Städten pflegt gewöhnlich auch eine männliche Prostitution mit allem Zubehör zu bestehen, die sich nicht nur aus homosexualen, sondern auch aus geschlechtlich normalen, auf diese Weiseihren Verdienst suchenden Personen zusammensetzt. Für die Aufrechterhaltung länger dauernder Beziehungen werden aber auch von den Homosexuellen neben den körperlichen Reizen zusagende Eigenschaften des Gemüts und des Verstandes gefordert. Die Einbildungskraft pflegt indessen den Gegenstand ihrer Liebe damit ebenso freigebig auszustatten wie der gewöhnliche Liebesrausch. Der Unbefangene begegnet in seinem ganzen Leben nicht einer solchen Schar von "genialen", "hochgebildeten", "edeldenkenden", "charaktervollen" Männern, wie wir sie in der Schilderung eines einzigen Freundeskreises solcher Kranker anzutreffen pflegen.

Aus dieser allgemeinen Geschlechtsüberschätzung, die von den Darstellungen der Kranken in diejenigen der Beobachter übergeht, stammt ohne Zweifel die sich vielfach breit machende Ansicht, daß sich die Homosexuellen durch besondere Vorzüge des Geistes und Gemütes auszeichnen. In gewissen buchhändlerischen Unternehmungen werden sie gleichsam als die feinste Blüte unserer Entwicklung gepriesen, und auch Näcke glaubt, ihre Bedeutung für unsere Gesittung so hoch einschätzen zu sollen, daß er die Meinung ausspricht, ihr Verschwinden werde vielleicht mehr Nachteile als Vorteile nach sich ziehen. Dem muß auf das entschiedenste widersprochen werden. Gewiß gibt es in großer Zahl Homosexuelle, die sehr schätzenswerte, bisweilen sogar hervorragende Eigenschaften besitzen, aber von einer durchschnittlichen Überlegenheit gegenüber ihrer Umgebung kann auch nicht entfernt die Rede sein. Im Gegenteil begegnet man bei ihnen, wie wir noch näher sehen werden, regelmäßig in schärferer oder schwächerer Ausprägung denjenigen Zügen, die für psychopathische Persönlichkeiten kennzeichnend sind.

Die Homosexualität steht offenbar mit den übrigen, bisher geschilderten geschlechtlichen Verirrungen in nahen klinischen Verwandtschaftsbeziehungen. Außer den Gemeinsamkeiten in Grundlagen und Entstehungsgeschichte, auf die wir noch zurückzukommen haben werden, spricht dafür namentlich der Umstand, daß uns bei unseren Kranken gar nicht selten auch mehr oder weniger ausgesprochene Andeutungen anderer krankhafter Neigungen begegnen. Einer meiner Kranken exhibierte; ein anderer hegte schon mit 6 bis 7 Jahren den Wunsch, seine Mitschüler nackt zu prügeln; ein dritter küßte seinen Kameraden die Füße; ein vierter, der oben schon erwähnt wurde, fühlte geschlechtliche Erregung beim Anblicke von spitzenbesetzten Höschen. Eine Kranke liebte, von Herren recht grob und roh behandelt zu werden. Gar nicht selten mischen sich die Zeichen der verschiedenen Verirrungen derart miteinander und mit den Spuren normaler geschlechtlicher Regungen, daß es mehr oder weniger willkürlich erscheint, ob man den einzelnen Fall dieser oder jener Gruppe zurechnen will. Diese Feststellung ist deswegen von Wichtigkeit, weil von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht worden ist, der Homosexualität eine ganz andere Bedeutung beizulegen, als den übrigen abnormen geschlechtlichen Triebrichtungen. Natürlich bleibt die überwiegende Mehrzahl der Homosexualen

unvermählt. Dennoch gehen einzelne Kranke trotz ihres Widerwillens gegen das andere Geschlecht die Ehe ein, teils in der Hoffnung, sich dadurch von ihrem ungesunden Triebe zu heilen, teils in dem Wunsche, Kinder zu besitzen. Nicht immer sind diese Ehen unglücklich, da die Kranken bisweilen, abgesehen vom geschlechtlichen Verkehre, mit großer Pflichttreue ihre eigentümliche Stellung auszufüllen verstehen. Ja, es gelingt ihnen sogar, Nachkommenschaft zu erzeugen, allerdings meist nur, wenn sie sich während des Geschlechtsaktes mit Aufbietung ihrer Einbildungskraft in die Arme einer jungen und schönen Person gleichen Geschlechtes zu versetzen vermögen. Daneben unterhalten sie vielfach noch gelegentlichen oder regelmäßigen homosexualen Verkehr.

Die allgemeinen persönlichen Eigentümlichkeiten der Homosexuellen können sehr verschiedene sein. Dennoch läßt sich wenigstens in den gröbsten Umrissen ein Bild ihres Wesens entwerfen, das im einzelnen vielfach nicht zutreffen wird, aber etwa dem Durchschnitte entsprechen dürfte. Die Verstandesbegabung der Kranken ist etwa ebenso oft gut wie mäßig. Havelock Ellis fand allerdings unter 35 Homosexuellen 22 Hochbegabte, doch ist zu berücksichtigen, daß im allgemeinen nur die geistig höher stehenden Kranken zum Arzte kommen. Tedenfalls beobachtet man auch nicht ganz selten ausgesprochene geistige Schwäche. Häufig macht sich neben rascher Auffassung große Ermüdbarkeit, geringe Ausdauer bei geistiger Arbeit und Neigung zu Träumereien geltend. Die Einbildungskraft pflegt stark über die Fähigkeit zu rein verstandesmäßiger Tätigkeit zu überwiegen. Öfters beobachtet man stark persönliche Färbung des Urteils und der Erinnerung, Mangel an Wahrheitsliebe und Sachlichkeit, Neigung, sich aufzuspielen, zu prahlen. Eine ganze Reihe meiner Kranken zeigte eine erhebliche Eitelkeit und Selbstüberschätzung, gefiel sich in großen Plänen und Zukunftsträumereien. Einer dachte sich in den Besitz unendlicher Reichtümer hinein, errichtete in Gedanken große Schlösser, Rennbahnen, legte Parke an; ein anderer baute ein "Volkswohlluftschloß". Vielfach finden sich schöngeistige und künstlerische, besonders musikalische Anlagen, Freude am Theater, an guter Lektüre.

Weit stärker pflegen die Abweichungen im Gemütsleben hervorzutreten. Die Kranken sind empfindlich, reizbar, wechselnden Stimmungen unterworfen, bald zuversichtlich, selbstgefällig, anspruchsvoll, bald ängstlich, weinerlich, weltschmerzlich gedrückt, mißtrauisch. Eine Anzahl meiner Kranken hatte mehr oder weniger ernsthafte

Selbstmordversuche gemacht, zum Teil aus unbedeutendem Anlasse; eine Kranke ging ins Wasser, weil ein erhoffter Brief ihrer Freundin ausblieb. Nicht selten trifft man schwärmerische Überspanntheit. Neigung zu Gefühlsüberschwang und weichlicher Empfindsamkeit. "Trübe wie ein grauer Novemberhimmel schaut es für mein ferneres Leben aus," schrieb ein Kranker, "und man ist voll Dank erfüllt, wenn nur ab und zu die Sonne der Liebe (charitas) unser trauriges Erdenleben bescheint." Manche Kranke sind sehr religiös. Aus ihrer schwierigen Lage mag es sich zum Teil erklären, daß ein menschenscheues, stilles, zurückgezogenes, verschlossenes Wesen sehr verbreitet ist. Ein Kranker klagte über "tiefe Schwermut", das Gefühl des Verlassenseins; er "möchte sich recht ausweinen auf einsamen Waldpfaden". Die Gemütsart der Homosexuellen ist meist gutartig und verträglich. Ihre Willensanlage ist überwiegend weich. schlaff, ohne Tatkraft, inneren Halt und Selbständigkeit. Eine Kranke bezeichnete sich selbst als "Waschlappen"; eine andere meinte: "Eine Ermahnung hilft bei mir immer nur für einen ganz kurzen Moment."

Die Stellung, welche die Kranken gegenüber ihrer abnormen Neigung einnehmen, ist eine sehr verschiedene. Da sie sehr bald mit den Schwierigkeiten und Gefahren ihrer Lage bekannt werden, fühlen sie sich meist unglücklich und tragen als "Stiefkinder des Schicksals" schwer an dem Drucke, der sie zwingt, ihre geschlechtlichen Regungen zu bekämpfen und zu verbergen; es sei "eine Strafe der Natur", meinte ein Kranker. Krankheitsgefühl ist dabei, wie Fleischmann berichtet, in etwas mehr als der Hälfte der Fälle vorhanden. Viele Kranke jedoch empfinden ihren Trieb, der ja auch ursprünglich in normalen Bedürfnissen wurzelt, als eine ganz natürliche Erscheinung. Gleichwohl haben sie oft den lebhaften Wunsch, von ihrer Neigung befreit zu werden, suchen den Arzt auf, bemühen sich, Fühlung mit dem anderen Geschlechte zu gewinnen. Nicht selten werden sie verbittert, betrachten sich als Märtyrer, denen schweres Unrecht geschieht, und klagen die Gesellschaft an, die ihre Eigenart nicht gelten lassen will. Aus derartigen, vielfach etwas stark aufgetragenen Stimmungen hervor entwickelt sich dann leicht eine ausgleichende Selbstüberhebung, die dem Drucke von außen die Behauptung des verkannten eigenen Wertes entgegensetzt. So erklären sich die immer wieder hervortretenden und mit leidenschaftlichem Schwunge verfochtenen Bestrebungen der Homosexuellen, nicht nur Duldung, sondern auch staatliche Anerkennung ihres Treibens zu erreichen und für ihre abnorme Anlage die Rechte eines "dritten Geschlechtes" in Anspruch zu nehmen.

Das Benehmen der Homosexuellen läßt bisweilen eine gewisse weibische Zimperlichkeit erkennen, zeigt hie und da läppische, kindische Züge mit aufdringlicher Redseligkeit. Viele Kranke sind im Gegenteil ernst, in sich gekehrt, nach außen gänzlich unauffällig. Sie leben still dahin, erfüllen gewissenhaft ihre Pflichten, neigen nicht zum Alkohol, treten in allen ihren Betätigungen aus einem engen Rahmen nicht heraus. Andererseits gibt es auch eine Reihe von haltlosen, unsteten Naturen, die nirgends gut tun und zu keiner geregelten Tätigkeit zu erziehen sind. Sie verschwenden, machen Schulden, wechseln die Berufe, trinken, verbummeln und können ie nachdem als Abenteurer, Bettler und Landstreicher oder als männliche Prostituierte enden. Sehr auffallend ist vielfach die, namentlich für Männer, ganz merkwürdig wichtige und entscheidende Rolle, die den geschlechtlichen Beziehungen im Leben eingeräumt wird. Sie können die Kranken längere Zeit vollkommen in Anspruch nehmen, an jeder geregelten Tätigkeit hindern, ihre Schicksale in durchaus maßgebender Weise beeinflussen. Man hat aus solchen Erfahrungen wie aus den Schilderungen der Kranken über die Unwiderstehlichkeit ihrer Triebe öfters den Schluß gezogen, daß die treibende Gewalt der geschlechtlichen Regungen bei ihnen weit über das gewöhnliche Maß hinausgehe. Näher liegt es wohl, darin den Ausdruck der geringen Widerstandsfähigkeit ihres Willens zu sehen, dessen unzulängliche Entwicklung, wie oben ausgeführt, auch die Vorbedingung für das frühe Auftreten der Onanie bildet.

Eine regelmäßige Begleiterscheinung der homosexuellen Veranlagung bilden endlich allerlei nervöse Störungen, wie sie uns bei Psychopathen geläufig sind. Dahin gehören Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Ohnmachten, Zittern, Empfindlichkeit gegen Alkohol, Schlafstörungen, gelegentlich auch hysterische Anfälle, Herzoder Weinkrämpfe, Nachtwandeln. Ferner sind als Anzeichen von Entwicklungshemmungen hie und da Bettnässen, verspätetes Erlernen des Gehens oder Sprechens, Fistelstimme, Mißbildungen zu verzeichnen; einzelne Kranke haben an Kinderkrämpfen gelitten.

Bei ausgeprägter Homosexualität zeigt sich öfters eine Ver-

änderung der ganzen Lebensführung im Sinne des entgegengesetzten Geschlechtes. Der Mann wird weibisch in seinen Bewegungen, seinem Gange, seiner Haltung, seiner Geschmacksrichtung. Er zeigt ein süßliches, geziertes Wesen, wird eitel, gefallsüchtig, legt großen Wert auf sein Äußeres, kleidet sich mit besonderer Sorgfalt nach der Mode, trägt Ringe, Blumen im Knopfloch, parfümiert, schminkt sich, brennt sich die Haare, läßt sich frisieren, schreibt zierliche Briefe auf duftendem Papier, schmückt sein Zimmer nach Art der weiblichen Boudoirs aus; er liebt Süßigkeiten, besucht Konditoreien, unterhält zarte Freundschaftsbeziehungen mit Damen, schwärmt für die schönen Künste, für verfeinerte Lebenskultur, verabscheut Derbheiten und Geschmackssünden. Manchmal besteht die Neigung, sich mit weiblichen Handarbeiten, Stricken, Nähen, Kochen, zu beschäftigen, weibliche Kleidung (Korsett!) zu tragen, Busen und Hüften auszustopfen, in Fistelstimme zu sprechen, kurz sich in allen Stücken auch äußerlich möglichst der erwünschten geschlechtlichen Stellung zu nähern; ein Kranker erklärte, er wäre am liebsten "in der Hoffnung". Manche Kranke erwählen weibliche Berufe, soweit es ihnen möglich ist. Namentlich die Damenkomiker sind hier zu erwähnen; auch die männliche Prostitution läßt sich vielfach in diesem Sinne auffassen, wenn sie auch mitunter des Erwerbs willen von Heterosexuellen ausgeübt wird. Ein Kranker, der nach seiner Angabe Kasernen und Offizierskasinos besuchte, nannte sich Marie, zierte sich bei der körperlichen Untersuchung, benahm sich ganz wie ein Mädchen. Die beiden eingefügten Bilder Fig. 288a und b geben denselben gleichgeschlechtlichen Prostituierten in männlicher und weiblicher Tracht wieder, wie er in Doppelaufnahme dem Verbrecheralbum einverleiht wurde. Homosexuale Frauen sehen wir durch ihre Neigung zu männlichem Auftreten, zum Rauchen und Trinken, zu übermütigen Streichen, zu männlicher Kleidung und Haartracht, zu männlichem Sport und männlichen Berufsarten auffallen.

Die geschilderten Veränderungen in Wesen und Lebensführung bezeichnet v. Krafft-Ebing als Effeminatio und Viraginität. Nicht selten gehen sie schon bis in die Kinderjahre zurück. Die Knaben spielen gern mit Puppen, tragen lange Haare, gefallen sich in den Kleidern ihrer Schwestern, halten sich zu den Mädchen, interessieren sich für Küche und Haushalt; die Mädchen sind wild, verachten weibliche Zimperlichkeit, tollen und raufen mit den Buben

um die Wette, suchen es ihnen in allen Stücken gleich zu tun. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß derartige, aus dem Rahmen der gewöhnlichen Geschlechtsveranlagung herausfallende Eigentümlichkeiten der Entwicklung gleichgeschlechtlicher Neigungen Vorschuleisten. Wenn sie aber vielfach als der schon in der Jugend hervortretende Ausdruck einer angeborenen Verkehrung des geschlechtlichen Fühlens bezeichnet worden sind, so ist dem die Tatsache ent-





Fig. 288 a. Fig. 288 b. Männlicher Prostituierter in weiblicher und männlicher Tracht.

gegenzuhalten, daß es zahlreiche weibische Männer und Mannweiber gibt, deren geschlechtliche Neigungen sich durchaus in gesunden Bahnen bewegen.

Es gibt endlich eine kleine Gruppe von homosexual veranlagten Personen, bei denen auch der körperliche Bau gewisse Abweichungen vom Geschlechtstypus in der Richtung des anderen Geschlechtsussen unfweist. Dahin gehören die bartlosen Männer mit weiblicher, hoher Stimme, glatter, weißer Haut, stärkerem Fettpolster, entwickelten Brustdrüsen, schlanker Taille und breiten Hüften, die Frauen mit Bartanflug, grobem Knochenbau, tiefer, rauher Stimme, männlichem Becken, erstere von v. Krafft-Ebing als Androgyne, letztere als Gynandrier bezeichnet. Auch hier ist die Einschränkung zu machen, daß Annäherung an die körperlichen Eigenschaften des anderen Geschlechtes durchaus nicht immer mit Verkehrung des

geschlechtlichen Fühlens einhergeht; oft genug finden sich normale, wenn auch vielleicht nur schwach entwickelte geschlechtliche Neigungen. Wirkliche Zwitterbildung ist bei conträrer Sexualempfindung bisher niemals beobachtet worden.

Es ist wohl nicht ohne Bedeutung für das Verständnis der geschlechtlichen Verirrungen, daß sie nicht selten mit den Zeichen schwerer seelischer Entartung einhergehen. Einmal finden wir gelegentlich Persönlichkeiten von außerordentlicher Willensschwäche. die nach allerlei vergeblichen Anläufen zur Gewinnung einer Berufsstellung tatenlos dahinleben und sich treiben lassen, immer wieder gute Vorsätze fassen und sich mit unbestimmten Zukunftsplänen über ihre gänzliche Unfähigkeit zu kräftiger Willensanspannung hinwegzutäuschen verstehen. Meist sind es stille, gedrückte Menschen, die voll Weltschmerz ihr trübes Geschick beklagen, dabei aber in den kleinen Beziehungen des Alltagslebens ihren selbstsüchtigen Wünschen bisweilen vortrefflich Geltung zu verschaffen wissen. Bei anderen Kranken tritt mehr die Haltlosigkeit hervor, der Mangel an Ausdauer und Selbstbeherrschung, die Zugänglichkeit für Verführungen. Sie sind reizbar, unbotmäßig, unzuverlässig, vernachlässigen ihre Obliegenheiten, um sich mit Liebhabereien zu beschäftigen, prahlen, haben große Ideen, beschäftigen sich mit Erfindungen und Schriftstellerei, wechseln häufig die Stellen. Durch Betrügereien und Diebstähle können sie mit dem Strafgesetze in Berührung kommen; auch Selbstmordversuche sind nicht selten.

Weiterhin begegnen uns unter den Homosexuellen erregbare Menschen mit erhöhter Empfindlichkeit gegen den Alkohol, schwachsinnige Schwindler und Großsprecher, paranoische Sonderlinge. Einer dieser letzteren, der trotz ausgezeichneter Bildung und Erziehung zum Bettler und Landstreicher wurde, suchte auf das eifrigste, aber in ganz abenteuerlichen Formen, für die "erhabene Größe der päderastischen Weltanschauung" Stimmung zu machen. Er versandte massenhaft päderastische Schriften an Schüler, verlangte, daß auf Staatskosten für die Päderastie gewirkt, der Verkehr mit Frauen verboten werden solle, da die Homosexualität zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und der Übervölkerung dringend zu empfehlen sei. "Es liegt etwas Erhabenes im Kult jugendlich schöner Körper," schrieb er, "in der Pflege intimer, hingebungsvoller Beziehungen zu schönen Jünglingen; man muß die für gefühllos, böswillig oder

krankhaft veranlagt halten, die in frevelhafter oder verbrecherischer Verachtung, Tieren gleich, an den Reizen wunderbar schöner Jüngelinge vorübergehen." Er betrachtete sich als den "sittlichen Reformator der Menschheit", der "die kostbarsten Perlen" streue, meinte, daß durch Heiraten männlicher Personen "die Zeugung auf andere Grundlagen gestellt" werden könne, indem das männliche Geschlecht sich so entwickle, "daß die Frauen gänzlich überflüssig werden." —

Die Homosexualität ist nach den Versicherungen aller derartiger Kranker keineswegs selten1). Aus älterer Zeit besitzen wir die Angabe von Ulrichs, der in einer Reihe von Schriften diesen Zustand aus eigener Erfahrung behandelt hat; er nimmt auf 200 Männer je einen "Urning" an, wie er die geschilderten Kranken nennt (weiblich "Urninde"). Auf Grund dieser Zahl verlangt er sogar die staatliche Anerkennung der conträren Sexualempfindung und namentlich die Gestattung dauernder, förmlicher Ehebündnisse. Neuerdings hat Hirschfeld eine Umfrage in verschiedenen Kreisen angestellt, die sehr merkwürdige Ergebnisse geliefert hat. Unter 30 Gruppen, von denen er 6611 Antworten erhielt, fanden sich 132 Homosexuelle = 1,99%. Die Studenten der Charlottenburger Hochschule ergaben 5%; unter 50 Bankbeamten befanden sich 2, unter 35 Korpsstudenten ebenfalls 2 Homosexuelle. Havelock Ellis gibt an, daß die Zahl der Urninge unter den Gebildeten Englands 5%, unter den Frauen sogar das Doppelte betragen dürfte. In den Schilderungen der Urninge selbst begegnet man sehr häufig der Angabe, daß sie überall Leidensgenossen in großer Anzahl angetroffen hätten.

Es muß indessen darauf hingewiesen werden, daß alle solche Angaben mit größter Vorsicht aufzunehmen sind, da sie durch leicht verständliche Fehlerquellen beeinflußt werden. Zunächst ist jeder Urning unwillkürlich, hie und da auch wohl absichtlich, bestrebt, sich zu seinem eigenen Schutze als Glied einer großen, umfassenden Gemeinde hinzustellen. Die Schätzungen werden daher reichlich bemessen, zumal bei der allgemeinen Neigung der Urninge zu Übertreibungen. Aber auch bei den Umfragen ist, wenn man von Täu-

¹) Ulrichs, Forschungen über das Rätsel der mannmännlichen Liebe (12 Schriften: Ara spei, Gladius furens, Vindex, Memnon, Formatrix, Inclusa, Kritische Pfeile, Argonauticus, Prometheus, Vindicta, Incubus, Araxes); Hirschfeld, Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen. 1904.

schungen ganz absieht, gewiß anzunehmen, daß vor allem diejenigen sich melden werden, die das greifbare Interesse daran haben, die Strafbestimmungen gegen urnische Betätigung aufgehoben zu sehen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß sich in den großen Städten, dem Sitze der Geschlechtsforscher und der männlichen Prostitution, naturgemäß die Homosexuellen ansammeln, da sie dort mehr Sicherheit und mehr Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Neigungen finden. Gerade darum aber fließen hier die Quellen der Verführung ganz besonders reichlich, die den bestimmbaren Psychopathen zur Entgleisung bringen. Auch das muß berüchsichtigt werden, daß sich unter den "Urningen" auch viele "Bisexuelle" befinden, bei denen es sich unter Umständen nur um eine gelegentliche Verirrung handelt.

Wenn also Hirschfeld auf Grund seiner Erfahrungen davon spricht, daß in Berlin 56 000, in ganz Deutschland I 200 000 Homosexuelle vorhanden seien, so wird man diese Angabe mit einem sehr großen Fragezeichen versehen dürfen. Jedenfalls wird man es, wie hervorgehoben worden ist, merkwürdig finden, wenn die Urninge unter solchen Umständen darüber klagen, daß sie einsam und unverstanden durch das Leben gehen. Stier untersuchte 3000 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 16-18 Jahren aus der Poliklinik der Berliner Charité und fand unter ihnen keinen einzigen Fall von Homosexualität, dagegen in reichlicher Zahl sexuelle Störungen und Verirrungen anderer Art. Diese Erfahrung ist nicht nur wegen der Abweichung von Hirschfelds Angaben, sondern auch deswegen wichtig, weil sie gegen die von den Urningen immer mit Nachdruck verfochtene Entstehung der Homosexualität in frühester Jugend spricht. Späterhin finden sich Homosexuelle besonders häufig in gewissen Ständen, namentlich bei den mehr weiblichen Berufsarten, unter den Dekorateuren, Tapezierern, Kellnern, Damenschneidern; auch unter den Schauspielern scheinen sie viel vertreten zu sein. Meistens wird wohl die Berufswahl schon durch die ursprüngliche, zum Weiblichen neigende Veranlagung beeinflußt werden.

Mit großem Eifer ist von den Vorkämpfern homosexueller Bestrebungen der Nachweis versucht worden, daß eine Reihe hervorragender Gestalten der Geschichte, Kunst und Wissenschaft Urninge gewesen seien. So bezeichnet Moll als wahrscheinlich oder sicher homosexuell Sokrates, Trajan, Hadrian, Heliogabal, mehrere Päpste, Augustinus, Eduard II. und Jakob I. von England, Christian VII., Heinrich III., Rudolf II., Friedrich den Großen, Ludwig II., ferner Platen, Andersen, Wilde, Michelangelo, Leonardo, Cellini: von Frauen Sappho, Christine von Schweden, Marie Antoinette, George Sand. Diese Reihe ist von anderen Seiten noch sehr, sehr weit ausgedehnt worden, wie ich einer Zusammenstellung v. Notthaffts entnehme. In einzelnen Fällen liegen tatsächlich Anhaltspunkte für die Annahme homosexueller Neigungen vor, wenn diese auch, wenigstens bei den Alten, wesentlich anders zu bewerten sind, als bei unseren heutigen Urningen. Bei anderen handelt es sich nur um höchst unzuverlässige Schlüsse aus einzelnen Nachrichten oder Äußerungen. die auf Abneigung gegen das andere oder Zuneigung zum eigenen Geschlechte hindeuten können. In der Mehrzahl der Fälle aber, in denen der Verdacht des Urningtums vorgebracht wurde, ist von einer auch nur halbwegs triftigen Begründung gar keine Rede; es zeigt sich nur deutlich, welche Rolle urteilslose Voreingenommenheit oder zielbewußte Verdrehung bei solchen Behauptungen spielt. Jedenfalls ist es ganz und gar unbewiesen, daß unter den großen Förderern der Menschheit den Urningen eine besondere Bedeutung zukomme, wenn auch gelegentlich einmal unter den hervorragend Begabten sich ein Urning befunden haben wird.

Daß die allgemeinen geschlechtlichen Volkssitten für die Verbreitung homosexueller Gepflogenheiten von größter Wichtigkeit sind, ist unbestreitbar. Im Altertum war die Knabenliebe offenbar sehr häufig, und noch heute dürfte sie in südlichen und östlichen Ländern mit ihren wesentlich anderen sittlichen Anschauungen weit größere Ausdehnung haben, als bei uns. Schon der Umstand, daß unsere Gesetzgebung sie strenge bestraft, ist wohl ein Zeichen dafür, daß uns die homosexuellen Verirrungen viel ferner liegen und darum abstoßender erscheinen. Bei Naturvölkern scheinen gleichgeschlechtliche Betätigungen häufiger vorzukommen und nicht als besonders auffallend empfunden zu werden. Ob auch Tiere zielbewußt gleichgeschlechtlichen Verkehr suchen, ist wohl zum mindesten sehr zweifelhaft. Die häufig vorkommenden derartigen Versuche dürften wohl lediglich als Betätigungen am untauglichen Objekt, nicht aber als Abkehr vom natürlichen Triebe aufzufassen sein. Auch in den übrigen angeführten, durch die Volkssitte gedeckten Fällen handelt es sich wohl in der Regel nicht um eine Wandlung der geschlechtlichen Neigungen, sondern um ein gelegentliches Abgleiten der Triebbetätigung auf ein anderes Gebiet, eine Art Bereicherung der möglichen Genüsse. Nach einer verbreiteten Meinung soll auch die geschlechtliche Übersättigung und der daraus entspringende Reizhunger zu einer Quelle homosexueller Neigungen werden können. Es ist klar, daß alle derartigen Erfahrungen mit der hier besprochenen Richtungsänderung des Geschlechtstriebes vom fremden auf das eigene Geschlecht unter Verlust der natürlichen Regungen nicht ohne weiteres verglichen werden dürfen.

Unter den Ursachen der Homosexualität ist gewiß in erster Linie eine krankhafte Anlage zu nennen. Hirschfeld gibt an, daß Urninge in 8% der Fälle urnische Geschwister haben. Römer behauptet sogar, daß die Homosexualität in 35% der Fälle familiär sei. Meine eigenen, freilich für derartige Feststellungen nicht genügend ausgedehnten Erfahrungen haben mir kein besonders häufiges Vorkommen homosexueller Neigungen bei Familienmitgliedern der Kranken gezeigt. Dagegen ist die allgemeine erbliche Belastung auffallend hoch, 70-80%; selbst die direkte Belastung von seiten der Eltern betrug noch 50-60%. Ganz überwiegend waren es abnorme persönliche Eigenschaften, die sich bei den Vorfahren wie in den Seitenlinien fanden, große Erregbarkeit, Jähzorn, Nervosität, Selbstmordneigung; auch elterlicher Alkoholismus war in mehr als 20% zu verzeichnen. Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daß wir es bei unseren Homosexuellen in der Hauptsache mit Entarteten zu tun haben; auch die Erfahrungen der ärztlichen Sprechstunde lehren dasselbe. Römer meint, daß die Homosexualität namentlich bei großem Altersunterschiede der Eltern oder bei den letzten Kindern einer längeren Reihe entstehe. Allerdings erklärt Näcke, alle Kenner seien darüber einig, daß die Homosexualität wahrscheinlich keine Entartungserscheinung, noch weniger eine Krankheit darstelle. Höchstens handle es sich um eine Abnormität. und die beobachteten nervösen Störungen seien sekundären Ursprungs. Er betont dabei namentlich auch, daß die große Masse der Urninge ein ganz unauffälliges Leben führe und keinerlei krankhafte Abweichungen darbiete. Offenbar kommt es hier zunächst auf die Fassung des Entartungsbegriffes an. Versteht man unter Entartung, wie gewöhnlich, das Auftreten vererbbarer Eigenschaften, die der Erreichung der allgemeinen Lebensziele hinderlich sind, so

wird diese Kennzeichnung der Homosexualität dort nicht zweifelhaft sein können, wo sie eine im Wesen der Persönlichkeit wurzelnde, nicht rein zufällig erworbene Eigentümlichkeit darstellt; gerade das aber pflegt von den "Kennern" mit besonderem Nachdrucke behauptet zu werden. Es lassen sich doch wohl nicht viele persönliche Eigenschaften denken, die den Fortbestand der Art schwerer gefährden, als die Homosexualität.

Suchen wir uns darüber Rechenschaft zu geben, wieso die Entartung das Auftreten der Homosexualität begünstigen kann, so ist vor allem auf die starke Abschwächung hinzuweisen, die der Geschlechtstrieb, wie alle natürlichen Triebe, unter dem Einflusse der Gesittung erfährt. Unsere ganze Erziehung läuft darauf hinaus, ihn, im Gegensatze zu der überwältigenden Rücksichtslosigkeit, mit der er sich beim Tiere äußert, mit Heimlichkeit und den Hemmungen der Schamhaftigkeit zu umgeben und nicht übermächtig werden zu lassen. Gewisse religiöse Anschauungen bringen ihn in Beziehung zur Erbsünde, betrachten seine vollkommene Unterdrückung als ein besonderes Verdienst und verlangen sie von den Dienern der Kirche. Weiterhin verliert die geschlechtliche Betätigung durch die Ausbildung höherer geistiger Interessen jene beherrschende Wichtigkeit, die ihr etwa noch im Leben des Orientalen zukommt: die Unrast des Daseinskampfes, die wachsende Fülle persönlicher Anforderungen aller Art läßt ihren Spielraum im Tageslaufe des erwerbstätigen Kulturmenschen stark zusammenschrumpfen, ähnlich wie es mit der Befriedigung des Nahrungs- und Schlafbedürfnisses geschieht. Die von den Geschlechtskrankheiten drohende Gefahr, die Abneigung gegen die Belastung durch Nachkommenschaft tragen mit dazu bei, den Reiz des Geschlechtsverkehrs zu mindern. Die geschlechtliche Zuchtwahl wird, wie Bleuler betont hat, nicht mehr durch den natürlichen Trieb, sondern durch alle möglichen Nebenrücksichten beeinflußt, ein Umstand, der ebenfalls geeignet ist, dessen Bedeutung im Leben abzuschwächen.

Auf der anderen Seite ist die Stillung der rein sinnlichen Begierden ungemein erleichtert. Das Tier muß unter Umständen Kämpfe auf Leben und Tod durchfechten, um das Geschlechtsziel zu erreichen, das dadurch natürlich an Wert gewaltig steigt und mit allen Kräften erstrebt wird. Dagegen kann die geschlechtliche Befriedigung für den Menschen durch die überall in den verschiedensten

Formen zu Gebote stehende käufliche Liebe zu einer ganz nebensächlichen Angelegenheit werden. Alle diese Umstände müssen zu einer Abschwächung des Arterhaltungstriebes führen, um so stärker, je mehr sie für den einzelnen wirksam sind. Das ist aber einmal namentlich bei dem geistig höher entwickelten Großstädter, sodam bei dem Entarteten der Fall, bei dem das Grundgefüge des Trieblebens durch Unzulänglichkeiten der Veranlagung erschüttert ist.

Von den beiden Geschlechtern scheint vorzugsweise das männliche der Homosexualität zu verfallen. Es ist freilich nicht möglich, darüber bestimmte Zahlenangaben zu machen. Männer, die ja durch das Strafgesetz bedroht sind, werden sich häufiger veranlaßt sehen. sich dem Arzte zu offenbaren. Ihr Leben spielt sich mehr in der Öffentlichkeit ab, so daß intime Freundschaften eher auffallen, als bei Frauen. Die mit der Homosexualität bei ihnen meist verbundene Unfähigkeit zum natürlichen Geschlechtsverkehr bleibt weniger leicht verborgen. Der große Unterschied in der Zahl der bekannt gewordenen Urninge und "Urninden" könnte daher allenfalls nur ein scheinbarer sein, wenn auch vieles dagegen spricht. Man wird doch wohl daran denken dürfen, daß die Geschlechtsnatur des Weibes aus natürlichen Gründen ungleich tiefer in ihrer ganzen Persönlichkeit wurzelt, als beim Manne, und daher auch nicht so leicht von ihren eigentlichen Zielen abgelenkt werden kann. Bezeichnenderweise scheinen besonders Prostituierte neben ihrem Gewerbe der gleichgeschlechtlichen Liebe zu huldigen, ein neuer Beweis für die Bedeutung, die hier der Entartung zukommt. Sichel fand unter 152 Prostituierten 28, die gleichgeschlechtliche Neigungen zeigten. meist aber daneben auch heterosexuelle Befriedigung fanden; 16 davon waren ausgesprochen psychopathisch.

Die gebildeten Stände sind unter den Homosexuellen entschieden stärker vertreten. Unter meinen Fällen bildeten Handwerker und Tagelöhner nur eine kleine Minderzahl; dagegen waren Schauspieler, Schriftsteller, Kunsthändler, Maler, Bildhauer, Studenten, Journalisten, Pfarrer, Offiziere, Bankbeamte, Kaufleute, Reisende vertreten. Zum Teil mag hier die Berührung mit dem Großstadtleben und seinen Verführungen mitspielen, aber auch der Umstand könnte in Betracht kommen, daß in einem reicher entwickelten Seelenleben die Wirksamkeit der natürlichen Triebe weit mannigfaltigeren und empfindlicheren Beeinflussungen ausgesetzt

ist, als in dem einfachen inneren Getriebe urwüchsiger Persönlich-

Heiß umstritten ist die Frage, ob die gleichgeschlechtliche Betätigung als solche den Ausfluß einer eigenartigen persönlichen Veranlagung bildet. Daß diese Frage nicht ohne weiteres allgemein bejaht werden darf, geht schon aus der außerordentlichen Bedeutung hervor, die äußeren Bedingungen für die Verbreitung der Homosexualität zukommt. Die offenkundigen, gewaltigen Unterschiede in der Beurteilung und Ausübung gleichgeschlechtlicher Liebe zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern zeigen unzweideutig, wie sehr in diesem Punkte Sitte und Beispiel das Tun und Treiben der Menschen beeinflußt haben. Es bleibt daher unverständlich. warum die Vorkämpfer der Urninge, wenn sie auf der einen Seite die weite Verbreitung der Homosexualität in anderen Ländern wie im Altertum betonen, gleichwohl den Einfluß der Verführung auf die Entstehung gleichgeschlechtlicher Neigungen schroff ablehnen und höchstens als auslösenden Anlaß bei schon vorgebildeter urnischer Veranlagung gelten lassen. Tatsächlich lehrt die Erfahrung, daß sich die homosexuelle Richtung des Geschlechtstriebes in einer erheblichen Zahl von Fällen unmittelbar an die Verführung durch einen verständnisvollen Freund anschließt. Fleischmann konnte diese Rolle der Verführung in 16 unter 30 Fällen nachweisen. Demgegenüber weist Näcke auf die Tatsache hin, daß männliche Prostituierte, die doch der Verführung reichlich ausgesetzt sind, dauernd normale geschlechtliche Neigungen behalten können.

Es ist in der Tat zuzugeben, daß, namentlich unter der Herrschaft unserer heutigen Sitten, der Einfluß der Verführung allein schwerlich ausreichen kann, um den gesunden Geschlechtstrieb dauernd auf Abwege zu leiten. Offenbar muß für eine derartige Wirkung der Boden schon vorbereitet sein. Das ist aber auch in Wirklichkeit der Fall, da wir es wesentlich mit Entarteten zu tun haben, deren Triebleben ja ganz gewöhnlich eine große Unzuverlässigkeit und Bestimmbarkeit zeigt. Bedenkt man, wie häufig bei Entarteten der die Grundlage unseres Daseins bildende Selbsterhaltungstrieb durch die unbedeutendsten Anlässe überwunden wird, wie oft die Befriedigung des Nahrungs- und Schlafbedürfnisses bei ihnen in verhängnisvolle Unordnung gerät, so wird man sich nicht wundern dürfen, daß auch der Arterhaltungstrieb hier unverhältnismäßig leicht zum

Entgleisen gebracht wird. Man wird auch weiterhin anzunehmen haben, daß nicht alle Entarteten, sondern nur gewisse Gruppen dazu geneigt sind, auf homosexuelle Bahnen abzuirren.

Eine wichtige Stütze erhält diese Auffassung von der Entstehung der Homosexualität durch die Beobachtungen, die über die Entwicklung anderer geschlechtlicher Verirrungen vorliegen. Besonders lehrreich ist vielfach namentlich der Ursprung fetischistischer Neigungen. Hier zeigt sich deutlich, daß diejenigen Umstände, unter denen zum ersten Male oder mit besonderer Stärke geschlechtliche Erregungen auftraten, auch späterhin eine erhebliche Bedeutung für die Geschlechtslust behalten, Vorbedingung für deren Zustandekommen, schließlich sogar einziges Geschlechtsziel werden können. Die Ähnlichkeit mit den Beziehungen zwischen Verführung und Homosexualität liegt auf der Hand. Wie in einem Falle etwa der Schuh, der Zopf, ein Kleidungsstück zum Verankerungspunkte für die Geschlechtslust wird, so bildet im anderen das die Sinnlichkeit erregende gleiche Geschlecht den Fetisch, der vom natürlichen Geschlechtsziele abdrängt. Daß diese Richtung auf das eigene Geschlecht sehr häufig durch die Onanie vorbereitet wird, haben wir früher schon erwähnt. Außerdem ist aber beim Fetischisten wie beim Urning noch jene den Entarteten eigentümliche Beeinflußbarkeit des Geschlechtstriebes vorauszusetzen, ohne die eine Entgleisung aus den vorgezeichneten Bahnen höchstens vorübergehend erfolgen, nicht aber zur dauernden persönlichen Eigentümlichkeit werden kann.

Es ist nicht schwer, entsprechende Überlegungen auch für den Sadismus und Masochismus anzustellen. Wenn sich deren Entwicklung vielleicht auch auf alten Grundlagen aus der Zeit der Geschlechtskämpfe aufbaut, so ist es doch sicher, daß die Schmerzwollust durch bestimmte Lebenserfahrungen, namentlich bei Gelegenheit von Züchtigungen, geweckt zu werden pflegt. Daß sie aber schließlich zu einer das Geschlechtsleben beherrschenden Macht wird, dürfte seinen Grund in Entwicklungsstörungen haben, die einerseits alte Triebreste in ungewöhnlicher Stärke fortbestehen lassen, andererseits die Ausbildung der höheren, regelnden und hemmenden Eigenschaften der Persönlichkeit behindern. Wo aber die Schmerzwollust nicht Begleiterscheinung des natürlichen Geschlechtsverkehrs bleibt, sondern zum fetischistischen Geschlechtsziele wird, da kommt, ebenso

wie in den oben besprochenen Fällen, noch die Bestimmbarkeit des Arterhaltungstriebes hinzu.

Die Festlegung natürlicher Triebe durch äußere Einflüsse in bestimmter Richtung ist übrigens auch auf anderen Gebieten eine ganz gewöhnliche Erfahrung. Die Lieblingsspeisen entstammen gewöhnlich den zufälligen Gewohnheiten des Elternhauses und können das ganze Leben hindurch die Geschmacksrichtung beherrschen. Auch die Art, wie wir das Schlafbedürfnis befriedigen, wird in hohem Maße durch die züchtenden Einwirkungen des Lebens beeinflußt. Unsere gesamte Lebensführung, die Lust an körperlicher Betätigung, die Freude an der Natur, ist zum guten Teile abhängig von den Bedingungen, unter denen wir aufwachsen; natürliche und zweckmäßige Neigungen können durch verkehrte Erziehung und ungünstige Umgebung verkümmern und in falsche Bahnen geleitet werden. Auch hier sehen wir, daß gesunde und kräftige Naturen in ihrer weiteren Entwicklung sich von den unzweckmäßigen oder schädlichen Bindungen frei machen können, sobald sie die Möglichkeit haben, ihren eigenen Trieben zu folgen. Dagegen ist es ein Kennzeichen der Entarteten, daß ihre inneren Kräfte vielfach nicht ausreichen, um Verkrüppelungen und Verbildungen ihrer Seele wieder auszugleichen, die einmal durch ungünstige Lebenserfahrungen eingeleitet wurden.

Sehr bemerkenswert ist die Rolle, die der Alkoholeinfluß in der Entstehungsgeschichte der Homosexualität spielt. Außer den früher berichteten Erfahrungen sind mir mehrere Fälle bekannt, in denen Männer mit sonst gesundem Geschlechtstriebe im Rausche sich zu homosexueller Betätigung hinreißen ließen, ohne sich selbst über die Gründe Rechenschaft geben zu können. Man wird hier an die Tatsache denken müssen, daß der Alkohol die geschlechtliche Erregung wachruft und jede Bedenklichkeit hinsichtlich des Geschlechtsziels beseitigt, wie wir es so oft bei der berauschten Jugend erleben, die auch durch die ekelhaftesten Begleitumstände nicht abgeschreckt wird. Weiterhin aber konnte Fleischmann nachweisen, daß von seinen Kranken 65% gewohnheitsmäßig Alkoholmißbrauch trieben. Wenn sie auch meinten, durch ihr Unglück dazu veranlaßt zu sein, wissen wir zur Genüge, daß der wirkliche Grund wohl zumeist in einer gewissen Haltlosigkeit zu suchen ist, die natürlich durch den Alkohol wieder noch verstärkt wird. Gerade die Willensschwäche, wie sie den Trinker gelegentlich zu geschlechtlichen Angriffen auf Minderjährige veranlaßt, erschwert entschieden die Erreichung des natürlichen Geschlechtszieles und begünstigt damit das Abgleiten auf Abwege. Dazu mag dann noch kommen, daß der Alkohol Stimmungen erzeugt, in denen die Gründe schweigen, die sonst einer rückhaltslosen Betätigung abnormer Triebe entgegenstehen.

Die Anschauung, die wir uns nach diesen Überlegungen von dem Wesen der Homosexualität und zugleich von den übrigen, hier betrachteten geschlechtlichen Verirrungen bilden können, geht, wie wir noch einmal zusammenfassen wollen, dahin, daß wir es mit Entgleisungen des Geschlechtstriebes zu tun haben, die bei Entarteten wesentlich durch den Einfluss ungünstiger Lebensumstände bewirkt werden.

Bei gesunden Personen sind die Nebenumstände, unter denen die ersten sinnlichen Gefühle auftauchen, für die spätere Richtung des Geschlechtstriebes nebensächlich. Dagegen können sie bei krankhafter Veranlagung, bei der ohnedies das Erwachen des Triebes nicht durch die machtvolle Entwicklung einer auf höhere Ziele gerichteten Persönlichkeit verzögert und gedämpft wird, von großer Bedeutung werden. Wie der Fetischist nur unter ganz bestimmten Umständen geschlechtlichen Genuß findet, so scheint sich beim Urning die Geschlechtslust an die Wiederkehr jener frühen Eindrücke zu knüpfen, die ihn zum ersten Male oder in besonders eindrucksvoller Weise sinnlich erregten; das würden hier die Kennzeichen des gleichen Geschlechts sein, die entweder durch fremde Berührung oder durch vorbereitende Onanie ihre maßgebende Bedeutung gewinnen. Daß dieser ursprüngliche Zusammenhang später häufig vergessen wird und nur das anscheinend rätselhafte Endergebnis zutage liegt, kann in beiden Fällen geschehen.

Ein zweiter Weg zur Homosexualität führt durch eine Zeit der Bisexualität hindurch. Die Verirrung wird hier nicht vom ersten Auftreten des Geschlechtstriebes an durch richtunggebende Einflüsse festgelegt, sondern sie entsteht durch allmähliche Verdrängung der natürlichen Regungen. Auch hier spielt die Onanie eine wichtige Rolle, indem sie die Triebkraft der gesunden Sinnlichkeit abschwächt. Weiterhin aber kommen alle Umstände in Betracht, die eine Erreichung des natürlichen Geschlechtszieles erschweren und das Abirren begünstigen. In ersterer Richtung ist vor allem die Impotenz

entscheidend, sei sie durch übermäßige Onanie oder durch Mangel an Selbstvertrauen, Ekelgefühle unter entwürdigenden Bedingungen, Furcht vor Ansteckung oder Schwängerung bedingt; oft wirken mehrere derartige Gründe zusammen. Ein Mißerfolg beim geschlechtlichen Verkehr pflegt eine niederschmetternde Wirkung auszuüben und in wirksamster Weise von der Wiederholung des Versuches abzuschrecken. Tritt nunmehr die Verführung an den Entmutigten heran, so hat sie ein leichtes Spiel. Die aufgespeicherte geschlechtliche Erregung gewinnt durch sie einen Ausweg, und die Überzeugung von der eigenen homosexuellen Veranlagung beginnt sich zu befestigen. Sie findet neue, ergiebige Nahrung, wenn der Kranke, den sein Zustand natürlich lebhaft beschäftigt, aus den ihm überall zugänglichen Büchern über das Wesen der Homosexualität im Sinne einer angeborenen, unentrinnbaren Veranlagung aufgeklärt wird.

In einer Reihe von Fällen werden die Versuche natürlichen Geschlechtsverkehrs noch kürzere oder längere Zeit hindurch fortgesetzt. Mitunter gelingen sie unter besonders günstigen Bedingungen, führen aber dann wieder zu beschämenden Mißerfolgen, die den Kranken je nachdem zur Onanie, zu homosexueller Befriedigung, unter Umständen auch zu unzüchtigen Handlungen an Kindern treiben. Einer meiner Kranken konnte nach manchen vergeblichen Versuchen ein dauerndes geschlechtliches Verhältnis mit einem jungen Mädchen eingehen, obgleich er vorher ausgesprochene gleichgeschlechtliche Neigungen mit sadistischen Andeutungen gezeigt hatte. Als seine Geliebte starb, verging er sich an einem kleinen Mädchen, was er auch als Knabe schon einmal getan hatte. So können verschiedene Richtungen geschlechtlicher Gelüste miteinander abwechseln, indem Gelegenheit und zufällige Einflüsse bald die eine, bald die andere begünstigen. Ob eine bestimmte Neigung dabei schließlich die Oberhand behält, und welche, wird von der persönlichen Veranlagung, der Vorgeschichte wie von den besonderen Schicksalen abhängen. Tatsächlich kommen alle möglichen Verbindungen von homo- und heterosexuellen Betätigungen nebenund nacheinander zur Beobachtung.

Die hier vertretene, in ihren Grundzügen zuerst von Schrenk-Notzing dargelegte Auffassung der Homosexualität steht in entschiedenem Widerspruch zu der schon von Ulrichs mit Leidenschaft vertretenen und später durch das Ansehen v. Krafft-Ebings wesentlich gestützten Annahme, daß die Verkehrung des Geschlechtstriebes als solche bereits angeboren sei. Ulrichs hatte geradezu von einer "anima muliebris in corpore virili inclusa" gesprochen und angenommen, daß bei den Urningen die seelische Entwicklung im Widerspruch zur körperlichen erfolgt sei, während sich beim Gesunden beide im Einklang miteinander vollziehen. Die in manchen Fällen beobachteten Andeutungen einer auch körperlichen Annäherung an das andere Geschlecht schienen derartige Anschauungen einigermaßen zu stützen. Dazu kam der Umstand, daß viele Urninge mit größter Bestimmtheit das Auftauchen ihrer eigenartigen geschlechtlichen Neigungen in die frühe Kindheit verlegen und sie demgemäß als angeboren betrachten.

Es lag unter diesen Umständen nahe, wie es v. Krafft-Ebing getan hat, an die bisexuelle körperliche Anlage des Menschen anzuknüpfen. Wie die Geschlechtseigenschaft eines Menschen durch Verkümmerung der ebenfalls mitangelegten Organe des anderen Geschlechtes zustande kommt, so wird nach v. Krafft-Ebings Annahme auch die seelische Persönlichkeit ihre Geschlechtsprägung dadurch erhalten, daß von den ursprünglich vorhandenen männlichen und weiblichen Gehirnteilen, die ihre Grundlage bilden, nur derienige eine Fortentwicklung erfährt, der dem körperlichen Geschlechte entspricht. Er denkt weiter an die Möglichkeit, daß die so gewährleistete Übereinstimmung zwischen Körperbau und geschlechtlichem Triebleben unter Umständen durch Entwicklungsfehler gestört werden könne und damit die Homosexualität entstehe. Noch weiter wurden diese Gedankengänge von Näcke ausgesponnen, der in ihnen "die zurzeit bestbegründete Theorie der Homosexualität" erblickt. Er verlegt die Gehirnzentren für Hoden und Eierstock. die zunächst beide vorhanden sein sollen, in die Gegend hinter der Zentralfurche und erhofft von einer histologischen Untersuchung dieser Teile weitere Aufklärung. Bisexualität soll durch das Fortbestehen aller angelegten Zentren zustande kommen.

Gegen diese Anschauungen müssen eine Reihe von schwerwiegenden Einwendungen erhoben werden. Abgesehen davon, daß die Annahme getrennt angelegter Hirnrindenzentren für beide Arten von Keimdrüsen durchaus in der Luft steht und bei der unvollkommenen Hirnentwicklung zur Zeit der Geschlechterscheidung auch recht wenig wahrscheinlich ist, können zunächst die Angaben der Urninge

über die frühe Entstehung ihrer Homosexualität durchaus nicht als Beweis dafür angesehen werden, daß diese als solche angeboren sei. v. Schrenk-Notzing hat mit Recht darauf hingewiesen, daß bei unseren gesellschaftlichen Einrichtungen die meist lange vor dem eigentlichen Entwicklungsalter sich einstellenden ersten geschlechtlichen Regungen sich fast mit Notwendigkeit an Erlebnisse mit dem eigenen Geschlechte anknüpfen müssen (nackte Knaben beim Baden, Ringen, Verführung durch Mitschüler). Tatsächlich sind ja lebhaft sinnlich betonte Freundschaften zwischen Schulkindern des gleichen Geschlechts, die noch nichts von den Geschlechtsunterschieden wissen, ganz ungemein häufig. Was also feststeht, ist lediglich, daß bei den Urningen die ersten geschlechtlichen Erfahrungen in ungewöhnlicher Weise für die weitere Entwicklung ihrer sinnlichen Neigungen maßgebend werden, während sich bei Gesunden die natürliche Triebrichtung mächtiger erweist, als alle zufälligen Einflüsse.

Weiterhin darf zugegeben werden, daß sich die geschlechtlichen Regungen bei den Homosexuellen öfters besonders frühzeitig zeigen und große Macht gewinnen. Alle diese Eigentümlichkeiten dürften sich aber, wie früher ausgeführt, ungezwungen aus der Tatsache erklären, daß wir es mit Entarteten zu tun haben, bei denen das Triebleben vielfach unzuverlässig und die Selbstbeherrschung unzulänglich ist. Nicht die gleichgeschlechtliche Richtung des sexuellen Begehrens wäre danach angeboren, sondern nur seine Beeinflußbarkeit durch äußere Anstöße, seine Ablenkbarkeit auf falsche Bahnen. Die Homosexualität stellt somit nur einen Einzelfall unter den zahlreichen Entartungsformen des Geschlechtstriebes dar. Wenn die Selbstbefriedigung ohne jeden Partner, wenn die geschlechtliche Erregung durch leblose Gegenstände, durch Ausübung und Erduldung von Mißhandlungen möglich ist, so erscheint es nicht berechtigt, der gleichgeschlechtlichen Liebe eine Sonderstellung einzuräumen, die zur Annahme eines Widerstreites zwischen seelischer und körperlicher Veranlagung zwingen würde. Von jenen anderen Störungen wissen wir, daß sie auf dem allgemeinen Boden der psychopathischen Veranlagung durch ganz bestimmte Lebenserfahrungen zustande kommen. Es liegt daher um so weniger ein Grund vor, für die Homosexualität eine andere Entstehungsart anzunehmen. als sich jene Formen mit dieser häufig genug in mannigfaltigster Weise verbinden.

Allerdings scheint für die Möglichkeit ursprünglicher Entwicklungsstörungen im Sinne eines Widerspruches zwischen körperlicher und seelischer Geschlechtsanlage die Erfahrung zu sprechen, daß Körperbau, Haltung und Bewegungen der Urninge öfters an das Verhalten des anderen Geschlechtes erinnern, namentlich aber, daß in der Tat ihre ganze seelische Verfassung, ihr Charakter, ihre Neigungen und Lebensgewohnheiten vielfach dem eigenen Geschlechte nicht entsprechen. Hinsichtlich des ersteren Punktes ist zunächst zu sagen, daß die Häufigkeit einer körperlichen Annäherung an das andere Geschlecht unter dem Einflusse der oben dargelegten Auffassungen ohne Zweifel wesentlich überschätzt worden ist. Die große Mehrzahl der Urninge läßt gar nichts davon erkennen. Fleischmann fand nur bei 24% seiner männlichen Homosexuellen Andeutungen weiblicher Körperformen. Weiterhin ist aber zu betonen, daß derartige, zudem meist ganz geringfügige Abweichungen durchaus nicht etwa für Urninge kennzeichnend sind. Sie finden sich ebenso bei Entarteten mit natürlicher Richtung des Geschlechtstriebes, hie und da auch bei Menschen, deren Seelenleben überhaupt keine Abweichungen erkennen läßt. Ob sie bei Urningen irgendwie häufiger sind, als sonst, ist bisher keineswegs erwiesen, läßt sich auch bei der Verschwommenheit der in Betracht kommenden Zeichen kaum zuverlässig feststellen. Bei körperlichem Hermaphroditismus pflegt das geschlechtliche Fühlen im allgemeinen der Art der Keimdrüsen zu entsprechen, kann aber bei Geschlechtsirrtümern schwanken, ein Beweis dafür, daß es durch Lebenseindrücke beeinflußbar ist.

Ein gewisser Teil der Eigentümlichkeiten, die als Andeutungen des anderen Geschlechtes erscheinen, muß endlich als die Folge, nicht als eine Voraussetzung der Homosexualität angesehen werden. Abgesehen davon, daß manche Urninge durch allerlei Kunstgriffe geradezu die Körperformen des anderen Geschlechtes nachzuahmen suchen, drückt sich die eigentümliche Stellung, in der sie sich fühlen, vielfach unwillkürlich in ihrer ganzen äußeren Erscheinung aus. Ihre Körperhaltung, ihre Bewegungen, ihre Stimme werden dadurch im Sinne desjenigen Geschlechtes beeinflußt, dem ihre Neigungen entsprechen. Der Eindruck eines Gegensatzes zwischen dem persönlichen Gesamteindrucke und den äußeren Geschlechtsmerkmalen kann dadurch wesentlich verstärkt werden.

Ganz ähnliche Erwägungen gelten für die seelische Verfassung der Urninge, die ja zum Teil schon in ihrer äußeren Erscheinung hervortritt. Es ist zunächst nicht richtig, daß die Homosexualität regelmäßig zu einer psychischen Umwandlung in der Richtung des anderen Geschlechtes führt. Vielmehr gibt es zahlreiche Urninge, deren Seelenleben sich im übrigen gar nicht von demienigen ihrer Geschlechtsgenossen unterscheidet. Immerhin läßt sich nicht verkennen, daß sich bei Homosexuellen häufiger eine Reihe von seelischen Unzulänglichkeiten finden, wie wir sie früher in großen Umrissen zu schildern versucht haben. Das Bild, das sich uns hier bietet, trägt jedoch die nämlichen Züge, die wir auch sonst bei den verschiedensten Gestaltungsformen der Entartung vorfinden, namentlich bei den Hysterischen, Nervösen, Haltlosen, Willensschwachen, ganz besonders aber auch bei den Onanisten, Exhibitionisten, Fetischisten, Sadisten und Masochisten. Es geht daher nicht an, hier von einer Umkehrung der seelischen Geschlechtseigenschaften zu reden.

Weit beweiskräftiger erscheint auf den ersten Blick die nicht seltene Annäherung der persönlichen Neigungen und Lebensgewohnheiten an Sinnesart und Gepflogenheiten des anderen Geschlechtes. Allein hier ist zu berücksichtigen, daß sich die Kranken vielfach geflissentlich in die ihnen zusagende Geschlechtsrolle hineinleben, zum Teil geradezu, um durch Nachahmung des anderen Geschlechtes leichter ihr Ziel erreichen zu können. Sodann aber wird es wohl zutreffen, daß Kinder, deren Sinnesart ihrem Geschlechte nicht recht entspricht, mehr in Gefahr sind, auf Abwege zu geraten. Insbesondere wird ein unmännlicher Junge weit leichter jenen Mißerfolgen auf geschlechtlichem Gebiete ausgesetzt sein, die wir früher als wichtige Anlässe für die Abkehr vom natürlichen Geschlechtsziele kennen gelernt haben.

Man wird aber niemals vergessen dürfen, daß wohl nahezu alle Kinder Zeiten durchleben, in denen sie auch an den Vergnügungen des anderen Geschlechtes Gefallen finden. Erst von einem gewissen Alter an, das für den einen früher, für den andern später einsetzt, beginnt eine schärfere Trennung der Neigungen. Knaben, die mit Puppen gespielt, sich in weiblichen Arbeiten versucht und sich verkleidet haben, sind ebenso häufig wie Mädchen, die sich herumbalgen und mit Begeisterung an Räuberspielen teilnehmen, ohne

daß daraus irgendwelche Schlüsse für ihre spätere geschlechtliche Entwicklung abzuleiten wären. Der Einfluß der Umgebung, namentlich der Geschwister, mit ihren Anregungen und Verführungen spielt dabei offenbar die Hauptrolle. Möglicherweise könnte etwa langes Haften geschlechtswidriger Neigungen über die Entwicklungsjahre hinaus auf eine homosexuelle Anlage hinweisen, doch kann sich natürlich die gleichgeschlechtliche Neigung inzwischen auch auf anderem Wege entwickelt haben und ihrerseits die Fortdauer oder Ausbildung geschlechtswidriger Lebensführung bewirken. Daß übrigens auch ausgesprochen weibliche Gewohnheiten keineswegs immer den Schluß auf entsprechendes geschlechtliches Fühlen gestatten, lehrt das Beispiel der von Hirschfeld beschriebenen "Transvestiten", der Männer, die sich vollständig als Weiber kleiden und benehmen, Schmuck tragen, den Busen ausstopfen, sich parfümieren, aber geschlechtlich durchaus männlich fühlen. Laurent berichtet, daß auf Madagaskar Männer ("Sharimbavv") leben, die von ihren Müttern in Ermangelung von Töchtern ganz als Weiber erzogen werden, dabei jedoch ihre natürlichen geschlechtlichen Neigungen behalten. Das gesamte Gebaren eines Menschen kann somit im Sinne des anderen Geschlechtes umgewandelt sein, ohne daß sein Trieb selbst dadurch berührt wird. Es gibt ja auch tatsächlich zahlreiche, sexuell völlig gesund veranlagte Männer, die außer jeder Beziehung zu ihrem Berufe eine überraschende Kenntnis der weiblichen Kleidung, der Küche, ja sogar große Fertigkeit in weiblichen Arbeiten besitzen, während andererseits unsere "emanzipierten", rauchenden, reitenden, schriftstellernden, studierenden Damen keineswegs die Männerliebe zu verschmähen pflegen.

Eine erhebliche Bedeutung für die Frage nach dem Ursprunge der Homosexualität scheint mir endlich der Häufigkeit bisexueller Betätigung zuzukömmen. Man wird daraus schließen können, daß bei den Urningen das Geschlechtsziel vielfach durchaus nicht so eindeutig festgelegt ist wie beim Gesunden. Handelte es sich wirklich um durch Abirrungen der Gehirnentwicklung bedingte, grundlegende Eigentümlichkeiten der seelischen Persönlichkeit, so wäre das Schwanken zwischen urnischer und natürlicher Liebe, ja ihre zeitliche Verbindung, kaum verständlich. Auch die kühne Annahme Näckes von dem Fortbestehen doppeltgeschlechtlicher Hirnzentren kann keine befriedigende Erklärung liefern, selbst wenn man sich

über das Fehlen jeder Begründung hinwegsetzen wollte. Bedenkt man, wie außerordentlich selten hermaphroditische Bildungen sind, ferner, wie innig die Entstehung aller Hirnteile ineinandergreift, so wird man die Möglichkeit entschieden ablehnen müssen, daß auch nur entfernt in dem Umfange, wie es die Verbreitung der Bisexualität erfordern würde, derartig schwerwiegende Störungen der Hirnentwicklung sollten auftreten können, ohne daß sich zugleich tiefgreifende Schädigungen des gesamten Seelenlebens geltend machten.

Es ist ja aber auch klar, daß die Bisexualität in Wirklichkeit gewissermaßen eine regelmäßige Entwicklungsstufe des geschlechtlichen Trieblebens darstellt, die vom Gesunden rasch, vom Entarteten unter Umständen weit schwieriger überwunden wird. Die Zeit der schwärmerischen, sinnlich gefärbten, vielleicht selbst bis zur mutuellen Onanie fortschreitenden Freundschaften kann, wie früher dargelegt, vorerst noch mit entschiedener Ablehnung des anderen Geschlechtes einhergehen, ganz ähnlich, wie es bei manchen Urningen das ganze Leben hindurch bleibt. Auch Tiere dulden geschlechtliche Annäherungen oft zunächst nur widerwillig, und die Schmerzwollust könnte mit der gewalttätigen Überwindung dieses Sträubens in einer gewissen Beziehung stehen. Erst späterhin kann sich daneben allmählich die Sehnsucht nach dem natürlichen Geschlechtsziel entwickeln, auf das mehr und mehr die sinnliche Neigung übertragen wird, bis sie aus den Freundschaftsbeziehungen gänzlich schwindet. Man wird sich dem Eindrucke kaum verschließen können, daß uns die hier vom Gesunden in den Entwicklungsjahren durchlaufenen Stufen als dauernde Gestaltungen bei den Urningen wieder begegnen. Es liegt daher nahe, sie als Infantilismen, Anzeichen unvollkommener Persönlichkeitsentwicklung auf einem bestimmten Gebiete, aufzufassen, ähnlich wie etwa die Entartungshysterie, die Paranoia und manche andere Formen minderwertiger Veranlagung. Dazu würde die Häufigkeit sonstiger seelischer Unzulänglichkeiten bei den Urningen vortrefflich stimmen. -

Die Umgrenzung der Homosexualität wird von ihr zunächst die gleichgeschlechtliche Betätigung ohne entsprechendes geschlechtliches Fühlen abzutrennen haben. In allen Großstädten gibt es männliche Prostituierte, die nur des Erwerbs wegen, nicht aus innerem Triebe, ihre Dienste anbieten. Andererseits scheinen weibliche Prostituierte öfters den Männern gegenüber kalt zu sein, aber der les-

bischen Liebe zu fröhnen. Aber auch nach Ausscheidung dieser "Pseudohomosexualität" zeigen sich auf unserem Gebiete noch große Verschiedenheiten. Man wird, wie es gewöhnlich geschieht, namentlich diejenigen Fälle, in denen sich das Begehren grundsätzlich auf das eigene Geschlecht richtet, von denen zu unterscheiden haben, bei denen der gleichgeschlechtliche Verkehr mehr durch zufällige Einflüsse zustande kommt. Dahin gehören namentlich die homosexuellen Handlungen, die durch Mangel natürlicher Geschlechtsziele hervorgerufen werden, bei Matrosen auf Schiffen, in Gefängnissen, Klöstern, bei Soldaten im Kriege (Ziehens "kompensatorische Parhedonie"). Ihnen nahe stehen diejenigen, die ihre Entstehung besonders günstigen Gelegenheiten verdanken, bei gemeinsamem Schlafen in Erziehungsanstalten, Kasernen. Auch die gelegentlichen Entgleisungen unter Alkoholgenuß wären etwa hier einzuordnen, ebenso die aus "Übersättigung" entspringenden Fälle, bei denen jedoch sicher die Entartung mitspielen dürfte. Endlich wäre zu der "Surrogatperversion", wie sie Näcke nennt, wohl auch die durch Volkssitten begünstigte Homosexualität zu rechnen, insofern auch hier nicht eine eigentliche Umwandlung des Geschlechtstriebes, sondern nur eine Nachahmung fremden Beispiels vorliegt (..implantierte Parhedonie").

Von allen diesen Formen soll die "echte", in ursprünglicher Veranlagung wurzelnde Homosexualität ("konstitutionelle Parhedonie") "durch eine tiefe Kluft getrennt" sein. Schon die letztangeführten Fälle weisen darauf hin, daß diese Ansicht schwerlich richtig sein kann. Auch die echte Homosexualität wird irgendwie einmal "geweckt", sei es durch einen erregenden Anblick, Bilder, Lektüre, sei es durch unmittelbare Verführung. Dennoch ist zuzugeben, daß die Stellung der Homosexualität im Seelenleben eine wesentlich andere ist, wo sie sich trotz aller Bedenken und Kämpfe durchsetzt, als dort, wo sie nur unter besonderen Bedingungen hervortritt: freilich bestehen fließende Übergänge. Endlich wäre vielleicht noch zwischen Bisexuellen und einseitig Homosexuellen zu unterscheiden, auf die man auch den Begriff der "echten" Homosexualität einschränken kann. Auch hier haben wir es indessen gewiß nicht mit scharfen Abgrenzungen zu tun; der natürliche Verkehr wird neben dem gleichgeschlechtlichen bald seltener, bald häufiger, bald mit, bald ohne Befriedigung, bald mit, bald ohne Beihilfe homosexueller

Vorstellungen ausgeübt. Immerhin wird die Abtrennung der mit entschiedener sexueller Abneigung gegen das andere Geschlecht verbundenen Formen ihren Wert haben, insofern sie nach den oben gegebenen Darlegungen gegenüber dem Bisexualismus vielleicht als die niederere Stufe der Infantilität anzusehen sind, auf der die auftauchenden sinnlichen Regungen die ursprünglichen Hemmungen des natürlichen Geschlechtsverkehrs noch nicht zu überwinden vermögen.

Nach dem Entstehungsalter unterscheidet Näcke infantile, puberale und tardive Formen der Homosexualität. Von ihnen ist die infantile Gruppe recht zweifelhaft, da leidenschaftliche gleichgeschlechtliche Liebe eines Kindes ganz in den Bereich des Normalen fallen kann, auch wenn sich späterhin Homosexualität entwickelt. Urninge pflegen eine starke Neigung zu haben, an sich unverfängliche Jugenderlebnisse als das Zeichen ihrer "angeborenen" Veranlagung aufzufassen und darzustellen. Die puberale und die tardive Gruppe dürften im großen ganzen den beiden oben gekennzeichneten Stufen des geschlechtlichen Infantilismus entsprechen; bei ersterer wird es sich meist um "echte" Homosexualität, bei letzterer mehr um Bisexualität handeln.

Eine kurze Erwähnung verdienen zum Schlusse noch die vereinzelten Fälle, in denen periodisch homosexuelle Neigungen beobachtet werden, mit oder ohne Verbindung mit Erregungszuständen. Anscheinend handelt es sich dabei um epileptische oder manischdepressive Erkrankungen. —

Die Erkennung der Homosexualität ist in den Fällen mit starker Umwandlung der geistigen oder gar körperlichen Persönlichkeit vielfach sehr leicht, obgleich auch trotz jener Umwandlung völlig gesunde geschlechtliche Neigungen vorhanden sein können. Sonst ist die ärztliche Diagnose nur aus den eigenen Mitteilungen des Kranken möglich. Die gewöhnlichen Angaben der Urninge über die Schnelligkeit und Unfehlbarkeit ihres Erkennens sind Übertreibungen. Als besonders feines Kennzeichen für die Aufdeckung der echten Homosexualität hat Näcke die sexuellen Träume bezeichnet, die hier nur gleichgeschlechtlichen Inhalt haben sollen; namentlich Reihen solcher Träume haben nach seiner Angabe volle Beweiskraft. Einzelne homosexuelle Träume können ohne Zweifel auch bei normaler geschlechtlicher Veranlagung vorkommen.

Die Prognose der Homosexualität scheint wenigstens in ausgeprägten Fällen nicht günstig zu sein. Es ist allerdings wahrscheinlich, daß gelegentliche und vorübergehende homosexuelle Verirrungen gar nicht so selten sind, aber nur ausnahmsweise zur Kenntnis des Arztes gelangen. Wo aber einmal die gleichgeschlechtlichen Neigungen durch viele Jahre hindurch eingewurzelt sind und vielleicht auch noch durch den Verkehr mit Gesinnungsgenossen gefördert werden, sind die Aussichten auf das Einlenken in gesunde Bahnen offenbar recht geringe. Selbst der regelmäßige Geschlechtsverkehr in der Ehe vermag in der Regel die homosexuellen Gelüste nicht ganz zu beseitigen. Das ist um so auffallender, als ja die gesetzlichen Strafandrohungen wenigstens den männlichen Urningen die Selbstbeherrschung sehr erleichtern sollten. Die Homosexualität verhält sich in dieser Beziehung nicht anders wie die ganze Reihe der übrigen geschlechtlichen Verirrungen. Die sieghafte Triebkraft der geschlechtlichen Regungen überträgt sich anscheinend auch auf ihre ungesunden Gestaltungen und führt mit einer gewissen Zwangsläufigkeit immer wieder auf die einmal eingeschlagenen Bahnen zurück, sobald der natürliche Weg verfehlt wurde.

Eine erhebliche Rolle spielt dabei sicherlich die psychopathische Anlage mit ihrer Willensschwäche, auf deren Boden wir auch sonst schädliche Gewohnheiten sich wider bessere Überzeugung unausrottbar einnisten sehen. Man denke an unsinnige, die Gesundheit untergrabende Lebensführung, an den Mißbrauch der verschiedensten Genußmittel, schrullige Ernährungsweise. Ungünstig wirkt zweifellos auch auf die Homosexuellen die feste Überzeugung, mit einer angeborenen, unentrinnbaren Anomalie behaftet zu sein, die sie aus den von ihnen meist eifrigst gelesenen, aufklärenden Büchern schöpfen. Manchmal spielt bei der Befestigung ihrer Neigung auch ein wenig Märtyrerstimmung mit, ähnlich wie bei manchen Hysterischen, die ihr Zustand nach ihrer Meinung aus der großen Masse heraushebt. Die Ausnahmestellung, in der sie sich befinden, weckt in ihnen das Bestreben, aus der Not eine Tugend zu machen und sich der verständnislosen Menge als Vertreter einer besonderen Weltauffassung gegenüberzustellen. Derartige Bestrebungen, die das Urningtum geradezu verherrlichen und seine Vertreter als eine Art von Auslese hinstellen, sind öfters in höchst unliebsamer Weise hervorgetreten. Man kann sie sich vielleicht erklären aus dem unwillkürlichen Verlangen psychopathischer Persönlichkeiten, sich gegen die Unzulänglichkeiten ihrer Veranlagung und deren Folgen zu verteidigen, aber es ist klar, daß diese Stellungnahme von vornherein alle Bemühungen lähmt, in die natürlichen Bahnen zurückzukehren. Man wird hier etwas an die Alkoholisten erinnert, die nicht nur ihre Trinkgewohnheiten völlig harmlos finden, sondern sich vielfach geradezu als die wahren Lebenskünstler fühlen!

Die Überwindung homosexueller Neigungen wird für das männliche Geschlecht noch durch den Umstand besonders erschwert, daß die Fähigkeit zum natürlichen Geschlechtsverkehr vom Willen unabhängig ist und demnach nicht erzwungen werden kann. Das Gespenst der psychischen Impotenz verwehrt es dem Kranken, ruhig und geduldig an der Erziehung seines Geschlechtstriebes zu gesunder Betätigung zu arbeiten. Die spärlichen, unter ungünstigen Bedingungen und in größter Spannung unternommenen Versuche zu normalem Geschlechtsverkehr führen aus naheliegenden Gründen entweder überhaupt nicht zum Ziele, oder sie erzeugen keine Befriedigung, so daß der Kranke in der Überzeugung von seiner Unheilbarkeit nur bestärkt wird, weitere Bemühungen als aussichtslos aufgibt und zu seinen früheren Gewohnheiten, zur Onanie und zum homosexuellen Verkehr, zurückgreift. Trotz aller dieser Erschwerungen scheint es doch in einer Anzahl von Fällen zu gelingen, die homosexuellen Neigungen durch eine zweckmäßige Behandlung wieder in den Hintergrund zu drängen. Die Verfechter der Ansicht. daß es sich um eine unausrottbare, angeborene Eigenschaft der Persönlichkeit handle, sprechen hier freilich nur von einer "Dressur", die übrigens immerhin schon ein erfreuliches Ergebnis sein würde. Wer aber in der Homosexualität den Ausdruck einer unzweckmäßigen Züchtung auf dem Boden unzulänglicher Anlage erblickt, wird von vornherein nichts anderes anstreben, als die Umzüchtung zur Rückkehr in gesunde Bahnen, und darin einen vollen Erfolg erblicken dürfen.

Die inneren und äußeren Schwierigkeiten, die durch das Ankämpfen gegen die vielleicht selbst als widerwärtig empfundenen Neigungen und durch die drohenden Strafbestimmungen erzeugt werden, sind, namentlich bei zarter angelegten Naturen, wohl geeignet, eine dauernde Beunruhigung und Trübung der Stimmung herbeizuführen, die unter Umständen einen hohen Grad erreichen kann, namentlich unter dem Drucke der Erpressung. Ich sah zweimal akute Verfolgungsideen bei ganz besonnenen Kranken auftreten. Sie fürchteten, entdeckt, belauscht zu werden, hörten über sich sprechen, waren äußerst ängstlich und nur teilweise und vorübergehend einsichtig. Leider habe ich den weiteren Verlauf nicht beobachten können, doch schien es mir, als ob unter dem Drucke drohender Entdeckung psychogene Störungen wie bei Untersuchungsgefangenen zur Entwicklung gelangt wären. Gar nicht selten kommt es zu Selbstmordversuchen, zumal wir es meist mit leicht erregbaren Personen zu tun haben. Von den Kranken Fleischmanns hatten 60% Schritte getan, um sich das Leben zu nehmen.

Die Behandlung der Homosexualität hat vor allem mit der Vorbeugung zu beginnen. Außer den allgemeinen Grundsätzen für die Erziehung psychopathischer Kinder, Förderung der körperlichen, Zurückhalten der geistigen Entwicklung, Vermeidung der Verweichlichung, Kräftigung des Willens durch Arbeit, Spiel und Sport, ist natürlich ganz besonders alles zu vermeiden, was die geschlechtlichen Regungen frühzeitig wecken und beeinflussen könnte. Namentlich muß der Entstehung der Onanie durch reichliche körperliche Betätigung, einfache Ernährung, hartes Lager, Vermeidung müßiger Bettruhe, vorsichtige Belehrung vorgebeugt werden. Bei der Auswahl der Spielgenossen sind sinnlich veranlagte Kinder auszuscheiden; die Möglichkeit geheimer Annäherung muß sorgsam verhütet werden. Zärtlichkeiten, enge körperliche Berührungen sollen nach Möglichkeit unterbleiben. Ungesunde Lektüre, geschlechtlich aufregende Bilder und Schaustellungen sind zu meiden. Dagegen dürfte eine gemeinsame, kameradschaftliche Erziehung der beiden Geschlechter unter gebührender Berücksichtigung ihrer Verschiedenheiten dazu beitragen, ein natürliches, von Scheu und Abneigung freies Verhältnis anzubahnen, wie es die Grundlage gesunder Geschlechtsbeziehungen bildet.

In und zunächst auch nach den Entwicklungsjahren scheint mir Enthaltung von jeder geschlechtlichen Betätigung bei weitem am richtigsten, weil dadurch die Gelegenheit zur Einstellung des Geschlechtstriebes auf falsche Ziele wesentlich eingeschränkt wird. Besonders warnen möchte ich, abgesehen von der Onanie und selbstverständlich auch von homosexuellen Handlungen, vor den Versuchen, die geschlechtliche Leistungsfähigkeit mit Hilfe der käuf-

lichen Liebe zu erproben, da die hier so natürlichen Mißerfolge für die weitere Entwicklung verhängnisvoll werden können. Werdensie vermieden, so ist mit fortschreitender Reifung der Persönlichkeit immer noch Aussicht, daß der nicht endgültig entgleiste Triebsich wieder zurechtfindet. Sollte sich diese Hoffnung als trügerisch herausstellen, so ist durch das Hinausschieben der geschlechtlichen Betätigung jedenfalls nichts geschadet. Allerdings wird man vielfach Schwierigkeiten finden, erregbaren Psychopathen die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung einleuchtend zu machen; man darf dann wohl auf das Beispiel der katholischen Geistlichkeit und zahlreicher ehrenhafter Ehemänner verweisen, die durch irgendwelche Umstände dauernd zur Schonung ihrer Frauen gezwungen sind.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert ohne Zweifel der Schutz wankender Naturen vor der Verführung zur Homosexualität. Die Ausbreitung dieser Verirrung dort, wo ihr nicht die Volkssitte entschieden widerstrebt, weist darauf ebenso hin wie die Anhäufung der Urninge in den von Verführern wimmelnden Großstädten. Mit größtem Nachdrucke ist daher die sich in Wort und Schrift, zum Teil unter dem Anschein der Wissenschaftlichkeit, geübte Verherrlichung der Homosexualität zu bekämpfen. Niemand wird dem einzelnen Homosexuellen, der unter Umständen schwer unter seiner Verirrung leidet, das tiefste Mitgefühl versagen. Dennoch muß durchaus daran festgehalten werden, daß er eine Gefahr für andere, unzulänglich veranlagte Menschen bedeutet, sobald er seinen Neigungen folgt, und daß jedem Versuche dazu kräftig entgegengetreten werden muß. Gerade die Beunruhigung der breiten Öffentlichkeit im letzten Jahrzehnt hat deutlich gezeigt, welche Folgen die Nachgiebigkeit gegen die homosexuellen Bestrebungen zeitigen würde. Mit größter Strenge zu bekämpfen ist natürlich die Neigung mancher Urninge, Jugendliche und gar Kinder zu verführen.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die homosexuelle Strömung in neuerer Zeit durch die aller Welt zugänglichen, zahlreichen Schriften über geschlechtliche Verirrungen, durch gewisse Prozeßverhandlungen wie durch die Erörterungen in Vorträgen und Tageszeitungen bei uns erheblich erstarkt ist. Sicherlich wird es im Interesse der Volksgesundheit liegen, wenn die Behandlung dieser Fragen dem großen Publikum vorenthalten und auf diejenigen Stätten beschränkt

bleibt, wohin sie gehört, auf die Sprechzimmer der Ärzte und auf jene Hörsäle, in denen Ärzte, Erzieher und Richter ausgebildet werden,

Die Behandlung des gegebenen Falles wird vor allem mit vernünftiger Belehrung, zweckmäßiger Regelung der gesamten Lebensweise und ernster Mahnung zum Zurückdrängen der abnormen Betätigungen einsetzen. Mo11 empfiehlt eine "Associationstherapie", eine Art Selbsterziehung durch planmäßiges Üben der gesunden. Unterdrückung der krankhaften Regungen: sorgfältige Auswahl der Lektüre, der Kunstgenüsse, des Verkehrs kann die Erreichung dieses Zieles fördern. Weiterhin aber steht uns noch das Verfahren der hypnotischen Suggestion zu Gehote die hei diesen Kranken zweifellose Heilerfolge zu erzielen vermag. Die Suggestion richtet sich zuerst gegen die Masturbation und die gesteigerte geschlechtliche Erregbarkeit überhaupt. In zweiter Linie wird Unempfindlichkeit gegen das eigene Geschlecht. Verblassen der betreffenden Vorstellungen und Bilder, in dritter Anregung durch das andere Geschlecht, Neigung zum natürlichen Verkehr vorgeschrieben. Meist gestaltet sich diese hypnotische Erziehung äußerst mühsam und langwierig; gelegentliche Rückfälle sind nicht selten. Den größten Wert legt v. Schrenk-Notzing auf regelmäßigen natürlichen Geschlechtsverkehr, der zwar bei Männern verhältnismäßig leicht zu beschaffen ist, aber, wie seine Fälle zeigen, auch manche Gefahren mit sich bringt. Ein Glück, daß für Mädchen die Behandlungsfrage weniger brennend ist! Vor übereilten Koitusversuchen muß aus den früher dargelegten Gründen gewarnt werden. Andererseits kann ein Erfolg in dieser Richtung anscheinend raschen Umschlag der Stimmung und sogar die freilich öfters trügerische Überzeugung völliger und endgültiger Heilung bewirken. Unterstützt wird die Behandlung durch Maßnahmen, die sich gegen den allgemeinen nervösen Zustand des Kranken richten, Brom, diätetische Vorschriften, gymnastische Übungen und ähnliches. Fuchs sah unter 42 Fällen 14 mal die gleichgeschlechtlichen Neigungen wiederkehren, während 8 seiner Kranken "neutral" wurden. Mehrere der so geheilten Kranken haben geheiratet.

## XVI. Die psychopathischen Persönlichkeiten1).

Die unsichere und schwankende Umgrenzung des Begriffes der Entartung bringt es mit sich, daß wir bei denjenigen Formen des Irreseins, die aus krankhafter Veranlagung hervorgehen, auf ein breites Zwischengebiet zwischen ausgesprochen krankhaften Zuständen und jenen persönlichen Eigentümlichkeiten stoßen, die wir noch dem Bereiche des Gesunden zuweisen. Würden wir in strengstem Sinne alle diejenigen angeborenen Eigenschaften als Ausfluß der Entartung betrachten, die der Erreichung allgemeiner Lebenszwecke hinderlich sind, so würden wir deren Spuren nirgends vermissen. Die Bedeutung des Krankhaften können wir aber den persönlichen Abweichungen von der vorgezeichneten Entwicklungsrichtung erst dann zuschreiben, wenn sie eine erhebliche Bedeutung für das körperliche oder psychische Leben gewinnen; die Abgrenzung ist also eine rein gradweise und deswegen in gewissem Spielraume willkürliche.

Seitdem, besonders durch das Verdienst französischer Irrenärzte, unser Blick für das Verständnis krankhafter Veranlagungen geschärft worden ist, haben wir an vielen Punkten dieses Zwischengebietes die Kennzeichen der Entartung besser würdigen gelernt. Wir sind heute geneigt, den Maßstab der psychiatrischen Beurteilung an eine Reihe von Menschengruppen zu legen, die man früher unter wesentlich anderen Gesichtspunkten zu betrachten gewöhnt war. Es handelt sich dabei gewissermaßen um psychische Mißbildungen, deren Krankhaftigkeit nicht aus der Veränderung gegen

i) Demoor, Die anormalen Kinder und ihre erziehliche Behandlung in Haus und Schule. 1901; Weygandt, Leicht abnorme Kinder. 1905; Birnbaum, Über psychopathische Persönlichkeiten. 1909; Pelman, Psychische Grenzzustände, 2. Auflage. 1910; Ziehen, Charitéannalen, XXIX; Stelzner, Die psychopathischen Konstitutionen und ihre soziologische Bedeutung. 1911; Wilmanns, Die Psychopathien, Handbuch der Neurologie von Lewandowsky, V., 513; Strohmayer, Vorlesungen über die Psychopathologie des Kindesalters. 1910; Scholz, Anomale Kinder. 1012.

frühere, gesunde Zeiten, sondern nur aus ihrer allgemeinen Abweichung von der Gesundheitsbreite erkennbar ist. Selbstverständlich bildet die Aufdeckung und Verfolgung der krankhaften Spielarten des Menschengeschlechtes bis in ihre ersten, leisesten Andeutungen hinein eine Aufgabe von allergrößter Wichtigkeit. Wie schon heute die Psychiatrie in vielen Erscheinungen des gesunden Lebens den Schlüssel zum Verständnisse krankhafter Störungen findet, so würde umgekehrt unsere Kenntnis des Menschen eine außerordentliche Vertiefung erfahren, wenn wir die feinen Wurzeln des Krankhaften in der Einzelpersönlichkeit überall klarzulegen vermöchten. Hier liegt ein Gebiet der psychiatrischen Forschung, das weit über rein ärztliche Fragen hinaus in die Lehre vom innersten Wesen des Menschen hineinreicht.

Machen wir den Versuch, die bunte Mannigfaltigkeit psychopathischer Persönlichkeiten zu überblicken, so zeigt sich zunächst, daß eine ganze Reihe von ihnen in engen Beziehungen zu früher eingehend behandelten Krankheitsformen steht. Bald stellen sie gewissermaßen Vorstufen dar, deren Entwicklung nicht zur Ausbildung ernsterer Störungen fortgeschritten ist, bald leichteste, die Grenzen des Krankhaften kaum überschreitende Andeutungen ausgesprochener Psychosen, bald einfache, unscheinbare Dauerzustände, auf deren Boden wir sonst stärkere, anfallsartige Störungen beobachten. So läßt sich unter diesem Gesichtspunkte die manische. depressive, reizbare und zyklothyme Veranlagung betrachten. Sie begegnet uns einmal als persönliche Eigentümlichkeit manischdepressiver Kranker vor dem Ausbruche oder in den freien Zwischenzeiten ihres Leidens; wir treffen sie aber oft genug auch an, ohne daß es zu einer wirklichen Erkrankung käme. Das richtige Verständnis solcher psychopathischen Persönlichkeiten kann dann dadurch erleichtert werden, daß bei ihren nächsten Blutsverwandten unverkennbare manisch-depressive Erkrankungen auftreten. Ähnlich liegen die Dinge vielleicht bei manchen Mitgliedern solcher Familien, in denen die Neigung zu schizophrenen Erkrankungen besteht. Wie es scheint, können die auffallenden Züge, die uns so oft aus der Vorgeschichte der Dementia praecox berichtet werden, und die wir ähnlich bei den gebesserten oder unvollständig geheilten Kranken wiederfinden, unter Umständen auch dort als leichte persönliche Absonderlichkeiten vorhanden sein, wo es niemals zu einer eigentlich krankhaften Fortentwicklung kommt. Es wird sich dabei hauptsächlich um gemütsstumpfe Schwächlinge oder um scheue Sonderlinge mit allerlei Verschrobenheiten des Denkens und der Lebensführung handeln. Daß wahrscheinlich auch die paranoische Veranlagung häufig genug vorhanden ist, ohne zur Ausbildung einer wahnhaften Weltanschauung fortzuschreiten, wurde bereits dargelegt; wir haben auch die paranoiden Persönlichkeiten geschildert, die wir in diesem Sinne deuten zu können glauben.

Sehr viel schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob nicht auch auf dem Gebiete der Epilepsie ohne die sonstigen Zeichen des Leidens einfache seelische Unzulänglichkeiten entstehen können, deren klinische Gestaltung etwa in abgeschwächter Form der dauernden epileptischen Verkümmerung entspräche. Lombroso hat, wie wir später sehen werden, namentlich für gewisse Formen der verbrecherischen Veranlagung eine epileptische Grundlage angenommen. Die sehr verschiedene Ausdehnung, die den anfallsartigen Störungen im Bilde der Epilepsie zukommt, und die ausgesprochene seelische Umwandlung, die das Leiden begleitet, läßt von vornherein die Möglichkeit nicht ausgeschlossen erscheinen, daß es als leichteste Gestaltungen der Epilepsie psychopathische Persönlichkeiten geben könne, die nur die dauernden, nicht aber die vorübergehenden Züge des Leidens tragen. Allerdings ist das augenblicklich die Epilepsieforschung beherrschende Bedürfnis nach Zerlegung des Sammelbegriffes in seine Bestandteile derartigen, nach der entgegengesetzten Richtung zielenden Annahmen nicht günstig. Gerade die Erfahrungen über "Affektepilepsie" haben gezeigt, daß es Verbindungen von psychopathischer Anlage mit epileptischen Erscheinungen gibt, die höchst wahrscheinlich mit der eigentlichen Epilepsie gar nichts zu tun haben. Trotz alledem läßt sich nicht in Abrede stellen, daß wir krankhafte Persönlichkeiten kennen, deren Eigentümlichkeiten den Gedanken an Verwandtschaftsbeziehungen zur epileptischen Entartung nahe legen. Es sind das einmal gewisse reizbare, kleinliche, frömmelnde Pedanten, dann aber manche beschränkte, jähzornige, gemütsstumpfe Rohlinge. Die weitere klinische Erfahrung muß lehren, ob und wieweit es berechtigt ist, in solchen Fällen von "epileptoiden" Psychopathen zu sprechen.

Sehr innig sind die Beziehungen zwischen Hysterie und Psychopathie, ja wir können sagen, daß die Hysterischen nur eine Untergruppe der krankhaften Persönlichkeiten bilden, bei der eben die urwüchsigen Entladungsformen der Gemütsbewegungen besonders stark und eigenartig entwickelt sind. Wir begegnen daher auch hysterischen Krankheitserscheinungen gelegentlich bei den verschiedensten Spielarten der Psychopathie, so daß es öfters willkürlich erscheint, ob man den einzelnen Fall hier oder dort einordnen will. Je stärker in dem Bilde der Entartungshysterie die dauernden seelischen Abweichungen gegenüber den anfallsartigen Störungen hervortreten, desto mehr nähert es sich demjenigen gewisser psychopathischer Persönlichkeiten.

Die von uns aufgestellte Gruppe der originären Krankheitszustände umfaßt ebenfalls allerlei krankhafte Persönlichkeiten, die wir nur deswegen einstweilen abgetrennt haben, weil bei ihnen die Abweichungen besonders augenfällig aus der Gesundheitsbreite herausragen. Konnten wir bei den Vorstufen des manisch-depressiven Irreseins, ferner bei den als Ausdruck schwächster schizophrener, vielleicht auch epileptischer Veränderungen gedeuteten Formen an die Keime gewisser Krankheitsvorgänge denken, so scheint mir für das ganze übrige Gebiet der psychopathischen Persönlichkeiten die Annahme umschriebener Entwicklungshemmungen eine brauchbare Richtschnur weiterer Forschungen abzugeben. Schon bei der Darstellung der Hysterie und der Paranoia konnte ich darauf hinweisen. daß uns ihre Erscheinungen verständlicher werden, wenn wir sie mit den Eigentümlichkeiten des kindlichen, unentwickelten Seelenlebens in Beziehung bringen; dort wäre ein Infantilismus der gemütlichen Entladungsformen, hier ein solcher der höheren Verstandesleistungen zu vermuten. Ganz ähnliche Erwägungen haben wir bei der Schilderung der Nervosität, der Zwangsneurose, des impulsiven Irreseins, der geschlechtlichen Verirrungen angestellt. Hatten wir es bei den ersteren in der Hauptsache mit unzulänglicher Willensentwicklung zu tun, die ein Zurückweichen vor den Schwierigkeiten des Lebens und die Ausbildung absonderlicher Schutzmaßregeln bedingt, so waren in den letzteren Fällen gewisse Triebe entgleist, weil sie nicht durch die Ausbildung höherer Willensrichtungen beherrscht und in die richtigen Bahnen geleitet wurden. Man könnte somit etwa von einem Infantilismus des Willens und des Trieblebens sprechen.

Selbstverständlich ist das nur eine ganz rohe Formel, um mit einem Schlagworte den Gedanken anzudeuten, der unserer Auffassung zugrunde liegt. In Wirklichkeit sind die Verhältnisse sehr viel verwickelter. Zunächst ist schon der Ausdruck Infantilismus nichts weniger als eindeutig. Die persönliche wie stammesgeschichtliche seelische Entwicklung vollzieht sich in so vielen Stufen, auf deren jeder sie haltmachen kann, daß dem Zurückbleiben auf einem Teilgebiete sehr verschiedenartige Zustände entsprechen können. Sodann wird die Gestaltung der klinischen Bilder wesentlich davon abhängig sein, ob nur die höchsten oder zugleich auch die niederen Leistungen eines Gebietes verkümmert sind. Da vielfach ein gewisser Gegensatz zwischen beiden besteht, können unter Umständen niedere und urwüchsige seelische Regungen deswegen besonders früh und stark hervortreten, weil das Gleichgewicht der Entwicklung durch die Unzulänglichkeit der entsprechenden höheren Eigenschaften gestört ist. Endlich ist noch der modelnde Einfluß der Lebenserfahrungen zu berücksichtigen. Die schwachen Punkte der Anlage bieten mangelhaft verteidigte Angriffspunkte für die Schädigungen des Daseinskampfes. Die hier sich häufenden Niederlagen führen zu weiteren Verkümmerungen, vielleicht zur Entstehung ungewöhnlicher Abwehrhilfsmittel, bisweilen endlich auch zu besonderer Einstellung und Verzerrung der seelischen Gesamtpersönlichkeit. Aus allen diesen verschiedenen Vorgängen in mannigfaltigster Ausdehnung und Verbindung setzt sich das Ergebnis zusammen, das wir in der einzelnen psychopathischen Persönlichkeit vor uns haben.

Die hier angestellten Überlegungen haben vorerst nur die Bedeutung von Denkmöglichkeiten. Mir scheint jedoch, daß sich auch für die meisten der nunmehr zu besprechenden psychopathischen Persönlichkeiten ein gewisses Verständnis durch die Annahme umschriebener seelischer Entwicklungshemmungen gewinnen läßt. Man kann sie, zusammen mit den schon erwähnten Formen, als umgrenzte Infantilismen dem mehr oder weniger hochgradigen allgemeinen Infantilismus der Imbezillität und der Idiotie gegenüberstellen, den wir im letzten Abschnitte zu behandeln haben werden. Dadurch wird auch für die wissenschaftliche Betrachtungsweise eine Brücke zwischen beiden Gruppen geschlagen, wie sie für die klinische Beobachtung bereits vorhanden ist, die uns alle möglichen Verbindungen von psychopathischer Anlage mit Schwachsinn zeigt. Allerdings erfahren wir dabei über die letzten Ursachen der Entwicklungshemmungen zunächst noch nichts. Sie können, wie

es scheint, einmal in erblicher Entartung und dann in Keimschädigungen, vielleicht auch gelegentlich in mehr umschriebenen fötalen Erkrankungen liegen.

Die Gruppierung der psychopathischen Persönlichkeiten in dem hier dargelegten, die leichteren Formen krankhafter Veranlagung umfassenden Sinne stößt auf die allergrößten Schwierigkeiten. Die Mischungen von gesunden und krankhaften Zügen aller Arten und Abstufungen bieten eine noch weit größere Mannigfaltigkeit, als schon die gesunden Persönlichkeiten. Überdies ist von schärferen Abgrenzungen keine Rede. Irgendwie kennzeichnende Krankheitserscheinungen gibt es nirgends. Alle die verschiedenen Einzelstörungen finden sich immer wieder, nur hier stärker, dort schwächer ausgeprägt. Somit handelt es sich zumeist lediglich um Verschiebungen im gegenseitigen Verhältnisse der gleichen Krankheitserscheinungen, von denen bald diese, bald jene im klinischen Bilde stärker hervortritt.

Wenn wir also der Übersichtlichkeit halber das Gebiet in einzelne Abschnitte zerlegen, so erhalten wir dabei Formenkreise, die einander vielfach schneiden. Andererseits erscheint es unmöglich, eine wirklich vollständige Aufzählung aller Spielarten von psychopathischen Persönlichkeiten zu geben. Jede einzelne seelische Unzulänglichkeit kann einmal im Vordergrunde des klinischen Bildes stehen. während andere schwächer angedeutet sind oder fehlen, so daß sich eine unabsehbare Zahl von umschriebenen Verkümmerungszuständen ergeben würde, die dann noch alle möglichen Abstufungen zeigen können. Fernere Unterschiede ergeben sich nach der Art der Wirkungen, die eine Entwicklungshemmung auf dem betroffenen Seelengebiete ausübt. Bald haben wir es mit einer allgemeinen Dürftigkeit dieser oder jener seelischen Leistungen, dann wieder mit einer Einengung auf bestimmte Richtungen, oder aber mit Flüchtigkeit und Verschwommenheit der Einzelvorgänge zu tun. Dazu kommen dann noch, wie oben angedeutet, Verschiebungen im seelischen Gefüge durch ungehemmtes Wuchern untergeordneter Gebiete oder durch Ausgleichsbestrebungen, endlich die unter dem Drucke der Lebenserfahrungen eintretenden Folgewirkungen.

Aus dieser Mannigfaltigkeit von Zuständen greifen wir vorläufig nur einige wenige heraus. Für die Auswahl maßgebend ist dabei lediglich ihre psychiatrische Wichtigkeit. Nur solche Formen sollen berücksichtigt werden, die tatsächlich mit einer gewissen Häufigkeit der irrenärztlichen Beurteilung zugeführt werden, während zahlreiche andere, an sich vielleicht nicht minder interessante, aber für uns weniger belangreiche Spielarten der Psychopathen zunächst vernachlässigt werden, so die Wirrköpfe, die Ästheten, die Schwärmer und Fanatiker, die Überspannten und viele andere. Ein allgemeines Verständnis für alle diese Formen wird sich immerhin auch schon aus der Betrachtung der übrigen klinischen Bilder gewinnen lassen. Beginnen wollen wir unsere Darstellung mit den beiden großen Gruppen der Erregbaren und der Haltlosen, denen sich die Triebmenschen und die Verschrobenen anschließen mögen. Sodann sollen die mehr einseitig entwickelten Formen der Lügner und Schwindler, der Gesellschaftsfeinde und der Streitsüchtigen besprochen werden.

## A. Die Erregbaren.

Eine umfangreiche Gruppe psychopathischer Persönlichkeiten läßt sich unter dem gemeinsamen Gesichtspunkte zusammenfassen, daß sie alle wegen heftiger Erregungszustände unserer Klinik zugeführt wurden, die durch einen äußeren Anlaß hervorgerufen worden waren. In der Regel war es dabei zu Handlungen gekommen, durch die Leben und Gesundheit der Kranken selbst oder fremder Personen bedroht oder sonstwie die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet wurde. Nach dem Schwinden der Aufregung im Schutze und unter der Behandlung der Klinik war dann Gelegenheit geboten, einen Einblick in die persönlichen Eigenschaften der aus solchen Anlässen in die Hände des Irrenarztes gelangenden Kranken zu gewinnen.

Die Verstandesbegabung der Kranken lag im allgemeinen über dem Durchschnitt; mehr als die Hälfte waren gute, weniger als ein Viertel schlechte Schüler gewesen. Überwiegend handelte es sich um Persönlichkeiten mit guter Auffassungsfähigkeit und leidlichem Urteilsvermögen, wenn auch geistig Minderwertige nicht ganz fehlten. Einige Kranke klagten über Gedächtnisschwäche, Zerstreutheit, andere über gesteigerte Ermüdbarkeit. Meist bestand eine gewisse geistige Regsamkeit. Ein Kranker liebte es, sich seine Zukunft in glänzenden Farben auszumalen; ein anderer war für das Theater begeistert. Eine Kranke schwärmte für Musik und Gesang, eine andere

für Spiritismus; mehrere Kranke lasen leidenschaftlich, allerdings zum Teil Schauerromane. Hie und da wurden depressive Vorstellungen geäußert; die Kranken klagten, daß ihre Nerven zerrüttet seien, daß sie nirgends Rast oder Ruhe fänden, nicht mehr glauben oder beten könnten, daß niemand sie leiden könne.

Die hervorstechendste Eigenschaft war natürlich eine starke gemütliche Erregbarkeit. Die Kranken gerieten sehr leicht in Zorn. machten bei unbedeutenden Anlässen "Krach", bekamen maßlose Wutanfälle mit Gewalttätigkeit gegen sich oder die Umgebung. "Er läßt sich nichts gefallen", hieß es von ihnen; "er verträgt keinen Widerspruch", ..muß sehr zart behandelt werden." ..Wenn er sich sehr erregt, geht es mit ihm durch"; "er sagt in der Aufregung manchmal Sachen, die ihm nachher leid tun"; "Kleinigkeiten können ihn außer Fassung bringen". Von einer Kranken wurde berichtet, sie zerschlage Scheiben, wenn ihr Wille nicht geschehe. Aber auch andere Gemütsbewegungen nahmen rasch diese leidenschaftlichen Formen an. Verzweiflungsausbrüche oder Angstzustände. nörgelige Gereiztheit oder trotzige Unzugänglichkeit. Infolge der leichten Beweglichkeit des Gefühlslebens war regelmäßig ein häufiger Wechsel der Stimmung aus äußeren oder inneren Gründen zu beobachten, ein empfindliches, wetterwendisches, launenhaftes, ungleichmäßiges Wesen. Die allgemeine Färbung der Stimmung war vorwiegend gedrückt und weinerlich. Zum Teil war das durch die Vorgänge der jüngsten Zeit bedingt, doch klagten manche Kranke darüber, daß sie geneigt seien, alles schwer zu nehmen, daß ihnen alles "ins Gemüt gehe", daß sie nichts mehr freue, das Dasein keinen Zweck habe. Einige Kranke wurden von Beklemmungsgefühlen gequält; eine Kranke fürchtete, daß sie die Wohnung noch einmal in Brand stecken müsse. Eine Reihe weiterer Kranker zeigte im Gegenteil eine heitere, selbst übermütige Gemütslage; sie lachten viel, gefielen sich in kindischen Neckereien, waren erotisch. Vielfach wurden ohne erkennbaren Anlaß traurige oder reizbare Verstimmungen beobachtet, Heimweh, Weltschmerz, Menschenhaß, namentlich zur Zeit der Menses; Lebensüberdruß und Selbstmordgedanken waren häufig.

Die Gemütsart der Kranken war im allgemeinen freundlich, zugänglich, gutmütig, lenksam, öfters religiös, weich, empfindsam; ein Kranker erklärte, er könne nicht sehen, wenn Pferde geschlagen würden. Vielfach wurden sie als fleißig, beliebt, brav, solide und ordentlich geschildert; einzelne zeigten ein schüchternes, schreckhaftes, grüblerisches, in sich gekehrtes Wesen. Andere traten selbstbewußt auf, waren anmaßend, herrschsüchtig, grob, unverträglich, streitsüchtig, unbotmäßig; er sei "wie in den Flegeljahren", "wie ein Bub", meinten die Angehörigen eines Kranken. Noch andere sind kindisch, läppisch oder schwärmerisch, überspannt, geziert, verlogen. Manche Kranke fielen durch eine gewisse Unruhe, Unstettlekeit und Vielgeschäftigkeit auf; sie entwarfen allerlei Pläne, waren hastig, geschwätzig, klatschsüchtig, gefielen sich in auffallenden, gespreizten Ausdrucksbewegungen, neigten dazu, in der Aufregung sogleich davonzulaufen, wechselten häufig ihre Stellen. In einer kleinen Zahl von Fällen bestand große Abneigung gegen geregelte Arbeit; die Kranken vernachlässigten ihr Hauswesen, bummelten herum, ließen sich von ihren Angehörigen ernähren.

Von größter Wichtigkeit für die Kennzeichnung dieser Persönlichkeiten sind die Anlässe, die zu ihrer Verbringung in die Klinik geführt hatten. Bei weitem am häufigsten, in 62% der Fälle, waren es Selbstmordversuche. Dabei zeigt sich der sehr bemerkenswerte Unterschied der beiden Geschlechter, daß die Frauen in 71%, die Männer nur in knapp 50% der Fälle zu diesem letzten Auskunftsmittel in schwierigen Lebenslagen gegriffen hatten. Die häufigsten Beweggründe zu diesem Schritte waren bei den Männern Zwistigkeiten mit der Frau oder der Geliebten, unglückliche Liebe, Untreue, Ärger und Streit aller Art; seltener kamen Arbeitslosigkeit, Verlust der Stelle, Vorwürfe, Anschuldigungen, bevorstehende Strafe in Betracht, ganz vereinzelt Tod des Kindes oder der Braut, Pfändung, Aufgabe des Geschäftes, geschäftliche Schwierigkeiten. In einer ganzen Reihe von Fällen erfolgte der Selbstmordversuch im Rausche; auch die veranlassenden Streitigkeiten, Kündigungen, Bestrafungen hatten vielfach Beziehung zu Alkoholwirkungen. Bei den Frauen standen durchaus im Vordergrunde Streitigkeiten mit Angehörigen, Dienstherrschaften oder Nachbarn, Zwist mit dem Manne oder dem Geliebten, Untreue, Eifersucht und Liebeskummer. Außerdem fanden sich in einzelnen Fällen Anschuldigungen, Furcht vor Strafe, vor einer Operation, Tod von Angehörigen, Erkrankung des Geliebten, wirtschaftliche Notlage, Entlassung aus der Stelle u. dgl. Man erkennt leicht, daß die Selbstmordneigung der Frauen

einerseits durch ihre allgemeine gemütliche Erregbarkeit beherrscht wurde, die in ihrer Maßlosigkeit sofort dazu drängte, den Widerständen des Lebens durch die Flucht in die Selbstvernichtung auszuweichen. Weiterhin aber spielen hier noch weit mehr, als bei den Männern, die unmittelbar aus dem Liebesleben entspringenden Aufregungen eine maßgebende Rolle. Während wir bei den Männern hierhin höchstens 46% rechnen können, bei denen öfters auch noch die Alkoholwirkungen mit in Betracht zu ziehen sind (eheliche Zwistigkeiten!), kommen wir bei den Frauen auf 58% der Fälle.

Auch die Art der geplanten Selbstmorde bietet die bekannten Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern. Bei den Männern ist das Ertränken. Erschießen und Erhängen etwa gleich häufig (je 20-23%); etwas seltener sind Verletzungen mit dem Messer und Sturz aus dem Fenster, noch seltener die Verwendung von Gift. Demgegenüber gingen nahezu 44% der weiblichen Selbstmörder ins Wasser, während fast 30% zum Gift griffen. Offenbar erscheint dieses Mittel wegen seiner mühelosen Verwendbarkeit und seiner schleichenden Wirkung, wie wir es früher bei den Giftmischerinnen gesehen haben, dem schwachen Geschlechte besonders willkommen. Die benutzten Gifte waren vor allem Lysol und Veronal, dann Leuchtgas, Sublimat und Salzsäure, hie und da Morphium, Strychnin, Chloroform, Kohlenoxydgas, Digalen, Bromkalium, Kleesalz, Holzessig und Arsen. Fast 12% der Frauen suchten sich aus dem Fenster zu stürzen; einige wenige gingen daran, sich zu erhängen, zu erschießen, sich die Pulsadern aufzuschneiden oder sich überfahren zu lassen. Bemerkenswert ist es, daß 4 Frauen und 1 Mann die Absicht zeigten, sich von einer etwas entfernten, sehr hohen Brücke herunterzustürzen, die durch eine Reihe von aufregenden Selbstmorden eine gewisse Berühmtheit erlangt hat.

Tritt schon in dieser Erfahrung die Neigung hervor, Aufsehen zu erregen, so tragen die Selbstmordversuche in manchen Fällen ein ausgesprochen spielerisches Gepräge. Eine Kranke verschaffte sich Pilze und verzehrte sie in der unsicheren Annahme, daß sie vielleicht giftig seien; eine andere suchte sich selbst die Kehle zuzudrücken; manche bringen sich unbedeutende Hautritze bei, schreiben rührende Abschiedsbriefe, sind bei jedem Anlasse sofort mit Selbstmorddrohungen bei der Hand. In der Regel pflegen sich die Kranken hinterher rasch zu beruhigen und sind dann fast

immer froh, daß die Sache gut ausgegangen ist. Meist bezeichnen sie ihren Selbstmordversuch als Unsinn, Dummheit, lachen auch wohl darüber, erklären, sich in Zukunft hüten zu wollen. Eine Kranke hob dabei mit Stolz hervor, daß sie so viel Mut gezeigt und fest zugeschnitten habe.

Nächst den Selbstmordversuchen waren es meist Wutanfälle, Angriffe oder Verzweiflungsausbrüche, die zur Einlieferung der Kranken führten. Das männliche Geschlecht, das in den Daseinskämpfen mehr zur Gewaltanwendung geneigt ist, überwiegt hier bei weitem, namentlich auch wegen der den Willen erregenden Wirkungen des Alkohols. In irgendeinem Streite, im Ärger über ein unliebsames Vorkommnis beginnen die Kranken leidenschaftlich zu schimpfen, zu schreien, zu brüllen, wälzen sich am Boden herum, schäumen vor Zorn, schlagen mit dem Kopfe an die Wand, reißen sich die Kleider vom Leibe, raufen sich die Haare, packen sich an den Ohren, hauen mit der Faust auf den Tisch, stoßen ihn um, donnern an die Türen, suchen sich einzusperren, rufen um Hilfe. Sie prügeln blind um sich, fuchteln mit dem Messer herum, zerschlagen Geschirr, zertrümmern Fensterscheiben, werfen Teller auf den Boden, eine Tasse aus dem Fenster, zerbrechen einen Stuhl, schleudern die Lampe fort; ein Kranker warf den Säbel in die Ecke; ein anderer schoß mit dem Revolver auf eine Hutschachtel; ein dritter trat im Papierkorbe herum. Manche Kranke drängen triebartig fort, laufen, unvollkommen bekleidet, planlos herum, bisweilen die ganze Nacht, suchen das Grab verstorbener Angehörigen auf, um dort einen Selbstmordversuch zu machen, führen verworrene Reden.

An Stelle der früher geschilderten Selbstbeschädigungen und Selbstmordversuche kann sich die Erregung nun weiterhin gegen die Personen der Umgebung wenden. Die Kranken kratzen und beißen, drohen mit Halsabschneiden und Erschießen, verlangen nach einem Revolver, prügeln die Kinder, gehen mit dem Stuhle auf die Mutter los, stürzen sich auf Bruder und Vater, würgen die Frau am Halse, greifen mit dem Messer an, werfen mit dem Beil. Ein Kranker bedrohte die herbeigerufene Rettungswache mit einem Hammer; eine Frau wollte ihr Kind zum Fenster hinauswerfen.

Sehr auffallend ist oft die Geringfügigkeit der Anlässe, die zu solchen maßlosen Ausbrüchen führen. Eine einfache Zurechtweisung, das Versagen eines Wunsches, irgendeine Klatschgeschichte,

eine unwillkommene Anordnung des Arztes im Krankenhause, die Verbringung in die Arrestzelle können genügen, um den sich durch die Heftigkeit der Ausdrucksformen selbst rasch immer mehr steigernden Wutanfall auszulösen. Freilich hilft dabei häufig der Alkohol mit, den die Kranken vorher "aus Liebeskummer" oder, um sich Mut. zu machen, getrunken haben.

Das Bewußtsein ist während der Erregungszustände offenbar vielfach getrübt. Die Kranken geben später an, daß sie verwirrt, "ganz weg", nicht bei sich, wie geistesabwesend gewesen seien; es war wie im Traum; sie wußten selbst nicht, wie sie dazu kamen. Mehrere Kranke erklärten, sie wüßten in der Erregung nicht, was sie täten und sagten; andere sprachen davon, daß sie gefürchtet hätten, geisteskrank, wahnsinnig zu werden. Ein Kranker glaubte sich in Gefahr und sah schon einen Dolch in seinem Herzen stecken; ein anderer schrie laut: "Wo ist er? Ich muß ihn haben!"

Die Dauer der Erregung ist regelmäßig eine kurze und pflegt einige Stunden nicht zu überschreiten. Sobald die Kranken sich "ausgetobt" haben oder aus ihrer Umgebung entfernt wurden, kehrt die Besonnenheit und Klarheit rasch zurück. Zwar sind sie zunächst oft noch etwas unwirsch und gereizt, wollen nicht essen, keine Auskunft geben, finden sich aber gewönnlich bald in ihre Lage und suchen die Beziehungen mit der Außenwelt wieder anzuknüpfen. Die Erinnerung an die ganzen Vorkommnisse ist vielfach sehr verschwommen; manche Kranke sind ungläubig, wenn man ihnen davon erzählt, bestreiten, daß es möglich sei, suchen ihr Verhalten zu beschönigen, geben der Umgebung, ihren Angehörigen die Schuld; man habe sie soweit gebracht.

Zur weiteren Kennzeichnung der hier geschilderten Kranken ist es zweckmäßig, noch ihre Kriminalität etwas näher ins Auge zu fassen. Bestraft waren von den Männern 32%, von den Frauen nicht ganz 10%. Unter den Straftaten der Männer standen obenan Bedrohung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Dazu gesellten sich einige Fälle von Totschlag oder Versuch dazu, ferner Ruhestörung und grober Unfug, Unbotmäßigkeit im Dienst, Gehorsamsverweigerung, Angriff auf einen Vorgesetzten, Wachvergehen. Endlich waren noch wenige Male Unterschlagung, Betrug, Diebstahl, Untreue und Bettel zu verzeichnen. Diese Erfahrungen wür-

den auch dann keinen Zweifel darüber lassen, daß die strafbaren Handlungen unserer Kranken nach Art und Häufigkeit wesentlich durch Alkoholwirkungen beherrscht wurden, wenn nicht die klinische Einzelbeobachtung das gleiche lehrte. Ein wesentlich anderes Bild bietet das Verhalten der Frauen. Gewerbsunzucht, Bedrohung und Diebstahl stehen hier im Vordergrunde des nicht sehr ausgedehnten strafbaren Tuns; dazu kommen vereinzelte Fälle von Beleidigung, Körperverletzung, Wechselfälschung und Unterschlagung. Außer den Zeichen erhöhter Reizbarkeit und einer gewissen sittlichen Minderwertigkeit sind hier besondere Züge nicht zu erkennen.

Die Beziehungen unserer Kranken zum anderen Geschlechte gewinnen, wie wir gesehen haben, für ihr Handeln eine erhebliche Bedeutung. Sie sind gekennzeichnet durch die Häufigkeit der Eifersucht und der Zerwürfnisse. Bei den Männern kam zweimal Totschlag aus Eifersucht vor. Die leicht erregbaren Kranken gerieten bei dem mehr oder weniger berechtigten Verdachte der Untreue in derartige Gereiztheit, daß sie ohne viel Besinnen zu den schwersten Gewalttaten schritten. "Der Verstand und die Liebe gehen leider ganz verschiedene Wege", erklärte ein Kranker. Auch die Absage der Geliebten führte ähnliche Ausbrüche herbei. Die Leidenschaftlichkeit der Kranken machte es ihnen unmöglich, den Bruch einfach hinzunehmen, sondern veranlaßte sie, mit allen Mitteln die Wiederaussöhnung zu erreichen, selbst mit gefährlichen Drohungen und Angriffen, wenn sie nicht zum Selbstmordversuche schritten. In einer Reihe anderer Fälle handelte es sich um eheliche Zwistigkeiten. die wesentlich durch den Alkoholmißbrauch hervorgerufen waren. Bei den Frauen führte ebenfalls die Eifersucht öfters Erregungszustände herbei, ferner die Absage des Geliebten, die Befürchtung der Schwangerschaft, Zwist mit dem Manne, der einige Male dem Trunke ergeben war. Von einer Kranken hieß es, daß sie ..immer wütig und unvernünftig" wurde, wenn der Schatz sich von ihr trennen wollte; eine andere kaufte sich vor einer Auseinandersetzung mit ihrem Liebhaber einen Revolver zum eigenen Schutze, schoß aber dann in der Erregung selbst auf ihn.

In einer ganzen Reihe von Fällen lassen sich bei den Kranken einzelne hysterische Krankheitserscheinungen feststellen. Einige Kranke hatten gelegentlich Visionen, sahen nachts eine schwarze Katze, einen Totenkopf, in einer dunklen Ecke ein Gerippe. Eine Kranke erklärte, sie habe manchmal das Gefühl, als sei sie gar nicht da, als rutsche sie auf Wolken fort. Gelegentlich zeigte sich die Neigung, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sich aufzuspielen, interessant zu machen; eine Kranke sprach von Verzückungen in der Kirche. Auch eine gewisse Arztbedürftigkeit und die Freude an Wunderkuren, die Neigung, viel über die eigenen Leiden zu sprechen, sie zu übertreiben, die in einzelnen Fällen hervortraten, läßt sich in gleichem Sinne deuten. Weit wichtiger aber ist die Erfahrung, daß bei einem erheblichen Bruchteile der Kranken gelegentlich Anfälle von hysterischer Färbung vorkamen, Ohnmachten, Schwindelanfälle, Lach- und Weinkrämpfe, Herumwälzen am Boden mit Verdrehen der Augen, Lallen oder Verlust der Sprache in der Erregung. Einige Kranke hatten an Nachtwandeln gelitten. Andere zeigten Steigerung oder, häufiger, Herabsetzung der Hautempfindlichkeit, manche auch Abnahme des Würg- oder Konjunktivalreflexes, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung, allerlei Mißempfindungen; ein Kranker hatte eine halbseitige Lähmung nach Aufregung.

Auch sonst bestanden allerlei nervöse Krankheitszeichen, wie wir sie ähnlich bei den verschiedensten Formen des Entartungsirreseins wiederfinden, namentlich Steigerung der Sehnenreflexe, Zittern, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, unruhige Träume, seltener Fußklonus, Herzklopfen, nervöse Magenbeschwerden, Tics. Bemerkenswert ist besonders auch die in einer ganzen Reihe von Fällen angegebene erhöhte Empfindlichkeit gegen Alkohol. Sie wird uns verständlich, wenn wir bedenken, daß die willenerregende Wirkung des Alkohols hier naturgemäß einen sehr günstigen Boden finden muß, und sie erklärt auf der anderen Seite auch die große Bedeutung, die dem Alkoholmißbrauche bei unseren Kranken tatsächlich zukommt.

Die Prognose der hier besprochenen Form der Psychopathie ist im ganzen als eine verhältnismäßig günstige zu bezeichnen. Immerhin führen die oft durchaus ernst gemeinten Selbstmordversuche in einer Reihe von Fällen zum Ziele oder doch zu erheblichen Verletzungen. Manche Kranke haben schwer unter den Folgen ihrer leidenschaftlichen Gewalttaten zu leiden; andere schädigen sich durch Alkoholmißbrauch. Selbstverständlich können sich die Erregungszustände je nach der Veranlagung und den Lebensverhältnissen häufiger wiederholen, doch pflegt sich die Neigung dazu, wie

wir noch näher erörtern werden, von der Mitte der 20er Jahre an wesentlich abzuschwächen. —

Der Gruppe der Erregbaren gehört fast ein Drittel der Psychopathen im engeren Sinne an, die unserer Klinik zugeführt werden. Sie geben wegen der Heftigkeit ihrer Gefühlsausbrüche natürlich verhältnismäßig häufig den Anlaß dazu. Von den beiden Geschlechtern ist das weibliche mit nahezu 60% beteiligt, entsprechend de leidenschaftlicheren, erregbareren Veranlagung des Weibes. Über den Altersauf bau der Kranken für beide Geschlechter gibt die beigefügte Zusammenstellung (Figur 289) Aufschluß. Man erkennt daraus



Fig. 289. Altersaufbau der "Erregbaren".

zunächst, daß die kindlichen Altersstufen aus naheliegenden Gründen nicht in die Klinik gelangen; ihre gemütlichen Stürme pflegen in Haus und Schule ihre Erledigung zu finden. Die überwiegende Mehrzahl der Kranken stand im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, zum Teil deswegen, weil zu dieser Zeit die Stärke der gemütlichen Entladungen überhaupt am größten ist, dann aber auch, weil sich die Kranken in diesem Alter vielfach noch in Lebensstellungen befinden, die zur sofortigen Verbringung in den Schutz des Krankenhauses zwingen, während die Erregungen später, wie früher, unter Umständen auch im Schoße der Familie zum Abschlusse kommen können. Nach dem 40. und noch mehr nach dem 50. Jahre vermindert sich die Zahl der in Erregungszuständen eingelieferten Kranken rasch, ein Zeichen dafür, daß nunmehr die stürmischen Entäußerungen gemütlicher Spannungen mehr und mehr zurücktreten. Wir werden uns hier an die Erfahrung erinnern, daß auch die Häufigkeit der manischen Erregungen in dieser Zeit gegenüber den jüngeren Jahren erheblich abnimmt.

Das Verhalten der beiden Geschlechter auf den einzelnen Altersstufen bietet bemerkenswerte Verschiedenheiten dar. Beim Weibe ist der Einfluß des Alters am deutlichsten ausgesprochen. Zwischen dem 15. und 20. Jahre liegt die Hauptmasse der gemütlichen Stürme, um im folgenden Jahrfünft, noch mehr nach diesem, rasch abzunehmen. Um das 40. Jahr herum findet sich noch eine kleine, vielleicht zufällige Steigerung, dann eine sehr entschiedene Abnahme, doch scheint sich auch im 6. Jahrzehnte das durchschnittliche Übergewicht des weiblichen Geschlechtes noch einigermaßen zu erhalten. In diesen Tatsachen tritt ohne weiteres die starke Erregbarkeit des jugendlichen Weibes hervor, wie sie außer seiner Veranlagung auch noch durch die vielfach abhängige, persönlichen Reibungen ausgesetzte Lebensstellung begünstigt wird; dazu kommt die große Rolle der aus dem Liebesleben fließenden Aufregungen, die sich naturgemäß von den mittleren Jahren ab weniger bemerkbar machen. Bei den Männern ist die Häufigkeit krankhafter Gefühlsausbrüche, wenn wir von dem kleinen, wohl durch die Unbändigkeit der Buben bedingten Übergewicht zwischen 10 und 15 Jahren absehen, von vornherein wesentlich geringer, aber sie erfährt nach dem 20. Jahre eher noch eine kleine Steigerung, im Gegensatze zu den Erfahrungen beim weiblichen Geschlechte. Späterhin verwischen sich die Unterschiede derart, daß die Zahl der Männer gelegentlich sogar überwiegt, allerdings nicht mehr in den höheren Altersstufen. Im ganzen dürfte sich hier zeigen, daß gewisse Quellen der Erregung bei den Männern spärlicher und später fließen; wir haben wohl einmal an die geringere Bedeutung und die spätere Entwicklung der Liebesbeziehungen, sodann an die größere Unabhängigkeit und Selbständigkeit des jungen Mannes zu denken, die ihm einen besseren Schutz vor persönlichen Schwierigkeiten gewährt. Auf der anderen Seite ist er in weit höherem Grade dem ungünstigen Einflusse des Alkohols ausgesetzt, was in den verhältnismäßig hohen Zahlen der Männer für die Zeit zwischen dem 20. und 45. Jahre mit zum Ausdrucke kommen dürfte.

Einen weiteren Einblick in diese Verhältnisse gewährt die Betrachtung des Zivilstandes, der Berufe und der Herkunft unserer Kranken. Aus der folgenden Übersicht über 276 Fälle geht

|        | ledig | verheiratet | verw. od. gesch. |
|--------|-------|-------------|------------------|
| Männer | 82    | 32          | 2                |
| Frauen | III   | 40          | 0                |

hervor, daß die große Mehrzahl der Kranken ledig war, wie nach dem Lebensalter erwartet werden konnte. Die Beteiligung der Frauen betrug bei den Ledigen 57, bei den Verheirateten 55 und bei den Verwitweten und Geschiedenen 82%. Wenn diese letztere Zahl auch wenig zuverlässig erscheint, deutet sie doch vielleicht auf eine stärkere Gefährdung der dritten Gruppe hin, sei es, daß die erregbaren Psychopathen leichter in der Ehe Schiffbruch leiden, sei es, daß die geschiedenen oder verwitweten Frauen mehr den Anlässen zu gemütlichen Stürmen ausgesetzt sind.

Daß sich unter den Ledigen verhältnismäßig mehr Frauen befinden, kann mit der Berufsgliederung zusammenhängen. Unter 162 Frauen, deren Lebensstellung genauer bekannt war, befanden sich 49 Dienstmädchen und Köchinnen, also etwa 30%, ferner 9 Kellnerinnen, 11 Haustöchter, 21 Verkäuferinnen und Buchhalterinnen, 9 Arbeiterinnen und 8 Näherinnen. Offenbar sind demnach diejenigen Berufe, die von ledigen Personen ausgeübt zu werden pflegen, eine starke Abhängigkeit bedingen und damit viel Anlaß zu persönlichen Reibungen geben, besonders häufig vertreten. Allerdings ist der Anteil der Dienstboten, entsprechend dem abweichenden Altersaufbau, erheblich geringer, als bei der Hysterie. Unter 114 Männern waren 38 Handwerker, 15 Tagelöhner, 19 "Kaufleute", 5 Künstler, 4 Schüler, während sich der Rest auf verschiedene Berufe verteilte. Vom Lande oder aus kleinen Städten stammten von unseren männlichen Kranken 44%, aus München 36%, aus anderen Großstädten 20%. Für die weiblichen Kranken erhielt ich die entsprechenden Werte von 60%, 24% und 16%. Vergleichen wir diese Zahlen mit den früher für die Hysterischen gefundenen, so zeigt sich zunächst, daß hier beim männlichen Geschlechte der Anteil der Nichtgroßstädter höher ist. In weit stärkerem Maße trifft das aber bei den Frauen zu, deren vorwiegend ländliche Abstammung wir schon dort dartun konnten. Man wird daran denken können, daß der Mangel an näheren Angehörigen in den schwierigeren Verhältnissen der Großstadt einerseits erregbare Menschen leichter zu triebartigen Entladungen bringt, sodann aber natürlich auch in solchen Fällen rascher zum Aufsuchen des Krankenhauses führt.

Über die erbliche Veranlagung der Kranken habe ich nur sehr unvollständige Erhebungen anstellen können, da diese in der Regel nur wenige Tage lang in Beobachtung standen, so daß in dieser Zeit Angehörige vielfach nicht erreichbar waren. Die gewonnenen Angaben dürften demnach sehr erheblich hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Ich fand allgemeine familiäre Belastung in 47,7% der Fälle, unmittelbare Belastung von seiten der Eltern in 40%. Ganz vorzugsweise, in 29%, handelte es sich dabei um psychischnervöse Erkrankungen; Geisteskrankheiten der Eltern wurden nur in 4% der Fälle angegeben. Dagegen ließ sich in 15% elterlicher Alkoholismus nachweisen. Vergleicht man diese Zahlen mit den für die Hysterie gefundenen, so zeigt sich, daß die unmittelbare Belastung hier anscheinend noch etwas stärker ist. Vielleicht dürfen wir uns vorstellen, daß der gesteigerten gemütlichen Erregbarkeit in ausgesprochenerem Grade die Bedeutung einer psychopathischen Veranlagung zukommt, als der die Hauptmasse unserer hysterischen Erkrankungen bildenden Entwicklungshysterie.

Für das Eingreifen schädigender Einflüsse in die Entwicklung unserer Kranken spricht der Umstand, daß wir öfters schwächliche, in ihrer körperlichen Ausbildung zurückgebliebene Personen vor uns haben. Einige Kranke hatten Turmschädel; eine Kranke war mikrocephal. Nicht selten wurde über spätes Erlernen des Laufens und Sprechens berichtet; eine Anzahl der Kranken litt lange Zeit an Bettnässen. Einige Male waren Krämpfe in der Kindheit beobachtet worden; hie und da fanden sich die Spuren der Rachitis. Von äußeren Ursachen, die für das Auftreten der Krankheitserscheinungen Bedeutung gewannen, ist außer den schon besprochenen psychischen Anlässen lediglich der Alkoholmißbrauch zu erwähnen; er ließ sich bei den Männern in 50%, bei den Frauen in 7,4% der Fälle nachweisen. Seine Wirkungen lagen einmal darin, daß er, wenigstens bei den Männern, vielfach den Ausgangspunkt für die Zerwürfnisse, die Arbeitslosigkeit, die Straftaten bildete, aus denen die Erregungszustände hervorwuchsen. Ferner aber trug die Berauschtheit wesentlich dazu bei, daß die Gemütsbewegungen sich in maßloser Gewalttätigkeit entluden. Daß die Mitwirkung des Alkohols die Kriminalität unserer männlichen Kranken, ihren Altersaufbau, die Beweggründe ihrer Selbstmordversuche stark beeinflußt, wurde früher schon erörtert. Könnten wir diesen Umstand ausschließen, so würde zweifellos der Anteil der Männer an der hier besprochenen Gruppe wesentlich sinken. Man wird daher sagen dürfen, daß die Erregungszustände der Männer vielfach anders zu beurteilen sind, als diejenigen

der Frauen. Haben wir es bei diesen letzteren in der Hauptsache mit dem unmittelbaren Ausdrucke ihrer natürlichen, durch psychopathische Veranlagung gesteigerten, gemütlichen Erregbarkeit zu tun, so kommt ein nicht unerheblicher Teil der männlichen Affektausbrüche erst durch Giftwirkungen zustande, allerdings ebenfalls auf dem Boden einer gesteigerten Empfindlichkeit gegen diese wie gegen gemütliche Einflüsse.

Für das klinische Verständnis der erregbaren Psychopathen dürften sich ähnliche Gesichtspunkte nützlich erweisen, wie wir sie schon wiederholt auf dem Gebiete des Entartungsirreseins angewendet haben. Beweglichkeit des Stimmungshintergrundes, Mangel an Selbstbeherrschung, Maßlosigkeit der Gefühlsausbrüche und rascher Ausgleich der heftigsten gemütlichen Stürme sind Eigentümlichkeiten der kindlichen, unentwickelten Persönlichkeit. Erst allmählich erwerben wir in immer höherem Maße die Fähigkeit der gemütlichen Dämpfung. Die innere Erregung wird dann nicht mehr ohne weiteres in Ausdrucks-, Abwehr-, Angriffs- oder Fluchtbewegungen umgesetzt, sondern sie dient als Triebfeder für überlegtes, weitausschauendes Handeln; alle anderen Entladungsformen werden bis auf unscheinbare Andeutungen unterdrückt. Diese Wandlung, welche die gemütlichen Wirkungen zwar an augenblicklicher Heftigkeit verlieren. an Nachhaltigkeit aber gewinnen läßt, vollzieht sich wesentlich durch die Ausbildung fester Grundstimmungen, die ausgleichend und dämpfend auf die zufälligen gemütlichen Schwankungen wirken, zugleich aber dauernd die persönliche Stellungnahme gegenüber den Einflüssen der Außenwelt regeln. Es liegt nahe, anzunehmen, daß eine unzulängliche oder verspätete Entwicklung jener höheren seelischen Eigenschaften, die eine solche Festigung des Gemütslebens bedingen, die Grundlage für die dauernde Steigerung der gemütlichen Erregbarkeit bei unseren Kranken bildet. Zunächst spricht schon der Altersaufbau dafür, insofern er uns zeigt, daß, namentlich beim weiblichen Geschlechte, wo die Verhältnisse am klarsten zu übersehen sind, die hier betrachtete Störung ganz vorzugsweise dem jugendlichen Alter angehört und sich späterhin wesentlich abschwächt. Ganz ähnlich wie die Hysterie, nur weniger ausgeprägt, stellt die krankhafte gemütliche Erregbarkeit in einer großen Zahl von Fällen eine Durchgangsstufe der Persönlichkeitsentwicklung dar. Daneben erhält sie sich allerdings, entsprechend dem hier stärkeren Einflusse erblicher Belastung, verhältnismäßig häufig als dauernde Eigenschaft, bis die zunehmende Erstarrung des inneren Lebens im Alter ihr entgegenwirkt.

Diese Erwägungen finden eine Stütze in der größeren Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an unserer Gruppe. Das Handeln des Weibes wird dauernd in höherem Grade durch gefühlsmäßige Regungen beeinflußt, als beim Manne, offenbar im Zusammenhange mit der stärkeren Entwicklung des Trieblebens gegenüber der verstandesmäßig geleiteten Willenstätigkeit. Ein gewisser Rest der ursprünglichen, durch die Entwicklung allgemeinerer Grundstimmungen und Willensrichtungen allmählich zurückgedrängten Anlage erhält sich bei ihm. Dem entspricht die dauernd größere Beweglichkeit des Stimmungshintergrundes, die Lebhaftigkeit und Unmittelbarkeit der Ausdrucksformen gemütlicher Erregungen und die Häufigkeit hysterischer Erscheinungen.

Wiederholt haben wir Anlaß gehabt, auf die nahen Beziehungen der erregbaren Veranlagung zur Hysterie hinzuweisen. Abgesehen von den soeben erörterten allgemeinen Gesichtspunkten, den Ähnlichkeiten im Altersaufbau, in der Zusammensetzung des Krankenmaterials, in Art und Umfang der erblichen Belastung, finden sich namentlich auch im klinischen Bilde so viele gemeinsame Züge, daß es in nicht wenigen Fällen ziemlich willkürlich erscheint, ob man von Hysterischen oder erregbaren Psychopathen sprechen will. Diesen oder jenen, mehr oder weniger kennzeichnenden hysterischen Krankheitserscheinungen begegnen wir häufig genug. Es würde, wie ich meine, verwunderlich sein, wenn sich das nicht so verhielte. Beiden Formen des Entartungsirreseins gemeinsam ist die urwüchsige Gewalt und die Unausgeglichenheit der gemütlichen Regungen, wie sie auf unzulänglicher Entwicklung von Gefühlsdämpfungen beruhen. Verschieden ist in beiden Fällen nur die Art und Weise, wie die Gemütsbewegungen sich entladen.

Was die Hysterie kennzeichnet, ist das Ausstrahlen der inneren Erregung in die ältesten Bahnen, die der triebartigen Abwehr äußerer Schädigungen zu Gebote stehen; sie werden sonst nur noch andeutungsweise in den Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen beschritten, streten allenfalls auch bei plötzlichen, übermächtig erschütternden Einwirkungen zunächst in die Bresche, solange das zweckmäßige Handeln versagt. Bei den erregbaren Psychopathen dagegen

entladet sich die innere Spannung vor allem in Willkürhandlungen. wenn sie auch oft unüberlegt und sinnlos sind. Daneben finden sich vielfach auch Triebhandlungen, wie das Schreien, Sichherumwälzen, Umsichschlagen, Zerstören, Fortlaufen, die schon den Übergang zu den unwillkürlichen Verteidigungsmaßregeln früherer Entwicklungsstufen bilden. Derartige, an sich überflüssige und zwecklose Entladungen können bekanntlich auch beim Gesunden stattfinden, wenn die Heftigkeit der Gemütsbewegung die Dämme der Selbstbeherrschung durchbricht und sich nun auf alle Weise Luft zu machen sucht. Wächst sie bei unseren Kranken noch mehr an, so können sich gelegentlich auch die eigentlich hysterischen Ausdrucksformen der gemütlichen Stürme geltend machen, Bewußtseinstrübung, Ohnmachten, Krampfanfälle. Das wird um so leichter geschehen, wenn schon vorher eine gewisse hysterische Veranlagung besteht, wie sie als Entwicklungsstufe und ebenso als dauernde Eigenschaft der hier besprochenen Gestaltung des Entartungsirreseins ja so nahe verwandt ist. Es muß demnach ein Grenzgebiet geben, in dem die klinische Scheidung lediglich nach der stärkeren oder schwächeren Ausbildung der eigentlich hysterischen Entladungsformen gegenüber den gewöhnlichen, mehr willkürlichen Äußerungen der gemütlichen Erregung durchgeführt werden kann.

Auch zu gewissen Grundzuständen des manisch-depressiven Irreseins scheinen Beziehungen hinüberzuführen. Wir haben früher gesehen, daß sich in der Vorgeschichte und ebenso in den freien Zwischenzeiten manisch-depressiver Kranker recht häufig eine gesteigerte gemütliche Reizbarkeit findet, die zu heftigen Ausbrüchen führen kann. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß eine reizbare Veranlagung bisweilen auch dann als Vorstufe eines manischdepressiven Irreseins angesehen werden darf, wenn es niemals zu ausgebildeten Krankheitsanfällen kommt, ähnlich wie wir die manische und depressive Veranlagung als einfache persönliche Eigentümlichkeit in manisch-depressiven Familien kennen. Man wird die Möglichkeit offen lassen müssen, daß sich unter den Fällen von erhöhter psychopathischer Erregbarkeit Fälle dieser Art befinden könnten. Die heitere Stimmungslage, die Herrschsucht, Vielgeschäftigkeit, Unstetigkeit und Redseligkeit mancher Kranker, ebenso das schwerblütige, gedrückte, weinerliche Wesen, dem wir bei anderen begegnen, läßt sich vielleicht in diesem Sinne deuten. Jedenfalls

wird man im Auge behalten müssen, daß die hier versuchte Zusammenfassung der "Erregbaren" zu einer klinischen Gruppe sich zunächst nur an ein einzelnes Merkmal hält, und daß sich bei fortschreitender Erkenntnis möglicherweise noch manche Untergruppen von verschiedener Bedeutung werden auseinanderhalten lassen.

Die Abgrenzung der Erregbaren von den übrigen Gestaltungen psychopathischer Persönlichkeiten läßt sich aus naheliegenden Gründen nur unvollkommen durchführen. Auch die Haltlosen sind vielfach leicht erregbar. Im Vordergrunde des Krankheitsbildes steht aber bei ihnen die Bestimmbarkeit des Willens durch alle möglichen Einflüsse. Die gemütlichen Vorgänge brauchen dabei gar keine besondere Gewalt zu haben, sind vielmehr oft genug schwächlich, flüchtig, rasch verpuffend. Indessen sieht man bei ihnen schon ganz unbedeutende Stimmungsschwankungen einschneidende und verhängnisvolle Änderungen in den Entschlüssen herbeiführen. Die Erregbaren können, wenn keine äußeren Reize an sie herantreten, ihre Ziele durchaus planmäßig und ausdauernd verfolgen; ihre Gefühlsausbrüche führen nur vorübergehende Entgleisungen herbei. nach denen sie sich in der Regel rasch wieder zurechtfinden. Freilich fehlt es auch unter ihnen nicht an unsteten, ruhelosen Naturen. die durch ihre Stimmungsschwankungen immer wieder aus der Bahn gedrängt werden. Hier sind es aber nicht, wie bei den Haltlosen. äußere, sondern weit mehr innere Einflüsse, die der Lebensführung den Stempel des Planlosen aufdrücken.

Enger ist wohl die Verwandtschaft mit den Triebmenschen. Der gemeinsame Zug liegt in dem Versagen der Selbstbeherrschung gegenüber drängenden, gefühlsstarken Antrieben. So kommt es hier wie dort zu heftigen Ausbrüchen, unüberlegten, gewalttätigen Handlungen, Selbstmordversuchen, daneben auch zu hysterischen Entladungen. Indessen bei den Erregbaren sind derartige Stürme durchaus an bestimmte äußere Anlässe gebunden, mögen sie an sich auch unbegreiflich nichtig sein. Bei den Triebmenschen dagegen wird das Handeln vielfach in unberechenbarer Weise von Regungen beherrscht, die ohne erkennbaren Anlaß auftauchen und jeder verstandesmäßigen Begründung entbehren, ja ihr geradeswegs zuwiderlaufen. Ihre gesamten Lebensschicksale werden daher in viel höherem Grade von unvermittelten Entschlüssen, triebartigen Neigungen und Abneigungen beeinflußt, während wir es bei den Erregbaren

gemeinhin nur mit einzelnen übereilten und unüberlegten Leidenschaftshandlungen zu tun haben, die nach dem Abklingen der auslösenden Erregung jeweils möglichst bald wieder berichtigt werden.

Gegenüber den Streitsüchtigen endlich ist darauf hinzuweisen, daß sich die gemütliche Erregbarkeit bei den Kranken unserer Gruppe im allgemeinen mehr in vorübergehenden, maßlos heftigen Entladungen, als in dauernder Gereiztheit äußert. Die Kranken können im Gegenteil für gewöhnlich durchaus friedfertig und verträglich sein, bis ein besonderer Anlaß sie ganz aus dem Häuschen bringt. Aber auch dann, wenn sie mit ihrer Umgebung leicht in Streit geraten, lassen sie sich doch besänftigen und pflegen sich rasch wieder zu beruhigen; ihnen fehlt ganz jene hartnäckige Verbissenheit, die zur Verewigung jeder einmal entstandenen Gegnerschaft führt.

Zur Behandlung der Erregungszustände unserer Kranken genügt in der Regel die einfache Bettruhe oder ein verlängertes warmes Bad; nur ganz ausnahmsweise wird einmal die Einspritzung eines Beruhigungsmittels, etwa einer kleinen Hvoscingabe, erforderlich sein, um die Verbringung in ein Krankenhaus zu erleichtern. Bei sehr erregbaren Kindern sorge man für kräftige Förderung der leiblichen Entwicklung durch Erziehung auf dem Lande, Aufenthalt an der See oder im Waldgebirge, körperliche Übungen, Zurückdrängen der Lerndressur. Aufregende äußere Anlässe sollen durch ein freundliches, ruhiges, aber festes Erziehungsverfahren möglichst ferngehalten werden; dazu wird unter Umständen die Entfernung aus der Familie erforderlich sein, wenn in ihr schädigende Einflüsse vorhanden sind. Andererseits ist durch ein gut geleitetes Gemeinschaftsleben und entsprechende psychische Einwirkung die Kräftigung der Selbstbeherrschung anzustreben. Der Alkoholgenuß wird selbstverständlich ärztlicherseits dauernd zu untersagen sein.

## B. Die Haltlosen.

Eine weitere große Gruppe psychopathischer Persönlichkeiten bilden die Haltlosen oder, wie die Franzosen sie nennen, die "Instablen". Sie sind gekennzeichnet durch eine die gesamte Lebensführung beherrschende Bestimmbarkeit des Willens. Die Verstandesbegabung ist hier fast in der Hälfte der Fälle ganz gut, seltener mittelmäßig oder schlecht. Einzelne Kranke blenden durch die Schnelligkeit ihrer Auffassung, die Leichtigkeit, mit der sie sich neue Dinge einprägen, die Gewandtheit, mit der sie wiederzugeben und sich auszudrücken verstehen. Vielfach besitzen die Kranken eine scharfe Beobachtungsgabe, erkennen rasch die Schwächen und Eigenheiten ihrer Umgebung, zeigen Regsamkeit und Beweglichkeit des Geistes, verstehen es vortrefflich, ihr Wissen an den Mann zu bringen. Da sie jedoch eine sehr geringe Ausdauer besitzen, gar keine Neigung haben, sich anzustrengen, zerstreut, leicht ermüdbar und ablenkbar sind, gelingt es ihnen vielfach nicht, einen regelrechten Bildungsgang planmäßig zum Abschlusse zu bringen. Nirgends dringen sie in die Tiefe; ihr Wissen bleibt überall oberflächlich und lückenhaft, bisweilen armselig; es wird oft leicht erworben, aber nicht geistig verarbeitet, und deswegen ebenso schnell wieder vergessen. Das Gedächtnis ist vielfach schwach und unzuverlässig.

Eine große Lebhaftigkeit zeigt gewöhnlich die Einbildungskraft. Die Kranken haben die Neigung, zu übertreiben, auszuschmücken, sich in unwirkliche Lagen hineinzuträumen, Geschichten zu erfinden. Ein Kranker stellte sich im Geiste fremde Gegenden vor und empfand dann den Drang, dorthin zu gehen; ein anderer malte sich "unausführbare Sachen" aus, so etwa, wie es wäre, wenn er Baron würde. Aus dieser Eigentümlichkeit entwickelt sich der hier sehr verbreitete Hang zum Prahlen, Aufschneiden und Lügen. Ein Kranker behauptete, in Kamerun und Argentinien gewesen zu sein; ein anderer sprach davon, daß er 6 Millionen in 100-Markscheinen verloren habe, ging deswegen auf die Polizei; ein dritter versicherte fälschlich "auf Ehrenwort und mit Tränen in den Augen", daß er eine gutbezahlte Stelle habe. Manche Kranke lassen sich zu Schwindeleien hinreißen, bei denen sie sich ganz in eine bestimmte Rolle hineindenken. Ein Kranker gab sich für einen Grafen, ein anderer für den Bräutigam eines reichen Mädchens aus; ein dritter mietete sich eine Kutsche mit zwei Livreebedienten, fuhr bei Geschäften vor und kaufte auf Abzahlung. Dabei scheint ihnen bisweilen das Gefühl für die Wirklichkeit etwas abhanden zu kommen. Ein Kranker meinte, er hypnotisiere sich selbst, dichte sich in seine Zustände hinein; von einem anderen hieß es: "Er leugnet, auch wenn man ihm zusieht."

Viele Kranke zeigen künstlerische Veranlagung, entwickeln Ideen zu Kinodramen, verfassen schwermütige oder phantastische Ge-

dichte, beschäftigen sich mit literarischen und dramatischen Fragen, lesen viel, Zeitungen, Bücher, Gedichte, Schauspiele, Kriminalromane. Ein unverbesserlicher Landstreicher erklärte, was er vor allem vom Leben verlange, seien die ihm so lange vorenthaltenen geistigen Genüsse. Auch das Theater pflegt für sie große Anziehungskraft zu haben; einige Kranke waren Schauspieler oder Komiker. Manche musizierten, sangen und spielten in Wirtschaften, machten Taschenspielerkunststücke; einer war ein geschickter Zeichner; ein anderer verfertigte Kunstwerke aus gekautem Brot.

Die höhere geistige Ausbildung bleibt regelmäßig mangelhaft. Die Begriffsbildung ist unklar und verschwommen, das Urteil unreif und einseitig, das Verständnis des Lebens unentwickelt und kurzsichtig. Das Interesse richtet sich auf das Spielerische, auf den seichten Lebensgenuß, während weiterreichende Fragen keinen Widerhall finden. In der Schule werden bisweilen an ihre Begabung große Erwartungen geknüpft, die sie dann wegen ihrer Flüchtigkeit und Unzuverlässigkeit nicht erfüllen. Es sind jene Kinder, von denen man annimmt, daß sie weit Besseres leisten könnten, wenn sie nur wollten; leider können sie nicht wollen.

Die Grundstimmung der Kranken pflegt vorwiegend heiter und selbstbewußt zu sein. Sie haben eine hohe Meinung von sich, fühlen sich zu Großem bestimmt, wollen "etwas Besseres" werden, verstehen alles, denken sich ihre Zukunft "gut"; ein Kranker bezeichnete sich als "Atheist, großer Politiker und Kaufmann". Sie entwikkeln hochfliegende Pläne, möchten Geheimpolizist, Offizier, Kapellmeister werden, nächste Woche nach Amerika fahren, Goldminen ausbeuten, ein Lepraspital in Palästina gründen. Mit den Unzulänglichkeiten ihrer Persönlichkeit finden sie sich leichten Herzens ab. spotten über ihre Streiche, lachen vergnügt auf Vorhaltungen, prahlen mit ihrer sittlichen Gleichgültigkeit; ihnen sei "alles Wurst". Für den Ernst ihrer Lage zeigen sie wenig Verständnis; ein Kranker erkundigte sich nach seinem Eintritte eifrig, ob auf der Frauenabteilung auch "schöne Weiber" seien und er sie sich einmal ansehen könne; er meinte nach einem Besuche seiner Eltern: "Die Erzeuger waren da." Auch hinsichtlich ihrer Zukunft legen sie eine merkwürdige Sorglosigkeit an den Tag, die in schärfstem Gegensatze zu den trüben Lebenserfahrungen und dem unaufhaltsamen Hinabsinken steht. Ihre Handlungen wissen sie oft sehr gewandt zu erklären und zu beschönigen, schieben die Schuld auf die Angehörigen; man verstehe sie nicht, kujoniere sie überall; die Frau tauge nichts. Ein Kranker meinte, die von ihm verübten Diebstähle seien "nur Lausbuberei" gewesen; übrigens habe er das Gestohlene zurückgeben wollen. Ein anderer sprach von seiner "idealen Weltanschauung"; ein dritter war sehr erstaunt darüber, daß man ihm keinen Abteilungsschlüssel gebe, da er doch vertrauenswürdig sei. Gut beleuchtet wird die nörgelnde Einsichtslosigkeit und das Selbstgefühl eines Kranken durch folgende Bruchstücke aus einer von ihm verfaßten Eingabe:

"Das Leben ist bald nicht mehr wert, gelebt zu werden, denn hier auf der Welt schlägt die begünstigte Beamten-, Klassen-, Regiment-usw.-Wirtschaft jedem rechtdenkenden Menschen ins Gesicht .. Alles kann ich leiden, als wenn ich als Faulenzer oder nicht standhaltender Mensch beurteilt werde. Nun habe ich es Ihnen bewiesen, daß ich gewillt bin, zu arbeiten, aber ein Herrschaftsgaul gehört in keinen Lastwagen .. Fluch den Herren vom grünen Tisch, dem Klassen- und dem Gunstbeamtenregiment! Die Stadt W. hat einem rechtdenkenden Menschen alles entblößt und muß daher zahlen!"

Bei anderen Kranken ist der Stimmungshintergrund mehr trübe gefärbt. Sie fühlen sich unglücklich, verzweifeln an ihrem Schicksal, denken über ihre Lage nach, klagen über ihr verfehltes Leben; sie haben kein Glück, dünken sich einsam und verlassen. Nichts freut sie; alles kommt ihnen schwer vor; niemand meint es gut mit ihnen. Ein Kranker bezeichnete sich als "einen Mischmasch von sklavischer Demütigkeit, von Furcht, Scham, Angst, Kleinmutskrämerei und Menschenscheu". Zeitweise können Angstanfälle, Beklemmungsgefühle, Furcht vor dem Alleinsein, vor geistiger Erkrankung, vor dem Selbstmorde auftreten; alles "schlägt ihnen aufs Gemüt". Ein Kranker litt an Platzangst, konnte die Trambahnschienen nicht überschreiten; ein anderer fürchtete, an Hirnerweichung zu erkranken. Sehr häufig äußern die Kranken auch Lebensüberdruß, verlangen vom Arzte einen Revolver, ein Stilet, Cyankali. Das Leben hat für sie keinen Zweck mehr; sie wollen aus Gram über die Vergangenheit ins Wasser gehen, planen Doppelselbstmord mit einem Freunde, legen einen Revolver unter das Kopfkissen, finden aber vielfach nicht den Mut, sich etwas Ernsthaftes anzutun. In der Regel scheint auch die mit reuiger Selbstkritik verbundene trübselige Stimmung nicht sehr tief zu gehen. Es gelingt meist, die Kranken rasch abzulenken und aufzuheitern.

Überhaupt ist die Gemütslage der Kranken meist starkem Wechsel unterworfen. Siegesgewisse Zuversicht wird durch schwärmerische Empfindsamkeit, Weltschmerz, weinerliche Ängstlichkeit oder mürrischen Trotz abgelöst. Regelmäßig besteht große gemütliche Reizbarkeit, die sich in heftigen Zornausbrüchen entladen kann. Die Kranken sind empfindlich, wehleidig, fühlen sich leicht gekränkt und zurückgesetzt, werden mißtrauisch und ungerecht, lassen sich aber auch rasch wieder umstimmen. Das gehobene Selbstgefühl in Verbindung mit ihrer Reizbarkeit macht sie streitsüchtig, unverträglich, launenhaft; manchmal nörgeln, schimpfen, drohen und zerstören sie bei jeder Gelegenheit. Nicht selten beobachtet man rasch vorübergehende Verstimmungen ohne erkennbaren Anlaß, die zu unliebsamen Reibungen mit der Umgebung und zu plötzlichen Triebhandlungen, Davonlaufen, Selbstmordversuchen führen können.

Einen wesentlichen Grundzug im Verhalten der Kranken bildet ferner ihre ausgeprägte Selbstsucht. Sie sind zwar im allgemeinen gutmütig, zugänglich und selbst liebenswürdig, aber ohne tiefere Anhänglichkeit und ohne Gemeinsinn. Ihr eigenes Wohl und Wehe spielt in ihrem Gesichtskreise eine gewaltige Rolle, während sie für die Interessen ihrer Umgebung geringes Verständnis und noch weniger Teilnahme zeigen. Sich Entbehrungen aufzuerlegen, sind sie nicht geneigt, erheben vielmehr Anspruch auf Behaglichkeit und Befriedigung ihrer nicht immer geringen Bedürfnisse, empfinden jede Einschränkung als unverdiente Kränkung. Den Genüssen des Lebens sind sie sehr zugetan, geben sich ihnen unbedenklich hin und suchen sie bis zur Hefe auszukosten. "Etwas Vergnügen will man doch auch haben, wenn man den ganzen Tag arbeitet", meinte ein Kranker; "auch war eben die Faschingszeit, wo ich doch zu einigen Abenden hingehen mußte und wollte." Auf ihr Äußeres legen sie, solange es sein kann, großen Wert, möchten alles möglichst "elegant" haben, Eindruck machen. Ein Kranker, der in äußerster Not lebte und hungern mußte, konnte sich doch nicht entschließen, seinen wertvollen Hund zu verkaufen. Ihre Eitelkeit kann sich in aufdringlicher Geschwätzigkeit, schwülstiger Ausdrucksweise, gespreiztem oder läppisch-auffallendem Wesen, Neigung zu Großsprecherei kundgeben.

Die bei weitem schwersten Störungen liegen jedoch auf dem Gebiete des Willens. Sie machen sich oft erst dann in ihrer vollen Bedeutung geltend, wenn die Kranken aus dem Schutze der häuslichen Verhältnisse heraustreten. Bis dahin war ihr Verhalten wesentlich von demjenigen ihrer Kameraden abhängig, da sie dem Einflusse des Beispiels und der Überredung in höchstem Maße unterworfen sind. Sie gelten auf der Schule wohl als ablenkbar, flatterhaft, leichtsinnig, aber gutartig, lassen sich leicht zu dummen Streichen hinreißen, können aber unter fester Leitung auch ganz brav und fleißig sein. Immer deutlicher tritt jedoch allmählich ihr weichliches, schlaffes, kraftloses Wesen hervor, das den erzieherischen Einwirkungen zwar keinerlei Widerstand entgegensetzt, aber sich auch von ihnen nicht in feste Formen prägen läßt. Sobald sie dann auf eigene Füße gestellt werden, verlieren sie bald jeden Halt.

Vor allem stellt sich ihre gänzliche Unfähigkeit zu ausdauernder und gründlicher Arbeit heraus. Sie beginnen mit großem Eifer, erlahmen aber nach kurzer Zeit, werden zerstreut, bleiben nicht bei der Sache, verlieren die Lust, lassen sich grobe Fehler und Liederlichkeiten zuschulden kommen, "Er war gut zu gebrauchen. wenn er Lust hatte", hieß es von einem Kranken. Andere machen sich "mit lächerlichem Feuer" an die Arbeit, bringen aber nichts fertig, haben "den Drang zum Arbeiten in sich", können aber keinen Entschluß fassen. Ein Maler fertigte nur Skizzen, ohne sie jemals auszuführen. Offenbar fehlt den Kranken die Fähigkeit zu dauernder, gleichmäßiger Willensspannung, wie sie beim Gesunden die Fortführung einer Tätigkeit auch dann sichert, wenn der "Antrieb", die zur Überwindung der ersten Schwierigkeiten angewendete willkürliche Anstrengung, nachläßt. Nur durch immer wiederholte neue "Antriebe" vermögen sie das Werkzeug ihres Willens in Gang zu halten, was aber jeweils nur für kurze Zeit und unter wachsender Unlust gelingt. Da die Arbeit ihnen nicht zusagt, wechseln sie vielmals ihre Tätigkeit, in der Hoffnung, eine leichtere Beschäftigung zu finden. Sie sind unpünktlich, vernachlässigen ihre Aufgaben, halten die Arbeitsstunden nicht ein, lassen sich durch die geringfügigsten Umstände von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten. Die Schuld für ihre Untätigkeit suchen sie auf alle möglichen Ursachen zurückzuführen. Hier ist die Beschäftigung zu geisttötend, dort zu anstrengend, hier das Arbeitszimmer zu ungesund, dort der Vorgesetzte zu grob. Jede gemütliche Erregung, die durch die lächerlichsten Kleinigkeiten hervorgerufen wird, raubt ihnen die Mög-

lichkeit der Betätigung für einige Zeit; sie können dann unter keinen Umständen weiter arbeiten, müssen sich erst beruhigen, Theater und Konzerte besuchen, um sich wieder zu zerstreuen. Auch hypochondrische Beschwerden beeinträchtigen oft die Arbeitsfähigkeit. Die Kranken sind für ihre Gesundheit ungemein besorgt, fühlen sich sofort angegriffen, schwitzen, bekommen Kopfschmerzen, Ermattungsgefühle, sobald sie kaum ans Werk gegangen sind. Infolgedessen verlaufen alle Anläufe zu ernsthafter Tätigkeit im Sande; sie bestehen Prüfungen spät, schlecht oder gar nicht, werden überall nach kurzer Zeit als unbrauchbar fortgeschickt, höchstens als unbezahlte Mitläufer geduldet, sind gänzlich unfähig, sich irgendeine selbständige Lebensstellung zu erringen.

Besonders verhängnisvoll wird für viele Kranke ihre Unstetigkeit. Sie halten nirgends aus, sind wankelmütig, ändern im Handumdrehen ihre Pläne und Entschlüsse, wechseln unaufhörlich die Stellen; "schnell drin, schnell wieder draußen", meinte ein Kranker, der in ganz kurzer Zeit 22 Stellen gehabt hatte. Schon auf der Schule schwänzen sie gern den Unterricht, zeigen Neigung zu bummeln, sich herumzutreiben. Aus der Arbeit laufen sie ohne weiteres oder bei geringfügigem Anlaß davon, bleiben die Nächte aus, verschwinden für einige Tage; ein 21 jähriger Kranker war schon mindestens 20 mal von Hause durchgebrannt, streunte, übernachtete in Heustadeln; es habe ihn fortgetrieben, erklärte er. Beim Militär überschreiten sie den Urlaub, entfernen sich von der Truppe, um sich einen guten Tag zu machen. Nicht selten kommt es zu planlosen Reisen, über deren Beweggründe die Kranken später selbst keine genügende Auskunft geben können; ein Kranker wollte zu Fuß nach Rom wandern; ein anderer fuhr plötzlich ohne Geld nach Paris. Ein dritter erklärte, er könne nirgends länger bleiben, als drei Wochen; dann werde es ihm zu eng, und er müsse fort. Ein sehr gut begabter Landstreicher, den ein wohlhabender Gönner in eine geordnete Lebenslage gebracht hatte, brannte nach 6 Monaten ohne jeden Anlaß durch, weil ihm "aller Zwang verhaßt" war. Die Kranken fassen daher nirgends festen Fuß, kommen überall in der Welt herum, geraten schließlich in ein Landstreicherleben oder in die Fremdenlegion. Ihre Laufbahn gestaltet sich auf diese Weise öfters recht bunt und abenteuerlich, da sie alles Mögliche anfangen und wieder aufgeben. Einer meiner Kranken wollte zunächst Priester werden, wurde dann Kaufmann und beabsichtigte, sich der Schauspielerei zuzuwenden; ein anderer war nacheinander Hauslehrer, Volksschullehrer, Redakteur und Schauspieler.

Die Haltlosigkeit der Kranken bedingt es, daß sie nur allzuleicht der Verführung unterliegen. "Er darf nicht sich selbst überlassen bleiben", hieß es von einem Kranken. Gelingt es, sie unter eine gewisse Bevormundung zu bringen, so sind sie zwar schlaffe, leistungsunfähige, bestimmbare Menschen, aber sie führen ihr tatenloses Leben doch ohne gröbere Störungen, füllen es mit Herumbummeln und nichtigen Liebhabereien, mit Erholung ohne Ermüdung, mit Kuren ohne Erkrankung aus. Sie sind aber ungemein zugänglich für üble Einflüsse, stets geneigt, hinabzusteigen und sich mit schlechter Gesellschaft zu umgeben, von deren Beispiel sie sich ohne weiteres leiten lassen. Dabei bedingt es ihr Mangel an Selbstbeherrschung, daß sie in ihrem Treiben sehr bald ins Maßlose geraten. Sie beginnen leidenschaftlich zu spielen, leben flott, durchschwärmen die Nächte, werfen das Geld mit vollen Händen hinaus. Manche Kranke nehmen in unsinnigen Mengen Arzneien und Genußmittel zu sich; ein Kranker beging nicht nur schwere alkoholische Ausschweifungen, sondern er trank auch viel starken Tee und Kaffee, rauchte den ganzen Tag und gebrauchte daneben Morphium und Veronal.

Eine sehr üble Bedeutung gewinnt hier natürlich der Alkohol. Von meinen männlichen Kranken verfielen 64%, von den Frauen immerhin noch fast 20% dem Alkoholmißbrauche, der die Reizbarkeit steigert, den ohnhin so schwachen Willen noch weiter schädigt und oft genug den letzten Rest der Arbeitsfähigkeit zerstört. Wir werden seinen Wirkungen späterhin noch begegnen. "Wenn er zwei Glas Bier getrunken hat, gehört alles sein", berichteten die Angehörigen eines Kranken; "dann heißt es: Wir sind Leut'; wir haben Geld; 3 Häuser hat mein Vater; ich hab' hundertmarkweise das Geld hinausgeschmissen." "Schnaps ist das Beste, was es gibt", erklärte ein anderer. In einigen Fällen wurden delirante oder alkoholhalluzinatorische Zustände beobachtet. Bisweilen entwickelt sich das Bild der "Pseudodipsomanie". Die Kranken leben vielleicht monatelang völlig enthaltsam, geraten dann aber bei irgendeiner Gelegenheit, die ihren schwachen Willen überwältigt, in ganz unsinniges Trinken hinein, hören nicht eher auf, als bis sie schwer Haltiose. 2003

betrunken oder ihre Mittel versiegt sind. Hier ist es nicht eine Verstimmung, die den Kranken zum Alkohol treibt, sondern ein ganz zufälliger Anlaß, ein guter Freund, ein Abschiedsfest. Darum ist auch von einer periodischen Wiederkehr keine Rede, sondern äußere Umstände sind maßgebend. Der Kranke wird ferner durch den Alkohol meist nicht erregt, sondern einfach betrunken.

Einen breiten Raum pflegen im Leben der Kranken auch die geschlechtlichen Beziehungen einzunehmen. Sie sind meist geschlechtlich sehr erregt und ergeben sich aus natürlicher Neigung sowie unter dem Einflusse der Verführung und des Alkohols den schamlosesten Ausschweifungen. Sie treiben sich in Bordellen herum. knüpfen überall Beziehungen mit ganz unwürdigen Personen an, machen Heiratsversprechungen, erzeugen uneheliche Kinder, brechen die Ehe. Ein junger Mann unterhielt ein Verhältnis mit einer älteren, verwitweten Zirkusdame; ein zweiter, der zwei uneheliche Kinder hatte, hielt sich neben seiner Frau noch drei weitere Geliebte; ein dritter hatte 9 uneheliche Kinder. Häufig erwerben sie dabei die Syphilis; von meinen weiblichen Kranken wurde das in 22% der Fälle berichtet. Hinter der Wirklichkeit bleibt diese Zahl zweifellos weit zurück. Fast die Hälfte der von mir in dieser Gruppe berücksichtigten Frauen unterhielt einen sehr ausgedehnten geschlechtlichen Verkehr; mehr als ein Drittel trieb Gewerbsunzucht. Eine in guten Verhältnissen und glücklicher Ehe lebende Frau, die viele heimliche Schulden gemacht hatte, ließ sich von einer Masseuse verkuppeln, um Geld zu verdienen. Bei einzelnen begann die sexuelle Betätigung schon mit 14 und 13, ja mit 12 und 10 Jahren, offenbar unter dem Einflusse der Verführung, der sie nur allzuleicht erlagen. Mehrere Kranke hatten auch homosexuelle Beziehungen; ein Junge prostituierte sich mit 15 Jahren.

Die Unfähigkeit, den äußeren Verführungen wie den eigenen Gelüsten zu widerstehen, veranlaßt die Kranken regelmäßig, weit über ihre Mittel zu leben. Sie gewöhnen sich kostspielige Bedürfnisse an, trinken Sekt, machen überflüssige Einkäufe, halten ihre Kameraden frei, spenden großartige Geschenke an Frauenzimmer, werden in ausgiebigster Weise von allem möglichem Gesindel ausgebeutet. Auf diese Weise geraten sie bald in Geldnot, verkaufen und versetzen eigene und fremde Wertgegenstände, machen unbedenklich Schulden. Einzelne Kranke beginnen in der Hoffnung auf große

Gewinne, zu spekulieren, und verlieren so ihr Vermögen. Ein Kranker verpfändete sein Erbteil gegen wertlose Wechsel, um sich auf alle Fälle Geld zu verschaffen; ein anderer, der einem Wirte eine größere Summe zum Aufheben gegeben hatte und sie nicht zurückerhielt, vertrank sie mit jenem gemeinsam, um so wenigstens einen Teil zu "retten". Ein rascher Vermögensverfall wird so unabwendbar und bringt die Kranken in immer engere Verbindung mit solchen Personen, die sie in ihrem Treiben auf jede Weise unterstützen und bestärken.

Die gesamte Lebensführung wird dadurch immer unsinniger und planloser. Der Kranke arbeitet überhaupt nicht mehr, bemüht sich auch nicht um Beschäftigung, obgleich ihm alle Mittel ausgehen. Er lumpt herum, liegt bis Mittag im Bett, zieht mit einer Komikertruppe durch die Wirtschaften, sucht sich durch Kartenschlagen, Klavierspielen oder irgendeine Gelegenheitsarbeit etwas Geld zu verschaffen, hält seine Geliebte zur Gewerbsunzucht an, kommt in seinem Äußeren herunter, läßt seine Kinder verwahrlosen, wird obdachlos. Er führt sich anstößig auf, namentlich unter Alkoholeinfluß, macht öffentlich Skandal, wird auf der Straße aufgegriffen; ein Kranker kam maskiert ins Geschäft; ein anderer ohrfeigte seine Partnerin auf der Bühne. Zu Hause prügelt der Kranke seine Frau, bedroht sie mit Erstechen, zertrümmert Haushaltungsgegenstände, bringt Prostituierte mit, vollzieht den Geschlechtsverkehr in Gegenwart der Kinder. Ein Kranker ließ seine Frau an der Mündung eines Gewehres riechen, um sie einzuschüchtern; ein anderer wollte seine Frau in der Wohnung ihres Liebhabers erschießen, söhnte sich aber sogleich wieder mit ihr aus. Manche Frauen prostituieren sich; andere verkuppeln ihre Töchter.

Das Verhältnis der Kranken zu den nächsten Angehörigen gestaltet sich gewöhnlich sehr ungünstig. Da sie meist eine schwere Last für ihre Familie bedeuten, die noch dazu ihre Mängel vom sittlichen Standpunkte aus zu beurteilen pflegt, werden sie auf alle mögliche Weise erzogen, allerdings meist ganz vergebens. Dadurch entwickelt sich bei den einsichtslosen Kranken eine starke Mißstimmung und Verbitterung, deren letzte Ursache sie nicht in ihrem eigenen Verhalten, sondern in der Lieblosigkeit der Ihrigen suchen. Sie fühlen sich zurückgesetzt hinter ihren Geschwistern, haben einen Haß gegen den angeblich bevorzugten Bruder; sie über-

schütten die Familienmitglieder mit Geldforderungen, schreiben Drohbriefe.

Eine große Zahl der Kranken, von den Männern 54%, von den Frauen etwa ein Drittel, geraten bei diesem unaufhaltsamen Herabsinken mit einer gewissen Notwendigkeit in Widerstreit mit den Strafgesetzen. Bei den Männern handelt es sich bei weitem am häufigsten um Diebstahl, in zweiter Linie um Betrug und Unterschlagung, also um Straftaten, die durch Not und Gelegenheit begünstigt werden. Wesentlich seltener sind Bettel, Körperverletzung, Zechprellerei, grober Unfug und Urkundenfälschung, noch seltener Widerstand, Fahnenflucht, Sittlichkeitsverbrechen, Ruhestörung und Landstreicherei, während in vereinzelten Fällen Beleidigung, Zuhälterei, Hehlerei, Totschlag (Doppelselbstmord) und Totschlagsversuch, Raub, Verleitung zum Meineid, Hausfriedensbruch, Münzverbrechen zu verzeichnen waren. Wie man sieht, wird demnach die Kriminalität der Kranken in erster Linie durch ihre wirtschaftliche Unfähigkeit beherrscht. Daneben finden sich in den Roheitsdelikten die deutlichen Anzeichen der Alkoholwirkungen, endlich auch Andeutungen innerer Unstetigkeit (Fahnenflucht, Landstreicherei). Bei den Frauen steht im Vordergrunde die aus Not, Genußsucht und Verführung hervorwachsende Gewerbsunzucht. Fast ebenso häufig aber ist der Diebstahl; dann folgt der Betrug, ganz wie bei den Männern. In kleinerem Maßstabe sind ferner noch Bannbruch. Unterschlagung, Urkundenfälschung, grober Unfug, endlich Konkubinat, Fruchtabtreibung, Kuppelei und Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Ruhestörung und Meineid aufzuführen. Auch hier ist neben dem sittlichen und wirtschaftlichen Niedergang der Alkoholeinfluß immerhin noch zu erkennen.

Das allmähliche Verkommen im Sumpfe der Not und der Unsittlichkeit pflegt nicht ohne Eindruck auf die Kranken zu bleiben.
Manchmal freilich lassen sie mit einer gewissen verzichtenden Gleichen
gültigkeit alles über sich ergehen, leben gedankenlos in den Tag
hinein, machen keinen Versuch, sich aufzuraffen und sich den Einflüssen der Verführung zu entziehen. In der Regel aber empfinden
sie wenigstens zeitweise die Gefahr ihrer Lage und zeigen Reue,
fassen gute Vorsätze, schmieden Zukunftspläne. Sie nehmen auch
wohl einen Anlauf zur Ausführung, sind aber schon nach kurzer
Zeit entmutigt, fallen der ersten besten Verlockung zum Opfer, so-

bald sie nicht geschützt und gestützt werden. Ein Kranker bat den lieben Gott, daß er ihn bessern möge; ein anderer meinte, er sehe sein Unrecht immer erst ein, wenn es zu spät sei. "Ich habe das hart verdiente Geld meiner Eltern auf ganz schlechte Weise verbraucht", erklärte ein dritter; "ich habe mir oft den festen Vorsatz genommen, einen anderen Lebenswandel einzuschlagen, doch hat meistenteils die Schlechtigkeit die Oberhand gewonnen, und ich bin wieder in meine alten Sünden zurückgefallen." Manche kommen zu dem Entschlusse, in ein Kloster zu gehen, um dort gesichert zu sein. Andere suchen freiwillig die Klinik auf oder bitten die Polizei um Schutzhaft; ein Kranker bat, nach Ablauf seiner Strafzeit noch im Arbeitshause bleiben und dort das Harmoniumspiel erlernen zu dürfen. "Wenn mir früher das Einsperren grausig erschien, so wurde der Arrest in Zukunft zur Oase meiner unsteten Lebenswüste", schrieb ein anderer.

Ungemein häufig aber greifen die Kranken zum Auskunftsmittel der Willenschwachen, zum Selbstmorde. Bei den Männern war das in 48%, bei den Frauen in 65% der Fall, ein Verhältnis, das bei der sonst so viel geringeren Selbstmordneigung der Frauen sehr bemerkenswert ist. Eine Reihe von Kranken machte sogar mehrmals Selbstmordversuche. Eine genauere Musterung dieser Erfahrungen zeigt nun aber, daß die Beweggründe zum freiwilligen Tode vielfach äußerst nichtige waren, und daß die Versuche sehr häufig in schwächlicher, spielerischer Weise, mit ganz unzulänglichen Mitteln ins Werk gesetzt wurden. Mindestens ein Fünftel der Selbstmordversuche bei den Männern geschah im Rausche. Etwa ebenso oft entsprang der Beweggrund den Beziehungen zum weiblichen Geschlechte, Liebeskummer, Zwist mit der Frau oder der Geliebten, Untreue. Etwas seltener gaben die Kranken an, durch wirtschaftliche Schwierigkeiten oder durch das Eingreifen des Strafgesetzes, Verhaftung, Furcht vor Strafe, Anschuldigungen zu ihrem Schritte gedrängt worden zu sein: ein junger Mensch verschluckte Nägel und Glasscherben, weil er in die Zwangserziehung kommen sollte. Mehrfach handelten die Kranken aus einer Art Katzenjammerstimmung heraus, indem sie an ihr verfehltes, aussichtsloses Leben dachten, einige Male im Anschlusse an einen Ärger oder Streit. Ein Kranker dachte, als ihm der Hausherr die Wohnung kün digte : "Dann ist es schon besser, du machst Schluß"; ein anderer wollte sich umbringen, weil ihm das Geld zu einem neuen Anzuge fehlte. Sehr

kennzeichnend ist es, daß sich ein Kranker zu erhängen suchte, "um seinen Eltern das Schimpfen abzugewöhnen", ein anderer, weil ihm ein Freund nicht glauben wollte, daß er sich von einer hohen Brücke hinunterstürzen werde. Ein dritter machte einen Selbstmordversuch, weil er aus dem Krankenhause noch nicht entlassen wurde, ein vierter, weil er dort nicht das vom Arzte verordnete Bromwasser bekam. Manche Kranke kündigten ihr Vorhaben vorher feierlich an, schrieben gespreizte Abschiedsbriefe, suchten ihr Scheiden aus der Welt möglichst eindrucksvoll zu gestalten. Ein Kranker stürzte sich von der schon früher erwähnten, besonders hohen Brücke hinab; zwei andere wurden daran gehindert; einer verletzte sich dabei noch durch einen Schuß. Ein Kranker erschoß zunächst seine Geliebte und feuerte dann auf sich selbst; ein anderer faßte den Plan, sich neben seiner durchgebrannten Geliebten zu erschießen, und reiste ihr zu diesem Zwecke ins blaue hinein nach; ein dritter wurde mit Schnittwunden an den Armen auf dem Friedhofe gefunden. Hie und da wurde der Alkohol zur Vorbereitung herangezogen; "weil ich gewußt habe, ich werde abends sterben, war ich den ganzen Nachmittag im Hofbräuhaus", erklärte ein Kranker.

Unter den gewählten Selbstmordverfahren steht hier merkwürdigerweise auch bei den Männern das Gift an erster Stelle, offenbar deswegen, weil wir es mit willensschwachen Menschen zu tun haben, die tatkräftigem Handeln abgeneigt sind. Kohlenoxyd, Leuchtgas, Lysol, Morphium, Salzsäure, Sublimat und Kupfersulfat wurden in den einzelnen Fällen in Anwendung gezogen, einmal ein unbekanntes Schlafpulver, einmal Putzpulver. Fast ebenso häufig kamen das vom männlichen Geschlechte allgemein bevorzugte Erhängen und Verletzungen am Handgelenke zur Beobachtung. In der Regel handelte es sich dabei um geringfügige Schnitt-, Kratz- oder Bißwunden ohne ernste Bedeutung. Nächstdem müssen die Versuche, sich zu ertränken, zu erschießen, sich aus dem Fenster zu stürzen, erwähnt werden. Ein Kranker rannte mit dem Kopfe gegen die Wand, "um sich die Hirnschale zu zerschmettern"; ein anderer wollte sich von der Straßenbahn überfahren lassen. Dem oben erwähnten Kranken, der Nägel schluckte, gesellt sich ein zweiter hinzu, der nacheinander Glasscherben, 4 Nägel, 2 Schrauben, eine Börsenschließe und 2 Kieselsteine verschlang; sie mußten ihm durch Bauchschnitt wieder entfernt werden. Endlich ist noch eines Kranken zu gedenken, der den albernen Plan faßte, sich vor dem Hause seiner Geliebten erfrieren zu lassen.

Unter den Beweggründen der Frauen steht merkwürdigerweise hier an erster Stelle die Furcht vor Strafe und Vorwürfen sowie die Aufregung bei einer Verhaftung; erst dann kommen die aus dem Liebesleben entspringenden Anlässe. Auch Verstimmungen, trübe Gedanken über das traurige Leben spielen eine Rolle, ferner Verlust der Stelle, Ärger und Streit, vereinzelt ein Rausch. In einigen Fällen handelte es sich um Prostituierte, die sich der Krankenhausordnung nicht fügen wollten, aufgeregt wurden und dann kindische Selbstmordversuche machten, durch Verschlucken einer Nadel, Kratzen und Beißen am Handgelenk, Umschnüren des Halses, Hinstürzen zum Fenster. Den in der Regel sehr harmlosen Versuchen, sich die Pulsader zu verletzen, steht an Häufigkeit die Verwendung von Gift gleich; es handelte sich um Sublimat, Lysol, Salzsäure, Borsäure, Leuchtgas, Formaldehyd, Kleesalz, übermangansaures Kali, Hofmannstropfen, Tinte.

Wie man sieht, entsprechen die Erfahrungen über die Selbstmordversuche im allgemeinen vollkommen dem Bilde, das wir uns sonst von den Kranken machen können. Aus nichtigen, oft läppischen Beweggründen entspringen vielfach Handlungen, die ohne Tatkraft, mit gänzlich unzureichenden Mitteln ausgeführt werden. Es handelt sich zumeist nicht, wie bei den Erregbaren, um die triebartige Entladung einer heftigen Gemütsbewegung, sondern um launische Anwandlungen aus äußeren oder inneren Anlässen, denen die Kranken widerstandslos, aber ohne gemütliche Erschütterung nachgeben. Ein Kranker erklärte, er habe sich "in der Hitze des Gefechts" den Hals abschneiden wollen; ein anderer schoß nach seiner Aussage auf sich "aus Blödsinn". Nur bei den Frauen spielen Gefühlswallungen eine etwas größere Rolle, während bei den Männern die Bestimmbarkeit des Willens wesentlich durch Alkoholwirkungen verstärkt wird. Die Kranken versprechen daher gewöhnlich ohne weiteres, keine solche Dummheiten wieder zu machen, wiederholen sie aber dennoch oft genug schon bei nächster Gelegenheit.

Eine Reihe von Kranken, namentlich Frauen, bot in ihrem seelischen Verhalten Züge dar, wie wir sie bei Hysterischen beobachten. Sie waren arztbedürftig, übertrieben ihre Beschwerden, brachten täglich neue Leiden vor, spielten mit Selbstmordgedanken.

In der Nacht sahen sie den Tod im weißen Hemde, die Mutter im schwarzen Kleide, ein graues Tier, ein Auge in der Luft, Verstorbene; sie hörten Läuten im Kopfe, ihren Namen, eine Stimme, die zum Selbstmorde aufforderte, meinten, es dringe ein Mann ein, um sie zu vergewaltigen. Ein Kranker hörte alljährlich am Todestage seines Vaters dessen Stimme, sah seine Gestalt. Mehrere Kranke bekamen in der Untersuchungshaft psychogene Verwirrtheitszustände. Häufiger wurden Schwindelanfälle, Ohnmachten, gelegentlich auch aus-



Fig. 290. Zittern bei Psychopathie.

gesprochene hysterische Anfälle, Lach- und Weinkrämpfe beobachtet. Ferner ließen sich öfters Stigmata nachweisen, Herabsetzung der Schleimhautreflexe, Hypalgesie. Außerdem fanden sich in wechselnder Häufigkeit allerlei allgemeine nervöse Störungen, Steigerung der Sehnenreflexe, Kopfschmerzen, Zittern, Schlafstörungen, unruhige Träume, nervöse Magenbeschwerden. In einer Reihe von Fällen wurde über gesteigerte Empfindlichkeit gegen Alkohol geklagt.

Von einem der Kranken wurden Zitterkurven aufgenommen. Ich gebe in Figur 200 eine Probe davon als Beispiel für das Zittern der

Psychopathen überhaupt. Die obere Linie verzeichnet die seitlichen, die untere die senkrechten Ausschläge. Man sieht im Gegensatze zu den früher abgebildeten, unmittelbar vergleichbaren Zitterkurven vom chronischen Alkoholismus, vom Delirium tremens und von der Epilepsie (Figur 20, 24 und 25, 195), daß hier die seitlichen Ausschläge verhältnismäßig sehr geringfügig und zugleich ganz unregelmäßig sind, während die senkrechten Bewegungen große Ausgiebigkeit und Regelmäßigkeit zeigen. Trotz der Größe der Ausschläge fehlen aber die beim Delirium tremens beobachteten Schwankungen der Höhenlage. Dagegen treten deutlich periodische Verstärkungen der Zitterbewegungen in der Senkrechten hervor, die indessen nicht plötzlich und ruckweise einsetzen, wie bei der Epilepsie, sondern ein ziemlich regelmäßiges An- und Abschwellen darbieten.—

Die Prognose der Haltlosigkeit des Willens ist eine ziemlich ernste. Wie wir sehen werden, scheint es zwar, daß sich die Unzulänglichkeit, namentlich bei den Frauen, mit den Jahren allmählich bis zu einem gewissen Grade wieder ausgleichen kann. Ein recht großer Teil der Haltlosen aber steuert stetig dem Untergange zu. Auf der einen Seite werden sie von den Folgen ihres gesundheitswidrigen Lebenswandels bedroht, von Alkoholismus, Lues, Tuberkulose, Ernährungsstörungen aller Art. Weiterhin aber sinken viele in den Sumpf der gewohnheitsmäßigen Verbrecher und Dirnen hinab. Gerade die Haltlosen liefern einen erheblichen Beitrag zu der Klasse der "Asozialen", derjenigen Menschen, die unfähig sind, sich dem Gemeinschaftsleben einzufügen. Allerdings sind ihre Schicksale in hohem Grade von den äußeren Bedingungen abhängig, unter denen sie aufwachsen. Unter sorgsamer Obhut und fester Führung, bei günstiger wirtschaftlicher Lage kann der bestimmbare Wille wenigstens in den ersten Lebensjahrzehnten vor üblen Einflüssen bewahrt bleiben, wo die Verführung am wirksamsten ist. Sobald aber die Kranken mehr oder weniger sich selbst überlassen sind, gewinnt ihre verhängnisvolle Neigung, sich gehen zu lassen und dem Zuge nach abwärts zu folgen, nur allzu leicht die Oberhand. Der Alkoholmißbrauch, der bei ihnen sehr rasch unausrottbar wird, pflegt dann das Schicksal zu besiegeln. -

Die Gruppe der Haltlosen in dem hier umschriebenen Sinne umfaßt etwas mehr als ein Fünftel der unserer Klinik zugeführten eigentlichen Psychopathen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß

die Hauptmasse der Haltlosen unter den Verbummelten und Verkommenen, unter den verlorenen Söhnen und Töchtern, unter den kleinen Gewohnheitsverbrechern, den Dieben, Einmietschwindlern, Zechprellern, Betrügern, Fälschern, den Prostituierten, endlich unter den Bettlern und Landstreichern zu suchen ist, die nur ausnahmsweise einmal in die Hände des Irrenarztes gelangen. Von den beiden Geschlechtern stellten die Frauen etwas mehr als ein Drittel (36%), im Gegensatze zu ihrem Überwiegen unter den Erregbaren, wahrscheinlich wegen ihrer größeren Gebundenheit und Abhängigkeit die ihnen zugleich einen starken Schutz gewährt, namentlich auch gegen den Alkohol. Den Altersauf bau dieser Gruppe gibt für beide Geschlechter die beigefügte Übersicht Figur 291 wieder. Auch hier ver-



Fig. 291. Altersaufbau der "Haltlosen".

halten sich Männer und Frauen wesentlich verschieden. Bei den Frauen wird die höchste Zahl sofort nach dem Austritte aus dem Schutze erreicht, den Familie und Schule gewähren, zwischen dem 15. und 20. Lebensjahre. Die Verführungen, die hier einerseits aus den ersten geschlechtlichen Regungen, sodann aus den sonstigen Lockungen des Lebens, namentlich der Großstadt, entspringen, finden vor allem bei den unreifen, sittlich wenig gefestigten und unzulänglich veranlagten Geschöpfen einen günstigen Boden. Von da ab sehen wir eine stetige Abnahme des weiblichen Anteils, der nach dem 30. bis 35. Jahre fast ganz verschwindet. Die Erklärung dieses Verhaltens kann zum Teil darin liegen, daß die dauernd untauglichen Persönlichkeiten in der Prostitution oder im kleinen Verbrechertum untergehen und damit für unsere Beobachtung ausscheiden. Sodann darf man annehmen, daß die heiratenden oder sonstwie versorgten Frauen genügenden Schutz finden, um vor schlimmen Entgleisungen bewahrt zu bleiben. Man wird sich aber doch wohl dem Eindrucke nicht verschließen können, daß es sich der Hauptsache nach um einen natürlichen Reifungsvorgang handelt, der bei den Frauen ungestört durch äußere Einflüsse zum Ausdrucke kommt. Mit der fortschreitenden Festigung der Persönlichkeit, der größeren Lebenserfahrung, selbstverständlich auch mit der Gewinnung einer gesicherten Stellung, nimmt die Zahl derer ab, die sich wegen ihrer Haltlosigkeit für das Gemeinschaftsleben unbrauchbar erweisen.

Bei den Männern ist der Anteil der Haltlosen zwischen dem 15. und 20. Jahre zunächst geringer; er bleibt aber dann, soweit die verwertbaren Zahlen reichen, dauernd größer, als derjenige der Frauen. ia, er erreicht erst zwischen 25 und 30 Jahren seine Höhe. Diese Erfahrung spricht zunächst dafür, daß dem oben erwähnten Ausmerzungsvorgange durch Übergang in das Gewohnheitsverbrechertum für die Deutung unserer Zahlen kein allzugroßes Gewicht zukommen dürfte. Sie lehrt uns weiter, daß auf den Mann auch nach der Reifung Ursachen einwirken müssen, die seine Willensfestigkeit und Selbstbeherrschung beeinträchtigen. Man wird dabei an seine größere Freiheit und Verantwortlichkeit denken dürfen, die seinem Willen viel mehr Spielraum gewährt, höhere Anforderungen an seine Tatkraft stellt und ihn zugleich allen möglichen Verführungen aussetzt. Daneben muß aber jedenfalls noch ein Einfluß vorhanden sein, der dem natürlichen Reifungsvorgange geradezu entgegenwirkt und die Zahl der wegen Haltlosigkeit Entgleisenden in den mittleren Tahren erhöht. Man wird nach unseren klinischen Beobachtungen nicht darüber im Zweifel sein können, daß es der Alkohol ist.

Einen Überblick über den Zivilstand der Kranken geben folgende Zahlen:

|        | ledig | verheiratet | verw. od. gesch |
|--------|-------|-------------|-----------------|
| Männer | 85    | 28          | . 3             |
| France | 60    | 6           | 3               |

Die Verteilung entspricht bei den Männern ziemlich genau derjenigen, die wir bei den Erregbaren gefunden haben. Im Hinblicke auf den Altersaufbau lehrt sie uns, daß die Haltlosen verhältnismäßig häufig ledig bleiben, wie es wegen ihrer Unfähigkeit, sich eine gesicherte Lebensstellung zu schaffen, natürlich erscheint. Besonders beleuchtet wird die Sachlage durch den Umstand, daß von den 28 Verheirateten einer schon dreimal geschieden wurde, während in einem anderen Falle die Ehescheidungsklage schwebte. In einem dritten hatte die Frau die Absicht, die Scheidung zu beantragen, und in einem vierten hatten Frau und Kinder den Kranken wegen fort-

gesetzter Streitigkeiten und Mißhandlungen verlassen. Daraus geht hervor, daß ein Teil der Haltlosen tatsächlich für die Ehe untauglich ist, wobei der Alkohol sicherlich eine Rolle spielt. Sehr auffallend ist das starke Überwiegen der Ledigen bei den Frauen. Es dürfte sich zum Teil aus dem Altersaufbau erklären, nach dem bald die Hälfte der haltlosen Frauen vor dem 20. Jahre stand, doch wird auch hier wohl die geringere Eignung, namentlich der Prostituierten, für die Ehe mitsprechen. Außerdem ist aber gewiß daran zu denken, daß die Frauen in der Ehe stärkeren Schutz finden.

Die Gruppierung nach ihrer Herkunft ergibt, daß von den Männern 37% aus kleinen Städten oder vom Lande, ebensoviele aus München und 26% aus anderen Großstädten stammten. Für die Frauen erhalten wir die Werte 51%, 30% und 19%. Daraus geht hervor, daß bei den Männern die Nichtgroßstädter nicht in ungewöhnlichem Maße vertreten sind. Auch bei den Frauen ist das trotz der vielen Jugendlichen verhältnismäßig wenig der Fall; die Münchnerinnen treten, soweit die kleinen Zahlen Schlüsse zulassen, vielleicht etwas stärker in den Vordergrund. Dem entspricht es, daß unter den weiblichen Kranken die Dienstmädchen und Köchinnen. die vielfach vom Lande stammen, nur etwa ein Drittel ausmachen. Nahezu 20% waren Kellnerinnen, die freilich meist in nahen Beziehungen zur Prostitution standen. Es liegt auf der Hand, daß hier starke Verführung und Alkoholeinfluß zusammengewirkt haben, wie sie den Kellnerinnenberuf gemeinsam bedrohen. Weiterhin sind neben 4 Prostituierten noch 3 Näherinnen, 2 Verkäuferinnen, 1 Lehrmädchen, 3 Zwangszöglinge, 4 Berufslose anzuführen, zum Teil ebenfalls als Prostituierte anzusehen; als Haustöchter wurden nur zwei bezeichnet. Unter den Männern überwogen die Handwerker und die sehr bunte Gruppe der "Kaufleute", der sich zahlreiche entgleiste Persönlichkeiten zuzurechnen pflegen, ferner Tagelöhner, Ausgeher und Kellner, Berufe, in die sich so mancher Untaugliche hineinrettet. Andererseits waren Schauspieler, Kunstmaler, Bildhauer, Kunstschüler, Sänger, Klavierspieler, Artisten als Vertreter der künstlerisch veranlagten Haltlosigkeit zu verzeichnen, endlich Gymnasiasten, Studenten, ein angehender Arzt, ein Hilfslehrer, Ingenieure, Techniker, als Beweis dafür, daß die verstandesmäßige Bildung keine Gewähr für die Leistungsfähigkeit des Willens und die Tüchtigkeit im Lebenskampfe bietet.

Über die erbliche Veranlagung der Kranken sind auch hier unsere Feststellungen durchaus unzureichend. Es fand sich allgemeine Familienbelastung in 49%, unmittelbare elterliche Belastung in 37% der Fälle. In je 18% der Fälle waren Alkoholismus oder Psychopathie bei den Eltern vorhanden, nur in 5% ausgesprochene Geisteskrankheiten. Ebenso oft fanden sich Anzeichen, die auf eine Lues der Eltern hindeuteten, doch müssen derartige Erhebungen selbstverständlich gänzlich ungenügend bleiben. In einer Reihe von Fällen sprachen Krämpfe in der Kindheit, lange fortbestehendes Bettnässen, allgemeine Schwächlichkeit, bisweilen auch verzögertes Erlernen des Laufens und Sprechens und infantiles Aussehen für das Eingreifen schädigender Einflüsse in die Entwicklung.

Von den späteren Lebensschicksalen wird man wohl der Erziehung eine gewisse Bedeutung für das Zustandekommen der Haltlosigkeit einräumen müssen. Uneheliche Geburt mit den an sie sich knüpfenden Folgen, früher Verlust der Eltern, Aufwachsen in Armut und Verkommenheit werden die Entwicklung des Willens in ungünstigem Sinne beeinflussen können. Wer von Jugend auf der unerbittlichen Not des Daseins preisgegeben und zugleich allen Verführungen ausgesetzt ist, wird nur sehr schwer dazu kommen. seine stetig angestachelten Begierden zu zügeln und sich zu dem hohen Standpunkte sittlicher Selbstbehauptung durchzuringen. Auf der anderen Seite kann die Verweichlichung des Willens, die Gewährung jedes Wunsches zu einem ähnlichen Ergebnisse führen. Während im einen Falle der ungeheure Druck des Lebens die höheren Willensrichtungen zugunsten der unmittelbar selbstsüchtigen Regungen verkümmern läßt, erstarken diese im letzteren Falle durch ihre schrankenlose Betätigung, der keinerlei Übung in der Selbstzucht entgegensteht. Es ist indessen sicher, daß nach beiden Richtungen hin vor allem der ursprünglichen Anlage eine weitreichende Bedeutung zukommt. Das wird deutlich einmal bei den zahlreichen tüchtigen und willensstarken Persönlichkeiten, die sich aus den kümmerlichsten Verhältnissen emporgearbeitet haben, sodann bei den Sprößlingen der wohlhabenderen Stände, bei denen alle erzieherischen Bemühungen an der Schlaffheit der Willensanlage zuschanden werden. Daß dabei von äußeren Einflüssen außer der Verführung namentlich der Alkohol, hie und da auch das Morphium mit ihren

willenschwächenden Wirkungen eine äußerst verderbliche Rolle spielen, wurde zur genüge dargelegt.

Das Bild, das wir uns nach den vorgetragenen Erfahrungen von dem Wesen der Haltlosigkeit entwerfen können, wird, wie ich glaube, vor allem wieder die Tatsache zu berücksichtigen haben, daß wir es mit einer Erscheinungsform der seelischen Unreife zu tun haben. Der Altersaufbau beim weiblichen Geschlechte zeigt uns dort, wo der Gang der natürlichen Entwicklung weniger durch äußere Einflüsse verwischt wird, eine stetige Abnahme der Haltlosen mit wachsendem Alter. Es ist ja auch klar, daß der Wille des Haltlosen demienigen des Kindes ähnelt, das geneigt ist, ohne weiteres seinen eigenen Einfällen wie äußeren Lockungen zu folgen, sich treiben zu lassen und sorglos in den Tag hinein zu leben. Auch der Mangel an Ausdauer, die größere Ermüdbarkeit, die Neigung zum Wachträumen, die hoffnungsfreudige Stimmung, die Ablenkbarkeit und Unstetigkeit sind gemeinsame Züge. Erst Erziehung und Lebenserfahrung geben dem heranwachsenden Menschen die aus der Beachtung der Folgen seines Handelns entspringenden Hemmungen auftauchender Antriebe und zugleich neue, auf höhere Ziele gerichtete Triebfedern. So bilden sich für das Tun wie für das Lassen iene festen, dauernd das Handeln regelnden Willensrichtungen heraus, die wir als Charakter bezeichnen. Dieser ganze Entwicklungsvorgang, so sehr er auch durch äußere Einwirkungen beeinflußt werden mag, ist offenbar in der Anlage ebenso vorbereitet wie etwa das Erlernen des aufrechten Ganges und der Sprache, die fortschreitende Einschränkung der natürlichen Ausdrucksbewegungen, die Fähigkeit zur Bildung von Allgemeinvorstellungen. Er kann aber anscheinend durch ererbte und erworbene Störungen auch in ähnlicher Weise beeinträchtigt werden wie die angeführten Leistungen. Kommt die Ausbildung dauernder Willensrichtungen nicht oder nur unvollkommen zustande, so fehlt es einerseits an Hemmungen, die den auftauchenden Gelüsten wie den äußeren Anregungen zugunsten der höheren Ziele des Gemeinschaftslebens Widerstand entgegenzusetzen vermöchten. Es fehlt aber andererseits auch die Kraftquelle, aus der die dauernde Willensspannung bei fortgesetzter Tätigkeit, die Beharrlichkeit bei der Verfolgung weiterreichender Pläne fließt.

Beim Weibe, dessen Aufgaben eine größere Schmiegsamkeit und Anpassungsfähigkeit der Persönlichkeit, vor allem aber auch eine höhere Zugänglichkeit für gemütliche Regungen erfordern, ist die zielbewußte Selbstsicherheit des Willens im allgemeinen von vornherein eine geringere. Sie wird ausgeglichen durch den starken Schutz vor Verführungen, mit dem Erziehung und Sitte das weibliche Geschlecht umgeben, ja, man darf wohl vermuten, daß die größere Bestimmbarkeit des Weibes mit den Anlaß für die besondere Sicherung seiner Stellung im Leben gegeben hat. Es ist aber bekannt, daß die Frau an Zügellosigkeit und ..sittlicher Fallgeschwindigkeit" den Mann erheblich übertreffen kann, sobald bei vorhandener Anlage die äußeren Schranken ihrer Bewegungsfreiheit gefallen sind. Zeugnis dafür legt die unverbesserliche Rückfälligkeit mancher Prostituierten und Gewohnheitsverbrecherinnen ab, ebenso die widerwärtige Rolle, die Weiber bei großen Volksaufständen zu spielen pflegen. Mörchen hat eine besondere Gruppe "degenerierter Frauen höherer Stände" beschrieben, bei denen sich Kindlichkeit des Seelenlebens mit hysterischen Zügen und sittlicher Verkommenheit verhindet

Es leuchtet ein, daß die Haltlosigkeit alle möglichen Schattierungen zeigen kann. Leichtere Grade, Weichheit und Beeinflußbarkeit des Willens, Mangel an Widerstandsfähigkeit gegenüber Druck und Lockung, sind natürlich überaus häufig; sie finden sich vielfach vereint mit Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, hoher gemütlicher Ansprechbarkeit und künstlerischer Empfänglichkeit ("Künstlernaturen"), also mit den Zeichen besonderer Beweglichkeit der seelischen Vorgänge. Als krankhaft können wir die Haltlosigkeit erst dann betrachten, wenn sie die Erfüllung der allgemeinen Lebensaufgaben schwer beeinträchtigt, namentlich dort, wo sie allen erzieherischen Bemühungen Trotz bietet und damit dartut, daß ihre Wurzeln in tiefgreifenden Entwicklungsstörungen liegen.

Daß uns auch hier häufiger hysterische Krankheitszeichen begegnen, wird uns nach unseren früheren Erörterungen nicht überaschen, da wir auch sie als einen Ausdruck unzulänglicher Persönlichkeitsentwicklung kennen gelernt haben. Die Beziehungen zu den Erregbaren wurden bereits besprochen. Zu den Triebmenschen führen allerlei Übergänge hinüber. Was aber jene kennzeichnet, das ist die zwingende Macht der dem eigenen Innern entstammenden Regungen, während wir es hier vorzugsweise mit willenloser Abhängigkeit von äußeren Einflüssen zu tun haben. Die Haltlosen sind

"Milieumenschen", gewissermaßen seelisch wechselwarm, in Denken und Handeln ihrer Umgebung folgend. Allerdings zeigen sie dabei eine starke Neigung, zu sinken, da die Verführungen des Lebens in den niederen Trieben, in der unbekümmerten Genußsucht starken Widerhall finden. Bei den Triebmenschen liegt der Grund für ihre Entgleisungen nicht in zufälligen Einwirkungen, sondern in der ungezügelten Heftigkeit, mit der sich urwüchsige Neigungen und Strebungen der besseren Einsicht und äußeren Widerständen zum Trotz durchzusetzen pflegen.

Auch mit den Schwindlern und Lügnern verbinden die Haltlosen manche gemeinsame Züge, die Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, die Neigung zum Wachträumen, die Sorglosigkeit, die Planlosigkeit der Lebensführung. Allein ihnen ist doch die Erfindung, das Hineintragen der Luftschlösser in die Wirklichkeit nicht Selbstzweck; sie benutzen die Schwindeleien nur als letztes Mittel zur Erwerbung ihres Lebensunterhaltes, als die Ausflucht des Schwachen, der sich sonst nicht behaupten kann. Ihnen fehlt auch durchaus die überlegene Sicherheit und Gewandtheit, mit der die geborenen Schwindler ihre Rollen durchführen und aller Schwierigkeiten Herr werden; sie sind auch auf diesem Gebiete ohne Tatkraft und Nachhaltigkeit. Ähnliche Gesichtspunkte gelten für die Abgrenzung gegenüber den eigentlichen Gesellschaftsfeinden, wenn sie sich auch, wie hier überall, nicht mit voller Schärfe durchführen läßt, Gemeinsam ist beiden Gruppen die Zugänglichkeit für Verführungen, die Arbeitsscheu, die Oberflächlichkeit der Verstandesleistungen, der Mangel an Voraussicht, die Selbstsucht, endlich die Häufigkeit und Unverbesserlichkeit verbrecherischen Handelns. Indessen fehlt den Haltlosen durchaus die Hartnäckigkeit und Planmäßigkeit, die den geborenen Verbrecher auszeichnet. Von einem selbständigen verbrecherischen Willen, von einem berufsmäßigen Kampfe gegen Gesetz und Gesellschaftsordnung ist keine Rede. Wo Verbrechen begangen werden, kommen sie durch Gelegenheit, Verführung oder Not zustande, und sie beschränken sich auf Handlungen, die weder Entschlossenheit noch Tatkraft erfordern.

Das allmähliche Versagen der Kranken beim Herantreten an ernstere Lebensaufgaben kann den Erfahrungen ähneln, die wir bei der Dementia praecox gemacht haben. Allein es handelt sich hier ohne Zweifel um gänzlich verschiedene Dinge. Die Haltlosigkeit führt wohl zum Müßiggange und zum Verzichten auf einen Wirkungskreis, aber niemals zur Verblödung. Die Kranken bleiben im wesentlichen, was sie von Jugend auf waren; sie werden nicht stumpf und teilnahmslos, sondern nur arbeitsscheu, behalten ihre Liebhabereien, haben durchaus das Bedürfnis, ihre Zeit in irgendeiner ihnen angenehmen Weise auszufüllen. Trotz aller schiefen und einseitigen Auffassungen entwickeln sich keinerlei wirkliche Wahnideen, ebenso wenig Sinnestäuschungen, wenn wir von hysterischen oder alkoholischen Beimischungen absehen. Die Kranken bleiben endlich natürlich in ihrem Benehmen; ihr Wollen ist schwach und bestimmbar, aber niemals verschroben.

Da die krankhafte Haltlosigkeit eine Erscheinungsform der Entartung darstellt, erscheint eine eigentliche Behandlung von vornherein so ziemlich ausgeschlossen. Wie weit die Erziehung im einzelnen Falle durch planmäßiges Anhalten zu regelmäßiger Pflichterfüllung, Weckung des Verantwortlichkeitsgefühls, Förderung der Selbstzucht und Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit noch etwas zu erreichen vermag, hängt ganz von der Schwere der Störung ab. Willensschwache Kinder, namentlich einzige Sprößlinge, sollten in Gemeinschaft mit Kameraden aufwachsen, um der Verzärtelung und Nachgiebigkeit gegen die eigenen Launen nach Möglichkeit vorzubeugen. Zur Ausbildung des persönlichen Mutes. der Tatkraft, des Selbstvertrauens wird planmäßige Pflege des Sports erforderlich sein. Der Genußsucht ist durch Einfachheit der Lebensgewohnheiten, Widerstand gegen überflüssige Bedürfnisse und Fernhaltung von Verlockungen entgegenzutreten. Von besonderer Wichtigkeit ist natürlich auch das persönliche Beispiel der Umgebung und sorgfältig ausgewählter, die sittlichen Triebfedern des Handelns anregender Lesestoff. Nach Abschluß der Entwicklung wird eine erhebliche Wandlung im Wesen der Kranken nicht mehr zu erreichen sein. Immerhin kann die Anleitung zu regelmäßiger Arbeit, wie sie die Nervenheilstätten bieten, noch einen gewissen Nutzen bringen, wenn sich die Kranken willig diesen Einflüssen hingeben.

Selbstverständlich ist es von größter Wichtigkeit, sie vor dem Alkohol zu bewahren. Das ist unter unseren heutigen Verhältnissen ungemein schwer; wo die Verführung an allen Wegen wartet und der Spott einer verständnislosen, wenn auch "gebildeten" Umgebung den schwachen Willen fortwährend auf die schwersten Proben stellt.

Wo es aber doch gelingt, pflegt der Erfolg ein sehr effreulicher zu sein. Allerdings werden die Kranken dadurch keine anderen Menschen, aber es ist doch augenfällig, wie sehr die Fernhaltung jenes gefährlichsten Feindes der Willenskraft imstande ist, schlimmen Entegleisungen vorzubeugen, die allgemeine Lebenshaltung unserer Kranken zu heben und den Rest von Leistungsfähigkeit, der ihnen geblieben ist, noch fruchtbar zu machen.

Wenn die äußeren und inneren Bedingungen ein stetiges Hinabgleiten unvermeidlich erscheinen lassen, pflegt man die Haltlosen in überseeische Länder zu schicken, wo sie dann rasch verkommen. Will man nicht zu diesem Auskunftsmittel greifen und auch sonst die Kranken nicht ihrem Schicksale überlassen, so bleibt nur die Einschränkung der bürgerlichen, nach Umständen auch der persönlichen Freiheit übrig, unter genauer Überwachung der Lebensführung, selbst bis zur Verwahrung in einer Anstalt. Leider sind derartige Maßregeln wegen des Widerstandes der einsichtslosen Kranken nur in den allerschwersten Fällen durchführbar.

## C. Die Triebmenschen.

Unter der Bezeichnung der Triebmenschen soll hier versuchs weise eine kleine Gruppe krankhafter Persönlichkeiten zusammen gefaßt werden, deren gemeinsame Eigentümlichkeit in der Beherrschung des Handelns durch triebartige Willensregungen liegt. Während die Entschlüsse des Gesunden, namentlich diejenigen, denen eine größere Tragweite zukommt, aus der abwägenden Gegenüberstellung von Gründen und Gegengründen hervorwachsen, wurzelt hier ein ungewöhnlich großer Teil der Willensantriebe in Strebungen, die aus dem Unbewußten und Unterbewußten auftauchen und ohne weiteres zur Ausführung drängen, unter Umständen sogar gegen das überlegte, bewußte Wollen. Wir sind derartigen Triebhandlungen schon bei der Darstellung des impulsiven Irreseins begegnet. In diesem Abschnitte wollen wir jedoch diejenigen Formen schildern, deren Richtung uns von vornherein verständlicher erscheint, so daß die Störung weniger in der Art der Handlung selbst liegt, als in der Sinnlosigkeit und Unwiderstehlichkeit ihrer Beweggründe.

Die Verstandesbegabung der Kranken ist häufiger gut, als schlecht, bisweilen sogar vorzüglich. Öfters bestehen schöngeistige

Neigungen, Freude an der Musik, am Theater, am Lesen, freilich nicht immer mit guter Auswahl. Ein Kranker schrieb, er ahne das geheimnisvolle Walten jener Kraft in sich, die ihm oft schon die beste Beruhigerin gewesen sei, und die man Poesie nenne. Meist zeigen die Kranken eine gewisse geistige Regsamkeit und Beweglichkeit. Sie fassen gut auf, haben Einfälle, drücken sich gewandt aus, sind schlagfertig, machen treffende, witzige Bemerkungen; manche klagen über Zerstreutheit und gesteigerte Ermüdbarkeit.

Regelmäßig legen sie eine hohe Selbsteinschätzung an den Tag. Sie sind sehr eitel, dünkelhaft, meinen, zu Höherem geboren zu sein, halten sich für etwas Besonderes, rechnen sicher auf eine große Zukunft, spielen sich auf, prahlen, entwickeln hochfliegende Pläne. Ein Kranker bezeichnete sich als "hochinteressanten Psychopathen", als "komplizierte Natur"; ein anderer schilderte sein "von hehrem Idealismus begeistertes Gemüt" und sprach davon, daß er sich den "vereinsamten Geistesgrößen" verwandt fühle, sich auf den Schwingen seines Geistes dahin erheben werde, "wo der Markstein der Schöpfung stehe, der Atem Gottes wehe"; er wolle sich gleich Robinson auf einem vom Meer umrauschten Eiland ein Idvll gründen. Ein dritter behauptete, daß er mit seinen Neigungen unmöglich der Sohn eines Feldwebels sein könne, der als sein Vater gelte, sondern von hochgestellten Eltern abstammen müsse. Er fühle und wisse es ganz bestimmt, daß seine Seele früher in einem ganz anderen, mit Macht, Glanz, Reichtum und allem erdenklichen Luxus ausgestatteten Körper gewohnt habe, vielleicht in demjenigen Napoleons I., für den er eine grenzenlose Sympathie fühle.

Mit der Wahrheit pflegen es die Kranken nicht genau zu nehmen. Sie haben oft schon von Jugend auf eine ausgesprochene Neigung, auszuschmücken, sich herauszureden, zu erfinden; "er log gern und handgreiflich", hieß es von einem Kranken. Dieser Hang zur Unwahrhaftigkeit, der fortwährend der unbarmherzigen Wirklichkeit auszuweichen und an ihre Stelle bequemere und erfreulichere Möglichkeiten zu setzen sucht, kann derart einwurzeln, daß die Kranken selbst sich dieser Entgleisungen gar nicht mehr recht bewußt zu werden scheinen, sondern ohne weiteres und ganz unbedenklich zu lügenhaften Erfindungen greifen, auch ohne besondere Nötigung. Ein Kranker sprach davon, daß er sich gern "in das Märchenreich hineinträume".

Die Gemütsart der Kranken ist vielfach gutmütig, zugänglich. leichtlehig: manche sind empfindsam, schwärmerisch, andere eigensinnig, einzelne rücksichtslos, anmaßend, streitsüchtig und bieten der Erziehung erhebliche Schwierigkeiten. Ihre Stimmungslage erscheint gewöhnlich gehoben und zuversichtlich : sie ist aber häufigen und starken Schwankungen unterworfen Manchmal trifft man die Kranken in gedrückter, trauriger, ia verzweifelter Stimmung an: sie fühlen sich unglücklich, verfluchen ihre Eltern, empfinden das Dasein als eine Qual. Zu anderen Zeiten sind sie verdrießlich, mürrisch, leicht gekränkt, empfindlich, wehleidig. Eine ganze Reihe von Kranken äußerten gelegentlich Lebensüberdruß oder machten wirklich Selbstmordversuche. Ganz allgemein fällt eine große gemütliche Reizharkeit auf, die zu den heftigsten Zornausbrüchen führen kann. Außerordentlich häufig sind von Zeit zu Zeit ohne äußeren Anlaß auftretende Verstimmungen, in denen die Kranken sich zurückziehen, mit niemandem sprechen mögen, sich von allem angeekelt fühlen. Gerade diese Verstimmungen bilden dann leicht den Ausgangspunkt für allerlei Triebhandlungen. Hie und da werden auch Anfälle von grundloser Angst beobachtet.

Die bei weitem schwersten Störungen machen sich im Handeln und in der Lebensführung der Kranken bemerkbar. Sie werden in hohem Grade beeinflußt, unter Umständen vollkommen beherrscht von triebartigen Willensregungen, die alle vernünftigen Überlegungen und Pläne über den Haufen werfen können. Nach den hervorstechendsten Richtungen, in denen sich erfahrungsgemäß derartige, den Willen unterjochende Neigungen bewegen, kann man etwa drei Hauptformen der Triebmenschen auseinanderhalten, die Verschwender, die Wanderer und die Dipsomanen. Möglicherweise gehören noch eine Reihe von anderen Spielarten psychopathischer Persönlichkeiten hierber; die Hauptmasse der mir zurzeit vorliegenden klinischen Beobachtungen läßt sich jedoch in den genannten Gruppen leidlich unterbringen.

Bei der ersten Gruppe ist die auffallendste Erscheinung der Hang zu maßloser Verschwendung. Die Kranken sind gänzlich unfähig, sich nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen einzurichten, werfen vielmehr das Geld mit vollen Händen um sich. Sie richten sich eine üppige Wohnung ein, leben auf großem Fuße, halten sich Rempferde, geben Tausende für zwecklose Automobilfahrten aus, bewirten Gesellschaften, spenden unsinnige Trinkgelder, alles ohne die mindeste Rücksicht auf die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Ein jugendlicher Zahntechniker ging auf die Jagd und kaufte sich zwei Automobile. Manche Kranke haben die Sucht, zu spielen, besuchen Ostende und Montecarlo: einer spekulierte in großem Maßstabe an der Börse. Einen breiten Raum pflegen in diesem Treiben die Beziehungen zum anderen Geschlechte einzunehmen. Schon früh beginnen die Kranken, vielleicht nach voraufgegangener Onanie, einen regen Geschlechtsverkehr, geben sich den größten Ausschweifungen hin, lassen sich von Weibern rücksichtslos ausbeuten. Ein Kaufmannslehrling hielt sich eine Mätresse, der er im Monat 700 Mark zahlte. Weibliche Kranke knüpfen wahllos Verhältnisse an. Dazu kommt dann weiter fast regelmäßig der Alkohol. Die Kranken lumpen Nächte lang herum, veranstalten große Sektgelage, greifen aber bald auch zu Rum, Kognak oder Whisky. Bisweilen steigert sich das Trinken besonders zu gewissen Zeiten. Mehrere meiner Kranken rauchten zugleich unsinnig; einige nahmen Opiumzigaretten,

Die natürliche Folge der geschilderten Lebensgewohnheiten ist das rasche Anwachsen einer großen, unter Umständen ungeheuren Schuldenlast. Die Kranken geraten in schlechte Gesellschaft, die ihrer Verschwendungssucht auf alle Weise Vorschub leistet; sie fallen Wucherern in die Hände, denen sie sich unbedenklich ausliefern. So kann in verhältnismäßig kurzer Zeit selbst ein recht großes Vermögen zerrinnen: ein Kranker hatte in etwa 8 Jahren 600 000 Mark durchgebracht. Alle gelegentlichen Ansätze zur Sparsamkeit nützen dabei natürlich nichts. Vielmehr führen die alsbald beginnenden Schwierigkeiten zunächst zum Versetzen und Verkaufen alles zugänglichen eigenen und Familieneigentums; dann folgen allerlei Schwindeleien, Unterschlagungen, bisweilen endlich auch Diebstähle. Kellnern, Handwerkern, Kutschern werden unter täuschenden Vorspiegelungen kleinere und größere Beträge herausgelockt. Ein Kranker veranlaßte seine Frau durch die falsche Angabe, daß er eine Erbschaft gemacht habe, ihr Geschäft zu verkaufen, und vergeudete sofort einen großen Teil des Erlöses. Ein anderer, der bereits 2000 Mark veruntreut hatte, unterschlug dann weiter, weil er doch schon einmal angefangen habe; ein dritter "stahl, was ihm unter die Hände kam". Wenn dann alle Hilfsmittel erschöpft sind, können die Kranken unter Umständen zu Bettlern und Landstreichern herabsinken; einer meiner Kranken wurde Fremdenlegionär. Sehr ungünstig beeinflußt wird das Schicksal der Kranken durch ihre große Unstetigkeit. Sie halten nirgends lange aus, wechseln häufig ohne Anlaß
stellung und Beruf, ziehen ruhelos von einem Orte zum andern,
machen Pläne über Pläne, ohne sie wirklich durchzuführen.

Für die Absonderlichkeiten ihres Verhaltens zeigen die Kranken in der Regel wenig Verständnis. Ein Kranker, der mehrere tausend Mark unterschlagen hatte, meinte: "Ja, wenn ich das gedacht hätte, wäre es nicht so weit gekommen"; er habe Schulden gemacht, um "auch einmal ein Glas Wein trinken zu können"; nun werde er schon wieder ehrlich werden und bleiben. Andere haben gar nicht daran gedacht, daß sie Unrecht tun, wissen nicht, wie sie so haben sein können, oder sie schieben die Schuld auf ihre Angehörigen. Ein Buchhandlungsgehilfe, der ein auch in geschlechtlicher Beziehung sehr "flottes" Leben geführt hatte, erklärte, er habe "aus altruistischen Beweggründen" Unterschlagungen gemacht, um seine Mitmenschen, vorzugsweise junge Damen, unterstützen zu können. Die eigentümliche Stellungnahme der Kranken geht auch aus den folgenden Sätzen eines Schriftstückes hervor, das der oben erwähnte Seelenabkömmling Napoleons I. verfaßte:

"Stets ist mir eine untergeordnete, eingeengte pekuniäre Lebenslage ein Greuel und kann ich mich unmöglich darin halten; jedes Mittel, um darüber hinauszukommen, ist mir recht. Geld und wieder Geld ist das einzige, was einem über mißliche Verhältnisse hinaushilft und über die Menschen erhaben macht; Geld ist mehr, als Wissen; Geld allein ist Macht. Mein Lebensideal ist einzig und allein der Kavallerieoffizier. Ich bin fest überzeugt, daß ich kein Unrecht begehe, wenn ich Schulden mache und mir Geld verschaffe auf jede nur denkbar mögliche Art, um meinen Idealen, Reiten, Fahren und mich in bester Gesellschaft bewegen zu können, andere Menschen auch mit Geld zu beglücken und mich dadurch bei ihnen in Ansehen setzen zu können, huldigen zu können; es wird doch alles wieder einmal bezahlt . . Es ist dies ein Zwang und ein Bedürfnis, dem ich nie und nimmer entgehen kann . . Ich bin nicht verrückt; ich kann nichts dafür; ich bin auch nicht schlecht in des Wortes eigenster Bedeutung, sondern es ist dies ein Zwang, den ich nie loswerde, und wenn ich zeitlebens ins Irrenhaus oder Gefängnis gesperrt werde, und die Zukunft wird's zeigen, daß ich vielleicht doch noch zu etwas Höherem geboren bin "

Die üble Bedeutung des Alkohols für derartige Persönlichkeiten beleuchtet die Angabe der Angehörigen eines anderen Kranken: "Hat er getrunken, so ist er nicht mehr Herr seiner selbst; jeder Entschluß wird blindlings ausgeführt, jeder Wunsch im Entstehen zur Tat." —

Bei der zweiten Gruppe von Kranken steht die Unstetigkeit, die Neigung zum planlosen Wandern1), im Vordergrunde des klinischen Bildes. In einer ersten Reihe von Fällen taucht der Drang, auf und davon zu gehen, ganz unvermittelt auf. Den Kranken kommt plötzlich der Gedanke, nach Triest, Hamburg, Wien, Paris, Genua zu reisen, bisweilen im Anschlusse an eine Verstimmung, die Gefühle mißmutigen Überdrusses und innerer Spannung. Aber auch ein Ärger, eine drohende Unannehmlichkeit, irgendeine günstige Gelegenheit kann den Anstoß geben, etwa die zufällige Verfügung über eine größere Geldsumme, die dann unbedenklich verwendet oder unterschlagen wird. Sobald das Gelüste sich regt, wird es sofort in die Tat umgesetzt. Die Kranken verschwinden, wandern und reisen herum, bald hierhin, bald dorthin, wie es ihnen einfällt, unter Umständen wochen- und monatelang, bis in fremde Länder hinein, Sie sind dabei vollkommen klar und besonnen, lassen sich treiben, suchen sich, so gut es geht, durch Gelegenheitsarbeiten oder Schwindeleien Geld zu verschaffen, wenn ihnen die Mittel versagen; sie begehen Zechprellereien, nehmen falsche Namen an, übernachten im Freien oder in Heuschobern, betteln sich durch, bis sie irgendwo aufgegriffen werden. Vor der Rückkehr nach Hause haben sie meist Scheu wegen der sie erwartenden Vorwürfe und Strafen, entschließen sich aber doch dazu, wenn ihr Landstreicherleben auf allzu große Schwierigkeiten stößt. An ihre Erlebnisse behalten sie eine klare Erinnerung, vermögen jedoch über die Beweggründe ihres Handelns nur ungenügende Auskunft zu geben: es hat sie fortgetrieben; sie konnten nicht mehr dableiben. Bei solchen Reisen denke er an gar nichts, erklärte ein Kranker, habe nur den Wunsch, am Ziel zu sein; die Reue komme dann zu spät. Die Kranken bedauern vielleicht ihr Fortlaufen, fassen gute Vorsätze und geben Versprechungen für die Zukunft. Gewöhnlich handelt es sich um gutmütige, aber etwas verschlossene und störrische, mäßig begabte Menschen, deren eigenartige Veranlagung durch die von Stier betonte Erfahrung dargetan wird, daß es "Fortläuferfamilien" gibt.

In der Regel wiederholen sich die Antriebe früher oder später, unter Umständen alle paar Wochen oder Monate, ohne daß die

<sup>1)</sup> Stier, Wandertrieb und pathologisches Fortlaufen bei Kindern. 1913.

Kranken imstande wären, ihnen zu widerstehen. Manche wählen stets dasselbe Ziel; gewöhnlich aber suchen sie immer neue Wege auf. Bei weitem am häufigsten ist das Fortlaufen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, doch sah Stier es schon im 3. Lebensjahre beginnen. Später wird es seltener, kommt aber auch bei erwachsenen Psychopathen gelegentlich vor. Von 24, allerdings sehr verschiedenen Fällen, deren weitere Schicksale Stier verfolgen konnte, hatten sich 10 gut und 6 leidlich gehalten, während 4 unverändert waren und weitere 4 sich in Anstalten befriedigend führten.

Namentlich das männliche Geschlecht wird von dem Drange in die Ferne befallen. Stier beobachtete auf 68 Knaben nur 19 Mädchen. Als die mildeste und zugleich häufigste Form der hier erferterten Störung ist wohl das Schulschwänzen und das Entlaufen aus der Lehre anzusehen, das vielleicht auch einen Schluß auf die Triebfedern der Erscheinung gestattet. Man wird in erster Linie an die Unlust denken dürfen, die bei gewissen Formen psychopathischer Veranlagung durch die Anforderungen des Lebens erzeugt wird, sei es der Zwang der Schule oder Lehre, des Berufes, seien es sonstige Schwierigkeiten und Quälereien. Unterstützt wird der brennende Wunsch, dem Drucke der Verhältnisse mit einem Schlage zu entfliehen, durch die lockende Schönheit, in der namentlich dem jugendlichen Gemüte die weite, unbekannte Welt vorzuschweben pflegt.

Es scheint jedoch, daß die Ausreißer durchaus keine einheitliche Gruppe bilden. Außer den in Dämmerzuständen handelnden Epileptikern und Hysterischen, sowie den hier geschilderten triebartigen Wanderern sind, wie Schröder feststellen konnte, zunächst die Herumtreiber zu erwähnen, schwer erziehbare, lügenhafte, minderwertige, lebhafte, vorlaute Kinder, die streunen, weil ihnen das Bedürfnis nach Zusammenschluß mit den Angehörigen fehlt. Eine weitere Gruppe bilden die Abenteurer, die sich, wohlausgerüstet und bewaffnet, allein oder mit einem Kameraden aufmachen, um irgendeinen großen Plan auszuführen, womöglich in fernen Weltteilen. Das Hinaustreten in die wirkliche Welt pflegt sie alsbald zu ernüchtern und von weiteren Versuchen abzuhalten Wieder ein anderes Bild bieten die Ängstlichen, die aus übergroßer Furcht vor einer Strafe kopflos die Flucht ergreifen, und endlich die Haltlosen, Willensschwachen, die durch irgendeinen äußeren An-

stoß, das Zureden eines Kameraden, eine herumreisende Zigeunertruppe, verleitet werden, davonzulaufen. Zu einer ganz ähnlichen Gruppenbildung ist Stier gelangt. Es wird wohl in den meisten Fällen ohne besondere Schwierigkeit gelingen, diese wesentlich abweichenden Fälle von den echt triebhaften Wanderern abzugrenzen, wenn auch hier und da Mischformen vorkommen mögen.

Bei der zweiten Untergruppe der Wanderer, die sich allerdings von den bisher geschilderten Beobachtungen nicht scharf abgrenzen läßt, wird der unstillbare Drang, in die Welt hinauszukommen, zur dauernden persönlichen Eigentümlichkeit. Die Kranken haben nirgends Rast und Ruhe, können keinen festen Fuß fassen, sondern sie geraten in ein planloses Wanderleben, das sie ohne bestimmten Zweck in alle möglichen fremden Länder führt. Überall wird es ihnen bald zu eng; es treibt sie wieder fort. Ein 19 jähriger Konditor, der bereits 9 Stellen gehabt hatte, gab an, daß es ihm an einem neuen Orte nur in den ersten Wochen gut gefalle. Dann komme der Drang, fortzugehen; er könne nichts mehr leisten und nichts gehe ihm mehr von der Hand; er werde aufgeregt, reizbar, verstimmt; das Leben freue ihn nicht mehr, und er möchte am liebsten "fort, weit fort". Von einer festen Berufstätigkeit, von dem Erwerbe einer gesicherten Lebensstellung ist unter solchen Umständen natürlich keine Rede. Ein 20 jähriger Schneider, der 2 Jahre vorher mit 10 Mark, die er abliefern sollte, plötzlich auf dem Orientexpreßzug zuerst nach Salzburg, dann weiter nach Wien gefahren war, brachte sich bald als Klavierspieler in Kneipen, bald als Schauspieler, als Privatdetektiv und als Medium bei einem Hypnotiseur durch; ein anderer war nach seiner Angabe nacheinander Kommissionär in Hotels, Krankenwärter, Gärtner, Chorist, Bühnenarbeiter, Ausrufer bei einem Kino, Arbeiter bei der internationalen Schlafwagengesellschaft; er war höchstens drei Monate in einer Stellung geblieben, meist nur einige Tage. Einzelne Kranke greifen auch zu kleinen Diebstählen, Unterschlagungen, Betrügereien, um sich durchzubringen.

Auf diese Weise entwickelt sich nicht selten jene eigentümliche Spielart des Landstreichers, die man als "Orientkunden" zu bezeichnen pflegt, weil sie von den Wundern des Morgenlandes angelockt werden und dort ihre günstigsten Daseinsbedingungen finden, wo weder Polizei noch Arbeitshäuser drohen und die Duldsamkeit der Bevölkerung den Fahrenden leicht Unterschlupf gewährt. Es sind Menschen, denen das geordnete Zusammenleben, die Einfügung in eine feste Gemeinschaft unerträglich erscheint, und die irgendwo ihr Glück, die Befriedigung ihrer unbestimmten Sehnsucht zu finden hoffen. Ein Kranker schrieb:

"Wahrlich, wer fühlte sich nicht berufen zu höherem und sucht Joszukommen vom schmutzigen Milieu, in das die Tücke des Schicksals einen
hinunterzutauchen droht! Ich liebe die Natur, ihrer Einsamkeit schon halber,
die ungetrübt ist vom leidigen Menschen ihrem egoistischen Treiben, denn
mich drückt der Knechtschaft Fessel, denn ich fühle, sie ist unwürdig des
Menschengeistes! Mein Streben geht dahin, fern aller Kultur, sofern sie auch
ihre Vorteile haben mag, doch auch wieder für mich um so größeren Nachteil hat, als sie durch gewisse Gesetzesparagraphen den armen Teufel umschlingt und ihn zum Arbeitstier herabwürdigt!"

Er fühle sich dem Kampf ums Dasein nicht gewachsen und möchte fortträumen "in alle Ewigkeit". Die Poesie sei der "treibende Faktor gewesen, der ihn in die ferne, ferne Welt trieb"; aus Furcht vor den Menschen wünsche er sich Flügel, um "über Berge enteilen und über Wolken hoch sich verlieren zu dürfen". Er frage sich oft, warum er nicht in Verhältnissen geboren sei, die ihn reich und unabhängig machten und ihn seine Lebensträume verwirklichen ließen. "Bei den meisten ist es der unbändige Drang zum Reisen, teils auch die Sucht nach Abenteuern", schrieb ein anderer, der wiederholt zu Fuß den ganzen Orient bis nach Jerusalem bereist hatte und eine Reihe dieser ruhelosen Gestalten schilderte, den "Zinkenfritz", den "Wüstenkönig", den "großen Russen", den "Schnapskapitän", den "Orientexpreß", den "Professor" und andere. Deutsche scheinen unter ihnen besonders stark vertreten zu sein. Ohne einen Pfennig Geld in der Tasche, nur hie und da einige Tage Gelegenheitsarbeit verrichtend, sonst aber Konsulate und als mildtätig bekannte Wohltäter brandschatzend, mit gefälschten, vielfach ausgetauschten Papieren zieht diese Schar jahraus, jahrein von einem Orte zum andern, bald bei Hunger und Durst, in Kälte, Hitze und Nässe, unter den ärgsten Strapazen, bald bei irgendeinem Glückszufall die angefallene Beute schleunigst verjubelnd.

Es scheint, daß es für den echten Orientkunden unmöglich ist, in geordnete Verhältnisse zurückzukehren. Der soeben erwähnte Kranke schrieb allerdings:

"Und doch wäre mir, nach all dem Leid und den Stürmen, ein dauernder Platz so notwendig wie Brot zum Leben. Aus diesem Grund will ich auch in die Helmat zurück, denn ich glaube ganz bestimmt, daß, wenn man mir eine auskömmliche Stellung besorgt, der automatisme ambulatoire besiegt ist und ich in jene Sphäre zurückkehre, aus der mich teils die Umstände, teils Selbstehuld hinausstießen."

Allein die weitere Verfolgung seines Lebenslaufes zeigte, daß diese Erwartung trügerisch war. Es handelt sich um Menschen, die sich durchaus nicht in die Bindungen des Gemeinschaftslebens hineinfinden können, sondern frei herumstreifen müssen wie das Tier. Die Ursache ihrer Anpassungsunfähigkeit pflegen sie, mindestens zum größten Teile, in den Einrichtungen der "menschlichen Gesellschaft" zu suchen, die sie "schnöde abstößt", hartherzig ihrem Schicksal überläßt und sie ungerecht behandelt. Das Bewußtsein. "ausgestoßen" zu sein, zeitigt vielfach in ihnen ein trotziges Selbstgefühl, das sie über das Elend ihres unsteten Wanderlebens und die gelegentlich auftauchende Sehnsucht nach einer "Heimat" hinwegtäuscht. Ein Kranker sprach geheimnisvoll von seiner Erfindung, die er gemacht habe. Manche Kranke zeigen einen gewissen Galgenhumor, verspotten sich selbst. Meist sind es Augenblicksmenschen, die sorglos in den Tag hineinleben und ohne weiteres dem "Zuge ihres Herzens" folgen. Er sei immer "an Führung gewöhnt", schrieb der wiederholt erwähnte Kranke; "viele von diesen Unglücklichen sind aufrichtige Geister, mit einem guten Herzen und einer treuen Seele, was sich am besten im Unglück bewährt". Gar nicht selten trifft man unter ihnen empfindsame, dichterisch veranlagte, für Natur und Kunst begeisterte, schönheitsdurstige Seelen, die mit schwärmerischer Empfänglichkeit die Eindrücke ihrer Reisen in sich aufnehmen. Dem Alkohol, der ihnen Stunden freudigen Kraftgefühls verschafft, aber zugleich ihren Willen untergräbt, sind sie vielfach sehr ergeben.

Zu einer dritten Gruppe von Triebmenschen sollen diejenigen zusammengefaßt werden, bei denen es anfallsweise zu gierigem Massenverbrauche geistiger Getränke kommt. Das Auftreten solcher Anwandlungen scheint in naher Beziehung zu Verstimmungen zu stehen, die unvermittelt einsetzen, bald alle paar Wochen, bald nur einige Male im Jahre, und mehrere Tage zu dauern pflegen. Die Kranken sind dann reizbar, "stachlig wie ein Igel", bekommen Wutanfälle, "können sich selbst nicht leiden", haben ein Gefühl

innerer Unruhe, "Ekel gegen alles" und den Drang, sich auf irgendeine Weise aus diesem Zustande zu befreien. Sie verschwinden. laufen oder fahren irgendwohin und beginnen alsbald, sinnlos zu trinken, wenn sie sich nicht, was auch vorkommt, ins Krankenhaus aufnehmen lassen, um nichts anzustellen. "Wenn er wieder Bier zu trinken anfängt, dann weiß ich schon, daß bald wieder so ein Zustand kommt", meinte die Frau eines Kranken; "wenn er ins Trinken kommt, läßt er sich nichts sagen; dann hilft alles Reden nichts mehr." Die Mengen, die von den Kranken heruntergegossen werden, sind in der Regel sehr groß; meist trinken sie Tag und Nacht ununterbrochen weiter: von einem Kranken wurde berichtet, daß er in wenigen Stunden für 7 Mark Schnaps getrunken habe. Eigentlich betrunken pflegen sie nicht zu werden, verlieren aber doch rasch die Selbstbeherrschung, treiben sich planlos herum, nächtigen in Stiegenhäusern, machen Lärm. Sehr häufig sind Selbstmordversuche, gewöhnlich nicht sehr ernster Art; die Kranken schneiden auf der Straße an ihrem Handgelenk herum, wollen sich erstechen, rufen nach einem Revolver, trinken Salzsäure. Öfters gesellt sich zu dem Drange nach Alkohol noch eine starke geschlechtliche Erregung: eine Kranke, die sich in solchen Zeiten wahllos prostituierte, gab an, es sei ihr, als ob sie einer ziehe; der Trieb sei stärker als der Wille.

Außerhalb derartiger Anfälle können die Kranken mäßig oder selbst enthaltsam sein; sie verfallen aber nicht selten dem dauernden Alkoholmißbrauche. In der Regel bieten sie noch allerlei mehr oder weniger ausgesprochene psychopathische Eigentümlichkeiten dar. Häufig sind sie unstet, unberechenbar, fassen unvermittelte Entschlüsse, wechseln plötzlich Stellung und Beruf, führen ein abenteuerliches Leben mit überraschenden Wendungen. Ein Kranker sprach von der "Atemenge", die ihn überfalle und ihn dazu zwinge, mit einem Male alles aufzugeben und davonzugehen. Mehrere meiner Kranken wurden Landstreicher; einer war in der Fremdenlegion. Einzelne haben die Neigung, sehr stark zu rauchen, zu spielen. Ein Kranker gab an, daß er den Drang fühle, etwas zu zerstören, Blut fließen zu sehen, jemanden zu morden, gerade, als wenn es ihn mit allen Fingern hinziehe; er lockte Kinder mit Zuckersachen an und berauschte sich in dem Gedanken, mit ihnen allein sein und ihnen etwas antun zu können, ohne jedoch irgendeinen derartigen Versuch zu machen. Die wirtschaftliche Lage der Kranken ist natürlich

zumeist keine günstige. Sie finden keinen dauernden Verdienst, machen Schulden und kommen auch wohl zu Zechprellereien, Diebstählen, Urkundenfälschung, Bettel, Gewerbsunzucht.

Da der Verstand der Kranken in der Regel leidlich entwickelt und nicht geschädigt ist, zeigen sie bisweilen eine gute Einsicht in ihre Unzulänglichkeiten. Ein Kranker meinte, den Pflug seines Daseins ziehe ein Zwittergespann, "ein stolzes Roß und ein krankes Kamel". Er entwarf von sich die folgende Schilderung, aus deren gesuchter Selbsterniedrigung die Eitelkeit herausblickt:

"Intelligenter Lump, der das Wohlwollen und die Güte edler Menschen durch gemeines Betragen zu vergelten verstand, jeden Charakters bar, bezog seinen Geist, mit welchem er fürchterlich renommierte, aus Fusel und Alkohol enthaltenden Flaschen, in gemeinen Kneipen und Schnapsdepots als Prahler und gemeiner Schuft bekannt. Macht dem Potatorentum alle Ehre. Zu feige, um zu sterben, schwach bis zur Enbärmlichkeit, lebt dieses Subjekt, als widerliches Specimen der Menschheit sich und andern zur Qual. Nota: Wahnvorstellungen von Dichtkunst und fabelhafter Überschätzung geringen Wissens sind die krankhaften Seiten dieses von Natur sonst nicht schlecht angelegten Wesens, das, den Kampf des Lebens mit lächerlichen Waffen führend, schließlich elendiglich zugrunde geht. Quousque tandem!"

Auch bei den Triebmenschen finden sich vielfach allerlei nervöse, öfters auch ausgesprochene hysterische Krankheitszeichen. Eine Reihe von Kranken litten an Schwindelanfällen, einige an Ohnmachten, Krampfanfällen, Magenkrämpfen, vorübergehendem Schwinden der Gedanken, Nachtwandeln. Ein Kranker berichtete über das nächtliche Erscheinen seiner Mutter; ein anderer hatte unter Alkoholeinfluß einen psychogenen Verwirrtheitszustand, in dem er seinen ehemaligen Arbeitgeber schwer bedrohte. Viele Kranke klagten über Kopfschmerzen, die jedoch möglicherweise zum Teil dem Alkoholmißbrauche entstammten. —

Die Gruppe der Triebmenschen umfaßt in der hier versuchten Umgrenzung nur 2-3% der unserer Klinik zugehenden Psychopathen. Fast alle Kranke waren Männer, ein Umstand, der uns später noch beschäftigen wird. Über den Altersaufbau vermag ich wegen der geringen Zahl der Beobachtungen keine genaueren Angaben zu machen. Der Umstand jedoch, daß 62% der Kranken bei ihrem Eintritte in die Klinik das 25. Lebensjahr bereits überschritten hatten, scheint mir dafür zu sprechen, daß wir es hier nicht, wie bei manchen anderen Formen der Psychopathie, mit einer einfachen

Entwicklungsstufe, sondern mit einer dauernden persönlichen Unzulänglichkeit zu tun haben. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die jugendlichen Ausreißer nur ausnahmsweise einmal zu uns gebracht werden. Ledig waren von meinen Kranken 76%, im Hinblicke auf das hohe Durchschnittsalter ein Beweis für ihre Unfähigkeit zur Erreichung einer festen Lebensstellung. Aus München stammten nur 10% der Kranken, dagegen 45% aus anderen Großstädten; vielleicht hängt das mit der Unstetigkeit der meist in städtischen Verhältnissen aufgewachsenen Kranken zusammen. Über den Beruf der Kranken läßt sich kaum etwas Sicheres sagen, weil er vielfach wechselte. Im allgemeinen schienen aber Berufe vorzuwiegen, die eine gewisse Bildung voraussetzen. Vertreten waren ein Offizier, ein Bankbeamter, ein Student, ein Sprachlehrer, ein Buchhändler, ein Schriftsteller, ein Photograph, ein Zeichner, ein Zahntechniker, mehrere "Kaufleute" u. a.

Die Kleinheit der zur Verfügung stehenden Zahlen läßt neben den anderen, früher öfters erörterten Fehlerquellen die Ermittlungen über die erbliche Belastung der Kranken wenig zuverlässig erscheinen. Ich erhielt verhältnismäßig hohe Zahlen, in 71% der Fälle allgemeine Familienbelastung, in 57% solche von seiten der Eltern. Alkoholismus bestand bei den Eltern in 19%, während sich Nervosität oder Psychopathie bei ihnen in 43% und Geisteskrankheit nur in einem einzigen Falle nachweisen ließ. Will man diesen Zahlen Beachtung schenken, so würden sie dafür sprechen, daß die erbliche Veranlagung bei den Triebmenschen eine erhebliche Rolle spielt, eine Erfahrung, die, wie unsere Erörterungen über das Alter der Kranken, für eine tiefe Verankerung der krankhaften Störungen sprechen würde. Mehrere der Kranken waren schwächlich; einer zeigte Syndaktylie und Polymastie, ein anderer ausgesprochenen körperlichen Infantilismus. Ein Kranker hatte spät laufen gelernt; einige hatten an Kinderkrämpfen, einer an Veitstanz gelitten; andere hatten lange Zeit das Bett genäßt. Ein Viertel der Kranken war überempfindlich gegen den Alkohol -

Die kennzeichnende Eigentümlichkeit der hier geschilderten Störungen liegt in der Überwältigung der vom Verstande geleiteten Willensentschließungen durch triebartige Regungen. In dem Zusammenwirken der verschiedenen willenbildenden Strebungen gewinnen diejenigen eine ungewöhnliche Macht, die aus allgemeinen

Stimmungen und Lebenswünschen entspringen, gegenüber den Steuerungen und Hemmungen, die ihnen sonst von seiten der höheren, durch Erziehung und Erfahrung gewonnenen Willensrichtungen auferlegt werden. Es scheint hier demnach eine Verschiebung in dem Verhältnisse zwischen den urwüchsigen Triebkräften des Willens und den sie lenkenden, den Anforderungen des Gemeinschaftslebens anpassenden seelischen Gewalten stattzufinden. Am nächsten liegt es, an eine unzulängliche Ausbildung dieser letzteren zu denken, die demgemäß nicht die ihnen gebührende, herrschende Stellung zu erlangen vermögen. Es ließ sich auch nicht verkennen, daß die hier zusammengefaßten Kranken durchweg einen unausgeglichenen, sprunghaften Charakter aufwiesen, dem die Stetigkeit, die Fähigkeit der Selbstbeherrschung und der Anpassung mangelte.

Unter den Quellen, aus denen die triebartigen Regungen unserer Kranken entspringen, ist zunächst der Drang nach einer rein äußerlichen Überlegenheit über die Umgebung, die "Großmannssucht", zu nennen. Aus ihr geht die Neigung hervor, zu prahlen, zu lügen, ebenso zum Teil die Verschwendungssucht, soweit dadurch Eindruck gemacht und das Ansehen der eigenen Person gehoben werden soll. Sodann aber dient die Verschwendung auch der Erfüllung eines zweiten allgemeinen Lebenswunsches, der Genußsucht, der sie unbedenklich alle Mittel zur Verfügung stellt. Schwieriger zu deuten ist der Ursprung der inneren Unruhe, die dem Wandertriebe und auch wohl den dipsomanischen Anwandlungen zugrunde liegt. Die Schilderungen der Kranken weisen darauf hin, daß in ihnen eine Spannung entsteht, die in irgendeiner Weise zum Handeln drängt. Ihnen wird zu eng; es treibt sie "ins Weite". Auch dem Gesunden sind solche Stimmungen nicht fremd, wenn er sich längere Zeit in einen einförmigen Tageslauf eingezwängt fühlt, der ihm keinen Spielraum zu selbständigen Entschließungen und willkürlichen Abweichungen läßt. Ein guter Teil des "Reizes der Neuheit" beruht doch wohl auf der Anregung, neue Bahnen des Denkens und Handelns einzuschlagen, sich von den Fesseln freizumachen, die von der Gewohnheit geschmiedet werden. Man wird daher die tiefste Wurzel der Unstetigkeit unserer Kranken in einer Art Freiheitsdrang suchen dürfen, der sich dem Joche der Ordnung und Regelmäßigkeit nicht fügen kann, wie es die Bedürfnisse des Gemeinschaftslebens uns auferlegen. Es ist, wie mir scheint, derselbe uralte Trieb, der das Tier veranlaßt, herumzuschweifen, der ihm die Gefangenschaft in jeder Form so unerträglich macht und nur mühsam durch die Domestikation, beim Menschen durch die Ausbildung des Gemeinsinnes überwunden wird.

Allerdings ist die Unstetigkeit bei unseren Kranken nicht immer eine dauernde Eigenschaft, sondern sie tritt vielfach ausschließlich oder doch vorwiegend im Anschlusse an Verstimmungen hervor. Dazu ist zu bemerken, daß die Verstimmungen an sich einen sehr häufigen Ausdruck gemütlicher Unausgeglichenheit darstellen. Sie können zu den verschiedenartigsten Triebhandlungen führen, in denen sich die innere Spannung entladet, zu hysterischen Krämpfen und Verwirrtheitszuständen, zu unsinnigem Trinken, zum Fortlaufen, zu Selbstmordversuchen, zu Gewaltausbrüchen gegen die Umgebung. Alle diese Begleiterscheinungen der Verstimmungen sind wohl als unwillkürliche Versuche aufzufassen, sich irgendwie dem unerträglichen Zustande zu entziehen, durch die Flucht in die Bewußtlosigkeit, in die alkoholische Betäubung, aus der augenblicklichen Umgebung, ja selbst aus dem Leben, andererseits durch feindselige Abwehr gegenüber der Außenwelt. Auch hier handelt es sich also im wesentlichen um das Bestreben, die bedrängte innere Freiheit wiederzuerlangen.

Man wird es vielleicht auffallend finden, daß die von uns angenommene einseitige Entwicklungshemmung des Willens nicht, wie die früher beschriebenen Formen der Psychopathie, in der Hauptsache eine vorübergehende, mit der seelischen Reifung sich wieder ausgleichende Störung darstellt. Zum Teil handelt es sich hier nur um einen aus äußeren Bedingungen hervorgehenden Beobachtungsfehler. Das Fortlaufen ist in der Tat sehr häufig auf die jugendlichen Altersstufen beschränkt, entzieht sich aber gerade hier in der Regel der psychiatrischen Würdigung. Weiterhin aber ist darauf hinzuweisen, daß sich die ganze Größe des Mißverhältnisses zwischen Trieb und überlegtem Wollen vielfach erst im Reifealter selbst zeigen kann. Beim Kinde sind bis in die Entwicklungsjahre hinein im allgemeinen weder Genußsucht noch Freiheitsdrang so mächtige Triebfedern des Handelns, daß sie nicht durch äußere und innere Einflüsse verhältnismäßig leicht im Zaume gehalten werden könnten. Ihre Macht wächst aber weiterhin erheblich an. Die Gewalt der Begierden wie der Spielraum, sie zu befriedigen, ist im dritten und vierten Jahrzehnt ungleich größer, als im zweiten. Ebenso nimmt der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit in diesem Alter zu; die Bereitwilligkeit, sich dem äußeren Zwange zu fügen, wird geringer; die Möglichkeit, sich ihm zu entziehen, steht überall offen. Bleibt gegenüber diesen Entwicklungen das Gegengewicht aus, das der Macht der Triebe die Wage hält, so werden sie allmählich mehr und mehr die Oberhand gewinnen, zumal auch die äußeren Lebensbedingungen der Freiheit des Handelns immer weniger Schranken entgegensetzen. Tatsächlich findet sich in der Vorgeschichte einer ganzen Reihe von Kranken vermerkt, daß sich gegen das Ende der Entwicklungszeit, etwa um das 18. Jahr herum, manchmal etwas früher oder später, eine immer deutlicher werdende Veränderung ihres Wesens durch Überhandnehmen der Triebhandlungen herausgebildet habe. Ohne Zweifel ist aber auch dem in dieser Zeit beginnenden Alkoholmißbrauche ein großer Teil der Schuld beizumessen, insofern er die hier ohnehin geringe Fähigkeit der Selbstbeherrschung auf das schwerste schädigt; von meinen Kranken waren nicht weniger als 76% dem Trunke ergeben. In anderen Fällen ließen sich die Triebhandlungen bis in die Jugend zurückverfolgen; einige Male schienen sie aber auch erst in der zweiten Hälfte der 20 er Jahre oder selbst noch später in den Vordergrund zu treten, vielleicht unter dem Einflusse äußerer begünstigender Umstände.

Sehr überraschend erscheint auf den ersten Blick die geringe Vertretung des weiblichen Geschlechtes unter unseren Triebmenschen. Man sollte doch meinen, daß gerade bei ihm, mit seinem so stark entwickeltem Triebleben, die von uns angenommene Überwältigung des vernünftigen Willens durch Gemütsbedürfnisse besonders leicht zustande kommen müsse. Das ist auch innerhalb gewisser Grenzen zweifellos der Fall. Indessen läßt sich doch wohl einigermaßen verstehen, warum die hier geschilderten Triebhandlungen bei den Frauen weit seltener beobachtet werden. Zunächst sind gewisse äußere Hindernisse nicht ohne Bedeutung. Die wirtschaftliche Selbständigkeit auch der alleinstehenden Frau ist weit geringer, so daß schon deswegen der Spielraum ihrer Großmannssucht ein engerer ist. Weibliche Verschwender, die es ja tatsächlich in großer Zahl gibt, sind fast immer Schmarotzer und insofern von männlichen Verschwendern abhängig. Sobald diese versagen, haben sie weit begrenztere Möglichkeiten, ihre Wünsche in die Tat umzusetzen; nur ausnahmsweise vermögen sie sich, etwa als Diebinnen oder ganz besonders als Schwindlerinnen, die erforderlichen Mittel zu verschaffen, müssen dann aber jene Fähigkeiten besitzen, die sie der Gruppe der geborenen Hochstapler oder Gesellschaftsfeinde einreihen. Dazu kommt aber, daß eine der wichtigsten Triebfedern der Verschwendung, das geschlechtliche Bedürfnis, für sie eher zu einer Erwerbsquelle wird, und daß der große Zerstörer der Selbstbeherrschung, der Alkohol, ihnen in viel geringerem Umfange gefährlich wird, als dem Manne.

Nicht ohne Bedeutung dürfte es ferner sein, daß die eigentümlich triebhafte Unstetigkeit, wie wir sie bei den Wanderern, oft genug aber auch bei den Dipsomanen und Verschwendern finden, offenbar vorwiegend dem Boden des männlichen Seelenlebens entspringt. Mag nun unsere Zurückführung auf einen urwüchsigen Freiheitsdrang berechtigt sein oder nicht, so ist es doch einleuchtend, daß dem Weibe naturgemäß das Herausdrängen aus den gegebenen Verhältnissen viel ferner liegt, als dem "ins feindliche Leben" hinausstürmenden Manne. Damit entfällt aber eine der wichtigsten Quellen für die Entstehung von Triebmenschen.

Es ist indessen zu betonen, daß wir es bei der anscheinenden Seltenheit weiblicher Triebmenschen zum guten Teil einfach mit einer Verschiebung der Betrachtungsweise zu tun haben. Das Triebleben des Weibes richtet sich auf wesentlich andere Ziele, als dasjenige des Mannes; es umfaßt in erster Linie das gesamte Fortpflanzungsgeschäft, während es den allgemeinen Lebenswünschen des Mannes kühler gegenübersteht. Wir kennen aber beim Weibe sehr wohl übermächtig wuchernde Triebe, die seinem eigensten Gebiete, angehören. Einmal kann das reine Geschlechtsbedürfnis die ganze seelische Persönlichkeit beherrschen, wie es bei den geborenen Prostituierten der Fall ist, die wir in einem anderen Abschnitte zu besprechen haben werden. Sodann kann der Brutpflegetrieb zur krankhaften Affenliebe werden, die jedoch im allgemeinen nur durch ihre ungünstigen Wirkungen auf die Nachkommenschaft psychiatrische Bedeutung zu gewinnen pflegt.

Noch eine andere Verschiebung der klinischen Betrachtungsweise trägt zweifellos dazu bei, das Gebiet der weiblichen Triebmenschen einzuengen. Beim weiblichen Geschlechte geht eine starke Ausprägung des Trieblebens in viel höherem Grade, als schon bei den Männern, mit urwüchsigen, hysterischen Ausdrucksformen der Gemütsbewegungen einher, die bei ihm ja überhaupt besser erhalten sind. So kommt es, daß eine gewisse Zahl von Fällen, die beim männlichen Geschlechte der hier geschilderten Gruppe eingegliedert sind, beim Weibe der Entartungshysterie zufallen, die wir ja als eine Verbindung von seelischen Entartungserscheinungen mit hysterischen Krankheitszeichen kennen gelernt haben. Bedenken wir endlich, daß uns im Bereiche des früher geschilderten impulsiven Irreseins ein starkes Überwiegen des weiblichen Geschlechtes begegnet ist, so werden wir zu dem Schlusse kommen, daß seine geringe Beteiligung an unserer Gruppe der Triebmenschen nur zum kleineren Teile auf inneren, aus den Verschiedenheiten der Geschlechter hervorgehenden Gründen beruht, in der Hauptsache aber lediglich durch die Art der klinischen Gruppierung bedingt ist. —

Die Umgrenzung der hier geschilderten Gruppe psychopathischer Persönlichkeiten ist nach den verschiedensten Richtungen hin unvollkommen und wird noch vielfache Berichtigungen erfahren müssen. Zunächst ist die Abtrennung vom impulsiven Irresein eine künstliche. Man wird nur geltend machen können, daß die dort besprochenen Triebhandlungen schon ihrer Richtung nach auf krankhafte Abweichungen des Trieblebens selbst hinweisen, während sie sich hier in der Hauptsache aus allgemeinen Lebenswünschen ableiten lassen, die sonst vom vernünftigen Wollen beherrscht werden. Unter diesem Gesichtspunkte ließen sich hier etwa noch die krankhafte Spielwut und Sammelwut anreihen, die beide als Ausdrucksformen des Erwerbssinnes aufgefaßt werden können. Bei der ersteren wirkt als Triebfeder wesentlich mit die Spannung, der Reiz der Gefahr und die Aussicht auf plötzlichen hohen Gewinn. Der Sammler wird besonders angestachelt von dem Ehrgeiz, in irgendeinem Punkte allen Mitbewerbern überlegen zu sein. Eine selbständige psychiatrische Bedeutung pflegen diese Neigungen nicht zu gewinnen; sie finden sich aber öfters mit anderen Auswüchsen des Trieblebens vergesellschaftet.

Außer den bereits erörterten Beziehungen zu den Haltlosen haben die Triebmenschen ferner manche Berührungen mit den Gesellschaftsfeinden aufzuweisen. Da bei diesen jene höheren Strebungen verkümmert sind, die der Einordnung in das gesittete Gemeinschaftsleben dienen, wird auch bei ihnen das Handeln vorzugsweise von den niederen Trieben geleitet. Dabei sind aber infolge ihrer Gemütlosigkeit die Triebfedern der Nächstenliebe und des Gemeinsinns über-

haupt unentwickelt geblieben, so daß es zu einem erbitterten Kampfe gegen die Einrichtungen kommt, die diesen Zwecken dienen. Bei den Triebmenschen ist die Störung eine mehr umgrenzte; nur einzelne Triebrichtungen vermögen sich gegenüber der unvollkommenen Herrschaft des Willens durchzusetzen, während auf anderen Gebieten das vernünftige Wollen die Oberhand behält. Man wird hier jedoch Übergänge erwarten dürfen. Auch die Lügner und Schwindler endlich handeln vielfach triebartig, und wir haben gesehen, daß Andeutungen ihrer Eigentümlichkeiten bei den Triebmenschen nicht selten sind. Die außerordentliche Regsamkeit ihrer Einbildungskraft und die daraus entspringenden Folgen für die gesamte Lebensführung lassen jedoch ihre Zusammenfassung zu einer besonderen Gruppe berechtigt erscheinen, die freilich ebenfalls keine scharfen Umrißlinien aufweisen kann.

Wie mir scheint, stehen die Triebmenschen in den allernächsten Beziehungen zur Affektepilepsie. Der einzige Unterschied liegt eigentlich darin, daß dort regelmäßig, wenn auch vereinzelt, noch schwere epileptiforme Anfälle zu verzeichnen sind, die eben bisher die Einbeziehung der Fälle in den Sammelbegriff der Epilepsie veranlaßt haben. Sobald einmal die Auflösung der heutigen Epilepsie in ihre verschiedenartigen Bestandteile zuverlässiger möglich ist, als zurzeit, dürfte sich die Affektepilepsie der Hauptsache nach als eine Form der psychopathischen Veranlagung erweisen, die der hier besprochenen zum mindesten sehr nahe verwandt, wenn nicht mit ihr wesensgleich ist. Die epileptiformen Anfälle werden sich dann, wie schon früher erwähnt, vielleicht dahin deuten lassen, daß hier eine vorgebildete Einrichtung unseres Gehirns, die sonst wesentlich nur durch chemische Reize in Gang gesetzt zu werden pflegt, ausnahmsweise auch einmal psychischen Auslösungen zugänglich wird.

Auch mit gewissen Erscheinungsformen der Entartungshysterie ind die Triebmenschen, wie schon angeführt, nahe verwandt. Oft genug findet sich, wie gerade auch bei der "Affektepilepsie", ein solches Gemisch von hysterischen Zügen mit Triebhaftigkeit des Wollens, daß die Zuteilung des einzelnen Falles bis zu einem gewissen Grade willkürlich erscheinen kann. Wir werden das begreiflich finden, wenn wir bedenken, daß wir es auch bei der Entartungshysterie mit Unzulänglichkeiten der Entwicklung zu tun haben, infolge deren

alte, überwundene Einrichtungen unseres Seelenlebens nur unvollkommen durch höhere Leistungen verdrängt und beherrscht werden.

Die klinische Deutung des einzelnen Falles kann endlich auch gegenüber der Epilepsie unter Umständen zweifelhaft werden. Insbesondere ist bei der Beurteilung der Verstimmungen, des Wanderns und der dipsomanischen Anfälle Vorsicht geboten. Zunächst wird hier überall das klinische Gesamtbild zu beachten sein, die Regsamkeit, Reizbarkeit und Unstetigkeit der Psychopathen einerseits, die Anfälle aller Art, die Schwerfälligkeit und die seelische Einengung der Epileptiker andererseits. Die Verstimmungen dieser letzteren zeigen in der Art ihres Auftretens, in ihrer Häufigkeit und Dauer eine viel größere Regelmäßigkeit und Einförmigkeit, und sie erscheinen den Kranken selbst als fremdartige, sich ihnen aufdrängende Störungen, anders als die hier beobachteten, zudem vielfach von äußeren Anlässen beeinflußten Schwankungen des gemütlichen Gleichgewichtes, die mehr denjenigen nervöser und hysterischer Personen entsprechen. Das triebartige Wandern unterscheidet sich von demjenigen der Epileptiker vor allem durch das Fehlen der Bewußtseinstrübung, die häufige Auslösung durch einen äußeren Anstoß, die unbegrenzte, wesentlich durch zufällige Bedingungen bestimmte Dauer und die vollkommen erhaltene Erinnerung. Dabei erscheint dem Triebwanderer sein Handeln durchaus nicht als unnatürlich, sondern als die einfache Erfüllung eines übermächtigen Verlangens. Für die dipsomanischen Anfälle der Epileptiker gelten ähnliche Gesichtspunkte wie für die Verstimmungen; sie treten regelmäßiger auf, kommen und endigen unvermittelter, verlaufen gleichartiger, sind unabhängiger von äußeren Einflüssen und gehen häufiger mit Bewußtseinstrübungen und Amnesie einher. --

Die Behandlung der Triebmenschen wird im allgemeinen nur einen geringen Spielraum haben. Soweit es sich um das Ergebnis bereits abgeschlossener Entwicklungen handelt, können wir eine wesentliche Wandlung der Persönlichkeit nicht mehr erwarten. Dennoch läßt sich gerade hier unter Umständen eine wesentliche Milderung der Krankheitserscheinungen durch Ausschließung des Alkohols erreichen, dessen ebenso ungünstigen wie verbreiteten Einluß wir früher kennen gelernt haben. Allerdings ist die notwendige Erziehung zur völligen Enthaltsamkeit von geistigen Getränken hier sehr schwierig und kann unter unseren heutigen Verhältnissen nur

in vereinzelten Fällen durchgeführt werden. Wo es weder auf diesem Wege noch durch sonstige psychische Einwirkung gelingt, das Handeln der Kranken in erträglichen Bahnen zu halten, wird eine Beschränkung ihrer Freiheit nach dieser oder jener Richtung hin nicht zu umgehen sein.

## D. Die Verschrobenen.

Eine kleine Gruppe von Psychopathen, deren klinische Deutung und Umgrenzung noch recht zweifelhaft ist, bilden die Verschrobenen1). Sie sind gekennzeichnet durch das Fehlen der inneren Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit in ihrem Seelenleben. Die Verstandesbegabung ist in der Regel mäßig, manchmal auch ziemlich gut. Die Kranken sind öfters zerstreut, vergeßlich, zeigen Schwankungen in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit; "das Gehirn streikt von Zeit zu Zeit". Einzelne haben künstlerische Interessen, geben sich mit Erfindungen ab; ein Kranker meinte, er leide an "Erfinderitis". Das Urteil wird durch Überwuchern einzelner und Versagen anderer Denkrichtungen schief und einseitig; die Kranken neigen zu Übertreibungen und Verstiegenheiten in ihren Lebensanschauungen, haben eine Vorliebe für überspannte und weltfremde Ideen. Oft sind sie schlagfertig, redegewandt, verfassen lange und reichliche Schriftstücke. Ihre Ausdrucksweise ist vielfach schwülstig, geschraubt, der Inhalt ihrer Reden und Darstellungen weitschweifig, abspringend, zerfahren, voll nichtssagender Redensarten. Manche Kranke zeigen eine gewisse Verschlagenheit und Pfiffigkeit, verstellen sich, verfallen auf allerlei Ausflüchte, wissen ihre auffallenden Handlungen mehr oder weniger einleuchtend zu begründen. Hie und da begegnen uns Andeutungen von wahnhaften Gedankengängen. Die Kranken fühlen sich zu Höherem berufen. werden nicht genug beachtet; man sieht sie auf der Straße sonderbar an; es wird gegen sie gehetzt; die Frau will sie vergiften. Manchmal haben sie ein gewisses Krankheitsgefühl; ein Kranker kam wiederholt in die Klinik, damit man untersuche, ob er "närrisch" sei.

Die Stimmung ist in der Regel gehoben, manchmal auch gedrückt, mißtrauisch, gereizt. Die Kranken zeigen ein starkes Selbstgefühl, wissen alles besser, haben selbst das beste Urteil; sie loben sich, prahlen, fühlen sich als Edelmenschen, messen alle Schuld an

<sup>1)</sup> Birnbaum, Monatsschr. f. Psychiatrie, XXI, 308.

ihren Mißerfolgen der Umgebung und widrigen Zufälligkeiten bei. Regelmäßig besteht eine erhöhte gemütliche Erregbarkeit. Die Kranken sind empfindlich, regen sich über jede Kleinigkeit auf, klagen viel, geraten leicht in maßlose Wut, fluchen, schimpfen, schreien, stoßen wilde Drohungen aus. Andererseits zeigen sie öfters eine weibische Empfindsamkeit, gefallen sich in schwermütigen Träumereien, überspannten Redensarten, suchen den Friedhof, die Einsamkeit auf. Manche Kranke werden von triebartigen Abneigungen gegen bestimmte Personen, den Bruder, die Schwiegermutter, beherrscht, die sie als die Ursache ihres Unglücks ansehen und mit ihrem Hasse verfolgen. Ihre Gemütsart ist vielfach eigensinnig, unverträglich, nörgelig; sie sind schwierig zu behandeln, wenig zu beeinflussen, dabei launenhaft, unzuverlässig und unberechenbar.

Das Handeln und die Lebensführung der Kranken erscheint planlos, widerspruchsvoll, teilweise ganz unbegreiflich. Ihnen fehlt der Sinn für das Wirkliche, die Fähigkeit zu folgerichtiger Würdigung tatsächlicher Verhältnisse. Sie vermögen sich nicht in einen geregelten Arbeitsbetrieb einzufügen, auch wenn sie vielleicht für sich allein nicht ohne Geschick und Ausdauer tätig sind. Darum halten sie es in der Regel nirgends lange aus, versagen plötzlich, wechseln die Stellen aus nichtigen Gründen, wenden sich immer wieder anderen Berufen zu. Sie beginnen alle möglichen Unternehmungen, ohne ein richtiges Verständnis für die tatsächlichen Erfolgsmöglichkeiten und die zu ihnen führenden Mittel und Wege zu besitzen: sie richten sich nicht nach fremden Erfahrungen, sondern suchen ihre eigenen Wege zu gehen, beschäftigen sich mit ganz aussichtslosen und abseits liegenden Plänen. Da sie die Dinge unzweckmäßig, in absonderlicher Weise anzugreifen pflegen, haben sie nirgends Glück, kommen nicht vorwärts. Nicht selten begehen sie auffallende Handlungen, irren nachts umher, sperren sich aus Ärger in den Keller ein, benehmen sich läppisch; ein Kranker, der in ganz guten Verhältnissen lebte, führte zahlreiche kleine Diebstähle aus. Ein 46 jähriger Kranker heiratete ein 21 jähriges Mädchen und meinte dann, das sei zwangsweise, wider seinen Willen geschehen. Auch in ihren Lebensgewohnheiten zeigen sie oft allerlei schrullige Eigenheiten, ziehen sich zurück, halten sich an eine merkwürdige Ernährungsweise, können nur unter bestimmten Voraussetzungen schlafen.

Am augenfälligsten pflegen sich die Verschrobenheiten der Kranken in ihren Beziehungen zum anderen Geschlechte geltend zu machen. Manche Kranke lehnen sie überhaupt von vornherein ab. Bei den meisten aber entstehen aus ihnen mehr oder weniger schwere Kämpfe, da sie ganz unfähig sind, sich in ein vernünftiges Zusammenleben zu fügen. Sie prügeln die Frau, um sie zu erziehen, stellen ihr allerlei Zumutungen, sie solle nackt vor ihnen tanzen, sich jederzeit unter die Röcke greifen lassen; sie suchen sie zu würgen, werfen mit brennender Lampe nach ihr, wenn sie widerstrebt. Ihnen fehlt ganz das Verständnis für die gegenseitige Gleichberechtigung; sie suchen Zuneigung und Hingebung durch Gewalttätigkeit zu erzwingen. Eine Dienstmagd, die in ihren Herrn verliebt war, schrieb ihm unaufhörlich Drohbriefe für den Fall, daß er sie nicht erhöre. Ein Kranker, der mit seiner Braut in Streit lebte und sie geprügelt hatte, belästigte sie in der kindischsten Weise durch Spottlieder, Steinewerfen, Auflauern, Verhöhnen, um so wieder Zutritt zu ihr zu erhalten; er kam in die Klinik mit dem Ersuchen, daß man sie kommen lasse und eine Aussöhnung vermittle. Ein anderer kam zu seiner wegen Selbstmordversuchs in die Klinik verbrachten Braut mit einem Rasiermesser, um ihr den Hals abzuschneiden, da sie ihm gestanden habe, daß sie auch mit anderen verkehre; er hatte sich auch schon aus dem botanischen Garten Giftblätter geholt, um so das Unrecht zu sühnen, meinte aber zugleich, er werde den Tod des Mädchens nicht überleben, könne ihr jedoch nie mehr von Herzen verzeihen.

Bei einem Kranken waren in der Jugend nach Schreck Krämpfe aufgetreten; ein anderer litt öfters an Schwindelanfällen; auch versagte ihm die Sprache manchmal. Von einem Kranken wurde beichtet, daß er schon in der Schule lachen mußte, wenn er von den Lehren vorgenommen wurde; es überfalle ihn wie ein Zwang, gab er an. Es handelte sich überwiegend um Männer; die Hälfte der Kranken stand bei ihrer Aufnahme jenseits des 35. Lebensjahres. Fast alle Kranken stammten aus schwer entarteten Familien; ich fand in 70% unmittelbare krankhafte Belastung von seiten der Eltern. Eine Kranke hatte spät laufen und sprechen gelernt.

Die hier versuchsweise abgegrenzte Gruppe umfaßt nur eine kleine Zahl von Fällen. Es gibt zwar eine Menge von verschrobenen Persönlichkeiten; die meisten von ihnen erweisen sich jedoch als

Vorstufen, leichte Fälle oder Endzustände der Dementia praecox. Auch bei den hier verwerteten Fällen ließ sich ein gewisser Verdacht in dieser Richtung nicht immer unterdrücken. Es scheint mir aber doch nicht ausgeschlossen, daß die Verschrobenheit unter Umständen auch einmal eine andere klinische Bedeutung hat, als bei der Schizophrenie. Jedenfalls war bei der Mehrzahl unserer Kranken durchaus kein Zeichen nachzuweisen, das ihre Einordnung in diese Gruppe hätte rechtfertigen können; freilich läßt sich hier schwer eine zuverlässige Richtschnur finden. Bei der Dementia praecox nehmen wir an, daß der Krankheitsvorgang die inneren Abhängigkeitsbeziehungen schädigt, die beim Gesunden zwischen den einzelnen Seelengebieten bestehen. Dadurch soll die eigentümliche Zerfahrenheit im Wesen der Kranken entstehen, die für sie so kennzeichnend ist. Es ist aber gewiß denkbar, daß ein ähnliches Ergebnis auch durch ungleichmäßige Entwicklung der zusammenwirkenden seelischen Leistungen zustande kommen könnte. Auffallendes Versagen an einer Stelle, übermäßige Regsamkeit an einer anderen kann ebenso die innere Einheitlichkeit des Seelenlebens, die Folgerichtigkeit des Denkens, Fühlens und Handelns und damit die zweckmäßige Einpassung in die Lebensverhältnisse gefährden. Neben den klinischen Eindrücken, die bei unseren Kranken namentlich wegen der guten Erhaltung der gemütlichen Ansprechbarkeit nicht die Annahme einer schizophrenen Grundlage unterstützten, möchte ich noch auf die im Vergleiche mit der Dementia praecox ungemein schwere unmittelbare psychopathische Belastung hinweisen. Sie fällt vielleicht um so mehr ins Gewicht, als es sich doch im ganzen um verhältnismäßig geringfügige Krankheitserscheinungen handelte. Vielleicht wird es bei fortschreitender Erfahrung möglich sein, die Eigentümlichkeiten der schizophrenen und der psychopathischen Verschrobenheit genauer zu unterscheiden. Daß dahei dem Verhalten des Gemütslebens besondere Aufmerksamkeit zu schenken sein dürfte, wurde schon angedeutet.

Gewisse Beziehungen dürften zwischen der Verschrobenheit und den unentwickelten Formen der Paranoia bestehen, wie sie früher geschildert wurden. Ja, man könnte meinen, daß die hier dargestellten Personen nichts anderes sind, als derartige, paranoisch veranlagte Psychopathen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß bei den Verschrobenen gerade die Neigung zur Wahnbildung ganz hinter der Unausgeglichenheit ihres Wesens, der Zerfahrenheit ihres Denkens und der Unberechenbarkeit ihres Handelns zurücktritt. Wenn demnach auch gewisse Übereinstimmungen zwischen beiden Formen der psychopathischen Veranlagung vorhanden sind, so dürften doch Art und Anordnung der sie zusammensetzenden Störungen verschieden sein, ähnlich wie wir auch die übrigen Spielarten krankhafter Persönlichkeiten trotz vieler gemeinsamer Einzelzüge in ihren wesentlichen Entwicklungsrichtungen auseinandergehen sahen. Auch zu den Erregbaren und namentlich zu den Haltlosen führen Übergänge hinüber.

Da die Verschrobenen, wenn sie auch im Leben häufig Schiffbruch leiden, zumeist keine ernsteren gesellschaftsfeindlichen Handlungen begehen, pflegen sie nur gelegentlich und vorübergehend in die Hände des Irrenarztes zu gelangen. Sie stehen dann gewöhnlich schon in einem Alter, in dem an eine wesentliche Änderung ihres Zustandes nicht zu denken ist, die auch schon wegen ihrer schweren Belastung wenig wahrscheinlich wäre. Man wird sich daher im allgemeinen damit begnügen können, sie nach Möglichkeit zu überwachen und vor Entgleisungen zu schützen.

## E. Die Lügner und Schwindler¹).

Das Krankheitsbild der abnormen Lügner und Schwindler, der "Pseudologia phantastica", ist namentlich von Delbrück genauer umgrenzt worden. Wir haben es dabei im wesentlichen mit einer krankhaften Übererreglichkeit der Einbildungskraft, daneben aber auch mit Unstetigkeit und Planlosigkeit des Willens zu tun.

Die Kranken erscheinen auf den ersten Blick oft besonders begabt. Sie sind lebhaft, geistig regsam, fassen ungemein schnell auf, eignen sich spielend alle möglichen Einzelkenntnisse an, verfügen über allerlei geschichtliche, geographische, technische, medizinische Redensarten, die sie hier und dort aufgelesen haben und sehr geschickt wieder zu verwerten wissen; ein Tagelöhner sprach von der analytischen Geometrie, von Newton und dem Gravitationsgesetz. Überall wissen sie Bescheid, haben von allem gehört, vermögen sich über die verschiedensten Gebiete fließend zu unterhalten,

<sup>1)</sup> Risch, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie LXV, 576; Henneberg, Charitéannalen XXVI.

verblüffen durch die Sicherheit ihres Urteils und die Schlagfertigkeit ihrer Antworten. In ihre Reden flechten sie gern Zitate und Fremdwörter ein, gefallen sich in fremdsprachigen Ausdrücken und klingenden Wendungen. Manchmal verfügen sie auch über gute Sprachkenntnisse; ich kannte einen Kranken, der drei Sprachen vollkommen, 6 andere teilweise beherrschte. Ihr Redefluß ist meist sehr gewandt; sie lieben es, sich hören zu lassen, Vorträge zu halten; viele verstehen sich auch schriftlich sehr gut auszudrücken. Ott haben sie ein großes Lesebedürfnis, das sich besonders der "spannenden" Lektüre, den Indianergeschichten, später den Kriminalromanen zuzuwenden pflegt; manche Kranke holen sich ihr Wissen aus dem Konversationslexikon, um es bei nächster Gelegenheit wieder an den Mann zu bringen.

Durch die Ausdehnung ihres Vorstellungsschatzes und die Gewandtheit, mit der sie ihn handhaben, können die Kranken den Anschein umfassender Bildung und Belesenheit erwecken. Bei genauerer Prüfung stellt sich indessen heraus, daß sie überall nur zusammenhangslose Brocken aufgefangen haben, daß ihr Wissen ein ganz oberflächliches ist und in Wirklichkeit nur ein unklares Gemisch gänzlich unverarbeiteter und vielfach unverstandener oder stark verfälschter Einzelheiten darstellt. Manche Kranke besitzen eine ganz armselige Bildung und sehr geringe Kenntnisse. Dagegen wissen sie sich in neue Verhältnisse mit überraschender Leichtigkeit hineinzufinden, kümmern sich um alles, sind im Nu mit Namen, Personen, Beziehungen vertraut; sie verstehen es, die Menschen zu nehmen, sich ihnen anzupassen, ihnen Eindruck zu machen. Ihr selbstgewisses Auftreten, ihr nie versiegender Redestrom, ihre Schlagfertigkeit und Beweglichkeit geben ihnen gegenüber naiveren und schwerfälligeren Naturen eine große geistige Überlegenheit. Sehr häufig haben sie künstlerische, besonders dichterische und schriftstellerische Neigungen. Sie zeichnen, malen, musizieren, besuchen gern das Theater, schauspielern auch wohl selbst; namentlich aber verfassen sie Gedichte, erotische, humoristische, religiöse, schreiben Feuilletons, Räuber- und Detektivgeschichten, Eine Kranke richtete schon mit 8-9 Jahren Liebesgedichte an erfundene Personen; ein Kranker schrieb "über Rechtspflege, über die 4. Dimension und über das Drama am Starnberger See". Manche Kranke lieben es, sich in laienhafter Weise mit medizinischen oder technischen Fragen zu beschäftigen, Kurpfuscherei zu treiben, Erfindungen zu machen; andere befassen sich mit Hypnotismus oder Spiritismus, schließen sich einer religiösen Sekte, der Heilsarmee an.

Schon in der Schule pflegt es sich zu zeigen, daß die Kranken zwar oft leicht lernen, aber weder Fleiß noch Ausdauer besitzen. Sie ermüden rasch, mögen sich nicht anstrengen, sind ablenkbar, bleiben nicht bei der Sache, beschäftigen sich mit Nebendingen, schwänzen. Höhere geistige Aufgaben, die Nachdenken und mühevolle Arbeit erfordern, haben für sie gar keine Anziehungskraft. Sie pflegen daher namentlich dann zu versagen, wenn sie vor Aufgaben gestellt werden, die Vertiefung und Gründlichkeit erfordern, wenn sie hire Bildung zum Abschlusse bringen sollen; sie scheuen vor einem anstrengenden, verantwortungsvollen Berufe zurück, bestehen die Prüfungen nicht, schwenken vorher ab. So kommt es, daß ihre geistige Ausbildung trotz mancher guter, ja glänzender Anlagen durchaus unzulänglich belibt. Ihrem Denken fehlt Planmäßigkeit, Ordnung und Zusammenhang, dem Urteil Reife und Sachlichkeit, der gesamten Lebensauffassung Tiefe und Ernst.

Die eigentlich kennzeichnende Störung ist bei den Kranken die außerordentliche Lebhaftigkeit ihrer Einbildungskraft und die Neigung, sich von ihr leiten zu lassen. Sie haben den Hang, ihre Gedanken nach allen möglichen Richtungen herumschweifen zu lassen, sich in unwirkliche Lebenslagen hineinzuträumen, sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft so auszumalen, wie es ihren Wünschen entspricht, und sich dann über die Wirklichkeit hinwegzusetzen. "Mir fällt oft ein kolossaler Wirrwarr von dummen und lächerlichen Sachen ein", erklärte eine Kranke, und ein Kranker meinte, "er spreche bisweilen Sachen, die ihm nachher wahnsinnig vorkommen": "er hat sich immer Sachen eingebildet, die gar nicht existierten, der richtige Größenwahn", sagten seine Angehörigen. Von einem anderen hieß es: "Er ist bisweilen still; dann holt er es wieder nach, aber durch Lügen; da ist jedes Wort, das er sagt, eine Lüge; er bildet sich was ein und behauptet dann, es sei wahr; überhaupt, lügen tut er furchtbar."

Ähnliche Berichte erhält man regelmäßig. Die Kranken lügen von Jugend auf, ohne Veranlassung, "sinnlos", "das Blaue vom Himmel herunter"; sie schwelgen in Einbildungen, erzählen ganze Räubergeschichten in immer wechselnden Formen, bringen Träume als

wirkliche Erlebnisse vor, zeigen "abenteuerliche Anlagen", lieben es, sich zu verkleiden, sich für etwas Besseres auszugeben. Eine Kranke Reinhards gefiel sich darin, ihren Freundinnen Briefe voller Erfindungen zu schreiben, um auf diese Weise die nüchterne Wirklichkeit zu beleben; sie schrieb an andere und an sich selbst anonyme Briefe, um doch auch einmal etwas Anonymes zu haben. Bei ihren Wachträumereien können die Kranken derart in Eifer geraten, daß sie mehr oder weniger vollständig in ihren Erdichtungen aufgehen. "Ich komme so rein, ich denke mich so rein, daß ich faktisch daran glaube", äußerte ein Kranker; er erzählte, daß er in dem Glauben, ein Depot bei der Reichsbank zu haben, tatsächlich hineingegangen sei, um Geld zu erheben, und dann erst plötzlich über die Unsinnigkeit dieses Schrittes klar wurde. Von einem anderen wurde berichtet, er rede sich in seine Geschichten so hinein, daß er selbst daran glaube; er dulde keinen Widerspruch. Eine Kranke erklärte, sie habe sich von jeher als etwas Besseres, Vornehmeres hingestellt, sich in Romane hineingedacht; "mir haben halt die Abenteuer so gefallen; ich weiß selber nicht; ich denke mich oft in etwas hinein; ich weiß nicht, wie ich dazu komme". Ich sah einen Kranken, der rückhaltlos zugab, er lüge und schwindle in der greulichsten Weise, in demselben Satze aber schon wieder neue abenteuerliche Erfindungen vorbrachte. Manche Kranke begeistern sich an ihrer eigenen Gewandtheit im Erdichten und haben eine große Freude daran, bemühen sich, damit Eindruck zu machen, die Leute zu "verkohlen", wie ein Kranker sagte. Er fügte hinzu: "Glauben Sie es mir, Herr Doktor, wenn Sie 10 mal in Ägypten gewesen sind, ich bringe es fertig, Ihnen von Kairo zu erzählen, daß Sie nicht merken, ob ich da war oder nicht." Er verrenne sich so in den Gedanken, daß er Wahrheit und Lüge nicht unterscheiden könne und meine, selbst in Kairo gewesen zu sein.

Die uns in den Äußerungen der Kranken entgegentretende Unfähigkeit, Dichtung und Wahrheit bestimmt auseinanderzuhalten, legt die Vermutung nahe, daß bei ihnen allgemein die Treue der Erinnerung, vielleicht schon die Schärfe der Wahrnehmung, von krankhaften Störungen beeinflußt wird. Die von Horwitz angestellten Untersuchungen über die Auffassungs- und Merkfähigkeit bei derartigen Kranken haben indessen gezeigt, daß Erkennen und Merken von einfachen Reizen, Buchstaben, Wörtern, durchaus nicht immer

schlechter vonstatten geht. Es konnte auch nicht dargetan werden, daß bei den Lügnern und Schwindlern etwa das Gefühl der Sicherheit ihrer Angaben regelmäßig besonders groß und darum trügerischer gewesen wäre. Man wird daher zu dem Schlusse kommen müssen, daß die merkwürdige Verwischung der Grenzen zwischen Einbildungsvorstellungen und Wirklichkeit nicht ohne weiteres auf Fehlervorgänge im Ablaufe der einfachsten seelischen Leistungen zurückgeführt werden kann. Vielmehr wird anzunehmen sein, daß jene Krankheitserscheinung wesentlich erst bei der weiteren Verarbeitung des Erfahrungsstoffes zur Ausbildung kommt. Die Einflüsse, die in diesem Sinne wirksam sind, dürften namentlich auf gemütlichem Gebiete liegen. Dafür würden die Beobachtungen von Horwitz sprechen, daß Störungen der Auffassung und Einprägung sich vorzugsweise bei verstimmten oder leicht erregbaren Psychopathen fanden. Wir wissen aber auch aus dem gesunden Leben, daß Gemütsbedürfnisse aller Art Wahrnehmung und Erinnerung sehr stark zu färben vermögen. Bekannt genug sind ja die ungeheuerlichen Widersprüche zwischen den Aussagen gutgläubiger Zeugen in langen und aufregenden Prozessen, je nach der gemütlichen Stellung, die sie zu der Angelegenheit einnehmen. Die Hoffnung, der Wunsch, die gespannte Erwartung, die Furcht läßt uns sehen, was uns vorschwebt, und auch die Bilder der Vergangenheit erscheinen in der Erinnerung je nach unserer Stimmung in sehr verschiedenem Lichte: sie wandeln sich ferner langsam, aber unaufhaltsam im Sinne unserer allgemeinen Gemütsveranlagung.

Eine wichtige Stütze findet die Ansicht, daß die Erdichtungen unserer Kranken in erster Linie durch gemütliche Regungen beeinflußt werden, in der Erfahrung, daß sie fast ausnahmslos in enger Beziehung zur eigenen Person stehen. Allerdings berichten die Kranken wohl einmal über allerlei spielerische, romanhafte Einbildungen ohne weitere Bedeutung, die ihnen durch den Kopf gehen. Ein Kranker sah plötzlich in den Wolken eine Gesellschaft aus der Zeit Ludwigs XIV., und ein anderer fand sich auf einem Spaziergange in einer märchenhaften Umgebung mit herrlichen Schlößchen und friedlichen Schlangen. Schon hier wird man oft vermuten dürfen, daß sich die Kranken mit solchen Erzählungen aufspielen wollen. Jedenfalls aber läuft die ungeheure Mehrzahl ihrer Erfindungen darauf hinaus, ihre Person mit irgendeinem ganz besonderen Lichte

zu umgeben, zu prahlen, groß dazustehen. Alle möglichen Richtungen der menschlichen Begehrlichkeit können dabei zum Ausdrucke kommen; alle Herzenswünsche werden durch die hilfsbereite Einbildungskraft der Kranken ohne weiteres erfüllt.

Zunächst beziehen sich die Prahlereien auf die Vorzüge der eigenen Person. Der Kranke hat einen Hang "nach oben hinaus"; er ist "gescheiter als alle", ein "Eiferer für Wahrheit und Recht", brav, ehrlich und gottesfürchtig, ein "Genie in den Künsten", im Malen, Modellieren, auf der Violine; er besitzt "große Phantasie und Einbildungskraft wie alle großen Männer und Künstler". Er hat Kurse in Paris, Vorlesungen an der Sorbonne besucht, die Romane von Nic Carter und Rinaldini geschrieben, spricht viele Sprachen, versteht das Torpedowesen, die Nautik, Astronomie, Steuermannskunde, Takelagenkunde, das Artillerie- und Befestigungswesen, kennt den Mobilmachungsplan des Deutschen Reiches. Andere sind ausgezeichnete Radfahrer, besuchen jede Regatta, beschäftigen sich eifrig mit Aviatik, bauen an einem "Zeppelinmodell". Ein 17 jähriger Kranker sandte über seine angeblichen "12 wunderbaren Gleitflüge" Berichte an die Zeitungen, in denen die "enorme Sicherheit des wackeren Fliegers" gerühmt wurde, der "einer der besten Flieger Deutschlands" werde, eine Gleitflugschule ins Leben gerufen habe, einen ganzen Tag mit einem Passagier geflogen sei, einen Huldigungsflug für den Prinzregenten plane und schon einen jugendlichen Schüler besitze; auch über einen angeblichen Sturz in den Inn wußte er mit allen Einzelheiten zu berichten. Ein anderer Kranker berauschte sich an dem Gedanken, daß er einem anarchistischen Klub beigetreten war; er hätte am liebsten allen Menschen zugerufen: "Seht her! Ich hin Anarchist!"

Eine Reihe von Kranken prahlen mit schriftstellerischen und wissenschaftlichen Leistungen. Sie behaupten wahrheitswidrig, studiert zu haben, waren Theologen, Mediziner, Mathematiker, Juristen, Chemiker, verkehrten bei einem Korps, hatten eine Assistentenstelle; sie nennen sich Kandidaten, Doktoren, lassen sich entsprechende Visitenkarten drucken. Ein 21 jähriger Kranker gab an, er sei an der Frauenklinik angestellt, wo ein venerisches Weib mit 3 Kindern im Leibe operiert werde, und forderte seine Bekannten auf, mitzugehen. Bei anderer Gelegenheit nannte er sich "Ingenieurchemiker" und erzählte, er habe große Erfindungen gemacht, die er mit den

maßgebenden Professoren eingehend durchgesprochen habe, Platinschwamm auszuwaschen, Messing schwarz zu beizen, Leder flüssig zu machen, so daß man es als breiige Masse um den Fuß herumgießen könne. Eine Kranke erfand ein Verfahren, Stiefel schnell anzuziehen; eine andere erhoffte große Vorteile von einem neuen Feuerzeug, das sie zu vertreiben gedachte. Ein Landstreicher stellte psychiatrische Diagnosen ("Paralyse, Paranoia hallucinatoria"); ein Schneider wollte "der Welt zeigen, wie ein Fürst regieren soll"; ein Sengele erbot sich, gegen eine Belohnung von 500 Mark darüber Aufschluß zu geben, wie das Defizit im Verkehrsministerium beseitigt werden könne. Er beschäftigte sich, wie viele andere, mit der Abfassung von beigelegt.

Die gesellschaftliche Stellung der Kranken erfährt in ihrer Einbildung ebenfalls wesentliche Verbesserungen. Der Bürstenmacher tritt als Lehrer, Rendant, Postassistent, Fähnrich auf, geht als Unteroffizier auf einen Maskenball, läßt sich in der Uniform der Braunschweiger Husaren photographieren. Der junge Kaufmann nennt sich Professor: ein anderer spielt sich als Generalvertreter einer großen Fabrik auf. Ein Ägypter erschien als Pascha, Exzellenz, Besitzer hoher Orden, Abgesandter und Vertreter des Sultans, um große Geschäfte abzuschließen. Eine ehemalige Prostituierte gab sich als Mätresse eines regierenden Fürsten, später als Baronesse und Oberstentochter aus. Diesen Rangerhöhungen pflegen auch die angeblich zur Verfügung stehenden Mittel zu entsprechen. Die zuletzt genannte Kranke besaß nach ihrer Versicherung 100 000 Mark Mitgift, gewann in einem Prozesse 44 000 Mark; der Ägypter warf mit Millionen um sich. Andere erklären, von ihren, in Wirklichkeit vermögenslosen. Angehörigen Zehntausende zu bekommen; sie besitzen eine Urkunde, die ihnen eine jährliche Rente von 40 000 Mark einträgt, wollen durch Detektivs 3000 Dollar erheben, haben große Geschäfte abgeschlossen, verdienen auf einer Reise 12 000, ja 72 000 Mark; sie werden Teilhaber an einer einträglichen Fabrik, besitzen ein großes Tuchlager. Ein Kranker, der gänzlich mittellos war, behauptete hartnäckig, er besitze noch 15-20 000 Mark, sage aber nicht, wo sie seien. Eine Näherin prahlte mit ihren großen Mitteln und sprach von dem reichen Amerikaner, der sie mitnehmen wolle; eine herumziehende Bettlerin gab an, sie sei "Dame der großen Welt" gewesen, habe ein Schloß, kostbare Pariser Toiletten besessen.

Entsprechend ihren hohen Fähigkeiten und Mitteln entwickeln die Kranken allerlei Pläne, machen Andeutungen, daß man noch von ihnen hören, werde, daß sie große Unternehmungen ins Leben rufen werden. Eine Kranke wollte einen Orden gründen; eine andere betätigte sich dauernd in allerdings schwindelhaften Gründungen von Fürsorgeheimen, Präparandenschulen, Kinder- und Studentenheimen. Andere wollen auf das Schiff, nach Südwestafrika gehen, zum Theater oder Militär, berühmte Dichter oder Schriftsteller, Detektivs werden. Ein Kranker, der überzeugt war, daß er berufen sei, "auf literarischem Gebiete großes zu leisten", erklärte: "Losgelassen hat mich die Idee nicht mehr; der Glaube an mich selbst wuchs von Tag zu Tag; ich befand mich in einem fortwährenden Glückstaumel und hatte den Kopf stets voll großer Pläne."

Viele Kranke haben auch vornehme Gönner und Bekannte, lernten in Berlin Grafen und Barone kennen, die sich für sie interessierten; sie fragen, ob noch kein Geld vom Prinzen A. angekommen sei, sprechen geheimnisvoll von unbekannten Wohltätern, einem Minister, der ihnen wohl will. Sie verkehren in der besten Gesellschaft, standen mit "Professoren und Doktoren", mit "Grafen und Fürsten" in lebhaften persönlichen Beziehungen. Ein Kranker gab an, er sei der beste Freund des Deutschen Kaisers, nenne ihn "Willy"; ein anderer erzählte, daß er in Algier der intimste Kamerad eines "Albrecht von Hohenzollern" gewesen sei. Eine Kranke schrieb an ihre Gönnerin, die Großherzogin von Baden; eine andere telephonierte angeblich mit einer Prinzessin, die ihr eine Stelle versprach. Der oben genannte Ägypter suchte durch die Angabe Eindruck zu machen, daß er mit König Eduard Karten gespielt, und daß ihm der Deutsche Kaiser Pferde geschenkt habe. Eine Kranke versprach dem Arzte, ihm durch ihre hohen Verbindungen eine Professur zu verschaffen.

In besonderem Maße pflegt die eigene Abstammung die Einbildungskraft zu beschäftigen. Die Familienglieder rücken in angesehene Stellungen vor, werden reiche Gutsbesitzerseheleute, Kommerzienräte. Der Bruder Seeoffizier wird zum Admiral, der Vater, in Wirklichkeit städtischer Arbeiter, wird Architekt, dessen Bruder Arzt; eine Kranke behauptete, die uneheliche Tochter einer Ministersgattin zu sein. Oft aber regt sich der Wunsch und damit auch

die Überzeugung, von hochadligen Eltern abzustammen. Ein Kranker kam schon als Junge zu der Ansicht, sein angeblicher Vater sei nicht sein Erzeuger, und nannte sich deswegen ohne weiteres Freiherr von Wachenfeld; einem anderen erschien seine vor 18 Jahren verstorbene Mutter und teilte ihm mit, daß eine Gräfin H. ihn ihr zur Aufbewahrung übergeben habe. Er meinte, er habe sich schon lange für den Grafen H. gehalten, sich aber geniert, es zu sagen, da er kein Geld hatte. Er glaube schon, daß etwas Richtiges daran sei, da er eine ganz andere Veranlagung und Begabung habe, als die übrige Familie. Ein Landstreicher unterzeichnete seine Briefe als "Philippe d'Anjou".

In einzelnen Fällen gewinnen diese Abstammungsideen einen ganz paranoiden Anstrich. Ein Kranker behauptete, sein Pflegevater habe ihm gesagt, daß er der Sohn Ludwigs II. sei, mit dem er eine auffallende Ähnlichkeit habe; seine Mutter sei Lola Montez. An Stelle des Königs wurde eine Wachsfigur beerdigt; dieser selbst befinde sich in Andorra, wo er ihn habe besuchen wollen, aber nicht hereingelassen worden sei. Ihm wurde eine Grafenkrone für sein Schweigen angeboten. Kainz, der alles wußte, bestätigte ihm die Sache; außerdem erschien ihm eine Gestalt, die ihm sagte: "Es ist so, wie du dir denkst." "Mein Inneres, das Gefühl der Gewißheit sagt mir, daß ich königlicher Abkunft bin", meinte er. Die bunte Abenteuerlichkeit der vielfach wechselnden Erzählungen, der prahlerische Aufputz, die vielfachen hysterischen Störungen und die sonstigen Eigenschaften dieses Diebes und Schwindlers ließen keinen Zweifel darüber, daß es sich hier nicht um ein echtes paranoisches Wahnsystem, sondern um "wahnhafte Einbildungen" im Sinne Birnbaums handelte, wie wir sie früher bei den Haftpsychosen kennen gelernt haben.

Die früheren Lebensschicksale erfahren in den Darstellungen der Kranken sehr gewöhnlich ganz abenteuerliche Ausgestaltungen. Manche Kranke lieben es, freilich oft aus begreiflichen Gründen, ihre Vergangenheit in tiefes Dunkel zu hüllen und womöglich auch ihre Persönlichkeit hinter einem Gewebe von Erfindungen zu verstecken. Vor allem nehmen sie gern fremde Namen an, geben sich für Grafen, Baronessen mit hochklingenden Bezeichnungen aus eine Kranke nannte sich Vera da Bossina, eine andere "Eugenie, Freifrau von Saint-Sabbal, geb. Edle von Vivremort, mit dem Schrift-

stellernamen Helene Friedenau". In der Regel haben sie die merkwürdigsten Schicksale in unglaublicher Häufung hinter sich, wurden von der Mutter an herumziehende Zigeuner verkauft, verloren ein großes Vermögen, kamen überall herum, wurden mit hervorragenden Persönlichkeiten bekannt, bestanden gefährliche Abenteuer, dienten in der englischen Marine, machten überseeische Reisen, waren in Afrika, Newyork, Tokio, Kamerun, verluden auf den Kapverdischen Inseln Zobelfelle. Ein Kranker war Koch, Dolmetscher und Spion in Algier, spielte eine große Rolle in den Kämpfen gegen Buamema, hatte sich das Gesicht mit Jodtinktur gefärbt, um so die Araber zu täuschen. Ein Sachse, der nie aus Deutschland herausgekommen war, behauptete, in Pretoria geboren zu sein, 42 Schlachten in Transvaal mitgemacht und dafür von Präsident Krüger den Freiherrntitel erhalten zu haben; er zog überall herum, hielt Vorträge über seine kriegerischen Erlebnisse vor Ladysmith und am Spionskop und verkaufte Ansichtskarten mit seinem Bilde in selbsterdachter Uniform, wie es die Figur 292 wiedergibt. Ein schon früher erwähnter, 21 jähriger Kranker lebte nach seiner Angabe früher in Sidney, wo ihm seine Frau starb und das Kind aus dem Fenster fiel: er kam dann nach China und Rußland und erhielt vom österreichischen Kaiser für sein schönes Geigenspiel in der Hofburg ein Violine im Werte von 1000 Mark geschenkt. Ein lediger Schauspieler erzählte von seinen Triumphen an ersten Bühnen, von seinen Gastspielreisen in Tapan mit Coquelin, der ihn als Kofferträger "entdeckt" hatte, von dem Tode seiner Frau, die ihm mit mehreren Kindern an einem Tage entrissen wurde, von einem Bauchschnitte, dessen Narbe in Wirklichkeit von der Ausschneidung eines Lipoms herrührte. Bei Frauen spielen Verführungsgeschichten, geschlechtliche Angriffe, jäher Tod des edlen und vornehmen Geliebten eine gewisse Rolle.

Bei derartigen Erzählungen kann man nicht selten beobachten, wie die Kranken von ihren eigenen Schilderungen fortgerissen werden, sich in sie hineindenken, wie weiland Don Quichote in seine Rittererzählungen, und sie deswegen mit immer neuen Einzelheiten ausschmücken. So gelangen sie dazu, sich in ein Gewirr von Angaben und Erzählungen zu verstricken, aus dem es keinen anderen Ausweg gibt, als neue, kühne Erfindungen. Dabei wird vielfach die Darstellung geändert, wenn auch gewisse Grundzüge wiederkehren. Der zuletzt erwähnte Kranke tischte uns täglich ein neues Märchen

über seine früheren Schicksale auf, jedesmal in dem Tone aufrichtiger Reue über die bisher vorgebrachten Unwahrheiten und mit der Versicherung, daß er nun endlich sein Herz erleichtern und die volle

## Mit Gott für Freiheit u. Recht! Eintracht maß! Hacht.



Buren Comand. Jrh. Louis v. Brockmann. welcher statee um treiheit u Spockt f. d. Popublik Transvaal gekämptt. , in 42 Schlachten.

Fig. 292. Schwindler in Burenuniform.

Wahrheit sagen wolle, da er Vertrauen gefaßt habe. Die abenteuerlichsten Erlebnisse werden mit vornehmer Selbstverständlichkeit, vorsichtiger Geheimtuerei oder einem entsprechenden Aufwande von Gefühlsausbrüchen zum besten gegeben, ganz wie in Schundromanen; manche Einzelheiten werden auch geradezu dem Lesestoffe entnommen.

Von wirklichen Wahnvorstellungen, an die man erinnert werden kann, ist dabei keine Rede. Die Kranken wissen wohl, daß sie den Boden der Wirklichkeit verlassen, aber aus Lust am Fabulieren spinnen sie ihren Stoff eifrig weiter, ohne sich über ihr Treiben Rechenschaft zu geben. Späterhin werden sie schon durch ihre früheren Aussagen zu neuen Erdichtungen genötigt, aber auch ohne diesen äußeren Grund vermögen sie oft dem inneren Anreize nicht zu widerstehen, bei jedem Anlasse ihrer Einbildungskraft die Zügel schießen zu lassen. Auf Vorhalt schlagender Gegenbeweise zeigen sie sich entweder zerknirscht, geloben Besserung, um durch ein mit feierlichen Versicherungen verbrämtes Lügengewebe ihr Verhalten zu rechtfertigen, oder sie gehen auf die Einwände gar nicht ein, machen Ausflüchte, schweifen ab. Manchmal leugnen sie schlankweg alle ihre früheren Aussagen, werden grob und patzig, nehmen die Miene der gekränkten Unschuld an, lehnen jede weitere Erörterung ab, da sie keine Lust hätten, sich in dieser Weise ausfragen zu lassen. Haben sie auf diese Weise Zeit gewonnen, so pflegen sie sehr bald durch weitere Enthüllungen zu überraschen.

In einer kleinen Gruppe von Fällen werden Selbstbeschuldigungen vorgebracht, die offenbar aus dem Bedürfnisse entspringen, Aufsehen zu erregen und Mittelpunkt eines die Gemüter erregenden Verfahrens zu werden. Die Kranken geben an, auf der Bank gestohlen, eine ganze Familie umgebracht, einen Raubmord begangen zu haben. Ein Kranker behauptete, in päderastischen Beziehungen zu einer großen Zahl hoher und niederer Geistlicher gestanden zu haben. Die Einzelheiten der vorgeblichen Straftaten werden bisweilen ganz genau geschildert, so daß zunächst die krankhafte Natur der Selbstanzeige verkannt und eine Untersuchung eingeleitet werden kann. Ein etwas beschränkter, sehr zu Lügen geneigter Kranker war viele Monate in Untersuchungshaft; er hatte sich als den Urheber eines wirklich begangenen Raubmordes bezeichnet, angeblich um so die dafür ausgesetzte Belohnung zu erhalten. Nach deren Empfang hatte er vor, zu widerrufen, fand aber, als er sich wirklich aus der Schlinge ziehen wollte, zunächst keinen Glauben. Ein anderer Kranker, der anfangs 7 Menschen umgebracht haben wollte, dehnte diese Selbstbeschuldigung dann auf zahlreiche Raubmorde in Italien und Ungarn, endlich auf alle aus, die je begangen wurden; er sei Anarchist und Bombenwerfer.

Die Stimmungslage der Kranken ist vorwiegend rosig und gehoben. Sie "glauben an ihren Stern", sind zuversichtlich, selbstbewußt, manchmal übermütig, zu Scherz und Kurzweil geneigt, oder schwärmerisch, überschwänglich. Sie witzeln, singen, machen sich über ihre Umgebung lustig, verfassen Gedichte und abenteuerliche Lebensläufe. Manchmal liefern sie possenhafte, läppische Streiche. Ein Kranker behauptete, sein Onkel, der Arzt sei, heiße "saccharum purissimum album"; ein anderer erklärte, er werde sich in der nächsten Nacht verpuppen und unter Hinterlassung seines Felles unter Gestank zum Himmel fahren; er begann dann in der Tat an seiner Haut zu zupfen und zu ziehen, als ob er hinausschlüpfen wolle. Andere Kranke erscheinen scheu, niedergeschlagen, weinerlich, ängstlich, schreckhaft, haben schwere Gedanken, klagen über ihr verfehltes Leben, fürchten syphilitisch zu sein, geisteskrank zu werden. "Vorläufig bin ich noch nicht verrückt, werde es aber bald", meinte ein Kranker. Zeitweise sind sie unzugänglich, ablehnend, wortkarg, oder es kommt zu Verzweiflungsausbrüchen. Tränenströmen, Selbstverwünschungen, Selbstmorddrohungen.

Diese Gefühlsäußerungen machen vielfach den Eindruck des Übertriebenen, Gekünstelten, Theatralischen. Eine Kranke, die in der "Tragödie ihres Lebens" schwelgte und sich als ein "elendes, fluchwürdiges Geschöpf", verflucht und verdammt, aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen bezeichnete, schrieb, sie sei verfolgt wie ein wildes Tier und wolle irgendwo der letzte Dienstbote sein; ,ich habe ausgelebt, ausgeliebt, ausgedichtet und ausgeträumt - ausgelitten und abgebüßt noch lange nicht!" Dem entsprechend wurden zwar von 43% der Kranken Selbstmordversuche gemacht, aber sie waren fast alle spielerisch oder gar nur vorgetäuscht, mit umständlichen Vorbereitungen und rührenden Abschiedsbriefen. Ein Kranker schrieb, das Todesurteil sei über ihn gefällt; er werde sich selbst dem himmlischen Richter stellen. Ein anderer hatte angekündigt, daß er sich vor der Kirchentüre erschießen werde; er wurde auch dort sitzend angetroffen, aber ohne Waffe; sein Wagen wartete. Bei den Männern war, im Einklang mit der schwächlichen Art der Kranken, die Anwendung von Gift verhältnismäßig häufig. Ein Kranker suchte zu verhungern; ein anderer stach sich mit einer Nadel in die Pulsgegend; ein dritter "schwärmte für Selbstmord" und unternahm mehrere Versuche ohne Erfolg. Eine weibliche Kranke schluckte einige abgebrochene Kammzähne, eine andere das Quecksilber aus einer zerschlagenen Thermometer-kugel und eine Nadel. Beweggrund zum Selbstmordversuch war fast ausschließlich die Haft wegen begangener Straftaten, hie und da auch ein Streit im Krankenhaus, einmal Geldnot, einmal Mißerfolg in einer Prüfung. Es handelte sich demnach offenbar vielfach um den Versuch, in einer schwierigen Lage durch eine anscheinende Verzweiflungstat das Mitleid der Umgebung zu erwecken.

Ganz regelmäßig bot die Stimmungslage der Kranken häufige, unvermittelte Schwankungen dar. Ausgelassene Heiterkeit wurde von traurigen oder ängstlichen Verstimmungen, tiefer Mutlosigkeit unterbrochen, bei Frauen namentlich während der Menses. Fast alle Kranken waren empfindlich, leicht erregbar, zeitweise gereizt, mißmutig, finster, nörgelnd, streitsüchtig. Öfters, namentlich bei unliebsamen Nachrichten und Enthüllungen oder beim Versagen von Wünschen, kam es zu heftigen Ausbrüchen von Wut und Jähzorn, in denen die Kranken unbändig schimpften, tobten, "brüllten wie ein Löwe", gewalttätig wurden, harmlose Selbstmordversuche machten. Meist trat rasche Beruhigung ein.

Die Gemütsart der Kranken ist vielfach gutwillig und umgänglich; ein Kranker wurde als "ganz netter Kerl" bezeichnet. Seltener sind sie roh und hinterlistig, manchmal weichlich empfindsam; ein Kranker saß tagelang auf dem Friedhofe; ein anderer ging sehr viel in die Kirche. Stets aber ist ihr eigentliches Wesen durchaus selbstsüchtig und leichtsinnig, lediglich auf die Befriedigung augenblicklicher Bedürfnisse gerichtet, "ohne Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefühl". Sie leben unbekümmert in den Tag hinein, schieben selbstgerecht die Schuld für ihre Mißerfolge im Leben auf widrige Zufälligkeiten, mangelhafte Unterstützung oder Feindseligkeit der Angehörigen, sind überzeugt, daß sie in die Höhe kommen werden. Er gedenke ein tüchtiger, fleißiger, treuer Mensch zu werden, meinte ein Kranker, der seine Eltern jahrelang beschwindelt und aus einer öffentlichen Sammlung, wo man ihn beschäftigte, für mehrere tausend Mark Wertgegenstände entwendet hatte. Ihre Lebensziele sind rein äußerliche, Geld, Genüsse, Beifall; sie möchten beachtet und beneidet werden. Das Streben nach innerer Befriedigung, nach der Lösung hoher, allgemeiner Aufgaben ist ihnen gänzlich fremd.

In ihrem Benehmen sind sie bald freundlich, höflich, unterwürfig,

liebedienerisch, zudringlich, bald hochfahrend, anspruchsvoll, frech, unverschämt, trotzig, widerspenstig, grob. Einzelne Kranke legten eine übertriebene Frömmigkeit an den Tag, bewegten sich in religiösen Redensarten, wollten ins Kloster, nahmen Ordenskleidung an, ließen sich in ihr photographieren. Die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung suchen sie durch überspannte Ideen, hochtrabende Redensarten, überschwängliche Gefühlsausbrüche, Heimlichtuerei, gespreiztes oder vorlautes, ungeniertes, schnippisches Wesen auf sich zu ziehen. Über einfache Leute verstehen sie oft in meisterhafter Weise durch ihre selbstbewußte Sicherheit eine gewisse Überlegenheit zu gewinnen. Ein Schwindler, der zur Untersuchung seines Geisteszustandes in die Klinik gebracht worden war und uns im Havelock und Zylinder verließ, wußte durch eine einzige, unnachahmlich würdevolle Handbewegung den abholenden Schutzmann zum Tragen seines Handkoffers zu veranlassen.

Sehr auffallend ist gewöhnlich die Rastlosigkeit und Unstetigkeit der Kranken. Sie lieben Abwechslung und Zerstreuung, halten nirgends aus, laufen ohne weiteres davon, reisen herum, fangen alles mögliche an, ohne irgend etwas zu Ende zu führen, stecken voller Pläne und Ideen, die alsbald wieder von anderen abgelöst werden. Sie wechseln daher häufig Stellung und Beruf, lassen sich treiben, fassen unvermittelte Entschlüsse; "was mir einfällt, muß ich tun", erklärte eine Kranke, und eine andere blieb nirgends lange, "weil sie plötzlich keine Menschen mehr sehen konnte". Ein Spengler wurde Akrobat, Jongleur und dann Schauspieler; ein Schreiner war nacheinander Tagelöhner, Maurer, Bankbeamter und ebenfalls Schauspieler; er "vagabondierte am liebsten herum". Viele Kranke durchwandern die Welt kreuz und quer, fassen nirgends festen Fuß, werden nach der Schweiz, Belgien, Italien, Ungarn, Rußland, Frankreich, Algier verschlagen, geraten in die Fremdenlegion, unter die Landstreicher; einzelne ziehen von Krankenhaus zu Krankenhaus. Trotz ihrer Vielgeschäftigkeit und Unternehmungslust haben sie regelmäßig eine starke Abneigung gegen jede regelmäßige und ernste Tätigkeit, vertändeln ihr Leben mit Nichtigkeiten, planlosen Anläufen, prahlerischen Reden. Ein Kranker, der das Gymnasium fast durchlaufen und sich dann als Techniker. Musiker, Tagelöhner, Maurer durchzubringen versucht hatte, meinte selbst, daß er "ein relativ arbeitsfreies Leben" geführt habe.

Andererseits haben sie meist die Gewohnheit, mit dem Gelde sehr sorglos zu wirtschaften. Sie kaufen wahllos, was ihnen gefällt. Mützen, Spazierstöcke, Zigaretten, Schokolade, Wurst, Fahrräder, Ringe, Bücher, Kleiderstoffe, Uhren, machen kostspielige Spazierfahrten und Reisen, besuchen mit Kellnerinnen das Theater, verjubeln ihr Geld im Karneval, nehmen vornehme Gewohnheiten an, verschenken große Summen, um sich aufzuspielen. Eine Kranke, die als Mätresse den Spitznamen "Diamantendame" geführt hatte. erklärte: "Durch diese vornehme Bekanntschaft bin ich so verwöhnt worden, durch diesen hohen Herrn, daß ich, wenn ich einmal Geld habe, alles ausgebe. Wenn ich 3000 Franken hatte, war es soviel wie 2 Gulden. Das ist eine Leidenschaft von mir gewesen; das ist wie eine Krankheit. Ich habe keine Ruhe mit dem Geld; das Geld hat keine Ruhe bei mir." Manche Kranke spielen auch leidenschaftlich: ein Kranker verschenkte viel Geld an Arme. Infolge dieser verschwenderischen Neigungen und ihrer Unfähigkeit zur Erwerbstätigkeit geraten sie rasch in Zahlungsschwierigkeiten, machen überall Schulden, zahlen ihre Miete nicht, entlehnen bei Angehörigen und Bekannten, soviel ihnen möglich ist, versetzen Fahrräder und Anzüge. Ein jugendlicher Kranker ließ abends dringend den Hausarzt der Familie rufen, um von ihm 40 Mark zu borgen.

Das unausgleichbare Mißverhältnis zwischen ihren Lebensansprüchen und ihren Mitteln ist es in erster Linie, das eine erhebliche Zahl der Kranken auf die Bahn des Verbrechens treibt. Die Richtung, die sie dabei einschlagen, wird dann durch ihre eigenartige Veranlagung bestimmt, die sich oft schon sehr früh geltend macht. Eine Kranke lief bereits mit 7 Jahren ihren Eltern fort; ein Junge stahl als Kind mit Kameraden Bleisoldaten und Bücher: ein anderer fälschte die Schulzeugnisse. Ein dritter entwendete mit 14 Jahren einem Freunde 150 Mark und wollte Schiffsjunge werden. Ein 10 jähriger Knabe ging eines Tages plötzlich in eine Kaserne, gab sich für den Sohn des Obersten aus und nahm als solcher mehrere Tage lang Reitstunde, anstatt in die Schule zu gehen; ein anderes Mal erzählte er zu Hause fälschlicherweise, daß er ein wertvolles Schmuckstück gefunden und auf die Polizei gebracht habe. Unter meinen männlichen Kranken waren 76%, unter den weiblichen 78% mit dem Strafgesetze in Widerstreit geraten; dabei ist natürlich zu berücksichtigen, daß gerade dieser Umstand vielfach erst den Anlaß zur irrenärztlichen Untersuchung gab.

Durchaus im Vordergrunde standen, namentlich bei den Männern, Betrügereien und Schwindeleien aller Art; weit seltener waren Diebstähle, noch seltener Unterschlagung und Urkundenfälschung, ganz vereinzelt Meineid, Erpressung, Sittlichkeitsvergehen, Widerstand, Beleidigung, Hausfriedensbruch u. dgl. Bei den Männern sind noch ein bei einem Doppelselbstmordversuche begangener Totschlag, bei den Frauen eine Kindstötung, eine Abtreibung und zwei abenteuerliche Mordversuche zu erwähnen. Außerdem spielte hier die Gewerbsunzucht, bei den Männern Bettel und Landstreicherei eine gewisse Rolle. Es ist also klar, daß im allgemeinen die Eigentumsvergehen, und unter ihnen namentlich die dem Wesen der Kranken so naheliegenden Schwindeleien kennzeichnend waren, während die auf alkoholische Einflüsse hindeutenden Roheitsvergehen vollständig zurücktraten. Sehr bemerkenswert ist die außerordentliche Rückfälligkeit der Kranken, die gewöhnlich mit ganz einförmiger Wiederholung derselben Schwindeleien einherging. Ein Kranker hatte 76 Strafen erlitten; ein anderer beging gegen 500 ganz gleichartige Betrügereien.

Im einzelnen zeigte das Treiben der Kranken eine große Mannigfaltigkeit. Zunächst gefielen sich manche Kranke in kindischen Maskeraden. Sie legten sich falsche Namen bei, liefen in Uniform herum, traten als Beamte auf, ohne dabei andere Zwecke zu verfolgen, als sich aufzuspielen. Ein Kranker nahm als angeblicher Schutzmann eine Verhaftung vor; ein Ausgeher, dem plötzlich der Gedanke kam: "Jetzt ist's alleweil gleich," kaufte sich einen Automobilanzug sowie Stiefel mit Sporen, fuhr nach Salzburg, ging dort ins Theater "auf einen feinen Platz" und nachher ins Kaffeehaus. Die Diebstähle werden meist bei günstiger Gelegenheit begangen. Die Kranken nehmen bei Bekannten herumliegendes Geld, Sparkassenbücher mit, stecken die Wertpapiere ihrer Geliebten, den Ring oder die Börse einer Prostituierten zu sich, packen in Hotels Bestecke und Wäsche ein, lassen beim Einkaufen Sachen mitgehen.

Die bei weitem häufigste Form des Betrugs läuft auf das Einkaufen ohne Bezahlung hinaus. Die Kranken lassen sich in den Geschäften die verschiedensten Waren vorlegen, Schmucksachen, Uhren, Zigarren, Fahrräder, und suchen sie durch irgendwelche Vorspiegelungen ganz oder doch zum Teil an sich zu bringen. Sie treten sehr sicher auf, nennen vornehm klingende Namen, bezeichnen bekannte Persönlichkeiten als ihre nächsten Verwandten, suchen durch prahlerische Redensarten Eindruck zu machen, bestellen große Warenmengen für erdichtete Adressen, um so das Vertrauen der Verkäufer zu gewinnen. Dann bemerken sie plötzlich, daß sie ihr Geld vergessen oder verloren haben, und bitten, ihnen aus der peinlichen Lage zu helfen, oder sie benutzen die großen Aufträge, um während deren Ausführung unbemerkt etwas einstecken zu können. Andere bezahlen zunächst kleinere Beträge, um dann in großem Maßstabe auf Borg zu kaufen, oder sie lassen die ausgewählten Waren in irgendein fremdes Haus schicken, nehmen sie dort auf der Treppe in Empfang und verschwinden. Noch andere kaufen auf Abzahlung, um die so erlangten Gegenstände sofort zu versetzen oder zu Schleuderpreisen wieder loszuschlagen.

Eine zweite Gruppe bilden die Zechpreller, Mietschwindler und Kautionsschwindler. Die ersteren machen in Wirtschaften eine große Zeche, halten womöglich noch andere frei und verschwinden, sobald es ans Bezahlen geht, oder sie wohnen unter hochtrabendem Namen in einem vornehmen Hotel, lassen sich nichts abgehen, zahlen vielleicht zunächst für einige Tage und sind dann plötzlich fort unter Hinterlassung eines gänzlich wertlosen, leeren, etwa mit Steinen beschwerten Gepäckstückes. Ein Kranker wurde, als man ihm die Rechnung überreichte, sofort schwer krank, legte sich ins Bett, schickte nach dem Arzte, um dann heimlich durchzubrennen. Die Mietschwindler bleiben die Miete schuldig, vertrösten auf das demnächst eintreffende Geld, bitten vielleicht noch um ein Darlehen zur Auslösung des irgendwo lagernden Gepäcks und siedeln dann heimlich in eine andere Wohnung über, wo dasselbe Spiel beginnt. Um Vertrauen zu erwecken, sprechen sie von ihren vornehmen Bekanntschaften, von den einträglichen Stellungen, in denen sie tätig sind oder die ihnen in Aussicht stehen. Ein Kranker, der völlig beschäftigungslos war, ging regelmäßig zur gleichen Zeit von Hause fort und kehrte ebenso pünktlich zurück, um eine dienstliche Tätigkeit vorzutäuschen. Einige Kranke endlich sprachen von großen, gewinnreichen Unternehmungen, suchten unter lockenden Anerbietungen Vertreter und Angestellte gegen Erlegung einer Kaution, die sie dann einfach für ihre persönlichen Zwecke verwendeten.

Durch die Vorspiegelung vornehmer Abkunft und bedeutender

Geldmittel suchten mehrere Kranke ihre Umgebung auszubeuten. Der wiederholt erwähnte Ägypter trat als Vermittler großer Staatsaufträge auf und bemühte sich, daraufhin Geschenke und Darlehen zu erlangen; eine 35 jährige Frau beutete als vornehme und reiche Erbin einen Offizier aus, den sie mit schlau ersonnenen Ausflüchten und Kniffen Monate lang an sich zu fesseln vermochte: er glaubte ihrer Versicherung, daß sie noch nicht großjährig sei. Ein von Göring beschriebener Gelegenheitsarbeiter meiner Beobachtung gab sich für einen österreichischen Erzherzog aus, der über Millionen verfüge, aber habe flüchten müssen. Er stellte für alle ihm bereitwilligst von den Bauern überlassenen Darlehen Schuldscheine oder testamentarische Verfügungen in hohen Beträgen aus, veranstaltete auch zur Erhöhung seines Ansehens mit Hilfe seiner Verwandten ein Duell und erheutete allmählich über 60 000 Mark. Hier befanden sich in der Familie noch mehrere ähnlich veranlagte Persönlichkeiten. Schwere Familienbelastung lag auch bei einem weiteren Kranken vor, der sich in das Amtszimmer eines beurlaubten hohen Beamten eingeschlichen hatte und von da aus telephonisch einen größeren Betrag zu erschwindeln suchte, ein Verfahren, das er in ähnlicher Weise schon früher, allerdings ohne Erfolg, angewendet hatte.

Dieser letzte Kranke betrieb zugleich auch den sehr verbreiteten Heiratsschwindel, von dem oben schon ein Beispiel erwähnt wurde. Unter allerlei prahlerischen Vorspiegelungen entlockte er mehreren Mädchen, denen er die Ehe versprach, ihre Ersparnisse. Das gleiche Verfahren wurde von mehreren anderen geübt. Eine geschiedene Frau wußte einen Mann dadurch anzuziehen, daß sie ihm nicht nur von ihren angeblichen Ersparnissen und wohlhabenden Eltern sprach, sondern auch durch einen Privatdetektiv einen unermeßlich reichen amerikanischen Gönner darstellen ließ, der zunächst bei der persönlichen Unterredung ohne weiteres 100 000 Mark versprach, dann aber auch noch schrieb: "Sollten 100 Millionen nicht genügend sein, so bin ich natürlich zu Doppeltem bereit!"

Sehr merkwürdige Wege schlugen einige weitere Kranke ein, die als Kurpfuscher auftraten. Einer erklärte, er fühle den unwiderstehlichen Drang, sich als Arzt auszugeben. Er trat unter falschem Namen als Frauenarzt auf, untersuchte und behandelte tatsächlich eine Reihe von Frauen. Späterhin erschien ihm angeblich nachts der schon verstorbene Arzt, dessen Namen er angenom-

men hatte, und ermächtigte ihn ausdrücklich zu seinem Treiben. Ein anderer trieb neben der Kurpfuscherei noch allerlei Gaukelei, ließ sich "Planetengeld" geben, um es nach dem Untersberg zu bringen, gab vor, mit dem Erdspiegel Diebe entlarven und Schätze entdecken zu können, sich dem Teufel verschrieben zu haben. Auch ihm flossen die Gelder abergläubischer Bauern reichlich zu. Ähnliche Wege beschreiten die spiritistischen Medien¹), die durch alle möglichen Kniffe wundersüchtigen Laien und gutgläubigen Forschern alberne Geistererscheinungen und "Materialisationen" vorspiegeln. Hier wäre auch ein von Aschaffenburg angeführter, schon mit Zuchthaus vorbestrafter, ehemaliger Apotheker zu erwähnen, der als "Dr. med. et phil." unter Mitwirkung hochangesehener Gelehrter 1¹/2 Jahre lang eine juristische Zeitschrift herausgab.

Eine weitere, armselige Gruppe bilden die Krankenhausschwindler. die lediglich von der Ausbeutung der Wohlfahrtseinrichtungen leben und bald in diesem, bald in jenem Krankenhause auftauchen. Bei der Aufnahme erscheinen sie schwer krank; ein Kranker, der durch Verletzung seiner stark vergrößerten Mandeln Lungenblutungen vorzutäuschen verstand und von seiner Gemeinde als "der größte Vagabund und Taugenichts, der je existiert hat", als "Schwindler erster Größe" bezeichnet wurde, ließ sich zunächst die letzte Ölung geben. Der Zustand bessert sich aber sehr bald, und die Kranken werden nun anspruchsvoll, unbotmäßig, nörgeln und hetzen, bis sie mit Reisegeld entlassen werden, um das alte Spiel an anderem Orte von neuem zu beginnen. Gewöhnlich erwerben sie sich eine genaue Kenntnis des Krankenhauslebens und der Ärzte, werfen mit medizinischen Fachausdrücken um sich, verschaffen sich Arzneien, namentlich Morphium oder Schlafmittel, um sie für ihre Zwecke zu verwerten. Ihnen schließen sich die berufsmäßigen Bettler an, die durch rührende Erzählung ihrer unerhörten Schicksale, gefälschte Empfehlungen, gestohlene Visitenkarten das Mitleid zu erwecken suchen. Ein Schreiber wandte sich berufsmäßig an die Offizierkorps mit der Bitte um Unterstützung als "ehemaliger Offizier". Eine Kranke versandte in großem Maßstabe folgenden Brief:

"Euer Hochgeboren! Talent und Wissen in den Dienst der Menschlett zu stellen, danach strebt wohl jeder edle Mensch. Wie edel müssen Sie aber erst sein, wenn man so oft hört, daß Sie Menschen vor Verzweiflung, ja

<sup>1)</sup> Henneberg, Charitéannalen XXVI.

sogar vom Tode bewahrt haben. Nur diese edlen Eigenschaften und der Rat einer hohen Persönlichkeit geben mir den Mut, mich an Euer Hochgeboren mit der Bitte zu wenden, vorsprechen zu dürfen. Sie werden gewiß sagen: Seit wann besucht der Spatz den Adler? Verzeihen Sie ihm aber, wenn sein kleines Herz ein schöner Traum von einem stolzen Adler durchflog. Verzeihen Sie auch, daß ich Ihre kostbare Zeit mit Lesen dieser Zeilen in Anspruch nehme. Ich vergaß einen Augenblick, daß ich zu einem der edelsten und besten Männer der Stadt spreche, dem die größte Hochachtung und Verehrung entgegenbringt Euer Hochgeboren ergebene.."

Hierhin gehört auch wohl ein merkwürdiger Fall, in dem ein junger Schreiber einem älteren Herrn, dessen Bekanntschaft er zufällig gemacht hatte, allmählich über 71 000 Mark abschwindelte, indem er ihm kniefällig immer wieder seine "verzweiflungsvolle Lage" schilderte und ihm zugleich von erdichteten reichen Schwiegereltern, die er Briefe schreiben ließ, volle Rückgabe mit reichlichen Zinsen in Aussicht stellte. Er spiegelte ihm vor, daß er ein blühendes Geschäft gekauft habe, "mit dem er verwachsen sei, das ihm eine gute, ja glänzende Zukunft biete", führte jedoch 6 Jahre hindurch ein reines Müßiggängerleben, machte große Reisen, verheiratete sich und erklärte seiner Frau, er sei Privatsekretär. Einzelne Kranke schreiben Erpresserbriefe.

Von den oben erwähnten Verbrechen gegen das Leben stand nur ein Fall in engerer Beziehung zu der besonderen Veranlagung der Kranken. Eine 18 jährige Näherin, die schon vor Jahren ihren unteuen Geliebten und sich selbst erschießen, dann mit Kupfervitriol vergiften wollte, versuchte einige Tage vor einer Verhandlung wegen Diebstahls, einer fremden Frau, die sie unter erdichteten Vorwänden fortgelockt hatte, mit dem Rasiermesser den Hals abzuschneiden, und schoß dann noch auf eine andere. Ihr Zweck war angeblich, auf dem Schaffot zu sterben. Sie war zur Zeit der Tat menstruiert und zeigte eine Reihe von hysterischen Störungen.

Auf dem geschlechtlichen Gebiete pflegen sich die Kranken sehr lebhaft zu betätigen, knüpfen zahlreiche Verhältnisse an, verkehren mit Prostituierten, brechen die Ehe, sind aber dabei sehr eifersüchtig. Mehrere der weiblichen Kranken trieben, wie schon erwähnt, Gewerbsunzucht. Eine Kranke träumte sich in ein schwärmerisches Verhältnis zu einem Geistlichen hinein, fühlte seine Nähe; ein Kranker hatte "skatologisch"-fetischistische Neigungen. Eine Kranke Delbrücks war homosexuell.

Die Stellung, die unsere Kranken gegenüber ihren Straftaten einnehmen, ist sehr verschieden. Manche leugnen kurzweg alles: sie erinnern sich nicht, können nichts sagen; ein Kranker sprach von "Vergessenheitsperioden", die er habe. Oder die Kranken suchen doch ihren Handlungen eine ganz unverfängliche Deutung zu geben; sie hätten durchaus keine Betrugsabsicht gehabt; es werde alles bezahlt werden. Öfters machen sie geheimnisvolle Andeutungen von hohen Gönnern, die ihre Angelegenheiten regeln werden. Andere erscheinen tief zerknirscht, klagen sich in übertriebener Weise an; sie seien grundschlecht, Erzlumpen, verdienten kein Mitleid, verlangen eine strenge Strafe. Sie geben ihr Ehrenwort, "nicht wieder solche erbärmliche Sachen zu machen", wollen "ein Mensch werden, vor dem man Respekt hat". Noch andere endlich geben an, sie wüßten selbst nicht, wie sie zu ihren Handlungen gekommen seien. Ein Kranker meinte, er habe "eine krankhafte Manie, in Läden zu gehen. Sachen zu kaufen und sie sofort wieder zu verkaufen oder zu verschenken"; "von dem Hergang meiner Handlungen kann ich keine genaue Beschreibung geben, da ich mich in einem Zustande befinde. den ich selbst nicht beschreiben kann". Einzelne Kranke suchen es so hinzustellen, als ob sie unter einem fremden Einflusse gehandelt hätten. Ein Kranker erzählte, er sei von einem jungen Menschen hypnotisiert und zu Diebstählen verleitet worden; er finde in seinen Taschen immer Sachen, die ihm nicht gehörten. Eine Kranke sprach davon, daß nachts ein großer Mann und eine Frau mit einem Wettermantel vor ihrem Bette erscheine, die sie auffordere, in einen Laden zu gehen und einzukaufen; das Geld werde sie ihr dann schon geben. Wenn sie dann dieser Aufforderung folge, komme die Frau nicht.

Die wechselvollen, vielfach abenteuerlichen und aufreibenden Schicksale führen bei den leicht erregbaren und innerlich haltlosen Kranken nicht selten zu ausgesprochenen psychogenen Geistesstörungen. Am häufigsten sind, wie schon angedeutet, heftige Erregungszustände im Anschlusse an irgendeinen äußeren Anlaß, die mit Bewußtseinstrübung und Verwirrtheit einhergehen können. Sehr viele, namentlich weibliche Kranke haben in schwierigen Lebenslagen gelegentlich nächtliche Sinnestäuschungen schreckhaften oder tröstenden Inhalts. Sie sehen ihre Mutter, eine dunkle Gestalt, die ihnen Vorwürfe macht, eine "bleiche, gebückte, schwarze Frau mit schrecklichem Gesichtsausdruck", einen roten Mann, der ihnen

Drohungen zuruft: "Die wird hingerichtet, hat ihr Kind umgebracht!" Die früher erwähnte Kranke, die den Totschlagsversuch gemacht hatte, hörte die von ihr verletzte Frau schelten, sah den Teufel, vernahm Geräusche, als ob die Toten kämen; ihr erschien aber auch eine weiße Frau, die ihr versicherte: "Der Herrgott hilft dir schon noch." Ein Kranker sah einen Berg Gold vor sich. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier überall um hysterische Erscheinungen handelt. Der von Göring beschriebene Kranke hatte Zustände, in denen er durch Visionen aus seiner glanzvollen Vergangenheit entzückt wurde.

Weiterhin werden Stupor und Gansersche Dämmerzustände beobachtet. Ganz gewöhnlich bieten die Kranken beim Eintritte in eine sie beengende Umgebung, nach einem aufregenden Ereignisse ein verändertes Bild dar. Sie sind still, schreckhaft, unbesinnlich, geben keine, ausweichende oder sinnlose und zerfahrene Auskunft. erscheinen stumpf und gedankenarm. So können sie ganz den Eindruck ausgesprochenen Schwachsinns machen, bis sich späterhin das natürliche Verhalten wiederherstellt. Offenbar handelt es sich dabei um die auch bei Hysterischen so häufigen Hemmungswirkungen gemütlicher Erregungen, die sich unter Umständen bis zum Stupor steigern können. Nahe verwandt sind die Dämmerzustände mit Vorbeireden, die namentlich in der Untersuchungshaft aufzutreten pflegen. Eine Kranke behauptete lange Zeit hindurch, sie sei "blind und taub", ging mit geschlossenen Augen herum, antwortete aber auf die an sie gerichteten Fragen, freilich oft in ganz beziehungsloser Weise.

In einer weiteren Reihe von Fällen, die lediglich Gefangene umfaßt, entwickeln sich ausgeprägte Haftpsychosen der früher beschriebenen Art, mit Sinnestäuschungen, Verfolgungs- und Größenideen. Die Kranken hören beschimpfende und bedrohende Stimmen, sehen erschreckende Gestalten mit Dolch und schwarzem Mantel, fürchten vergiftet zu werden, bitten um Schutz. Nachts werden sie hypnotisiert und geprügelt; der Strafanstaltsleiter kommt mit dem Revolver in ihre Zelle, will sie beiseite schaffen, fälscht Schriftstücke, trägt ihnen seine Freundschaft an; der Arzt verbietet ihnen, zu schlafen. Gott spricht zu ihnen; sie haben ein großes Vermögen, Millionen, sind der Kaiser, Adjutant des Königs von Württemberg, verlangen Kapitänsuniform. Das Bewußtsein und das Verständnis

der eigenen Lage sind dabei meist etwas getrübt; die Stimmung ist bald ängstlich, niedergeschlagen, bald gereizt oder gehoben. In der Regel verlieren sich die krankhaften Erscheinungen nach einigen Wochen oder Monaten, wenn auch die wahnhaften Einbildungen nicht immer vollständig berichtigt werden.

Hie und da kommt endlich ein querulatorisches Krankheitsbild zustande, das ganz den auch sonst aus der Strafhaft bekannten Beobachtungen entspricht. Die Kranken legen alle ihnen offen stehenden Rechtsmittel gegen ihre Verurteilung ein, beschuldigen den Gerichtsvorsitzenden der Parteilichkeit, richten zahllose Eingaben an die verschiedensten Behörden, an das Justizministerium und den Bundesrat. Sie sollen unterdrückt, "physisch und moralisch zugrunde gerichtet werden"; die Zeugen wurden "ganz einfach nicht vernommen", Dokumente beisette geschafft, Beschwerden nicht weiter befördert; der Justizirrtum soll vertuscht werden; die Ärzte stecken mit unter der Decke.

In großem Umfange fanden sich bei unseren Kranken, auch abgesehen von den angeführten psychischen Störungen, hysterische Krankheitserscheinungen. Etwas mehr als die Hälfte hatten zeitweilig hysterische Anfälle. Krämpfe oder Ohnmachten in der kennzeichnenden Form, vielfach ausgelöst durch Gemütsbewegungen. Bei anderen fanden sich Schwindelanfälle, ticartige Zuckungen, Wein- und Magenkrämpfe. Ein Kranker war eines Morgens stumm und schrieb dann auf einen Zettel: "Stimmbandlähmung"; er bekam beim Rechnen eine Kontraktur der drei letzten Finger links. Eine ganze Reihe von Kranken wies Empfindungsstörungen auf, bald halbseitig, bald enger umgrenzt, vorzugsweise Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit. Auch konzentrische Gesichtsfeldeinengung war häufig, ebenso Abstumpfung der Schleimhautreflexe, während die Sehnenreflexe oft gesteigert erschienen, bisweilen mit starken Nachzuckungen. Hie und da kamen Paresen vor, einmal plötzliche Ganglähmung. Bei Görings Kranken wurde längere Zeit eine amvotrophische Spinallähmung angenommen; er wurde im Fahrstuhl gefahren, bis er eines Tages durchbrannte. Einzelne Kranke boten halbseitigen Verlust des Farbensinns, Globus, Erbrechen, Nachtwandeln dar; dazu kamen öfters mehr allgemeine Störungen, Kopfschmerzen, Beklemmungsgefühle, Herzklopfen, Zittern, unruhiger Schlaf, beängstigende Träume. Mehrere Kranke waren überempfindlich gegen Alkohol. Zur näheren Kennzeichnung der Willensvorgänge bei unseren Kranken gebe ich zum Schlusse noch einige Kurven wieder, von denen die ersten auf der Schriftwage durch fortgesetztes Schreiben des Buchstabens », die letzte nach dem von Isserlin geübten Verfahren durch Aufzeichnung taktmäßiger Fingerbewegungen gewonnen wurden. Die erste Figur 293 ist ohne weiteres der früheren, von



Fig. 293. Schreibdruckkurven (m) von einem psychopathischen Schwindler.

einem Gesunden stammenden Figur 263 vergleichbar, insofern Schreibgeschwindigkeit und Schreibdruck dort wie hier fast dieselben sind. Man erkennt indessen bei genauerer Musterung unschwer, daß die von einem jugendlichen Schwindler gelieferte Kurve Fig. 293 sowohl hinsichtlich des Höchst- und Durchschnittsdruckes wie namentlich in den kleinen, durch die Richtungsänderungen der Schreibewegung bedingten Druckschwankungen nicht im entferntesten die Regelmäßigkeit zeigt, die den Ablauf des Schreibens beim Gesunden kennzeichnet. Vielmehr gleicht keine einzige Kurve vollkommen der andern. Die Willensantriebe weisen somit eine bemerkenswerte Unstetigkeit auf, eine Erfahrung, die mit dem Fehlen einer dauernden, gleichmäßigen Willensspannung bei fortlaufender Arbeit in gutem Einklange steht.

Noch deutlicher vielleicht tritt diese Eigentümlichkeit, die übrigens durchaus nicht bei dieser Gruppe allein, sondern bei allen Psychopathen mit unzulänglicher Willensentwicklung beobachtet wird, in der von einer 23 jährigen Betrügerin stammenden Kurve Fig. 294 hervor, der zum Vergleiche eine Kurve Fig. 295 mit ähnlich niederem Schreibdrucke von einer gesunden Person beigegeben wurde. Die außerordentliche Einförmigkeit der nur ganz geringfügige Schwakungen bietenden gesunden Schreibbewegung ist in dieser klar zuerkennen. Demgegenüber sind die 5 von der Kranken gezeichneten



Fig. 294. Schreibkurven (mc) von einer psychopathischen Betrügerin.



Fig. 295. Schreibkurven (m) von einer Gesunden.

Kurven, denen leicht noch eine Reihe anderer Formen hätte beigefügt werden können, untereinander völlig verschieden. Sowohl der Höchstund Durchschnittsdruck wie die Form und Anordnung der einzelnen Druckgipfel weichen stark voneinander ab; der kennzeichnende regelmäßige Wechsel zwischen hohem und niederem Drucke, wie er durch die Form des zw. bedingt wird, ist kaum erkennbar. Das ist um so überraschender, als die hier wirklich von der Kranken gelierten Schriftzüge, die in genauer Nachbildung wiedergegeben wurden, gar keine Unregelmäßigkeiten erkennen lassen.

Von der gleichen Kranken wurde endlich die Kurve Fig. 296 geliefert, die unmittelbar mit den früheren Figuren 168 und 169, ferner 265 bis 267 verglichen werden kann. Auch hier fällt, im Gegensatz zur Norm, die völlige Ungleichförmigkeit der einzelnen, taktmäßig aufeinander folgenden Bewegungen auf. Nicht nur die Form und Auseinander folgenden Bewegungen auf.

giebigkeit der einzelnen Bewegungen, sondern auch ihre Dauer und die Länge der Zwischenzeiten weisen die größten Verschiedenheiten auf; zudem gehen sie sehr langsam vonstatten. Wir kommen demnach zu dem Schlusse, daß auch ganz fest eingelernte oder maschinenmäßig ablaufende Willensvorgänge bei diesen Kranken nicht jene



Fig. 296. Taktmäßige Fingerbewegungen von einer psychopathischen Betrügerin.

selbstverständliche, glatte und zuverlässige Abwicklung zeigen, die ihnen beim Gesunden zukommt. Ob das mit einer stärkeren Einmischung gemütlicher Einflüsse oder mit unzulänglicher Ausbildung niederer Willensmaschinen zusammenhängt, wird sich zurzeit nicht entscheiden lassen. —

Über die Prognose der Lügner und Schwindler läßt sich schwer etwas sagen, da die vorliegenden Erfahrungen noch unzulänglich sind. Die später zu erörternden Beobachtungen über den Altersaufbau legen jedoch die Annahme nahe, daß sich die psychopathischen Neigungen wenigstens in einer Anzahl von Fällen mit der Reifung der Persönlichkeit einigermaßen wieder verlieren können. Dafür spricht auch die Tatsache, daß ein gewisser Hang zum Schwindeln und namentlich zum Lügen bei Kindern gar nicht so selten ist, ohne zu einer dauernden Eigenschaft zu werden. Allerdings ist auf der anderen Seite zu berücksichtigen, daß es tatsächlich recht viele berufsmäßige Schwindler und Lügner gibt, deren Leben eine fortlaufende Kette von Betrügereien bildet. Wir werden also zu dem Schlusse kommen, der sich uns schon bei so manchen anderen Formen des Entartungsirreseins aufgedrängt hat, daß wir Fälle mit durchaus schlechter und solche mit weniger ungünstiger Prognose auseinander zu halten haben. Leider fehlen uns einstweilen noch die Anhaltspunkte, die uns eine frühzeitige Unterscheidung ermöglichen würden. Man wird vorderhand nur sagen können, daß nach der vollen Ausreifung, etwa von der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahrzehntes an, die Aussicht auf eine wesentliche Änderung der krankhaften Persönlichkeit sehr gering sein wird. —

Die Zahl der Lügner und Schwindler beträgt unter den unserer Klinik zugehenden Psychopathen etwa 6-7%. Die große Mehrzahl kam zur Untersuchung ihres Geisteszustandes wegen begangener Straftaten. Männer waren unter ihnen mit 71% vertreten, eine Folge ihrer größeren Bewegungsfreiheit und Unternehmungslust, die sie häufiger in Widerstreit mit den Strafgesetzen bringen. Immerhin ist es bemerkenswert, daß der Anteil der Frauen etwas höher ist, als ihre allgemeine Beteiligung am Verbrechen, offenbar deswegen, weil die Schwindeleien, die nicht sowohl Tatkraft, als Gewandtheit, Redefertigkeit und Schauspielergabe voraussetzen, dem weiblichen Geschlechte verhältnismäßig leicht fallen. Das Alter der Kranken bei der Aufnahme, das selbstverständlich nicht mit der Zeit der ersten auffallenden Handlungen überhaupt zusammentrifft, gibt die folgende Übersicht wieder:

| bis zu    | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Jahren |  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|
| Männer:   | 2  | 2  | 13 | 12 | 5  | 3  | I  | _  | I  |        |  |
| Frauen:   | _  | 3  | 6  | 2  | 3  | _  | 2  | -  | _  |        |  |
| Zusammen: | 2  | 5  | 19 | 14 | 8  | 3  | 3  | _  | I  |        |  |

Trotz der kleinen Zahl von Beobachtungen ist es klar, daß die uns zugeführten Schwindler vorzugsweise den jüngeren Altersklassen angehörten; nahezu die Hälfte der Kranken hatte das 25. Lebens-jahr noch nicht überschritten. Besonders unter den Frauen überwogen die jüngeren; ihre Befähigung zu erfolgreichen Betrügereien wird durch die Vorzüge der Jugend natürlich wesentlich gehoben. Auch abgesehen von der Absterbeordnung könnte hier jedoch die Ausmerzung der gesellschaftsfeindlichen Persönlichkeiten durch die sie bedrohenden Schädigungen wesentlich mitspielen, durch wirtschaftliche Not, ungeordnetes Leben, Ausschweifungen, Hafteinflüsse, Verkommen in fremden Ländern. Dennoch möchte ich auch hier annehmen, daß in dem Altersaufbau eine gewisse Wandlung der Menschen durch die Jahre mit zum Ausdrucke kommt. Wie wir es bei der Hysterie, bei den Haltlosen und Erregbaren, ferner bei den eigentlichen Gesellschaftsfeinden sehen, meist freilich in viel

ausgesprochenerem Maße, so wird wohl auch hier ein gewisser Teil der auffallenden Störungen als vorübergehende Begleiterscheinung der Entwicklung aufgefaßt werden können, während es sich bei dem die Jahre überdauernden Reste um endgültige Unzulänglichkeiten der persönlichen Veranlagung handelt. Sein Anteil dürfte hier verhältnismäßig groß sein.

Bei der Betrachtung des Zivilstandes der Kranken fällt die große Zahl der Ledigen auf, die 80% beträgt. Namentlich im Hinblicke auf den Altersaufbau legt sie ein beredtes Zeugnis ab für die Unstetigkeit der Kranken und für ihre wirtschaftliche Unfähigkeit, die sie nicht zur Gründung einer Familie kommen lassen. Vom Lande oder aus kleinen Städten stammten 56%, aus München 21% und aus anderen Großstädten 23% der Kranken, Zahlen, bei denen die schwache Beteiligung der Einheimischen vielleicht durch die geringe Seßhaftigkeit der Kranken beeinflußt erscheint. Über den Beruf der Kranken läßt sich kaum etwas Sicheres sagen, da es sich sehr häufig um gescheiterte Laufbahnen handelte. Es ist iedoch vielleicht bemerkenswert, daß bei den Männern solche Berufe überwogen, die gewisse geistige Fähigkeiten voraussetzen. Neben einigen wenigen Tagelöhnern und Ausgehern bildeten die Hauptmasse Handwerker und "Kaufleute" in etwa gleicher Zahl. Dann kamen Techniker, Mechaniker, Zeichner, ferner Schreiber, endlich vereinzelt Gewerbeschüler und je ein "Schriftsteller", Schauspieler, Kunstmaler, Buchhändler, Masseur. Für die Frauen gilt ähnliches. Wir finden einige Lehrerinnen und Erzieherinnen, daneben ein paar Dienstboten und Näherinnen, sodann eine Schriftstellerin, eine Sängerin, eine "Directrice" und eine Kellnerin

Hinsichtlich der familiären Belastung sind die Nachrichten hier besonders unvollkommen, da manche Kranke ihr Vorleben absichtlich in tiefes Dunkel hülten. Dennoch fand ich in 55% allgemeine und in 42% der Fälle unmittelbare Belastung von seiten der Eltern. In 18% bestand Alkoholismus, in 24% Psychopathie bei den Eltern; Geisteskrankheiten waren bei diesen nur in vereinzelten Fällen zu verzeichnen. Als Andeutungen von Entwicklungsstörungen wurde einige Male über lange andauerndes Bettnässen oder spätes Erlernen des Laufens berichtet; hie und da fand sich auch deutlicher Infantilismus. Endlich waren mehrere Male "Zahnkrämpfe" in der Kindheit beobachtet worden. Der Alkoholmißbrauch spielte bei den

Kranken eine geringe Rolle; er ließ sich nur bei 20% der Männer nachweisen.

Nach den vorliegenden Erfahrungen werden wir wohl nicht fehlgehen, wenn wir auch die Neigung zum Lügen und Schwindeln in eine gewisse Beziehung zu Unzulänglichkeiten in der Entwicklung der seelischen Persönlichkeit zu bringen suchen. Wir erinnern uns dabei, daß die Lust zum Wachträumen, zur Ausmalung unwirklicher Lebenslagen, zu spielerischer Nachahmung eine Eigentümlichkeit der Kinderjahre darstellt. Späterhin wird die herrschende Stellung der Einbildungskraft, in der die Freude am Märchen, an Räuber-, Indianer- und Detektivgeschichten wie an Verkleidungen wurzelt, durch die Beschäftigung mit den Wirklichkeiten des Lebens und die Ausbildung der durch sie herausgeforderten Kräfte des Willens mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Bei unseren Kranken bleibt diese Entwicklung unvollkommen. Sie lernen es nicht, den Widerständen des Daseins mit den Waffen des Willens und der Arbeit entgegenzutreten, sondern sie weichen ihnen aus, indem sie sich mit einer erdichteten, ihren Wünschen entsprechenden Welt umgeben und sich durch die beguemen Hilfsmittel des Betrugs, des Diebstahls, des Bettels die Güter zu verschaffen suchen, die den wesentlichen Inhalt ihres Strebens bilden. Die höchsten, dem Gemeinwohle dienenden Willensrichtungen fehlen ihnen; nur die kindlichen Wünsche nach äußerer Vornehmheit, nach Reichtum und sinnlichen Genüssen schweben ihnen vor, freilich in sehr vergröberten Formen, und sie suchen deren Erfüllung mit den naiven Verfahren der Lüge und der Verstellung zu erreichen. Natürlich sind sie nur in gewissen Richtungen Kinder geblieben, während sie auf anderen Gebieten die Begierden, Erfahrungen und Anschauungen Erwachsener besitzen. So kommt auch hier, wie bei vielen anderen Formen des Entartungsirreseins, ein seltsames Gemisch von Kindlichkeit und Verderbtheit zustande; die selbstsüchtigen Triebe können sich ungehindert entfalten und ihre häßlichsten Formen annehmen, da eben diejenigen Strebungen, die sie hemmen und beherrschen sollten, auf kindlicher Stufe stehen bleiben.

Es ist natürlich kein Zufall, daß uns bei diesen Kranken so besonders häufig ausgeprägte hysterische Krankheitserscheinungen begegnen. Auch sie zeugen von einer unzulänglichen Entwicklung der im zielbewußten Wollen liegenden Verteidigungs- und Angriffswaffen, an deren Stelle sie sich erhalten haben. Träumerei, Lüge und Verstellung sind in gewissem Sinne ebenfalls Hilfsmittel, um den harten Notwendigkeiten des Lebens aus dem Wege zu gehen, statt, wie es der tatkräftige Wille tut, ihrer Herr zu werden. Man kann es daher verstehen, wenn alle diese urwüchsigen und unvollkommenen Notbehelfe nebeneinander zur Anwendung kommen, wo die höchsten Leistungen, die der vollentwickelten Persönlichkeit zur Verfügung stehen, in den Keimen steckengeblieben sind. Von Bedeutung ist dabei auch der Umstand, daß die ungenügende Ausbildung des Willens zugleich mit einer unzulänglichen Dämpfung der Gemütsbewegungen einhergeht, die das Auftreten hysterischer Entladungsformen noch besonders begünstigt. —

Die Gruppe der psychopathischen Lügner und Schwindler läßt sich gegen die Gesundheitsbreite natürlich nicht scharf abgrenzen. Lüge und Verstellung werden ja auch hier oft genug benutzt, um Ziele zu erreichen, die sonst nicht oder doch weit schwerer zugänglich erscheinen. Die Grenze des Krankhaften läßt sich etwa dort ansetzen, wo jene Hilfsmittel nicht mehr ausschließlich der Erreichung bestimmter selbstsüchtiger Zwecke dienen, sondern auch ohne äußere Nötigung aus einer Art inneren Bedürfnisses heraus in Bewegung gesetzt werden. Darin zeigt sich eben die Wirkung der krankhaften Veranlagung, die dann auch nicht bloß bei dieser oder jener Gelegenheit, sondern immer wieder, trotz aller guten Vorsätze und ohne Rücksicht auf die verderblichen Folgen, die gleichen Wege einschlägt. Selbstverständlich gibt es aber von jenen geborenen Lügnern und Schwindlern, denen Unwahrhaftigkeit und Schauspielerei zur zweiten Natur geworden sind, alle möglichen Übergänge zu den Gaunern, die schlaue Betrügereien lediglich zu Erwerbszwecken durchführen

Auch gegenüber der Entartungshysterie wird man nur eine künstliche Grenze ziehen können. Wir haben ja gesehen, daß die hysterischen Erscheinungen einerseits, Lüge und Verstellung andererseits naive Waffen darstellen, die im Lebenskampfe dann gewohnheitsmäßig zur Anwendung kommen, wenn und solange die höheren und vollkommeneren Hilfsmittel unentwickelt geblieben sind. Die hysterischen Verteidigungsformen bezeichnen dabei die niederste, der Willkür nicht mehr zugängliche Stufe, während das Abweichen von Wahrheit und Wirklichkeit schon einer höheren seelischen Aus-

bildung entspricht. Dennoch wird man natürlich beide häufig nebeneinander beobachten können, namentlich in der Jugend. Dem entspricht es, daß bei den Pseudologen über auffälligere hysterische Störungen vorzugsweise aus früheren Lebensjahren berichtet wird, und daß die hysterische Verstellungskunst dort ihre merkwürdigsten Blüten treibt, wo die Unzulänglichkeit der Willensentwicklung die Reifung der Persönlichkeit überdauert, bei der Entartungshysterie.

Der Beziehungen zu den Haltlosen und den Triebmenschen wurde bei der Besprechung dieser Formen gedacht. Auch mit der "Affektepilepsie" finden sich Berührungspunkte, die mich früher veranlaßten, für jene die Bezeichnung "epileptische Schwindler" zu gebrauchen. Abgesehen von den epileptischen Zufällen, auf die ich kein besonderes Gewicht legen möchte, tritt jedoch dort die Lebendigkeit und Beweglichkeit der Einbildungskraft wie die Neigung zur Umdichtung der Wirklichkeit in Wort und Tat wesentlich zurück hinter der Gewaltsamkeit der Gefühlswallungen und der triebartigen Unberechenbarkeit des Handelns. Es wird aber gewiß nicht allzu schwer sein, Übergangsfälle aufzufinden.

Ähnliches gilt von dem Verhältnisse zu den Gesellschaftsfeinden. Auch die Lügner und Schwindler würden sich ja dieser Bezeichnung unterordnen lassen. Indessen ihnen fehlt doch allgemein die rücksichtslose, selbstsüchtige Ablehnung der menschlichen Interessengemeinschaft. Sie stellen sich nicht in trotzigen Gegensatz zur Gesellschaftsordnung, sondern suchen sich ihr nach Möglichkeit einzuschmiegen, wenn auch mit unredlichen Mitteln; sie sind auch in der Regel nicht roh und gemütlos, sondern nur oberflächlich und unbeständig in ihren Gefühlsregungen. Gleichwohl wird es ohne Zweifel Fälle geben, deren Zuteilung zu der einen oder anderen Gruppe bis zu einem gewissen Grade willkürlich erscheint.

Man kann vielleicht darüber im Zweifel sein, ob nicht manche der hier geschilderten Kranken richtiger der früher geschilderten manischen Veranlagung zugerechnet werden sollten. Im allgemeinen wird hier das Hervortreten einer dauernden, wenn auch leichten, psychomotorischen Erregung entscheidend sein, die an sich der Pseudologia phantastica nicht zukommt. Starke Ablenkbarkeit, unverwüstliche Heiterkeit, auffallende Reizbarkeit, Red-

seligibest und Determinenanticat, grain Surfougholt und Dereite sate httdgs, aber durchune micht notwendige Teglerkrochenrang

our gent case excentions one wireles versions as mentional transition of the control of the cont

## F. Die Greeffschaftsfeinde (Antisarislenit).

"Yank 2021's, the presentation which will be a local to the property of the second stage of the property of th

other seen. Her come, Dar emediader Fischer und Bepreihe teil behand belankeit Depressuren 1921 Grabbt. Die Grenden der Jegenstählers V innang und Konstensist, eines, directors is, die prysterpelienten Verbende destination. Sedert fant, dat under begy Pitzsegantsjangen mir V<sub>e</sub>-V<sub>e</sub> eine gestige Durchschaftstegsbulg aufeinen. Findlich hidden bier überall die negenflichen Gesellschaftschaft gegenüber den stiellich Verweizi-von und leichter nier zellweize

Ber Kracken haben fact braner men sehr starke Abrengung

New Analogue Learners and Indiana promoted thank workening.

halten der Leute mare Harren. Die stabblen von füren entenen neten. docker, etwas gazz Stanzeleren, grade Herrie, worden; ein triumen non Ederphys seit Indianaren und urbiten Tieten, von Goldfeldere und unerconditaben Streichtlimerz.

Die Stiftensanzenlage der Krauben int öffens innier und urbit.

nice Manner has der Hand. Terbillinmraldig selten at erratheften

Dergon Mirror, du fan canan Wase far Krarken rane

plung in or establishing. Wise lookfult. Sa or date

grant steam before, van skriv Verderbilbent, manhen den Eindruck after gewingter Verbracher gewingter Verbrechez.

Elen wichtige Tellererbeitung der krankhaften Gemallungkeit

Selbst die ratchtigen Triebfedern der Muspethelse können him

miliads wrong reviseble. The herethines such Depublik after hos-shield, Reprock, immo not in firem Andrew verwahrines, leafen nedampi haraw, westwale die Winden midd, heisingsieren die son men, names son is no acce, amon as en argan-resentan unappetitude Diage. En junge arbeitet mit den Fin-gen in selecte After betten und bendeuterte tich mit niese Ant-uderstungen; viellendt spiellen dahn dankle gestölenbelische Beudardungen; vinamen spessen name raman gen-gemen mit.

In der Schole westen die Kranken der Behrechen der Lebra-fen Salvan allen senjächen Unfag, sittem den Detarricht, Schren-selfängs Befern, sterken, voll Sprinkholere", or benande sich niede

und Elegens, beer kennen Anbeitpfungspunkt Seden. Her die einfande Vergreutburze verzung noch die Anberangen niner webten Selbet-

bages waste groupt, or sel so grounds win our Ermadonant, but

Die Tolle Kondens geleung, wenn die kindlichte Werbilberger auf der Geschlen geleung werde an der Geschlen Geschlen Geschlen der Geschlen der Geschlen der Geschlen des Geschl

De l'Artiquipe de Excesse, and naives licelances efficientes de lière antière a facilité de la conferencia consuguiation. Est mode foi de la conferencia consuguiation. Est mode foi fait mode foi fait de la conferencia de la coloni del la coloni de la coloni de la coloni del la coloni del la colonia del la coloni de la coloni de la colonia del la colon

Q. Micharen Kler, Migen, Selexie I. Fornklein KT. 1st, Zeitsche Lichtenberg des Japonson (E. al.). Introduce A. Quider, E. Selexies, and A. Lander, M. Selexies (E. al.). Introduce and Selexies (E. al.). Introduce and Selexies (E. al.). Perchantanta, Selexies Propriess (E. Zeitsche Statistical Selexies Conference on Prophenius Selexies (E. al.). In the Selexies of Prophenius Selexies (E. al.). In the Se

another test of one 6 see 2 a Fague, regignithe use of beauging the SWM home, remove to which of control is to liste for 2. Prese and Potters, "entitle a hardware for the test for the state for 2. Prese state Potters," entitles a hardware state for the state has been to the state of the Potter on one 1 flow. It as jumps when, for yolds we state the Potter on one 1 flow. It as jumps when, for yolds we state the Potter on one 1 flow. It as jumps when, for yolds we state the Potter on one 1 flow. It as jumps when, for yolds we have been stated to the state of the potter of the potter of the potter of the Potter on the state of the potter of the potter of the potter of Weet". In these feetless when for the forth in one flower's or Weetle and the state of the potter of the potter of Weetle and the potter of the potter of the potter of Weetle and the potter of the potter of Weetle and the potter of the potter of Weetle and Weet

atamen den Boost, fillren Anfirige nicht zus, verferien die Arbet, marken Kampersien und "Nichebensien". Dass komme, dal sie in der Hegel sehe gesellstebtig sied und

He grandsishkilishem Engirefen ermachen het des Krashen mest schoot setz (Eh. Manche sommenn in der Schule schanites, vorfikten nach then Kawaraden, tenken Schweizersten mit Bren Egelgennetzung. Seite bald, herweilen bescht vor dem Ju, oder 10. Jahr erschlestellicher Verheite, der meldech mars Mittelpunkte der Lebens. minutes he Shous out, mores in our around passages and all Minite.

Makes as few About we beligned, one have activatings in the Minite.

Makes benchman von steam yethnyan Rander, der Minite Makesher

mung, soh zu neikkeden. Eicht sollten werden unch prochlochtliche glandpasskindelskab Regroupes, om Kansker var landsmilligen Frieddinstra, done heteroacserd tit sins. Stellerner filder og, sid en Briderl ihrer senkilden Frychopethen sich gleichgandsbelleibe helligte, Sin junger Middelsen Einleit Kanslev in der Wolf, sei-blichte sie der met ondhannleit met die Kanslev schliert, dal han he geschreichiebe Beregung wir priker Bankolskeit die Bilder

Franker, der Demandeskeitungsstörlich sindt und ausug, siegleicht gegebiechtliche Demaggeforb zu Abreite stellte. Fied alle unsere Kranken wurst mit dem Etrafgenetie zur Webentrut gestellt, mar einlass Januschliche wurden was leikafich wegen.

but your Tachenheltahi su gebes.

träglich in Frage gestellt wird. Selbetverstätistlich sjödt sich i graßer Tail der Labers denne Verbrecher hinter des Maners d

Geltzepiles und Euclichtung ab.

Ben Dewick der Geltzepitzschaft nörzigen minntle von Bissen sich

Ben Dewick der Geltzepitzschaft nörzigen minntle von Bissen sich

Paktivischigkeit, Bissenisch, Ningeltenen, Bissenisch, Komplichtung

Debit mit der im digeszelene finn, westigen der Geltzenis gefortente

Debit mit der im digeszelene finn, westigen der Geltzenis gefortente

Debit mit der im digeszelene finn, westigen der Geltzenische Gestleiten,

Debit mit der im der Gestleiten der Verwegheiten Einsteller

Ausgefüllet internet ein Gestleitenform, Norwegheitelle, Beltzenisch

vermeine wer. Der Benyfleitstichkeit gegen keinynklisse kinnen

der der Gestleiten der

Anter Milerane conjugarementum pilago.

The Bridge for Entire opposition desira Wirelanes or an article State Order for Continue opposition desira Wirelanes on an initia Dan, Insure third all falls References on the Continue of the State Order and State

some serime das mer verleig hekenskelt in de fan Kranton vilellent de La veldene Filden ertrefelske inte het fan Kranton vilellent de Geblid elone treteitjen. Gegrenstene zu jouer Geordischelt, de s manniklik fan oed west cutthen de ree, de Unanale deste heet Schiefensk, dan die vredement, fer Leben zu Kodoor zuzuskringen, Deren vegrouw Handelo zu nachen. Vadlank filden sie sleit nicht sport, die zuen grunnen serfolzt, degleich en zur gebandelt jacht Shomengt, dell or slance uthon polyagen words, we makemene, softad dance, weren no enterthinness size alter Handwele statushtskabene. Base prests Grappe set general, das Soche selte I

 After the property of the prop

Adult an des Quidentièrement authorit großeinen, prodeut einem von de fed des industriantieres Trateure for Psychopateit, sypticarde Riccolomination and Geodesichung, Oh vilaon profesigateit Procupation and the Company of Station and the Procupation of the Company of the Company Evidence and demonstrate and Geogenetiem; or supplie, product in the decident recomplished price ("Daniel Evidentianties and Ricche wandling geliene. The wind die berkeichtet men Stegung zum Queralieren.

All Refyritions in the birth wards sugge Block and Debuggecellife, Obmonshop and mannerfall under the hyperscole Kinight benebits. Fenner landen such her used da Empfanbergmièrengen, benedats: Debuggetating der Schmerzensprünklichen, Akkramyber der Schleichkartecliner, Folktionus, Sengerung der Schmerziffen menkreiben Zashangen, Mannber Korake läggien über Kaplschmerzen, Schlichteragen, Kapfilder Frounce, Anlächtechen,

and the control of th

Rentisties of Koudens as the Bourgle des Verbenstrates videos from the State of the

gongest ginned, 1954), reconstant 15,3,4, impringed nor schiede psych, Kinge schemel as, dai even p51; perilet weeks hemeier. Eebu pyras, der die Pierorystigleige im predhaden Herer untermelde, feich, deit van 35t zu verten Dentrijken verken. deurstigen Reinsendalen 6.0,5%, ere zu eine fere werken Benefit deurstigen Reinsendalen 6.0,5%, ere zu ein den revielen Benefit paker ag %, unbouleds gebluden waren. Katärlach bilagen diese ser. hillesbeskling seler gibriligen Engelunes websullals tein der Zeuen. PALEACTOCK, Our die mediann Livincasse von 37 varieconsisch angelegion Joseph Leuten verfolgte, famil, dall von Wasen & spilite-les des marentalisetes Lebes flabricos.

Leider fiehlt as man segreck noch fast gazer an Ankaltspreikten Binagel, an Ambingfeichhori und Mitgelich Jurweiten, der plateier forunten, der overlige Minkattung der Fundkanhande, böunten Gennemberé gegen Tores und Genomen.
Von seht stilmblichter Berleitung für die Geschtung der Zulembratten für der Stilmblichter der Vertrandensehrendung ber den Stondam zu sein.

het herinten, dal kultur unglankay Redition toler de gemiliohen. Unwikkungen der Entwicklungspielers waserdrich mit en Spille eint, dal abs ein Anagleich weit aber enlighet errobisch. Endlich wird une ench die Stellung, die der Kraube selbet zu

his ye us no ne no as as lehou

Micros 1 3 25 26 27 28 25 26 26 Abr.
Micros 1 2 32 26 A 4 5 1
Particus. 2 12 26 A 4 5 1
Particus. 3 12 26 A 4 5 1
Particus. 3 12 26 A 5 1
E mag rich feere test belter, was between enderest Forense to prophosphanistics Vortadiagues, de die ganz überschepines Meter auf der gegebensteines bevorlietes geschenten. Descriptions auf der gegebensteines bevorlietes geschenten. Descriptions der der geschen der der geschen der gesche

Sphalter to artifallerderen likele mech nach Aberbijd der ersete Lebenghämbett. We hannen also mit Beski "Rittwikkinge und "Entspringererbrecher" annehmenderbetten.
Maldelich Hill sein pelanh anneren Zahlen mit dener nögenstel

AND MITTEL TO EXPOSED, INDET SEE OF EXPOSED, DATABOUR AND DESIGNATION OF THE SERVICE AND THE SERVICE AND THE SERVICE AND THE SERVICE TO SERVICE AND THE SERVIC

deld and untersching ideles Beträger; ein dritter schleppte im gin-chen After den Eftern Gegenstände fort, verfauche sie und strooms

reciert. Eshelider went darvel han, dell unb ber den plagner

election determinate, were later extraordinates executes state and softbenillaturality. Relief second alterproducts wereless. Electronical wards benillaturality. Relief second alterproducts, evolutions (delicite vertical particular delicite verification), relief second verification of the second verification of the second very lateral particular and laterality, formore any vero-denset. Home retainment, also relief second second verification of the second very lateral particular and particular and

in spin any), the Fifth maintermediate, this metallimized high Steinhold cheer Zelden higg; two Tell and then paperathetes After dismission. Kinadon maintenine, deels selvinent, seemé de veneges Fifth on Urtel deathen, and he de nit Ritters Excultes attituses. Likabalusticouges nichts in marby, als praptifier einem Deviale der Fielle metalligen. Diese Establisungen specielles delite, dels her nettern Deseches web withright und reduces; in eriter Liniu wird gase fahre meth an die henchtalle Verschlagung destates delates.

In a Text and a Model for clean between the contract and the contract and

shou Grappen mekts wanger als alkindriche sind, numberbante und warbenbeite Expansionentames automizes.

Die belohigung der Entwelning von bei nammen Konden volldies dem in James schreichbalten bei zuwer Mird als 2016 in 
dem dem James schreichbalten bei zu der Vertrag der 

der der der Ville dem bei der 

der der der Ville dem bei der 

der der der Ville dem bei der 

der der der der 

der der der der 

der der 

der der 

der der 

der der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der 

der

don derre Eigeren zenten annen mennen an der sie seine Arabit ung zich ein griffenn Arabit von Zuriffenngelingenen Anheite. Meg zoch die Gleichbersphie, der Kading, der Heitelschaft der Leiderberung eineren, nie Zuriffenn der Leiderberung eineren.

gendes Ballertundelen, dei ünninge Erné, dei Inspirakten, deue, belannstalt der Eurichtentenschen, von dass welchen er zu der Bastruck der "sohwenn Jangen" zu zuweinen. Er der gelehnable überschen weiten, das Beichendes Geweinderen und Bereitrechtenber imme figur dieserziger Kronnaulen, bestiern, erndem in

gene benedickings, in generacións federe bennesse.

ser des des de la companion de la companio

of Transaction for Five rather are a harmonistic color from the Streeth bears, being any good was not to evaluate the Streeth bears of the Streeth bears of the Streeth bears of difficient inflation and entire beard from resource Dermon and the Streeth bears of the Streeth bears of the Streeth of the Streeth bears of the St

en mela mer Tellenkellene.

Ann derven Durbegungen geld kerven, foll die nuberweiben Ein
eine Enforst verwichtlicht ist. In der Einsplassen der Fille diefe

and the analysis of the board day many and day and some assume

in 41% beide manumenwicker und in 20% westerfich, in 21%

salem des Andregs des Schold trags.

Des alignements Promissione des benachtsaltens Gereichnegheit weit.

Des alignements Promissione des benachtsaltens Gereichnegheit weit.

Each was Fallen zur eine verolbergebeiten Ehrenfeldungstraß feller.

Each was Fallen zur eine verolbergebeiten Ehrenfeldungstraß feller.

Enteren folgt, den der Andreil Imre Fallensahnschweitens imperiore
mit ausweinschemen Ehrenmangung der profitzieren Andreitung mehrt und der Scholderen der Sc

Seminational and Communication of the Communication examplato Envisión des estambins Gerellochaftsbunden, hei dans sich skildets Urandinglichkein mit namkharañ algeneikannann Best-wicklung der Elvigen nedensken Persilektikiset serkinden. — Bis Erzene der Bandheinabskriende senbildt in reksilden. —

ens der Gerandbettibrette berwarfallt, sobeld die ein grousse Mat uberschredet, fieldet runstriget starken. Widerstand in der landkridgen

are Commissionales in Am Guide of the Sichalsheirs Internessing and Commissionales in Am Guide of the Sichalsheirs Interness and State Officers, seems for Southeringer, show the Servicesissees require publishees Reductions are not proving included by the Services of the

when Schole vellegelich, welle fast eine fein gestellt gestellt aus der Schole vellegelich werden gestellt gest

promiserant, numbers mur ein tennem Steinfelt in der Freibelt ab. Men pfärgt die angeberene Gemütlengkeit vollisch mit dem No.

Er hi greegt, same mennengen me oprepue at-

persperer Auto-intensis his our verreinnounters impeliational for Entertain Profession in in helmon, dan for principane Verbrusher out for operational, procuren light-pole per halos Decubracyppankte unflecht, historiens us greensom Undergo mei for "Artikelegiapun". December jill ist mei for Annahm verstrückter Entekelebilge historiens.

With som the Prop. set, the let be problems (longer dependant prop. Prop. prims as the all interests Ethicien statistics at a whom we netlected modeled red siderful Markedogues in a construction of the set of the siderful Markedogues in a extractive red and data time fairs for the prop. we reconclude the between the wind time fairs for the prop. we we reconclude the house, the way piece due Admentionated are finding. Justice to the property of the Prop. To be the property of the property of the Property of the Prop. To be the property of the property of the other Property or only of the property of the property of the property of the other Property or only of the property of the property of the property of the other Property or other property of the prop there solves and achundrous Gelüste entgrynarbillt. Six Salves, sich gugen after Discon and, collected, benefits and betrigen sia, in singless Weigariths, and under freth Welfdones over more streets freely agended in letters. Personal Expension on Leature.

, gamers. Virtuecherantere, moir beleene, als mas Schaffmeng in der Raite der psychopathineben Erscheinungsbermen, sicht dahm. Jenn underen dieffen der Yrisbenenchen, Gose beteterin den Rab-lemen måber sermende men.

Der neubtlieb so mitr wichtum Veterschied swinden das neh

interes, the less the control of the

what Maching below we walk to life date. Disputating probables of Octobies are not to call a Aphinistic internal integration and and Octobies are not to call a Aphinistic internal integrate and what has been been as the control of the control of Control and the Control of Control of Control of Control of Control in the Mach, on the Perturbation workshops ground from Enlangedown inglanding rollows, Endowed in the Machinistic Internal Integrations in participate and the Aphinistic internal and and as the same generation, we have number non-life and properties for the property graph of the Perturbation of Control of Co

soquentishing sunchedenden Zeglings in beredenchinger, dis sach sheer Arings des Gelüholungen des Lebera am wenigstes gewarism yn min offente

Harbhaltige Erfolgs wird man wee allen sudgefranten Malengale

block and the mingra. Reclamation before tangeton, weather said. Noch den Metudengen von Maine une er bu Ende Jah eger besein to Eve Fillen mir Americalum enland.

Sebon ber der Schilderung des Querndenterweiten balten wie

KaWeratan-deabugabung der Kraniem un verliech mittelistätig, kommina aber nach mehr ger De few Megel seigen die sien gewiese

gereales histories. Jeffer withfulles dode visionless unterfacement filments intelligent and sin downers. Debtild, gegres des nei and in sinderior Rochet supplication and sinderior Rochet, gegres des nei and in sinderior Rochet State of the reverage histories beneriting if sinderior. Bet hours shall provide the sinderior and the filment of the filment of the sinderior sinderior and the sinderior sinderi

Bit her Calance her Calance her Calance has a such either the Calance her Calance her Calance her Calance has been calance as a such as the calance has been calance as a fine parallel has been calance without a did been calance as the parallel has been calance as the calance has been calance has been calance has been calance as the calance has been calance has been

ner Bildensteinungkeit und dermallung der Kreiten er reliebe. Im Kennyt aus die kannerphalten mit her Umpaleng erweiselt. Im kenner mit beschen Hörstligkeiten und Hörstligen, die sähliche Kreiten und beschen Hörstligkeiten und Hörstligen, die sähliche Kreiten erforder und der Schriftligen und der Schriftligen Bereitungsnischen in biolotigender Foren sohnene, nahrenbeiten Anneihen genes jesel im Vergereckte, haustraum Anneihe und meissel und der Wahrleiten, besolnen zu den gene beschen der Schriftligen und der der Wahrleiten, besolnen zu gebe unt ungemegne, nahren dem der Wahrleiten, besolnen zu den gebe und zugenegen, nahren dem der Wahrleiten, besolnen zu den gebe und zugenegen, nahren dem pang ra versionière, danib Menerichierabeld-pangen gropes die Seassa die mobi do Chrom Stone suspensyl lieben, alembies At-

Diese Entwentitung der Ebege kann sich über Jahrunkeite bis er-Diete Einterschlung der Donge kann, sich über Jahrunkeite inn er-einnehm. Dahr, unt unfsich non einem Fontschreiten nur rusolern die

such dieselt der Erbeitens en Einer Unspielung geleichtel menschalt gematch behom, zusäusen mense Kreutien solle in erzeitens oder übeltsone Abert. Der den Felorbung zwennig sie wegen der beimen Kahl für Fille kniese benachtense Angelen zu matten. In bygeichtedreiben Amme ill augen, gefregefolden syptionischen Kambenungen, wiede Ohnstankt, mach Aufzegang, benn nach die Vermachtschalt alls anderen Fremen der Zeitstragsver, benn nach die Vermachtschalt alls anderen Fremen der Zeitstragsverense kentigelied.

saltendary (principle territories) and principle territories. The short of the control of the co

## XVII. Die allgemeinen geychischen Rutwicklungshemmungen? (Oligophrenien).

Die Enfert bestüdsschap Grupe von Breichenfisteren, die wir is demon Behre. Andendelte swinner Dereichtig und stekentien Jahles, wirk, zur des inseinen presidenteme Berkeitz und "die Freiseringe Stärze der silge enseine sollerbeiten Entwicklung. Herrichte der State der State und der stehen der seine der Verserhalten Grubdugen behant wurd. Umsehn wire und Wesse der sichligenden Endlicht Webnung zum verweibnistenatige sein, denne der Zeitpauft diese Erwerkung, der Meiner befreit mit Auszung der Leitpauft auf Westenbeldern Webnisten der State und der State und der State und der Webnisten der State und der State und der state und der Webnisten der State und der State und der state und der Webnisten der State und der State und der Webnisten der State und der State und der Webnisten der State und der Webnisten der State und der State und der Webnisten der

Introducing to the first of the state furthermore, as inclinated and discussion of the state of

These does not desirable alternations, the said being action. From the same pair collaboration, which is desirable as the said of the said

White today family Characteris and acceptant debate foods after an Phase or and cine behavior provide Authorizing as unfelled by Alexandrian and austromitate god generalization for appear and apillar versal-order works mith. 16th and dock with school exhausters, dull die Stringung parentie Fassiyas, die kindikine Domenius passense mold gennishten. bib vas den glandsartigen Didvonkompton Errendsumen sibbronnon. Zu entskinne demmands nething, demmige Formus diesen leinistera sandad neustordera, and sie den Endwiddlung-handsstagung gagnifikerentiele.

# 220 KK) für allpanium population Errenbinspiramanga.

wingings with these commonitories limits, or it best five black, some of our five blackers IR. Earth-dissiplementary was a second of the common of the common of the common of the five medicated and hard Earth-deep extreme sizes, we have been submarized and, there is executively believelying to start gravitable, size. Size friend the PRI gaugar at time all and gravitable, size. Size friend the PRI gaugar at time all the common of the common of the common of the common of Prigon Security Size from the common of the common of Prigon Security Size from the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common of the common of the common of the start common of the common

Botts sider desser Beleichts wert zuwern. Gesperzugleicht kangen feld die Arthount stenden 14 han gewerbeit. Bis in stabweiten ontmen, wentgenen geweitstellen des Kantoloogiest in stabweits ontmen, wentgenen geweitstellen des Kantoloogiest in Jahren der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen der Stellen der Stellen der greiß Mass der Elde medizient in Kinden den Jahren der Jahren der Stelle medizient in Kinden der Jahren der Jahren der Stelle medizient in Kinden der Jahren der Jahren der Stellen medizient in Kinden der Jahren der Jahren der Stellen medizient in Kinden der Jahren der Jahren der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen der Stellen der Jahren der Stellen stellen der Jahren der Stellen stelle der Jahren der Stellen stelle Stellen Jahren der Stellen stelle Stellen stelle Stellen Jahren der Jahre

paratized editivisms in "Urga ye" (41.5" "parative Missis, — Algemelius Ernshberhusschlein. Be' uliquivisme Schulerus sier Selteneges, die sen bei den Obsphreisen begeben der vergen der Webs und Verschemmenschied des Ernschleichig in auf oderliche Editivise (Ernschleinung der Ernschleichig) in auf oderliche Editivise (Ernschleinung der Ernschleichig) in die web zu betrachten Jehrn, die Abrimbogen von fen beidelten der web zu bestalteten Jehrn, die Abrimbogen von fen beidelten benchiliben monen, doch mil dem noch der Venuch pemetik werden eine sehlrisse Kronseichworg einselner kluiseher Zusiande. hilter zu gebor.

While the global control there is a reason of the control the global c

going outbrants and wear in gaze get explosed Notice § ECL11 are not), and other Demoke in a Merichansagem method. ECL11 are not), and other Demoke in the Merichansagem seeks (ECL11 are not), and other Demoke in the Merichansagem seeks the Consense. De Antonomy and for Schon of engineering EUL orders are visit out on a rose. In Alsh whealing the stellars Demokes. De Antonomy and for Schon of engineering EUL orders are visit out or a rose. In Alsh whealing the stellars printing a resignation. Each ben'electric frequency for Lesmag down Milliansagements in milk whigh the sensing ross three method on a ros EUL orders and Fordwards. Other seat method in out to EUL orders and Milliansagements, with our Milliansagements Milliansagement, we did to Milliansagements milliansagements.

De teles Retina del se suore catevos, de Autoritanas. Les erreges Shreifes pulges solles de discusion Revolutantes de compartir de la compa honges, ordinamente kirit, Elinderstrutten, Birtentation, Grift mitte en greefeld Fettler for de historitualle Nortentation (1986), et tale, en greefeld Fettler for de historitualle Nortentation (1986), et tale, et tale (1986), et tale (1

Many training matching, the day required paramethologies, who discuss the second parameters are supported by the second parameters and the second parameters are supported by the second parameters are supported by

Apimoleamient des Schwedenungen verrong jedoch der Führung makt in gezagendem Mede zu Inigen. Die weiseren Abschwirt des Mahrzehmungsvorgangen, die Te-

maid in grangenisten Melle sta Iniges.

Be weiseren Abschmitte des Weitgreichmungsvorgungen, des Er-breitung der Reichfahm, flere Anbeitigdung aus bilderer Erfoldstungen, der Gelifchiebenorgung, allenen ebenfalle zu lerden, wenn seich zu

Institute.

When the second section of the short Walendersegue, such and der Wasselfaller were filled from the second section of the short for the second section of the short for the second section of the short for the second section of the section

rands thermodes, married on our imperiors and man one go dan summer Labors himforeth fortherdeben.

Die Antinorung von Gehörerereiten, die ebesfalle eine gewine gapen Meledes und Takthére enthallend put enthalessen, auch wann

Histories noble and maring becoming the fee profigs Entwicklung of notice that die Verstgerung oder den ginnholes Ausbierten der Wartberrichtungen. Die marche Route bleben Worte aus unseller

Der stammengenehinbelich under, aber wenn betreitstellelle

an von Decreus: getomornicheste Verhalten bei gy mefoch were abliebenow Schillern in 176, bei 27 bieht Schwerbeimilten as S

her 26 destileh 56berekannteren in 65% for Talle.

Ben Geddelden 57 were sterrer Kranken hertel regelmeldig obbelliche 20tragen der Ern sebrentilig oder Dabbig, obse bosen Annehalten ettlatten Endrichte Stehen nur spirische Anbespfens an bestelligungen frührer Erfehrungen und werden daher beit werde

Anderstander Statistics Statistics in the our problem Medicipals of the regiment of the control of the control of the regiment of the control of the control of the regiment Statistics of the control of the regiment Statistics of the control of the regiment Statistics of the Regiment Statist

Chem Chicks has recovered, but former to the litherine was considered, and the control of the co

and FMI be shown and other law interest and

tuben Wersen, die such bei des Gestoden bestetal edebbereite Ankeigfangen zu wecken vermägen.

7) Britains, Joseph I A. Eskertung v. Polandong A. pay

sinces Weld and Wess, itters workstyren Industrians sinkes, he known sees het Perindemonglader out forthered, de lighted fortiers, de perindemonglader out forthered, de lighted fortiers, de perindemonglader out fortiers, de lighted fortiers

Institute to an important and regions modified flavorance pulses for a fine of the control of th

such dark, we suf anderen Sebertes such lealbabe Yakubusas no.

Schr lebyrenche Einblicke in die Gedenberginne der Schmidt.

<sup>1</sup>) R. 1187 - Science, L'Année project-loque K.F., 1
<sup>2</sup>) W. 1187 - Science, L'Année project-loque K.F., 1
<sup>3</sup>) W. 1187 - Levis L. Année L. Popits L. W. 1187 - Levis L. Année L. Popits L. Marchelle, Jones L. Popits L. Science, S. L. Science, E. M. 1187 - Levis L. Popits L. Science, L. Northelle, J. Popits L. Science, L. Northelle, L. L. Northe

North down eine Beite von wederen Verrachen ich nich die

giant Balware as colonic Supposite oils will colonic from Bandgian Adaphies per unit deputed to Wheeling and giant micro consistentially and Adaphies and the colonic from the West Landson and Adaphies and Landson and Lan

Dat following and Manadamakha, some dierer Manadamakha, for following die Schriffert und der Manadamakha, some die der Manadamakha, for following der Manadamakha, some die Schriffert der Manadamakha, der Manada

for Wasserburger Salaria to Lin Scote for the American Scote (American Scote S

opined for the organizes measure one convenience. The organization of the state of the organization of the state of the organization of the state of the organization of the organization

the topy the of an appropriate farming the control of a chee mast subbabble Eastlines levels regardless. Diver an unch incurrant, expressing, querieffe, rooms, should de-

einer Auralt unterprisecht werden, wed die besetz aus, uns Kinder in die Welt gesetzt batte, obgleich sie mit kindlicher)

stelle but, dab was upo Prestituiesten é sindach und 55 schwach.

Mit der Enternahmungsbermung der hältenen Wiltenstehlung nicht ausschunged des zuler häufig beischeiten zun zugelt anfolgen harzuschung der Brungungswerberunge zu nahem Zeusernabungs. Sichen dir einforderten Machenburgs zu nahem Zeusern berage, seine dir einforderten Machenburgs zu nahem Zeusern der Ergelen, der Beruskrung des Erweigerweiten, des Eines, Biede der Kepten, der Beruskrung des Erweigerweiten, des Eines, Biede Gebans, Gestän, werden der vermeiter, aus genoßenungen unter Gebans, Gestän, werden der vermeiter, aus genoßenungen unter Windows & Company

lanangen oder Spolenangen bil

The control of the co

Assessment authorized for Goodday, Baratte-Cha-

me ha di Xiliati suli Petigistana mangani da mila dili di Allanda da Petigistana mangani da mila dili di Allanda da Petigistana, dan Petigistana, dan Allanda da Petigistana, dan Allanda da Petigistana da Petigistana

ter Historietz auf die kelte gelegenen Akadeaute des Kerrensyste Wilsond in der Engel die sande zur Hersakalt gelange Obersäule der Wilsonweikanuge sieb hald die nichtene Einsbilder

## 42 XXX. Dat allpaneous psycholom Entel-Alconylomoranges

One and another translated in Agents a pair, it is because the formatting of the convergence of the converge

and Harmaguin dus Kreymus michalan Gold Erlens, Judh eine wessen Judice Lieb Gold (1994). There have been bestellt transpose untigen Anläugelens Harmbildunken, Werder um den Anzeuer, Werde Harpbell Stelle, Schauber, Leetus, Erlensteilstellen, Georges unt Angeleich Berlin, Schauber, Leetus, Erlensteilstellen, Georges unt Angeleich Berlin (1994). The Committee of the Stellens seen Steelek, am Judice von Harmbildunken unter Mitgellen seen Steelek, am Judice von Perinsteil unter werderstellen, juriders bei um der dehn Stelle Worter von einem zu wenderstellen, juriders bei senkt sehn der Kanel. Andel Berlin oller Trütsbewergungen weiselben, sein in auch Kanel. Andel Berlin oller Trütsbewergungen weiselben, went hand der Kanel. Andel Berlin oller Trütsbewergungen weiselben, went hand der Kanel. Andel Berlin oller Trütsbewergungen weiselben, went hand der Stelle der Stelle der Verfahren und der Stelle went bestellt. Die Stelle der Stelle der Stelle der Stelle went der Stelle der Stelle der Stelle went der Stelle der Stelle went der St

date breather Willes and the date of attendance to be form latter in European (in Figure 2). The control of the transport and another transport and attendance to the control of the strength of the strength

Da die Speeche zur dorch Nachaluzung erwerben westen kann, ist dar niete Werbedungung die Antilannang und westehn ein gewissen Verständers der gebieten Speachtente. Bekanztieb

<sup>&#</sup>x27;5 Reibber, Cher de Bronager des Spende und Debefrennte Af-Lieb wenn, De Brondestramen printe meinhofteleiner Minite 1881, Mi ware, Archer I Poph, 2007 apr. Carrenna Zennie I a Debesch vo Batendaue d'Americhien Monacheme I v.

segme all. Rander selem lange, herer ser offen de en generativen endem dender grante grant dat in condens of Amis betrefen, was not encer revent. Bereiche Rande des goodtwestlander schen jakende selementst neur, his jack goodtwestlander schen jakende selementst neur, his jack Cooke wentherden, den im gereicher jack hit der generative auch beson wentherden der generative melder jacker with an known. Diese Bedinheuten den augshenden gener Wei in known. Diese Bedinheuten den augshenden gener versienen die de Lidage seleme, vappr bis zum er / Lettenjahrup men spri der Lidage seleme, vappr bis zum er.

time Ungelow, or for Requested voltage of voncentre state and stat

February and Margan, and the Belleramentally, and come implication brightness communication that the advantagement and for Townsh Interest about time days. Landstep to all the Languight from Michigani is a Michiganithm and others polity. The Interest and polity Belleraments of the Communication of

## A Will the allowages problems Entral transferences

in 5% der Palis

Underen solvenager, als des Hervochungen der standen

Hausdelnis, dit des Zusseinnerfagung ein Miles und Milesen

Der Übergenen von einem Laute zurs nachen stellt unter Uberstade

Males Anbeiderungen an der dem der der stellt unter Uberstade

kale Anbeiderungen an der dem der der Verpandenderung

und setze deren vollkommenn Enkonntrikans erzuge. Dem konntr

The second secon

Do these and blanks designed or Species on the Consideration of the Cons

Elisti di Andrillord hurr critichtoris Erreldirenti sellentimo, en materia di vinizioni siami di reduccioni Sterici di Regioni, en materia di vinizioni siami servicioni Sterici di Regione, en materia di vinizioni di reduccioni siami s

Affair Libra has not an implication, describ has more this one solution with the solution and the solution of the high solution of the

on the short of the same of th

the such. We reference in each the Leutenmann montabet marketing.

delicate flore Kerner vierviere, has Perkittiga kirden del segocial and segocia. Das Produktieras Nederla kirden del segocial and segocia Das Produktieras Nederla Spiri, data del segolariz as sia: Mascale Reseate vircolação que contrabelação de la segocia de la segocia de la segocia de la Produktiera del segocia del segocia de la segocia de la Produktiera del segocia de la segocia de la segocia de la Produktiera del segocia de la segocia del segocia de segocia del segocia del segocia del segocia de la segocia del segocia del segocia Resolución especial del segocia d

The Principal Later and Southerdrikes westerquists, we discuss not seen formation and the second of the second of

asymmetry. Bedden whences do her neuronal frequents Examlanting planting order for individual control of ind

"You had views Direct missishers Weaken melow brokehbor was foler 6 gas from Derel, or Afrence and Egoliton was foler 6 gas from Derel, or Afrence and Egoliton Machine, 4 Anapare ted Residentials, y Lab ings, so reafeste Hamberghot, and seen y bester, me each grakep Brotschafferen, den on admission on the imagelishelbe was addition. Grove 48 melliches Krasters waren ay Blemmingle y white Perce, S. Afretterwaters, 3 Michaelens, 3 Kellenson, betten fotten Biolt is törer Umplevag, en rechteres ne rusch de Reden niester den Relden und geben im den sevren höhmann de Oktolikholos mil Euschistuniter Cottar, contractible timter de Enflusse den Afterbeit, gegen den als henne Weberstandisse Bestatun. Der untgebenissignen Biolis sich beiser Deskeltilig, ih Person des Presidenties in State auf den norder verlische im Erechten dem Bundgestein, mitheren in en der Chale der Pauli

mit mit in singelichte, welches in mit mit dem Zeiter im Zeiter im

comp Manderly, worken spiller up grine same, finally being seen from the final field of the final field, and one fields, the deep contractions the final fields of the final fields, and deep spiller, and the final fields of the final fields, and the final fields of t

aggueine des Nample en lange des mitues eue, des des vera Ley augsteine Monorque au vienne Hilbertheim myle sieh, del Namples et von des Arthur des vera des vera des vera des vera de la v

his systemic (grounding), his desirable state from text. De Ordhichtenine-bedre environ the delibble dels belle par ser. Dat Deutlichtenine del his missentia magnitude, when the Deutlichtenine dels his missentia magnitude, when public his dels participates, according to the public deliberation of public his public public per la public dels public public public public his dels publication, according to the dels dels public public his dels publications and Production well. Kellings, del 35 high lead his size of Production well. Kellings, del 35 his diese or on 35. "Withhouse feel was excellentationed from the classes of the dels his dels publications and Experience according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the search in 150 Miller his publication according to the publi

## 2158 XXX, the alignments psychology Extrackluspheromagn

Homogania, Sana automos tetroras, Pollas anes Nico and was West and Was Marchingh Salar Berthington of Harmania Salar Berthings and Washington and Salar Sa

Hollackiller Im Darchodestic um s em und mehr bester 5 Retres, My Sende 1 Park, 1972 v., Pattare, St. mandermen, in in the time and interesting and property of the property of the

Dane Erlahrungen zertyensten dir von Tagit presentable Resistationgen über Harmpreischnist. Er inni, daß bei binte von Indendes die Stromag der Zuhler mit ibbliositätig gesit Die gesit sterkweisende Medicald der Bilingerwicht Man statet fin Berchabstall, im Zuhnfal onge unter kinne, was het gening mittel Demokraten einem kriefenstel, men bilder Erlät helle nicht Oberlichten Erleiten.

Andersonisch halte und Arzinantzus den Mehrles Haltziergich in Bernammen Willersteingeringen er Benammen Haltziergich in Bernammen Willersteingeringen er Benammen Haltziergich in Bernammen Willersteingeringen er Benammen Stehne wir der der Schreimen der Prein der Bindelte der der Schreimen der Schreimen der Prein der Bindelte gemeine Politier der Schreimen der Prein der Bindelte gemeine Politiergich der Gestellung Vorlagenemmen genammen politieren der Schreimen der Schreimen der Schreimen der Benammen der Schreimen der Schreimen der Schreimen schreimen der Schreimen der Schreimen der Schreimen der Schreimen und Fernenmenter und Gestellung Schreimen bestellt und der Greiße setzen schreimen der Schreimen der Greiße setzen der Schreimen und der Schreimen der Sc

S Fact. Mandonder E Popule XX ora-





## to XVI De alesseros problems formalisacionessos

cong doner und underer Schödelerscholungen was durch ihre Vertreiberberg entderweiter erhindt den große Manngrädigheit vor Neuens, was dessen der Niguren 1997—90 Bangleis gelein might. Eine Milotocophale mit gene Sachem Hilberthaupt, die noch diesch uns die Sachembert und der Sachem Hilberthaupt, die noch diesch uns Sachemberteit und der Sache verweiter der, mass Sachemberteit und der seine Verweiter der, mass Sachemberteit und der Sachemberteits diestlichtlichtig mit.



Fig. 101 Hydrosphale

Anti-Daving for Welling Said, who cold belondes such as Behaltinggrad Pg supp rate actioned hor in Organisal as the wayses third at Mohrstafferh ministen Hirt- col desions exhibite. Fig. pag glid minist Turneddeld when, Fig. gar man lystochholi, Fig. yes cines. Mickeys, downs: Eigenstandskin naveredanh deand the Verlands and are regioner and seed all desified work; we note regioned described Sciustises. Electrological lands and application for New York Stephane. ggi est finitions und sidelinguage habitum au der Biggel difficultie und der Biggel difficultie und der Biggel difficultie und der Biggel difficultie und der Biggel der Webber der Biggel der Biggel



Brevilli mare pera benemente Matt bestehnlich ein debte sie bestehn der pras benemente Matt bestehnlich od stehts fill bistelter Ansglock osch swisser Stoftung erbrechter er, wied die Anschres stem felchen Mathelmentering aus Bildelbistelten nicht Jegen. Dagugen wird man bei umpblesketzen Schäfelvernicht Jegen.

insigni nisi-predicate New deckin čartiv. In outzero Disease and nekatikatera Batisticapana des Sodrelle Migranus konste Gebruit in Mandaccie Gebruit in New Ambercie In New Ambercie Gebruit in New Ambercie Gebruit in New Ambercie In New Ambercie



the per Sycontone

Sale Workshop and Committee Workship Co. Co. Co. Co. Co. Co.



Pie pur Marcol - Avenyballatha Foresco contratte belower, Alignation reference de



\$150 XVII Dis ellerentene problember Extendel-optomorages.

Ether, die denn, wie se ocheist, standick sieber des Schielles Britism misseen.

the same practice Bounded Lamento Kinstans Laborated Mittiger der Supposerganie. Die sond entweder der Anstrock von Einmandangenterungen oder, wert häufiger, von Kraudheitsrochtingen



Fig. yes: Re-months Seld II.



The last Endottedown board

die weise Umstittelen wich des Ochse in Mijforderschaft mit bei der Stegt icher befordere en en mildrede vom keltelen legelige Weisenbrung der Schwerzgleisten, die sich obseifen den hichtranken die substitution Einzwickungen bei mengelichter Wortenbrundungs aufgegenstellen Ulbrirchift bast bei sich Steffen wire ficht im Steffen wire fich Steffen bei der Schwerze finderbrunken beimbrunken, der der der Schwerze findere sich der Schwerze findere sich bei der Schwerze findere sich bei

salara should now Wheelther and Dannelson darks

per de Servicitions der Leutrocche ider bericht per de Servicitions der Leutrocche ider bericht finn wedern Gruppe von betroeffelten 2010agen haben als Teitersbeimungen der Kraubbriterungung im betrachten

minimizaçãos

Entheli larbos wir nacis solther Eruskindinanation su galarite
far ses sulpression Proportuga for des Bentraling des Jordan
milles Mannes, administration in letters membriolisme, Basilinas

deren Stellen ersphieten Zeichen der Erbarub ibie zu neneen, deren

Verstandentels stehenden neben- oder actriktrigen Krade sand.

Date die dere Berbeite, der est unt erstellungstellung der Geschliche im Stehtenberg in der Erde verwert des Geschliche in der Verstellung der Geschliche in der Verstellung der Geschliche in Geschliche in der Verstellung der Geschliche in der Geschliche in Geschliche in der Geschliche in d

nexus has observed and proposal tills not 45—21/2009. But which the General Collection of These 120 and 120 an

Depotable, wone der Munic melbert. Die Konder schauses lange Red-arbite stare, den Rept nicht haben, höngen mis ein arhäbtes Brande vom Arme wern ein untgenermen werden. Das Geben wird spot und anverbrannen nebruht, die Remanningen sind ausgeschlabt.



position materials of the property of the prop

Blog, begraden die Allgaben sicht, westleben auch westerkeiten die nu nu gefolkelen Pragus, gebet unseer die gleichen sichten unseer die gleichen sichten unseer die gleichen unseen Mangel emplowien. Der Mangel emplowien, in sichte schwer, er on miest nebwaltsteintig, mainte sich Eanaben, aller zu en ansgan ng, die zu zurrenchtente und ge, die zu zurrenchtente und

ng, de re servendensie vol. Des Steinemonglege der Einsteine ist verwengend beitet und vergenigt, norm Endere pronogt, norr yntiesgekend inzyllich oder weitelfelt. De met trait gebeiligt, untverkeit selbenen igweitenig sugerhändig, steinbeleitig und merken ammerligt unter Micholocustion. Die gesettlichen besoekungen zur Drugsbeng und einstätlichkalt, die Steinten weiter darub der Steinten weiter darub ein Steinten weiter darub der Steinten weiter darub Steinten weiter darub Steinten weiter darub Steinten weiter Steinten Steinten



Fig. 20 Taxonion

har not do se unserbeden Beartrager he Krater. He Krather and the such circleheem Albebrigerunt he short Wellack brookled Shahel. Hendungen sengtrabet kette, crossinships nick danct did at homes Verteit and Freezmanners belo, with at the roll lines and de Stitzer et no 2011 heles with the 28 alle Albeit, "W



do Brandelle schoo such kurser Zee wieder. Oit selevo ale

Missett it job Brooks, de Kaner Johns Preissor, on Missett it jok Brooks, de Ectrole and Bereen, Miss-He Delegating abeleaking Begelde blebt den Kaneken guns

Die Beliebling anneaum ungenn gemein ein.
mister ein zum Ende zustendig, darsten Fischenschaft zu geben,
was man unter Dunkhorkent, Treue, Stoff, Tagend versteht, bragen
befohnen nichtungende oder achtels Umschreibungen ein
imme nere fasiehe zu", "feld men treu bleich"; Delakel,
menn nere fasiehe zu". swon ever desicher se", "dell men treu blede", Trederic-barbit ist "Uszalin-deshelt". Lebbgsdatten bladt der Ver-delbesgrachete abenese streenig die Engrife und unkler und warserung des Ustell und der Weltrechtstelnis einerlachkeit feer Londe, ywell floats and Lond ridots gloich live", die Blausjogen vanh Earl", die Bassenwich beneut, jour der Palede", die Wattragheit als, wann man etwas stehnless basse deutzel", blaupoper", wels Planel Eler un erbewere, als ein Plond Peders". Die Zewisk der Eler hij, diel neue Werten kan ist zu Western und Phälmer der, "daß die Elektric gett anziecennen", die Schilf um Ebenblech schwenzel, jewe Bassen untergeben durf!

Plane", Provides Restaurenth und Stationeurit, Justiniprosessell, praction Salt und Sad 2 Estimonthism?, praction Gas und Spanies.

pushin ha hongus si dabir sarah siabi bring, its mammus american, wai in un sarah na wateh hadrolone. Buman menengan mul in un sarah na wateh hadrolone. Buman Die Gestalman der Konnten til mine resembleden. Medide side gestelleg, semenharmer, menenkoh, Irahaman, haden selektrion, til noch dala, seriers seri laquelloh, tengkalikah, selaus, tatisahilikah, selaus, tatisahilikah selaus, tatisahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahilikahil

Irolan, 117

Gains genéralendated colories (Egg., Tray, Bigueson est un diese Januariste, de la telepta Entanteritation au deswellende Edit.) De Dochen geriebe held in Steat, swelch be groupe, deblases the desire de la colorie de paramete, este Elisabe sellada coloriera desse Batta de la la colorie de la

In the Lebendikung for Kracken kronst arben hern Yestendomingsin for Willemschwäche und ihre probleche De Standomingsin den Krackenie, die und unswehicke mediatione wounded, welfard, each trues and arbitraries, apprendictual

the Describing wit; six firther salting maxim Bankhain wen Kala-nad selong). Den does den Bale als mel pour dan den gewellenen, nich dazu gener unserendenent Vorwerf gemeckt hatte, at hele Omahlesbierenbeler mit der segrenn Mitter. Fast qu'i, der salam-Ser beging riven Talenblag im publishgisaken Rassolle, els aastene au Shilirikhnisverphon an rinem liksnen Mideben, nochdem er verber mits Giot biot gerrusbus berte

Inner Standar July

time the same of t



and july durch der Klendach der Schafels aussichtene, der sich is den betratte Kraudon bestem fer Mehroepschaft dehre. Bei dass un so wierender Wess teute en Pag jur besonde som die Aufstensuns eigenanden Regensche Landere, mis wer in der aussichen netzerert, micht seines bei menzen Kraudern bestehenben. Die Feregerechte der Kleinben und ist der Regel planty und unbehöften; die der Schafelsche, dem Schannen mend nied einemen, biede sehwerfelle der Schannen und der Schafelsche und die Schannen und under Schannen.



ME NO INVESTIGATION IN

elellistis stauwesind, understinds, nder stetterus, statigenus, annæske er Wendengen und Wertschate. Sie brinnigt soch in lemmen, måg lidet elefacht, gabildeten Sitzen sitt, olt untilmun, remuesserers blade und resolitations Sidgirologien (m. Anadronius).

nerget, patentens tellens mit dit interpret, serveristeri bladde and resultabless Edefermangen fin Andreado. Ven der Bedreellität Elteren setwinzennie Übergünge zu dan derstatte. Fremen gebrage Erzeilmejlethald härdbei, die wir de Debekstiff in hamstenen pfleren. Die Verdandsbegdenig Edef

Mar de Erserium einer greforen Arobisheng er, die für die Lib beschrieber Lebensurfgeben eurrecht, aber dech hinter der ervestenden Dorshusherkinnel vernothich nurfoldfelbi, dare bedon as

Versingene, the des Exprige der Monterwertgisch sonstephen. Bit der sträterweise Abrikkeitgisseg deuer Urreiffensonstehete pflessyn wir dam, sheidelt siehe stehet Ohmen, is den Montel dem unterholden. Montel der und unterholden der und unterholden der unterholden. Derenheite, der sich nach einer him die stelligt und unterholden. Derenheite, der sich nach einer him die stelligt und unterholden.

Replaced Spaces, and is not require a few and so that the process of the control of the control

henn timertwohers herben. Wer der heltale Enhertals eine ball herbe, mird eines werder abgestehten. Wer der Sychiander Demirchte haben bleistenen zummungehangen Einseltenen reitjelter präsinste Pengra herten der die Konshau hennen leist die Geltung des Bausrefelschen zur danne unverwissische in gleichgiltig ihnen fehlen der Michitals für der Aberbiltung imme Amerike Griden und Westersthäumen, die Einsbelie in konzen. De sommendinger Minchen "hart y Milliams Exembour", for Barrier south Stanzier, and her von der Bahrier", die Elleiche meil De. 550 Weit. Sied.", die Bierenbendung ist "neiter" Berneit 550 Weit. Sied.", des Bierenbendung ist "neiter" bei Stanzie "Nautz". Gestalt wert, "der im eine Stanzier bei der Stanzier der derem "He Gesenklich", "men Elnahlen der Stenden und Bahrer", "Nautz". Gestalt mehr der Stenden der Stenden und Stanzier ander derem "Berneit der Stenden der Stenden der Stenden und Stanzier ander der Stenden "der der Stanzier" der Stanzier und der Stanzier und der Stanzier und Weiterhalten und Weiterhalten an Vermittell der Anzuger und "Stalzier" der Stanzier und Weiterhalten und Weiterhalten und Weiterhalten der Anzuger und "Stalzier" und "Stanzier" der Stanzier und Stanziere und Weiterhalten und weiterhalten der Anzuger und "Stalzier" und "Stanzier" und "Stanzier"

renderlinger und der Gemönliche des Entenderlinger und der Gemönliche der Schalle der Scha

 die Kranken meht seiten eine gromme bliefende Heiterbeit Seiten. Eine Recht von deren meganntiech werfelden Geschleit

Bar production in Bergupa home group me, quite and gas seen more plants for the control of the c

The Estate-Marinery in Estates who can all melliformery in the Control of the Con

printers. Valleds interes on we Water galants water, no homeous, more man stated for the rest, where on the eyes on the terrorization of the contraction of the contraction of the flower contraction of the contraction of the contraction of the flower contraction of the contraction of the contraction of the State of the contraction of the contraction of the contraction of State of the contraction of the contraction of the contraction of Manifelds that as State was feet them in the contraction of Manifelds that as State water for the contraction of the versages, loanse and no set planapies. Went analysis to the versages, loanse and no set planapies. Went analysis to the versages, loanse and no set planapies. Went analysis to the versages, loanse and no set planapies. Went analysis to the versages and the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the contraction of the contraction of the versages of the contraction of the con

Las Ratad) der Ereckten konnett stach in Berchtung mei der orfragereiten. Diese in der Weitergereiten besochen der Kennelal ser serfagereiten. Diese in der Weitergereiten besochen in Kennelal ser serfektionert. Die geschlerteiligte Stadilungspriftlicht beiden Preissiller ser Geweitenmahligt im der Mitteren sonner Berlandung begrangen niche Statilheitzerbegisten. Brudge intel Behandung begrangen niche Statilheitzerbegisten. Brudge intel Behandung begrangen niche Statilheitzerbegisten. Brudge intel Behandung der Krundung vorlichtet worden. Gelegende hennete sie so sie sälbeblichen Stealbette, serben Unfug Behandung, Keibligung Gegererbeitung in Er Statat brugge des Erschaftlissig unt sie Gegererbeitung in Erstand brugge des Erschaftlissig unt sie

les Address Steadards for Kindolm bill silver sies gewein Erwerfeligheit und Urbeitellerde, is nedeem Fillen meist an kondundermandes 60% ein antekte, bestigest Wiese Leiwer II. Byd sitze und viel zeller, die inderendelig kallele, geliebt erstehens sich fand de Gemandelen fere Fitzeren melder Kindolm sich fand de Gemandelen fere Fitzeren melder Kindolm sich des here kryterende Kindolm gemeinte Kindolm sich des here kryterende Kindolm sich eine Stead kennelen, Anfalle, Gemandelen, Anfreparjer und Begennelland Konrejath des der Beinberger und ein Gesterende erweigelich aus des Urbans Anfalle, Gemandelen Anfreparjer und Begennelland Kindolm sich der Steadards und der sich eine Steadards der gesteller der Steadards und der Steadards und der sich eine Steadards in der sich eine Steadards und der sich eine Steadards problepart Dittermandelle in zu entlan erfeht kannen zu man geAgin' and i Warps' in the bribabesis Angel great and the slame Mysskamatches deventual, alone once formed (critic explor) as Masser, Schipattich werder such typochratische Schickrapen, Bedallshibligungsverbichungen seine landschi Grinferierun gehallen iber Meine meiner Textschause en Endan.

as phenomenous tentre at a security tollate, there are all tentre to the control tollate of the control tollate of

En bindt anticific hetwersten, we was one descriptions assume Whose is Additional converse Whitelessproblets as constructed Whitelessproblets and the second was also as the second with the second was also as the second was also a

productions, Valenchi Infline wit but not not entangeles blesses dock not in John but der Underholtest der Bedese Westhol Baue Vorwelsteilderielt erogischen Bestehen eine einer Inflineligender Die Holter aufernemennen Versecht, aus einer Inflineligender Gruppfäreng fer zugenforden Behrenfullenmentelabe en gelangen? nicht außernechtigt mitheute, bat die inn ein des wersteildelenmen.

"I Describe This do be annied to arbitrary manufacts Belongs year, any af-

Continguistic assignment. To climb the size of all Code in Intervisional State of the content of the size of the content of the intervisional State of the content of the

Whiteless and and Westerleissens, assemble and distance, come in Messian Gonzafferning anguistions of authorized Gonzafferning and European and Gonzafferning and Committee and Committee and Committee in some field, benefit present, the Development of the Committee and Committee and Committee and find a committee and Committee and Committee and in American private souther. All Johnson 12 to 20 percentage 20 percentage and the Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Committee and Committee and Committee and Committee and San Handriese and Committee and Commi

ly hint coner, thereby, it Marantolin is Papir some .

collect street, depression", feature oder Frankschaussaget, be-

Discrete con-here/Shederana des Eintedangen auf von sprachandes Da mener envienvelhederang des Richtdangen att un specthender Zochten für die Schwengkreit der zu lessender Anfighte. Auch leit ginde werkeitig und sten werbelmiligen, sich Mitgleichnien en-mößigkeite Orspekering vermitten und zeich soft die Besprochung des Michigarien Miterations in der sich die Sichten ein selben Die Ansternum ein Sochte milder wird Anhalt der gibt verweiten.

such and Debring and, we control regional intermediates and included as a second control of the control of the

Repositio Grupos van Histon, bei decem der Annahme nom mitiglichen Statischungsbarennung studicht zum siedenschreiben mendema und der Michardenbaren in Berein nach alles Meintungen gleichneitig verfolkunten Schänd und einfech geberten, wellsch Tartifichtbalten aufwenselnen Orbeits Call Vergligfanfen

"I Plays and Plan, field field to Papis, TR y (Chemise) Bornstein Strains (Strain T. 148), Strains (Strain T. 148), Strains (Strain T. 148), Strain T. 148, Strain T. 148,

respirable, do sixto large behavioles, biolose, micrai es sub-resibab un Strumous la dir Califoniwakiyan zu bandele die

So was no con observation with prisons and for his

Desprising keepen, however, rogar and Billion, Farbeston, alles fairer beganten Autorbrumpen, hennen weder Zedrabinung nach Wecherings, hennen da Uhr vicht ablance, gans abgreiben von entstilleb nikologifieren Kensteueren

The predictors Recogne det electrisation out crosses. Mexicon automotion, the consistent ampairing, quantity are recognized to the contract ampairing, quantity are engineers where the contract ampairing and produce appropriate the contract and the contract and contract appropriate the contract and contract and contract principles and Denseptilité Papiers planted nei latter, mois donn the first first General Endorson, Mandre Merkers, Brougmency to in the Papil India, colonidadess, the Messagel surjection of the contract and contract the contract planted and the contract of the contract Contraction of the contract of the contract Contraction of the contract of the contract Contraction of the contract of the contract and the contract of the contract Contraction of the contract Contraction of the contraction of the contract Contraction of the contraction of the contraction of the contraction Contraction of the contraction Contraction of the contracti aging Kroslen des tementomereir Zhiqhab des Wellens inditings un an enderkannstelle innere delette in fleten serzellen hab ma tillen un an enderkannstelle innere delette in fleten serzellen hab ma Education destroupes. Des Spreads ist somethyndelst, againsteinable, den habeließel den som der weinige, monopoliskel vergelenstalle, von stätemische Wilster, verfichtet auch die nervan Glüster der Zollengenicht der Schregens sied erbereitligt und sagnessient, relekter werde des Serzellenstallen des der Verhalt Landshiftstellenst um Wilstersegungst beginder hat und de Verhalt Landshiftstellenst Einstellenst geställte sieh im gegenzt, Landsmitgelenst.

some with the first of the first of a month official telescope and a property in Landaux of the size American of the order American of the contract of the con

En hebrt unfhälteln Kill hers der kleine, dem ebgestrate Schlid der Michigenbalen der, dem Michige im erheinfeligen Merchälteren unn Geschlesschaft nicht, Mes schwart den Schlid an den Ferma 31, 155 auf 51, 16 auf 51, 16 auf schwart den Schlid merchannen Michigenbalen der dem bei punktikenten der ansen werscheinen Michigenbalen der dem bei geschlichen, diese ein Beitre- bad der Ethiologisch sich schlightlich, der gesein Beitre- bad der Ethiologisch sich schlightlich, der gesein Beitre- bad schlige Des Griddelt, besonders die Mont geren der Schlid unter der Williag der Gallecten als vergreich der Verbeitungenung der Zuchkeit.

## 108 PM De slavenior craticion Estrationaterarium.

grander heak and may. Man beanshard door Schalelbers, 6tate ordersta Scholelbeit met gewissen koordichen Mithelberga



Wester



Fig. 2rd. December Meccale uses makes opphishes Schilded.



birranido

alperannaher Behind Anbeud, ib "Artikeriyyen", auch wid wege der scharbidat"g verragundet des sis Vegellagd. Einen beshemd der ven Weygen it ibt die Dannammengebrathen Santodong ich ulem dan jübe Zoriickgenden de Six pile Street in Fig. 201. des six des Kangarians Variabiens promotes, and the Killian emblaces Scholdstagensis and six policity in the Scholdstagensis weeks, as from the two discountainty of the Scholdstagensis Enterpolities weeks, as from the two discountainty of the Scholdstagensis Enterpolities and the Scholdstagensis Enterpolities and Enterpolities (Editor), which is the first found to produce of the Scholdstage of the S



When to Bedrung Lings for Schiller Sent may no Olive



AT DA LABOUR DES REPORTED VALUE

his 37,5 cm). Der sehnylbrige Mikroenphale Mentensgos helbenen Wedeng von 32,7 ms, die von Tierkern untersable, arbi Jakos alle Helens Belder sonn seichen von nor 28,5 cm.

Die Schliebzerben und wegen der Kleinbeit der Herm und

MacKell M. & Stellerhünstelle ist delse am gerragion om Fagel and Editional Stelland, with far Fag (by) angere sage, see Fagel hances of infection of the Stelland Stelland

bildering for Zeninal feethe. Verleichne feethe Verleichne feethen, Felde on grunn Konnau stein. Eine Zenin stein. Eine Zenin stein in. Eine Zenin stein feethen feeth





Per sear Miner per par Onto

the University of the Control of the

## gapg KNE bis silpresense popularies Extrabilitary insurangue,

deaths, as he common, Asia to Fig. 17 mass and to Man-deaths, exhemum. Recordantle food under dyn biocheschidden our sonal willes and record benchmings inhousements

nar Zeusphaldie nauchen. Wenn er ubschaupt eine "pause" is sootshalle gild, würden unt sie wohl als Anetrurk eines Ar Elden zu betracken haben.

could problems the state that that the first literature of the state o

der Stabblichschaft matt im der Aller und Gerchierkt, nuchen auch zur Körgerprüfe in Bentelsung. Zu gilt duber eine "vielrbie" Mittenosphäne, um Hardweisten der Schnidignist unter das für des gegelnens Pall millerige Mal, siene das direch im angelährte Senzuwerts unternotzitzen wieben. Oder un kunn der Stabblich aus der Aller der Stabblich und der Stabblich und der de

don Bulbland for Entwicking and olser berthausten Hisko Bulb sonogen, --

Victorial di Ballicher Freit, wir de Nitrocephila, konn de ranh den signandigen Leisbaltellande ingenannin Taberten Ibberunt') als sien Bowenblungsbemmang den Erbern aufgebil-'n Erstuurtisk, Anform de seresiage i, de, kinntagen, dech. 2 Papt. 3, 100 Papt. Benaturk e Prod. KOP, et Ermeton, Gestan, dembe

An others indexes, das he Warshold soch insure in der segndenten Whit in transformer, des der grungs [Delaging stolend; plassathet is den Grunde auch der grungs [Delaging stolend; plassathet is den Grunde in den der Delaktet habe Sam. Mande Erobe, bei dense ein den Jerydebens Beglein werbeldningen und des Beriches einer Laberiere Scheinte gelichtimte werbe, sollen, gestalt, serwillige oder segne begelt gerinte, soll man word des nespeistlich der gerinte Method der Filte inte

the star pathographic handle for September (1997), S.J. P. Pittals, Blancaronia C. Perchi, S.Y. art. College and disability transfer from C. Perchi, S. Berrit S.C. Department, S. Perchi, S. Perchi,

ecogogrochener Verbieborg zwedeln dictor, co wakleds no

Sequeschenden Hersenburg swester 00200, to reason us henneschenden Hersenburgen, rechanden moren. Mest seben sehr feith stellen tack syrleytin (br Kräupde me. Mest adon sale hild solden and systepts the Kritaspie sur-market recentul, sinn rives bindger serviced, such well-sensel non Zeifang remetaned, sinn alle E-rq Tage, sollen film, and tietest oder sale statuaries bindered. See releases cur autoschenword gang on tolion, in sohn Fäller Source viller our sisual Auler allementers, prilms Kremplrollins bedauttel sum auch



Tablecon Billions and Advances reflected



hooling, solved geographic Emphasible, the unter the Ferhand larger and sich hospital-life, and embryonides Manifoldules approximation. Versional wire each that Mobilities gastivation, multiple Attanta to ballithous, Detautidaysin, Desparation, multiple Attanta der ballithous, Detautidaysin, Ebenjampune breakhts, named land uch new ubstrationage Relation may to departure. Des Labounianes der Kandens int gemithelich

mach sort girls win to be financial, all beautin and final-pathway auditables, father 55 for the molt, and weather up not feet his plant may be financially as the plant may be financially as the plant financial for the financial financial for the Kristika made fields auditables. It beautin side, the Stochastiques and inhabition financial for the financial financia



Fig. par. Varnissipus briller bei unberier Bleuer

Der medmirtige Leishnistel auf aus nann der Adfrecht merhant der Proches und der Leiste gebrie. Den Gleiste ist mitgetration von servender Gerick, bioweise ungeweisbelte behreut Der Biomannel meg Lau verzeichnisten Gefres unzeignehmte verärles werdelt verfahrte, beseit bei welcoderiek, bestehnt verfahrte verärles den allem Frinz undereist des Wohnlages untgestellt auf der den allem Frinz undereist des Wohnlages untgestellt auf der Kolchenzige Geschwichte der Theythone verbringen. Der Beit wir der Ausstal verbausen. Der Geschäufe der Beitrigkeit der B

e virk Albert, eine midde Strandung

Risk her wellich verlieft as, without solt an Granic der Parches das Bootsagewa steut und deutsche abbeit. Das Steutsche die Residentiagen und der Reichbeitungen pflagen am einkeitung betreibes.



To you dynamic plantering bid relation by the part of the part of

Fits hindly main Hearthin Laurenmentelling openal and

or Establishmenton

ders Spundyn sies Stelle von strektneisbergeit bis bester gibten und mittel kinntgesten, Montlies aber soch unter grieben, forbes Geschweiten an den Sommeganglies beit

Abhitsang or Fig. yet nobt man do obser don Verbade der Mile serens Erigen, namentikek mil dar reckton ficke

chr antistische Vertinberungen. Der Algemeine Auflers in sichten in stark gestert, die Grosse gegregber dem Mede m micht, die Eich der Hermanden erbebeit wendickert, Auch



To any Arab Researche M Marrier Marrie

Milagenrichtwegen fall streptinden Zuftelt gentlätigellt Amteiche ennantzen Lageling ein sich näubel geltstelle sebags sweighnittig gebenten. Neuer, sermechnet fembeter, Ambiens stellengenzig gewenten sie spiedlichunge Zufter sich im gewinden der Verlichung und dass Berückstell, mit der gewinden geminder Verlichung und dass Berückstell, mit der

De nortedesigne Fredering and slee de representa-

2—ylech au Große überzeite. Mes erkenty zet auf ein Rausjelder Fig 29; das von mes geschwähnliche geschaleren hich geweitens twode und wahrden wie Zambroug der Skulten beson, der der wildem Ubergeung der nermellen Bereitennat der Euspheinung mit außlichen Glientlich ergen nich zu geben Zeitze lagen beid einzelt, habt in Gruppe der Serreit sogernebet mit Biede mei Herk mehren, benochten gern un Bass



and Gods Bernselle by

wedom und deum libe mervies Samm nibarn. Andere, mit yest platanismin Zulim labets, model rine semblishervede Zeen, mil Mindenfersegem, sit and graiten Kern, horsegemen Kelah sa plategen Fortstinen, soch entr-betrage Zefen zud Tahangsflam internation vor Mar Best erikhet Zefen ung Fry jad von der in intern Nicolej, des Liebengeries des Kerns zur den kernbiggensten Omleken, des tells herengen, tale harzige Frestpianen erd.



No. 100. The same of the same



of the party of the party.

Knappin Person IV A.M.

per q. 2002. Die allemeiere perillelen fichreibergebennunge, unberäussten Granzen lanzen erkennen, daß er nich bier zur glich Trainen landelit.

Des Kanythetlanded der Eksdecheide häles mas sugmeis nücktige Charmahovang. Der Randschleite ist rebelligt verbreiter, aus Schwie Lagen vincker Festen gehöles, die sich in Schwa Blindele.



Fig. and Emphasistan Observationing the Saleston Million

Epidean, men. Zeil über die Overlätte bleuswerderen, wie er in Pig yng dandelle. Bleuser Gindle sysprode sich im Serigere dan nehmung, der Prems der Ernert eusprechend, naglesunig in die Teil der Zaufe und refeni bes in des Maridisper klosen, die Gress agens des Wegerbeng auch auf auswicht obereit, bald weriet werden and the design functions of the section Parkers Falses to be supported by the section Parkers Falses and Names Quantity in the Title unit in Mark and parkers for the section of the Mark and parkers for the section Parkers and the Markers and parkers for the section of the Markers and the Markers of the World of the Markers of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the World of the Markers of the World of the Markers of the World of t



 $E_{\beta}$  ps. Deviately  $a_{\rm min}$  are Verdalamor tel rate for Direct.

and the waggement in the many or trained and the second controlled and the controlled and

make ton vanisharsin and bettermine Gegender bowhatek

under his majest and warmelish mes extensions after in Blackment, and the control of the control

Group bermeilen Werten dem die des gelündes gestellt gestellte gelündes gestellt ges

Claim Mell and control has been a control and control

operative was in the Servarda I store de toberbo Blomo I.

Albert man, in the 1st stratement Newsorkshilder Blotten E.

Albert man, in the 1st stratement Newsorkshilder Blotten E.

Other that the Servarda I stratement Newsorkshilder Blotten E.

Other that the Servarda I stratement Electron Blotten Blotten I Servarda I stratement I Servarda I stratement I Servarda I stratement I Servarda I stratement I str

as der Merd, in den Norm, um Mouren, unthern allenhar det Galetinen Edderune durchwar shre Sondarzeitung.

Des misenten Edderune zu kenne bördige Konnishert, Willemanis-hannen sig unter zon Schümmer von Bildern Grand Falkfalben.

Ben milandiger Gandrichen derkeit haldern belatte un menten.

Insurance de West winder without des contents for definite

Außer der rozen Mikrocrybabe und der taberbez fühleren gibt

<sup>7</sup> Renderd Arch. S Fayels, MET and (Dhemint); 7 Render, Little of Californian and State of Californian and State of Supersial and District of Supersi

More and Stands painted batts. Do one stocks while the Venezingua.

destinançae, subsent jund rylinplicator Elibian unt ymal int Historia aban Epilopio kechnicke worte, en Essales wint

The Verhöhungen der Heracherdischs seigen Augemente magedische Anstörlung gestet Lagens, Windungstreit in abmechanite Verheit der Windungen zur Tantautüblichen, in self zu konfresten.

wa manan wan mana wa mana wa mana wa mana wa Minishagan ha mana da Whinhagan ma mana wa mana w



I'm Fig. 151. Appele for Schedule and Michellespelages ch

segon victorio, ginalprividado, praladoriorio del Wantono, que internas acut que de de sinchesidado, preparadori segonir Paulis untriscotios. En molt sinchedictorio Robor de la gal Mer et miser o los esperandos prague della socialista del la compania del la compania del Silg socialistativa Riverdijo elegationi, cue della tessa del ratti politica Participara relevante. En Eliminato in in social politica soni del Riverdijo elegationi, con la colora socialista del la compania della considerazioni della para veccina sociali Pallica von des Riverdijos presidente socialista del la compania della presidente proposibile della della gale que sociali presidente proposibile della della gale sociali presidente presidente della presidente proposibile della della gale que sociali presidente proposibile della della gale sociali presidente pre on release Winner, on the Adhesbirth property for Diviner, day decrease brancht wird. Withread en nich hier um nice Entwicklungsberarung





Pig 224. Historitorpu be form resource disco

Bis Triger solcher heterorlopischer Birms and an der Sugal Mattau, ell. Est. Epsiquer, si genengeren Deule komme ande derorlope Erberchterorlossensungen auch einem bei seiner Sessaden beden

De Utranshari enrekten terziden und hiterospiellen wordung beier Haufe Ille nich in Fig. 239 erhenwer, meine Freuhlanden foreth des in Fig. 230 ehzelebbets Gehren. Im Schlöfenierpen in herr Rinde und Mechatzschlung in gewähnlichen Weite gegübern stätzend im spelangelissen. Erbeitsliegen der Worde Externall. mmi Effi De algument probleme Establica pleasange.

disabling fields die Obsial sugnification belond-graden Bereit
miles neterleschen. Een maleration februiksen, was in He mi



et me budt augebrais. In der Fig 35t, de mare Providisierfund die Himblandstrommt fet bler villär wastendelsem Göste

222 KVE. Do objective psychologic Society-ophenomyse

van Fig. 330 inigt, uit het Markinkenbeskirkung der bebeskipliche Zustund der gezons Rode erkennhar. Dickes Norhmanns fastes und mer in der Milhe des Vertuiknin; im Gregon ist des Mark in mehr



Fig. 500: Transduct-SS track no billionian minsangulary Orbury, Markettakkedishony

her wranger decide, musch strabilize Directed and profile

armet gleiten Obritätelse ei, nur eine mange Funde gut autgebildet, im denen Tiefe meh ein ammensbernigheinber Geweisunghau erkonnen 1000 in stidates Parel Invest più a Puj jiji. Unio den Budirusumi lugiant hier mukelin eles anvillements rebordor Finds, si der mas jordos den Gest anvillements rebordor Finds, si der pata jordos den Gettelmen we de erschapt Beltonordine, der Edita deptide schemen kenn. Dannerer Endet sich die reguloden gener Mark enghantenden bestemmet von Berenstein.



Fig 138 School such naveling washington H

weathing dark, on our automorphism is nothing to welcome and come Medical do Datagoak schedul. De Delitalization maintainer stade promotes. The dos Best der Facilties weathing-lines October der im Pay 121 auf 212 happilleben. Delitari maintainer land et zig 120. Wit behom in the set on tosinguistic selection of the delitarity of the Delitarity of the subsequents selection of the Delitarity of the Delitarity of the Delitarity of Delitarity of the Delitarity of the Delitarity of Delitarity of the Delitarity of the Westmonthum of Delitarity of the Delitarity of Westmonthum or segments. gyge XXI. De ellpranium pryduntum Zeiteldiangdenscoupes,



Fig. 329. Automorphish Elizarati

gettingt nersion, redsom die strette Endometrinen der Retherbers mit der Erblen der Schuldeung, maleriem bahen die einstitten Erlen, was led deuer Vergraferung nicht wahrzenahmen 18.



Fig. pp. Enterent brentsparts Airc

Officials such rice medicate, unministrated From Preser also Wild one made her eligible such de disperially. Here's facel registration destroys del Debto Meller stayment desir des Rede personal establishment, resta fameliamenteringende della deferen Plato in der Niede melet ervelelere. Her Mellerhen Bild haj bren Plato in der Niede melet ervelelere. Her Mellerhen Bild haj attituer Vergrößerung gilt Fin 344. En at ein Seinelt duch Bernnede muer quyllingen, spinaldjenn leinten. Die Raufe mur balb ab kend wer nam gewalde, sinch bler ereben die Zellen i

No. by Talepunk Sherole Mark, day you apparages Bolley do

indicated decide and in garmélangers. Reberrey de Trança in Scheiden int eine rang on Scheiden int eine curvolinenteren Das Orbercheiden in der von Geoffe der Zeilem und Geoffe der Zeilem und wenig eine gesprochen, der Gendlens Zeilem ballen einfleck neue gesprochen, der Gendlens Zeinzellen bei der Vertreiten zu der Der Mostern, vonstlieben Zeinneuerin Leinzellen, Mit zu der underprecisien Erzeiten. Federst Abswerteinigung ein der Redektreiteilungen ein der Redektreiteilungen ein der Redektreiteilungen ein der Redektreiteilungen ein der Redektreiteilungen

ton, beaution, dell'elembre Pytendennelles vechitet gate lon, beaution, dell'elembre Pytendennelles vechitet gate sind, put der Ryder tech sener ted set der Bain mich se Waster sen soften Rhi nogt Fig 3ct, an Scholit derch Bade in the Date strait Parcise. Here some her in der reterden mast kelle dierben. Eurofrensbirkt mildreinin, unseptionälig gebresse gef gedellen, ware Teil sohr ger de Zellen, die als "Gwynlinche Zellen."



ACTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN

Therbelment ober Erzberter Erzbelchtungstaffe mit mit mehr bei der Gebeut ohnen sorzolandeldet zu sich gebeut i der Arzheu die Georgen Stock bestel beisen Adverlichtungen der Zeufsich julk Fig. 349 mehr im Machandunkabbt mit der wirdnungklimm Beite der Unbaren hen Par 33 mehrer Micharen der Derstehlich Ein eingemeinen des Rechtstehlen der Statenschaft der Arzeiten der Arzeiten der Statenschaft der Arzeiten der Arze

geing ist und aumenflich die Radelpfassen recht dieling unchmass Endet meh eine andersestenflich starke Entwikking fer Taupvolfal

Auf ege oppsarige, johan inder bleverlen lookspare Enmeldungsbereining hat seuerbogs Rea ke/j die Aufsteinstellen geleikt. Er negte, dals ein vor dem Aufstein for Winforges,



Fig 345 Wests oil Cajabetes Relie

30 d. J. Aringcompressed, introducing years upon me administrator Earnest des Exercise unter Christons exhibits birthen and birabhade Prisons amelians have. Le bandeli side ten den von Retalian hendrichnen "Stehn versperent", da denouvrige Fitching der Birtheinbergeings, de sies sententier.

1 Fantas, Divides Britishes a, alle Freb. a, petint, Juan XXIII.



## XVII Die elipennoon production Entwickungsbannungen

the ver on element blossom transcriberantis

Antiquishbit behagi, modern durch makt odet meniget empeletate Exasikarbrenglags korresponden sa verebu. Dan dallema Asklob man derarke verinderten Elem baken

etr ex Fig. 33a konzen prioret. Die Fig. 3a5 seigt der ran rendahnt als Zelbild einen Duchtschold durch der Breie, de slore wertens den Brakonik des Gronengreiches macht, Auf



mergeleidige Niederweckers der "Stotte vertreiten die formits", wie Die Benke unter, in die Tälle, Stotte die alltiochen, proffliches Inteln giscon Moses im Mult und die dich Phile Dekth, gestellierer gester Interdepischer Locke unter delter im der Vestillstellung. Die Markenstellungen ist die Roche und fürfellt die Die Aber anderschausen über gest, da hat in Phil 335 begregen, misopiele der Edulische Ellende.

Die bier gradelder-



## and Will, the effections provided an Extending Community of

unorgangaces Gerebetele nech umedroriem Edem, met gleichnet Gleichnetzungen dem ennige gleichnet Gleichnetzungen gleichnet Gleichnetzungen zu der der Pfligfelblich unsehne verglagen beinfamm. Feiner met ein der Hilgelblich im sehne nier, das verd nicht vertragen zu Anfratzu der Geleichnetzun der Anfreitung niem Betandreit eine gezeigt Motorentigken



The age Dates recovery those Managers

exerque bilance, des lui uns auceit Checkenșt abbil ethoseb dad, since un des luis tach Austrianing der Verbestungen zweicht den remadeuren Einfers und Erdiproppen, un der femmenten überstehn Zonarmemoriening der un shoren zufünknenn und über Leunings

One Decide bissess alle diese Unutinde in kelesu Ma

Debete des Grenischbem und des Wellers, an entrichen pers

Am der Eahl der einfachen Entwickbangsbessmangen ist sie eine gettern Gruppe von Filhen bezeichnbese, bei denen wir ei gleichnichten Derheitlichen der Verperlichen und seellschaState wet helder. De dans State is der Begel dem Köndensten und publick, judigt nam densetigt Frenens seine den seine Lending gegreigten Beweithnisse den "Jedonthismus" in mannennen innen seinen jewan nam well, kann men um Parlis dendere som "Britanis dender som "Derstelleren" und einen jewan den den den Kondenstein und den den Kondenstein und der Kondenstein und

merchanism de principo, en traction, en en traction De service de l'April 100 De Station de principo de l'April 100 De Station de l'April 100 De Sta

State of return control of rate repr. do Mandre helm State medical augmentus, see Versergung zu zewischeide beberatigen, Frente zu deurheiten Kathlingen, Marsten Springerehleiten Three Segretischeine Helm unterdegisch. Sin Allgemannerstellungen zu tachte des vertillerennens Wessel

companiests, products at derivative. (If a Acoust of convenient EXXX.)
Patrialist, Scotle J. Papin, EXXVIII; con. (b. Gaspara, choole briefly, pt.)
Invasion, Derivative, Scotledy J. d. Drivations; a Schooling of paperson
formalization VI, ptp. Wyspaniel, Manufaction J. Papin EXXV 10, Europe
for Scotle in Street Park (in the Control of the Control
of the Control of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of the Control
of

criteria A

SCHARPER, 16th 20th 20th 20th/SCHARPER 18th 19th 19th Ramagan Feedball, Balta on Advirbales and Scharbellandische other on See. Date emissionages, des Educhas and uniqued to suitable bredighted; Dhem deld dakes des neuers behaviori as und dearth Schlegersch, gründige Werstelle, uniquestionage Annahma beneinnen: Dhe folkente sogge as uniquestive Steell procuration, and Paracollologogy unskipped. Enterholder, and procuration and Paracollologogy unskipped. Enterholder, and Gell Schwarzer, and a paracollologogy unskipped.

Motion Learning for contributions. Muscales, Add in combination of the contribution of the contribution of pixel behaviors of the contribution of the contribution

childre, anchemberer, sie henne such traden, geben untherin und Schrichung über den, som neuder führ Felder zu bereute Es vonselverlungsvilles Thighall sind me daher unbergebbe demine mitigen sich in untergemberte Bestehtsgegungen den werben in den Franchen sollerskloppt, Erischen Krieble bigebeweiten in den Franchen sollerskloppt, Erischen Krieble bigebe-



Opter descen Senschappoints in melleute abrelessed and



Bondrieux, de Schuchner, de Werfechtrau, de Baute, de Christens de de Monagenet hier Weit kommen een plake der ger weit met desfiblieux (De Pet, 34 meg in 132 met some de des de Schuchner, de Pet, 134 meg in 132 met some dechtes tildende Ausland een Kongreier der Schwertsens de Schwert de Schwert de Schwert de Schwert some dechtes tilden de Ausland de Schwert de Schwert some dechtes tilden de Schwert de Schwert de Schwert de some dechtes de Schwert de Schwert de Schwert de kommen dechtes de Schwert de Schwert de Schwert de kommen dechtes de Schwert de Schwert de Schwert de kommen de Schwert de Schwert de Schwert de de des de de sandend demiddelt führer kom. Personn die de den der des andend demiddelt führer kom. Personn de schwert der des andend demiddelt führer kom. Personn de schwert der des andend demiddelt führer kom. Personn de schwert der schwert der

Remarksongmanden gemeen zur varier drachen Einstelnberungschaffelbert in Gernich de Unglischstabilgspronn der Einwerkhotz, die eer bis den pertadies lafterfallanten strachmus recusses, bedangste ablagmaß Schleinberkongen, Verschiede open Ausgehalberungen, Garchder des seinliche Red der Unserhe in seinbersphenkonen Weren mit geleich wert, gezie schreieries von der Nockschleich der Heinschreierier von

The Monthermon Is have blimated Epists, recenser a team of a facilitation of the Monthermon Epists, recenser and the Monthermon Epists, recenser and Lorentz and L

Welfeldungen Geneem.

George G

ut wehl munchenen, daß eint die voordriedenstige Endrahme geschichte der Zustanien in diesen oder joven Enzelbigen in deitiden werd, dech sied wir houte von derschigen Einzelbigen nach sehr weit entlemat, nach wird und anblösinen Mustefren zu rechten sein. Ge die negelschreche Herschilder und die Einzt e Geliffe wirdeln ab Umarbe und mich reinwert als Registrations

der Juliothianna aarateken tied, mag noch debugstell Mitter. Des meser Gereitsterenkt worde von Herzestel dedorch in de mire en grand, de cut siner annero Rube poterre blancher

5 Schaffer, Hardwich der Standage von Lessandrende PP, 1971 F. No Edwinstangel der Robbitson, 1913 (Linnalut), von der Schaff, Robelle Der Pepil, & Paurel X, 205 (Sonnerbrändt), Fachen, Lee glande & selSamon' serboriterse will die ober expeliertes algemeines Entwaltungbennetzend durftes die Desechniste Ministratioster residense, die die der einem sonde unseinendenen Afriginantiert Erbenthangen, die aufern virilink mit dem Verkulten

the Security of Collection has one more given, of the collection of the Security of Collection of the Collection of the Security of Collection of

he Myry's year site and betterfile on one evolutions Bedienfolders manages, describing state of the Bedienfolders assume, from triplays (Profeleges and one Bedienfolders) assume the second state of the Edingaryse was benefitive Bedienfolders (Bedienfolders) and a Bedienfolders of the second-orders Bedienfolders of the Bedienfolders matterns out and Professor, we is better methods to be Bedienfolders of the Bedienfolders of the Bedienfolders of the Bedienfolders and Merica solventied their Bedienfolders of the Astronocculo for March and Section September (F). Bed Bedienfolders the Tallette many, we Frank's Harbberry satisfy, most ofer Managely, at its offent substitution of the Bedienfolders of the Bedienfolders of the Bedienfolders of the Bedienfolders of the Managely, at its offent substitution of the Bedienfolders of the Managely, at its offent substitution and the Bedienfolders of the Managely, at its offent substitution and the Bedienfolders of the Bedienfolders use princips, embleries, date unbehalfer and observations

unkerweit, Pelynaus, Bhangarochi Genederfallerlandermungen Beggreit bei eine Hehlidigen die enreisen i Henrichepun anselent vom dies negestimbelen Ernnicherhold der "Dreitregten eigentsten graftsten" (Davietis), der "Dappelpatione Feleration" (Frieblich der "Motes polymorque" (Brunnerstie) eine Folge. Ein handet seh-cler, mit den Hehlerschaftstelland, der mit Verleitungen der Gestalten delte mit den Hehlerschaftstelland, der mit Verleitungene der Ges-talten, Verwentung der einem diese Schaftstellstensten auf inte

<sup>7</sup> Where, Marshall for Brauchyst von Lewendrich IV, pp. 7 Tree for our firest, Darbeitsteiner Omräfigen für schundlunghnichte describter, pp. Whered Starfford for Beauting area (Lewes or word) IV, pp. Historia, Debale 1 e. pm. Fach v. Brauch 370, npj. Schüdere, Anni F. Fach, 123 for fire

aggs XYE. He filpmenne publisher Zeinschlungbennungen, zie bei dem Wechern des drüngen law der Schläfigung des narrieum Anleich des Reptijstyne Inschaldens. Die Fig. 32n wed 351 gelon deren in der Benedik des der der vertre Bills auben mit Mars mit





Fig. 30: Named of Str. (Str. (

(Network)

gemein hasis sudgesthermann Home, von og Johann sent tilsene langen Einleun und Jazzen, den unsperierleiten Flaggen erischen in den untere Devielt den Ghernstenskalt nach suden. Der Kapt enwerhältsbesichtig Mein, den felen, unterstenstelle sjedem unter imponéer. Besuptram Die Alberte, Gestänkan met mierk.



Ag 150 April Peris tolerany in Exemple 60

Adments, for Peers at learns, Monthagentics and new 3/1/1/16.

Seeing, for having their first of the Benchmides of the large control of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the large constitution of the large constitution of the large constitution of the Constitution of the large constitution of the Constitution of the Constitution of the Peers with its worker Genings or dealer and the Peers of the Constitution of of the Co

The bester har probableton Former entropester des proble-lates Backechtenur. Wedorch für Unterschief beings was,

idhalis Eshidongdasah. Darek eue Ari Ipitening kinnes steh de Stinzayan noch tattemen weder sunfandas Überstätige Estendeling der Gemilden mit de Gockshobstrauben ent der früh, sebis im reiten Lehmaphra siontamelas Mansteauten wed math der Zuserwesenstätung Schittters bei Nochtlemgen der Geschlichtefenzes und, was solm orwähel, der Zirkel, histigen noch der

Milds, brelatelsing ungreehider. Vegt, der bes Marien bladen Thyroxyrodichocourges bestrelles kannes, but dann sin "Milden Marrier," Zondinde dieler Verblicher mit nantum dessehen. Wein annihilated parasels with Vergelfering for Dayman for Egypt-right, for Min. for Nationalasia, for Belgitten for Eguptorius, der Mill der Rinnermannen, die segename und Zingengrunden kennamikant den "Kinten thymens-lynghe-tlern". Es beseich und um bereicht ein einschmil Bereiche

3 Wheel, Bertholt for Smokely to Lamanovski W 30; No

## 2256 XVII. Die allgemeinen psychischen Zelmichlungsbermangen,

price and extended the distriction. While the last was had been well. Billevial and dates in kinemics Biller sets hilling the well. Billevial and dates in kinemics Biller sets hilling the rest of the dates and well are already to be the set of the dates and the dates are dates and the dates and the dates and the dates are dates and the dates and the dates and the dates are dates and the dates and the dates are dates are dates and the dates are dates

## agg XXX for eligension portaction Extension-galaxieroga

houses Shatiresreetkrankungen danch infektive Gde Ohusey, Schaffoch, Masen saffy versionelt werden, versigswise bei Xindere, verlinede adeux van der Gulvang sonh in im Megleichile für ettelliere aller syylathesiser Zent houseja int zu decken.

transig som etterply men om knoten, for mig mit in fatte determined by the state of the state of

All non-Extendinal processing the reduced in the state of the course moderning accesses followed in European (Borne and Superior Modern State and Superior Modern State and Superior Schrickmann Streichbarder (Streichbard Streichbarder (Streichbarder Streichbarder Strei

Security Excit. 1, app. Selved hay, Erchited T. A. Echicachina or Nicolachi, paper State Selved Amer. 19, 18 february 5, Jacker J. Sachhelde, S. S. Sacher S. Sachhelde, S. S. Sacher J. Sachhelde, S. privipa Cashellanov 4. Policie de Unidos mangelinem Ellent sangl. Selved An ancephane allerialis. Tames, Prede sprij. Servitarska, Annales and papitor upid in qui l'arbitrat hories varione and moglish passari gara, Ma Selver, Naccola damon, et l'accolation ESCANO, y Minima Mall Selver Selver, Naccolation demon, et l'accolation ESCANO, y Minima Mall Selver Selver, Naccolation demon, et l'accolation ESCANO, y Minima Mall Selver dedn set spir and arregalating Numbers and Games-



Die Verkammerung der eintloven Phalane bedart bieter aus

stant gern mit verschrichten feinen. Es handelt sich schol webb westficht um eine Mysetann, um eine Hetshortung die Muntafeinen. Die segnellscholen ferenkung der flessen verschliche beitrag, das gegeben den den gester fellegen, die der Kreiche in Fig. 200 mit, dieter be den gester fellegen, die der Kreiche in Fig. 200 mit, dieter be onen in



Fig. 354, sinn Nelle der beschrubenen Ernacherter um America der Mengeleiten dertfich neisenen. Hill fant bes ennechter Erynden Enblin hill Heiben, der hier mehl als Derthälten den der Singlings-

Ber Lob der Kranten ist in der Begel etwes neigerinden abzen bedoeltet men Schaffreiden. Die Werkenung gelogt dasst Wertegling und gebanntliche Beschlein zustert zu zem ihr manden Frechitis sted solds, notices,

Was seem Barbs der Erandens welst, besonders in der Bassel.

Finding and analytic size.

When the street is a superposed and tensor to the Papers until the street is superposed and tensor to the Papers until the street is superposed and tensor to the paper until the street is superposed and tensor to the street is superposed and the street is superposed as the street i

of Same Stringers and, softward-like, deed state strends, better states, and the state of the st

and Newson. See Section 1997, the See Section 1997. The See Section 1997 of Section 1997, the See Section 1997. The See Section 1997 of Section 1997, the See Section 1997, the Section 1997, th

salaboliber Ausbilanc, das Reletars des Leurus, Rebelleus aus

lwagen an den Fingern erhält meh hange.

Bas well nemiskake Riff den Mongolemen mi se sestisient.
Auf nick neue Eigenart dem Stechnitzer allen westeren suffringet.
En gibt haltenen Fille gewag, en donen des genitälderien Benatische principi; him handelt en his tan Machanges von Mengelamm und Hypethyrecide, in dozen hald der nac, hald der andere Bestand-tell destlicher hervestygt.

(ci) denticior hervotrat.
Gas menacionie Assenbeg der Mander int übers union her der

or hadroless, drift also describe Manada arrows have free manada.

Ribbanca (et a protono establishor Edelish appendiction).

Proble, Mangolot destablishor instituted by the problem of the destruction of the problem of the destruction of the destructi

South et al. (2015). Stillgebreiten und in (2015). Lettingheiten. Auch Ellist (2) feit v. 6. die die dazu auf 18 feit verhalten. Auch Ellist (2) feit v. 6. die dazu auf 18 feit verhalten. Die ellist (2) feit verhalten der die dazu auf 18 feitzgebreiten und der dem feite feiter vom der 18 feitzgebreiten. Die ellist verhalten der dem 18 feitzgebreiten und der dem feitzgebreiten der dem feitzgebreiten der dem feitzgebreiten der dem feitzgebreiten de

Emblished on Montainens Versiches alleres Merg and ex. det Markhold for Discriptors, and the second of Million Efferts are substituted for Discriptors, and the second of Million Efferts are 25th for Engaged belond the used without District Asks and a first terter of the Million of Million and the Asks and the Million of Million and the Million of the Computer of the Million State. Desir districts on Million and not not at 17% sating a belone state. Desir districts to Million and not not at 17% sating a belone state. Desir districts to Million and not not at 17% sating a belone state. Desir districts Districts and the Million Million Asks and the Million Million of Districts, and the Million Million of Million Million of the Schwengerstack and Jerging in a no General case controlled.

helder in desset have algebras an investment typical also infalleline Krimschildung in Bernelet hommen. Ebuttifrancia Lat falser de Mongain-den perateur als "Ecotosphologopcolober-bestechnet.

besenhert

St. uil sehreum fenglich, als diese Aufkannung dem Wesen der
Streichkeitsliche selchein gerecht wird. Bis hindig Werknich
Kandigklichen und Stättlichungen der Dypurphismäße, aus denze
soch der Stättlichung, der Verindpring, der diese Zerung genetzen
werden Schänder, die Verindpring, der diese Zerung genetzen
werden Schänder, die Verindpring, der Budelstate, die genage
Währ-stendelbligheit gegen-Felde unm, die aderenden Wiederungsnich
den, wenn auch bestätzlicht, Zerungshabeten für der Tapperstäte
den, wenn auch der Stättlichten Zerungshabeten für der Tapperstäten

symmetrics. We have the Estationing for Excellenterestances become a substitute of the Astronya be the Cell collection delay is being a feed of the limited of their label from the Astronya have the cell collection of their label, and on the sec. Notice based to the collection of their label, and the cell collection of their label, and the cell collection of their label, and the

En erne jude Unguryaye de oppstem Whitehmerson.

Be erne jude Unguryaye de oppstem Whitehmerson.

Be de oppstem de oppste

Schon die Erkrichung der des Geldre umballenden Henn, d. Nennegeise, base bei Kordem unter Großnies dauersele großg

debed-secution errorges. In der Ropel felficht werd als mer Telet Elberts, nicht gibt er neuenche hars and da FEEs, so denne herfoltet wird, daß eine in der Jagund Shentandere Herkharderentriebung den Stillstand der gelitigen Betwinklung zur Pripp gehalt halt. Servell die Bertrang der felberts Erlannbang sichtig welleren. Weiterbin hirace, we Pellicai's moint, dime ofer year

respective retricements harden. Des Respectives de Leufert en et altres en de part en el Falon. Des Respectives de Leufert en testes en absence en de part en el Falon. Des Respectives de Leufert en leufert en leufert de Leufert en leufert de leufert de

7 Publish, Sinks of Switch species \$550, an Owner,

Electric et al. Il Britantic (filter allem und le de (Septembre same de la mer de Brightmen) de la Chiene (Septembre same de Mandelong des Baldelondes Erministen (Britantic alon de Mandelong des Baldelondes Erministen (Britantic alon de Mandelong des Baldelondes Erministen de la consciona Electric de la Chiene de la Chiene Danie de de la consciona Electric de la Chiene de la Chiene Danie de New de la consciona de la companya de la consciona de New de la companya de la companya de la consciona de la companya de

Normpro great niter has not unknowntende Hoste starick. — In maker Verwandischoff mid den Harnhautenbaugen, norm

Executive period of the period

<sup>&#</sup>x27;5 februitze, Hethengels Haudoch der gestellen Fielde in Shanpie IIng per Schender Anten, Stanfeich A. selber Antenne A. Servengel Ser Franz Laboration and Misses A. and Maria Barbanian A. Personnelle Ser Franz Laboration and Misses A. and Maria Barbanian Photographic

2270 XVII the alignment population Kelatchiasphonoustyn.

Ecksyn derch Gereinspeliellengelet, des "Represphilip es nauen", der aur eine entermadikte Engleiterscheunen, aber bemeistelle liedigen. Krankbestwerging darielle. Sir findelt sein aus naugroprocheunten bei der "Hydr-undersophilite" bei det la sinem



M- III - Mph seephels

Boothin common and note van spinione, their vectorishments seems long's unspiriten van treshilden Phinoghelt. Der entantatione Elydroophelus concress, de "Maceuptas secon", konn, was bereit meetinet, Develoratederwagen und melleteks mak beliebende breite fleuvisch, was Lawardewich III. 312, 1210. Beschelltet skeint III. 312,



Therest on Greene were not proposed Middless on wellter and the control of the co

the Residential on Horizontal was faced in control Residential Section 2018. Section



kannten glein. Der Krick für erweitungs leitenbetenn sich alle (Laume kann bergenett Ricksauspoli berüchen, misched aus (Laume kann bergenett Ricksauspoli berüchen, misched aus temen, Printund, Bereusung fer Dershehetensenskogt und als mit Zephaleganischen Eigenbetenn Festernen, Rijne dar Korsken jeden der Steiner der Festernen gesternen sich der Korsken jeden sich gesternen Festernen gesternen gesternen der Korsken jeden ber gesternen gesternen gesternen sich der Korsken jeden bei der Steine gesternen gesternen der Korsken jeden bei der Steine gesternen gesternen der Korsken jeden bei der Steine der Steiner sich Wertschauspen der Rijnbraus, ert Steiner der Steiner Steine Korsten Bausschaften bei der Steiner sich gesternen Korsten Bausschaften, Vertrikungen der Steiner sielen Kannten Bausschaften, Vertrikungen der Steiner sielen Kannten Bausschaften, Vertrikungen der Steiner sielen der ich schriften leinen Greiten generation der ich schriften leinen Greiten gesternen der der schriften gesternen der der schriften der schriften der der schriften der schriften der der schriften der schriften der der schrifte

Die Brikkligung des Bestimktens dereis des Rytheuspellun kweis aus Enthleigende in Gestiese weiter westlichen Gestie Antheisen Gestie derstätzen Gestie der zu der Stellung der der Rytheuspellung der Stellung der S

auspinalists place Bioleiau. In generalists (SE rather Semesther Improductives Verhalten für Kratikan GER rather Semesther size intern Keinerist und Eigenstein ein gelte Bioleiarist der size seiner Keinerist und Eigenstein ein gestellt g

unter Mancel int, som Currier und alten geboom. Der Leichnehalt und ergibt under den selven besprechenen Kelt-delnerholmvergere, pospertitionen Krautere, telleren Paulanellen, Stalskattelien, mantellan diebes Werfelkung und infolitionise der Pro-Bie Mendenque sind ekspilerate, fer Herceauren ist in name seltwa-preden, einzwendungen, berät berraßenden debe urverandeh, deuer



Distriction where we quite for the foundation support.

Cost permit have an atom forth and, the experiment of the permit of the

d krace, were r observer fact.

gight airs main neue von nie hechantierie Fall van angehenen (Allempitanhene ein Toronschafel (discherencissen an derive, die Rad wir sterdengs nieroch und sugen griffmetelte Bevergeure, Bed wir sterdengs nieroch und sugen griffmetelte Bevergeure, in der Soppi untereit die Leefer in paper Johns und Bassangpigdie an begienen, führ aller und i senne nu villigen Ebbandung Radmeh die Sochelenschlafen und die Solemenschranken renzunder wich, er villig fichals i Os das Gelters selber under Bassin in Modelmanktaft genigen, werd bestied und mit selber und Bassin in Modelmanktaft genigen, werd bestied und der sich wich to





mineral and parties

Zerdironges des Hangereches deues Weisungen sich siemel in neue Eusenheitung der geschiert Leistunge, werhelbte bei si § Freut aus Bis, Minder Bestier des in behandes Grein ditterung der Klein von K. Preyer. Arbeit. C. Prey. AUG. (ed.) Best. Des Gebenkterungsdes Eines v. S. der sanzelle selbstag Mindere Versitz, were Polity alt-114. K. Felly, Demits Erheite, G. Dewesselbs, 23 m., 200. Ap. 116. de. 200. Ap. 500. de. Polity E. H. (14) Freut Wild von der Versitzen der Seinlerung des Freut G. H. (14) Freut Wild von der Seinlerung der Seinlerung des Jahr I. Preyer. Auß. von Weistung der Bestieben der Seinlerung der Seinlerung der Jahr I. Preyer. Auß. von Weistung der Bestieben der Seinlerung der

mensighingen Borderschritenungs geltrad maches binner. De bestedere Greinlang des Meuschen Eldes bliegt dabet meldelte ner dem Steu auch des Andeltsung des Klaudestropapes ist Obber kann der Vertrade ganz sugestier Mohre, wern ein augeweit Bleist des Reinde gerachts der eine und vermig im Mindelesachts gestign bleist. Andersonstel kann der auch den der in stellstelle Erbertzätzer. Andersonstelle kann der auch der der in stellstelle Erbertzätzer. Andersonstelle kann der nach der Schritenbertzugen



administry ethicle Modelanthologies, and consequences which die Kristleng im plannen? Benberghalen olish in Dem soch word om an edigenment for Viteriories erser ook worden for Viteriories erser ook worden for Viteriories erser ook worden for Viteriories (e.g. Activities intelesting objections Krysik-tritterigings of benomethologies for the Bonepalmolorene modeland forte. Activities intelesting objection of and the Bonepalmolorene modeland forte. Activities of the Bonepalmolorene modeland forte of the Bonepalmolorene modeland forte. Activities of the Bonepalmolorene modeland forte of the Bonepalmolorene conduction of th

Upon den Hentmenhen ungen sehne neige Late die Leitverzeige, mit geide wenn nicht der größe Ful der "eine FullKricher Lib wung gen" geham henken. An hich geröße Ful der "eine Fullhich geham nicht Hennplagen, die einem des reiche Geine bereitungen den Fullege und Franzbürgen, sehnen einem Lutter bei Leitverzeigen Siehelt der wen Fullben Laktweisungen for den der was Fullmen Merzeitungen der Minder messenstellt find zu de Montfalgen, dessen 
sieht find zu de Montfalgen, dessen

Pia yli Dendoule Embelilorung

conjuggers, metricioner une respectivo de une respectivo del controllar Residentificame involvabileta, sobi discusivo de Espicipo, siber pi se recita- une informistra l'implanta quarantechilitamospien soni dellore, Nara Berenbegon metricione del Hond bei consen (q120-120), se 3. Lebenque del alcunitate del Hond bei consen (q120-120), se 3. Lebenque del alcunitate relaciones Médiches riella de ven des Redespois Laboration del Chila del Residentifica del Porto del des Deplegé de Porto.

mais Periad il 1907, del Palis Intelligi. Dal Oris dei Librialia. Raco del Administrato dei Villago Televangelichiche in Indide Somitate datastes, dei Aren plages statico familitatiogi si mas, sin de Euro. Biovelici dentes una colo lector Speciali mas halteritar Holteningering ultivirus Tanahaldilettus del Bagit Sanchendess Libricota un Bas Athèlec Scholen.



Fig. 5th Greekrade Deploys

er fredet mek aftere Pullskomme mi Sakinnskus Bellem, Starke, danarnie Kontonkturen fo

Do Bronchall for Knahre über bes Steder all sich de ve Rose stärkeren Liktmungen verhanden eine, mehr recht u willkressens. Rypetenis sider Stelligkeit der Munkets, unde Eritplace, the Army of such stated or of relivable, the state of Galax west of and startifications or river, the figures and Galax west of an attractions or receiver, the figures as Michinergoughes, assessmith in else gelliness Galax as Michinergoughes, assessmith in else gelliness Galax as Michinergoughes, assessmith in else gelliness for the start of the s

The Standard Marie References comprisinguish and interfaces which explained to Kingdo State and in members of the standard for section of the standard for section in the Standard Stan

obstr 1 Hermania, IX, 35

means an architely thereto, 445 200 for April to Karbett refficient most un bossers plicy!

or advects inhere her raff, the Happington, 12% the Digitions

Die Sprache mar anestwickelt, politered, unurtainbert, wer Fach.

Juddiesen Jahrenbaum verhand sich is der Regel en Jahren zetranfiches Wessen seit verenegroß leibrer Schwang und ge-begreißliches Meltigliebaundrüchen. Im Bembesen muchte seh-Jitzig griffe Unrahe benowhere Die Krazion waren aufweitunkt zu spallen nicht zu beschäftigen, sie konstein micht Schwarze.

His others Recited pillers of Polgar for extent findings and the another than the pillers of the anti-Test pillers of the anti-Test pillers of the anti-Test pillers of the pillers of the anti-Test pillers of the pillers pi

Januaragan, reteiny va Weidelangan.

Lendon and de Ledvo de Lendon de Ledvo delle cheek, identione neurola richett som. Furlish karels die nies 102 Hilber dynel festalder. Zwar teries som her Kreepfenheit in der Kalennegen Hilbert vor. des en un dock eine Versichtung pläterlichet, Steinlersen der protigen Leitungen. Bestehente, der aufgest die Leitungen, neurola wester untzugreichen Steinlersen, neuron der erter Erzepfenheit Steinlersen, der der der erzepfenheit Steinlersen, der der der erzepfenheit Steinlersen, delte delte der erzepfenheit Steinlersen, delte delte des der erzepfenheits der der erzepfenheit ist, delte delte delte delte delte der der erzepfenheit ist. delte de

Ongone Enting and continuing on an approximate accelerate to Remains, piloty from the Verbrid in genine liques End finds submission, man soul immer our marachite. Versichtenswarze gehält sind. Anna hier have fax Lorden schiedelle sinds wer in Schust beginnen, int wei kilotensitäle händig en den seriese Leiten paleen, lift soch also fersenhan mehr van Entranderigen obgeniere die wie in gene filositate Witers bei Erwenbessen terbanden, die wie in gene filositate der betreit der Erwenbessen terbanden.

to the review holosophers:

An ordeline hisholates Perionitalism data for severe Groppe
An ordeline hisholates Perionitalism data for severe Groppe
and Longman robe ratherbooks betasterishmine. Verheide semantenezerist, (2d. th.), course much met liberthisme. Bit is to jet al. (1988)
are belleril, dat der Empiremens der Elde 1933 hillionism Copropriage in, men sich sich der datene Sewerk die dem Arthursen
inch rode Shoulk debtingen 2015. So gilt folderen werberbestich
met stagt andere, jeden debtlich selberen Grossleche Empire
mit stagt andere, jeden debtlich selberen Grossleche Empire

An assermante Grandage for Innfactor Familiana



Total concerns Vocasibary you den Employeess, die deuts



beier engenhalten Zeristenungs keint 19g. 5d. der Eller heiter engenhalten Zeristenungs keint 19g. 5d. der Eller heit, in an Streen wieder keinen der Streen im den sich seiner der Streen sons in der Streen sons der Streen sons in der Stree



gut. Six and night non tabler externist, man down Marie on Marie Material could gua gut annut works highlist

Bio Did non der alen energibaldenden. Ruisi dang gitt Fig. 367. B fülltzankrist der nagstie Vermehrung der Gabienel, die detenermale late tangshöd der Hammides hijs verwerben. Die Sirvsellen und desemd

hg vorwiches. Die Servensellen und despunkte haten zu erlentenen, zu westen bes for Euszybnitze mannugfache nieste Veränderungen, spaterken nach

Pe ply Enophina nor Eronite manufacte ante Veindersages qui Schrumptuges qui Schrumptuges qui Sehr stack tottes chesalt de Colate terver. In des Gelafischoolen Enter soch eine spärliche Inflim-



Ply are Mitogree bei retoutoder Enraphili

stem in stitution Rule de DetRezalization what, we may Tel Abramadica (Ontorodica) in blates, the Establishib in submilarities, pain Tel de Filosoficies in the Developer Science

Tel Atmanuelles (Deireutles) es biles, de Eschlimite es subnitritum sum Tel als Floritalesse in de Despitum justem, normalism uni mi der Cha manuenn der Derigt ber sum haltlantigereiten, halt glant Ende atmosphen. In greifer Endl est



Fig. phy. About Longital

chicks such mich Ellichtenstein biologysextiquet Berhardt aus o'Collèveuri, Alfa dem Preinderburgen dad um zildelichen in en Erbeiten Raufsteilichten eitzeptigsveben; mit der Krintheiten gezigen sonne Annepung im dem Krintheiten bie der gegen der der Annepung der Santysen und S



Spinningon anderstone terrote in the integration parameter of the observation of the confidence of the

des technos Deniemententes, rédinar de Gelfale von metrizque Des degrem beliebet Longitus, innelve lantese nech nech alon Berlinm, participate de Gewich lan narwahren. Dazmaninen und else marwahren. Det menten und else markahren per di farantier femilies sol narkape filosovoltenzugen, in dense hann nech nerven Gerenbilantoid.

Bis Welfelduig Silt vologing studies Beein 1888 in Fig. 2 ectomates the most Fronthelder Silt of the Programme of the Silt of



Bugacada Rossup

patters chosen, but materia Malliphon Force des Eccaphololis et de l'optimismo association facilità policità arrellari, e Fe, ye can Red ma montrera gologorera Rendra quasimposità del monor Providendo qualification del monor Providendo que concellente de l'accidenta Rendra quasimposità de montrera del monor del montre del montre

## 2354 Will the algorishm psycholox Edwiddingstemmages

alte Enterndempreivere, die in bedegreichige, von einem Gewelle ungehaus Bedem ungeweistelt eine. Die Jediere Ferry die Seiten auf dahr und enerfilm versichen). Die die Berder und die Seiten verreiben, konzug en keitet zu dielegseiten Lährungen. Der Vereinnsfeldenburgen besonden daher mahr grodisligt zu seit.



Fig. 211 Sandrovic scoophulicische Rarin.

Whiten them underson like der Erkandmag linden wei in Fig. 199, samm ficheret derech die micksyngende Gegand der Fig. 366. Bies, si, wie stehen werkholt, des den werkelemmelten Werkeunger ungehötig Mark trogrande gespragen, widersof der meht sollen erkringlich, samkon som villatelten beschigte Baide sewar state wennehmalie, wieden and debte Markerprobleme, sinte somer in deren Grandeligen sinkalen sit. Dass habst der Darscharkter, in Fig. 273, auf dess zum erkehme





ich doch im Nichbelts auf die Erfeltrang und im Tierromache die Miglichtens nicht

been Newadinions and its Terrorrache dis Migliddens side a Adrede critico harre, did for Universal you Richesparels unto Unsaladas durch Vergilius per religion hare. Its stagi selt sus der Tit, dell'adet allos witten Hirakadas algestofics weither, di dan RM, dell'adet allos

des BM, einer ellelachter Verlehring sinn inglichen Soni extensivation Soni stational color Strateture Sonicus Soniser Solices Stational Color Solices Stational Color Solices Stational Color Solices Stational Color Solices

mine Stolle für vom Els ermarkerg abgelöbens Statten genetze der der der der der der der der seiter zu der der der der der der sahlte, dappen mit sählte, dappen mit sählte der der der sählte der der der der körner der der Beitnick, mit sählte in Strongereite auszuglondern. Der Gerüße mit nicht ein der der der mit nicht ein der der der sind nicht erkneist.

Sind radds editionale.

Die Verlandweite erSie me Verlandweite ersternde nicht, wenn
soch in streen wechtelider Statio, über des gazus

deres Desen wechtelider Statio, über des gazus

Latantie in finas de Natter becoeien empleciais in. Varieure und sich einzul haramolita, del manche enfech, naphane Edwardemolitene des Recienchienques est siche Balonrenbingen und wederlen auf blade Veigelangen esrbihadition des

Aus ausseen buhengen Durlegungen geht hervor, sizh schäddheid

Oh wir en iber überbaupt mit stanz eleberhaben Kranberbungungs zu im John, sieht dable, Jefendalls jeden A Americken über der Wesen von die Entstehungsschieben ei-"ebreijkleiten Milstens" und well sonstanden Entstran. Selvy in the Seminous and matchine and matchine the Description. The Matchine value was Legislation to the Matchine value was Legislation to the Description of the Description of the Description of the Selfie and Information Evolution of the Selfie and Information Description of the Selfie and Description Description Description of the Technological Police Selfies and the Legislation of the Technological Police Selfies and Selfies Selfies Selfies and Selfies Selfies Selfies Selfies Selfies Selfies and Selfies Sel

3 William Amer / Pope William and

an Will De allements residadas Estrickionelassonaum

staragedes schoot. Auch her mid indexen die Prop task in Zonenmengeborgkeit der verschiedenen Sechschtungen mitte tech olden gekonen werden.

In versionation Fillion reventions this Graza-variabilities, and the Graza-variabilities of propositions for termination, in generation distributions of the propositions for the proposition of the proposition of the proposition of the Fillion, each of Tellion, each of Tellion, each of Tellion, each of Tellion each of Tellion each of Tellion each of Tellion each of the Tellion each of

Headfainn

Ing weiters Gruppe van meist schweren kindhoben Schwedestendormen alt darch the fix milliåren Auftretten gekwenerebed,
we belein enere van these, die eneretschele Heafe und de "Raken

Erandentrungings, de smet ent spilertes Verhildenge mages, utter Deutsteben erbes en der Kinftest die gedem seen est die oppositionischen Zuge der Schwerführigkent und der Bestehung des ennigen Deutschleinung

can furnification invision transfelor. It issues also and conditional control of the control of the Control of the Police generalization of models wereful, for facts in sweetfallers some, identificable. The general properties go for Zinnies in largers instanted the Estemblioopepine, anothers do the not talked and published in the proper on price to Observational transferral properties of the control of the control of the reaches and see rapides also multiple to Verification of which the control of the control of the control of the control of the reachest and the control of the control of the properties of the control of the control of the control of the properties of the control of the control of the control of the properties where one or Bigliot is Property begans on the properties where one or Bigliot is Property begans or the first properties where one or Bigliot is Property begans or the properties of the control of

Destrictes at the Frage, at the blownies has Objughtoner

In resichem Umlange ber den micht fertudgestenden Farrann

with the distribution from toning mich Ultraspositations and pain the other form distribution the Different mattern Vermonistenses impaintments after Richard and Differences over Radiances impaintments and Differences and the Company of the Compa

· X

Bet districted Field blage des Distragatification westelled von large first des authors between bestätent blaste. Entitled in the large fir des authors bestätent blaste Entitled in the Whithin de Arthur Internation on gettles Williams. Edited Whithin de Arthur Internation of the gettle Williams of the Whithin de Arthur International Confederation of the Williams of the Confederation of the Confederation of the Williams of the Confederation of the Confederation of the Williams of the Confederation of the Confederation of the Williams of the Confederation of the Confederation of the standard production of the Confederation of the Confederation of the standard production of the Confederation of the Confederation of the standard production of the Confederation of the Confederation of the standard production of the Confederation of the Confederation of the Standard production of the Confederation of the Confederation of the Standard production of the Confederation of the Confederation of the Standard Confederation of the Confed Windowinking and the Adultifying comes Ethiotromynicities as the corner Conference Bestatelling spaces. And with enoughted gamage gamby, Repossible and Inspection, what address Next prigate, she cheese and in Vegenate and interesting in Adultimation for Legislation with Extrapolacy and interesting Bellium and Benerica and in Vegenate and interesting in Bellium and Benerica and adultification in the Bellium Centales, and Onterconduction wavefulned motion and for Earlie of the Bellium/generation and products in the Fourthest orthogon of the Bellium/generation and products in the Fourthest orthogon

<sup>&</sup>quot;I Linkwatte, Arbite I Karbeleda, ESSE, a

Sanuth 831

attention, who consistention on the constraints which combine plays like remaining the amount in man. For such that has plays like remaining the amount in man, the most large sold for Bullware and Benezeure beine Auftreien stylinshings (interprete). So was common the absorber delife and the Verbolingarges for the Annialous, billioner Williamschatzugen, mole with morper verocitiest and not America correlating to companyations. Unit 30th agriculture. All on the Security and for America of and Images to Williamschips.

handour entranteducia licenseria e trorgos.

De 4x1 in festigacione in Periodential Mane rata na Part 1 in Carta I in Car

blemen etc av den 2 meter Somden berdeptillen, waatert sat die Entertreiche Erzer, an Gewirchen in Sterhenbern im 120 mit Entertreiche Erzer, an Gewirchen in Sterhenbern im 120 mit stelligt uit Visuanteite in das stejlichen unterpreteitente und stejlichen in Sterhenbern, der der Somden im 120 mit stelligt und der Somden im 120 mit stelligen im

Dan servedinegate Stat. von dem grotigen Zontande aber gann

and to fixme the describer in Minner way to be private for fixed before the describeration of the describerati

The given the feature of the Telephone for institute the Description of the Telephone of the Telephone of the Telephone of the Description of the Telephone o

genhau und parsylogischen Petrion, midden mach bei der Halten Ebbenser. Hers wurd übernil die Megkeidens ryphisbischer Deltif. verhaberungen erweigen merden griesen. Daß die depresente

Riptimidiarcophalis Dunas e hery ar deals no matthalistic for gipp on the Binn der Philabhen, fie death des milijdiarceris naturation offer is der Katzer verannath som, wallenst Mys at Borle bezeit, daß an offere Pellos wird citer in less verbege Fallian besonden, daß an der Fantile der Meinemphales auch Enquisitien schoolman Erwisten unt orderle, daß Darranvillspacholes Digitspe her ar Feriens with Heine behandelseit; de deute Tritterript besonde in to unterproteiter from medice.

As in our Vergenbrain and does Bedrait extraorments and analysis of the control of the control of the time of the control of t

of the University of the Control of

hoter; daraster were: p, do no anlangs becoles, solder sho Heller von Heinkenbern an auf Kranken gewannen Weit von 175 Luppen zu Geborden, deuen Untersuchungen zu Untgrongen und im Ballderf angebilert wurden, sehlelt dert pf., herr habf; Die Erbitzung für dem Unterschiefe liegt, highesten wie den hekenteten Tricken der Wassertraussachen Deuten, meilehte

Emoles

des kunftigen Moroetum ungitzetig besintkusses. Diese Verbis der Schlidquegen und so de bedangte Moroegisthegind des

die Erhisse erwogten Kraukhemhäler zu, we zur zehous, Kompigrand die die Schwerighnii, des Dankel zu bekim, das Ungrang des kontlichen Schwachkens noch statter untgibt

that for Large Mannes of Office to two some continuous contractions of Section 1 and Section 2 and S

we well-reply to Express analose, die man welden his die Bylmiding des kentlichen Schrechnissen sonschrecht gemeint bei Wer und dem Annehmen wellen hie der Berentellung dem Mengelieben begenzt. Anzulen Deven verlagen, die des Zeit der gegenze begenzt. Anzulen Deven verlagen, die des zu die derstehntunkt die Bertrage (Ref. gelt est von 15 Jan. 2015 Spr. a., weisen ergeben Freinfordung von gegenbei, fal. Rocke die pon Proche Bis Höllschliere, freil Exp. 305; Stefangheiter der 205; Spr. anzulen ergeben der Schriften (Ref. anz. 2015) selbschlieben von der die verletzte Richten von König an die der Sieber der verletzte Richten von König and der Sieber der verletzte Richten von König and der Sieber well-with the Well-with Kami. Physician better Landing with the Committee of the Committee

Swingschel, der Lertilischen Erobechtungen balen der Aufmenhandlein wirden wird der untstählte Zufe des Drautisrengeungs geleich. Die Prätigibent, der von menchen foren werbeholdung der den Zufstätzig der Leiten augenhaben werde, uit wohl aus der Austrieben der Leiten uns betrechten, die überwerte, dass Part leiste werder. Geleven tell deren denerste Geberre, mentelfieht werd in der Aufmergel geit Zusay, bringen eben Zusah im den hab werd des Aufmergel geit Zusay, bringen eben Zusah unt der unt den sehn vor vertilierte Mennengel-Monanie, wenntt besonder und den sehn versitätze Mennengel-Monanie, wenntt besonder

daß der trakchliche Helicoteng der Geborinschlidigungen zur all-

En des allewederpres Stevens de Kunthert Schweider, Schweider Stevenster, 

Stevenster Stevenster, 

Stevenster,

pictoriomicologie galiero, dei in 100 km s 24,7% von dei international automotione Automotione Automotione Automotione Automotione Automotione Automotione Automotione dei international Automotione dei selectionicologie automotionicologie automotione dei selectionicologie automotione dei selectionicologie automotionicologie automotionicologi

In store proteins Bandwag dans stork van het halt in naam vall ollie Unjours. Som op Septimble Bletzinger for Recht in state Unjours. Som op Septimble Bletzinger for Recht voll. Berkins (Harr on Anschless on Programm of the Born interrupes storates in Repy has not Anschless van Statiske in 44 (%) for sold for the Septimble Borner Maryland 14 (%) for the Septimble Borner Maryland (%) for sold for the Septimble Borner 14 (%) for least, Maryland (%) for balanching Loose gladist (%) 14 (%) for least, Maryland (%) for balanching Loose gladist (%) 14 (%) for least (%) for balanching Loose gladist (%) 14 (%) for least (%) for balanching (%) for balanching least (%) for the Septimble Borner Maryland (%) for balanching least (%) for balanching Le verimenten Filde have auch einstel dies sehrert Egylverleitung im Einzug der Eerstrangerung im Einzuglegericht der State der State der State der State der gewis einem Mofflichen Beivenhaus erwangen Kayn im die auch der State der State der State der State der State (States engegeben, Le 7) se der 20, Finalisse gerippert, State der State der State (Blückelder Ster meiner Errochen werde im 9% der ihre Neutrale Blückelder Ster meiner Errochen werde im 9% der ihre Neutrale Blückelder State meine zu der State der State der State wildelt gerecklichtigt wieden. Kaptwest innagen sich der Rückelwichte der State der State der State der State der State wildelt gerecklichtigt wieden. Kaptwest innagen sich der Rückelman bei der State der State der State der State der State der State wildelt gewest der State der State

Ball die Erhenberge des Blatferiern norm behöht im gestellige Berkelberge des Blatferiern norm behöht im gestellige Berkelberge des des States und gestellige Erweichnet saubins bland, warde besonen normand untimer, Verbault bestellt Kleine webenstellt Gescheideriern, ihm in der Alleste me weitern, dass der Blatferiern norm necht spärreche der Blatfer betrengtung geschliegt werden deren, im erter Unter derrich Erhöltsten, weitwellt im Kannenschauge mit des Behannes Kondelstendarten, dans der gegenstellte syndelsten mit über

Westerhir ward sugasphen worden stooms, dat Net, histomerlashe Leitenerwick Historie, Termich Horson and der Mehrindhung der encoden Messeden oligenseln ungleseig bezeitlanden und Jere Zu. 'n Bezustt, deutstenn i Paten ein oppere de riteits at de mehkan

durch besenden, der Sechlags megneher Elfformied beiort, sei wir des Develochteilt wildenungen sinnbibentie uit diese ihne engede Anbibling zu delugen. Were derugsgracher en zu progen Tei sichnige zu sein zu bestehen auch die kristweitening hieldebate werden nuch, so lagt der Greich faller also Bereik wirde ihn der Sechlags und der Sechlagsbereiten werden bestehe der Sechlagsbereiten belieben des Engleisteiten Harabilistängungen. Mei werd mit Laber errinners, dell der Teiler der Sechlagsbereiten der Sechlagsbereiten der Sechlagsbereiten der Sechlagsbereiten der Mittellieren mit beliebt im den der Sechlagsbereiten der Mittellieren mit beliebt im

230 WV Su elpraine proteins introdeoptennage, stilledstationskipp, to Region det transport Jahrs, augmontum

deser. Gred der Reite niemels erlangt, derf als primeritaine gelebes westen.

The diagnostricks Andrale des Arron and unseren Grints will suit Merickheit meser and the Edwarding for Kraskieds.

Ober die Art der angeberreien Störung hitsem ble de einer rembisse Grade die blitterfahren Berfebrunkrimmung Auftride giote. Liberages sel Spanes force and empholosiste, consideration, desire dynamicalized floration of the Tourisation of Tourisation in National Science (See Section 1988). Bellevation and general consideration of the Section of the

Motion for or freedom formatter that Antonius, the sile of section for the section of the section formatter for the section formatter formatter for the section formatter format

Lebenquirer de Egystindetheken des Besprüssens, der tyberiers Mileton, der Infastikerner und des fynsterenden Riktonkragen affenblich der lettlichte bevonmisiden pflyges, self her

The control of the co

Identina aga

committee delignation, clear appropriation for all whether the control of the con

while the control of the control of

portion Apareliang victoristics incipated seas.

For Extraordiangelessister, ent decen de Objeghousies versum tot modes blooker, with our elev de Demonstra pour se de Pareline angulières. De Gendinpunkte, wellde de Datensh

oftening not des stesstypes Macoust der Schreijhannen wir sieunbendelnet, die beliebste bedaust kann vermilitätlen ein sie Bis peventle Piero Pyro Mr gegenlies den her besprechen der Kradskellichense mandatet dench die gebors Anthense und ist Lebesgahr leinen gelte namichen, diech hann diese Eigentelleliebste deren beschreibste bei der Schreibste der Schreibste der Schreibste der Schreibste der Schreibste der Schreibste der Begenheiten der Schreibste der Schreibs Speakelinag and der religitiersaken Papillendame unter fest-Die häufere Verbindung abgrejorener Verstundenschwärke mit

verläusites ofer gydler entitenen kenn, withrest tongsites statengennen Fish ted kravitstagen desistekte stendes Evmikachtekte der Begrillsbildung und des Greich zu weriche anklade sind Eve werkhelten Petricks belief sollen in beliefen statende sind Eve werkhelten Petricks beliefe sollen beliefen Edmin, Ben werd mit delten tricke, daß dem Aldens gewegliens ein ethelika bestates Koron geptatheutorit, wir die ungehörden Verhälten unde dergich hervestert, wich insens die Verhälte nam erkopptensen Erkstraung ewegen werden mitten

Breightshord formed Institutions, was in the lacks and them follows in. Est at the case of Westbart were Blatt and State 14, and an State 14 to 14

entere Verskandermikreiter in De Engelsen unter Little von De Engelsen socher Fritziagen Magen in enter Little von der Ert han Analtienun ich zu erforten geleinfah und viel der Ert han Analtienun ich zu erstellt an Engelsen soch socialist zu kristlichkoppen, die bei einemen Enterin des Betriebling schaften der Stellen in so mit enterweren. Viele Klader efte sich geglicht, verstellung, sieltig und ginnen. Enterin des feste eine geglicht, werbeiten, sieltig und ginn den un genüg mit die ein geglicht, werbeiten geltre geglichte der sielten geglichte gemeine der Stellen und sielten an eine Entgegelstenerme Grüfflichen siehternat und ein zu schellengemen Betragspillenerme Grüfflichen siehternat und den zu schellengemen Betragspillenerme Grüfflichen siehternat und den zu schellengemen Greifflichen an beitregen "Aufere mod quonge, siehnlichen, wende gefral fent Betragspillenerme Grüfflichen sieher sieher Jeden an beitregen "

In the control of the

a. Day recognization galaxy minimates present, biddeni Minara.

3. Day recognization galaxy minimates.

1 Sells and Sea unterdender

Minorary 233

Silethen in Salestromagen (Feblen der Nam, Av. Augus, der Armo) in z Tital Ekhlen auchstpreiben.
J. Ver 2000 rückeiten silklen.
J. Onderstein bekonnte Organistische (Edmunischus) — Phone.

Dr. Gebinder: Inkansis Geprekkele (Inkontecking — Plays, Hr. Edus, Finorit — Kroshor) vergleichen. Das reChinchys Steiny supples.

Mat 8 Juliota Za Binkerschildingen (Bess inid Velches, Mand and Knied der Obskond finden

hop'd finis Searcegine and on Dabbitch.

Beauties sile: Manare. A Advance for Menale.

Estadolibre in molecles Lebendagen from firm out man mens man der Dag mayalli, rimen seradiagen hat, an apil sar Sabula bannel () History (Laborat)

Wij to Jahran? Thei biquidle, glob number is Evelable ratio for Estonya netros. Newfoliong schwargener Lebourschildeles June tel man, were man.

was about French and Tanahan pendagan wire, went man Wildings construction will, free jamening prings and, dan man wang kecolemban hare free one thin Tel subabilities? Waren will con Mo-

Der gegebene Wiere is swei Mare unterbelieben Enchangen aus dem Goldebies windespiere

Her to und Jahren

The Wints or more form interiorisms

2 De rivel Marstra male sie für Wester States 2 Den behalt von Magnifier (State) Metterf, Scrachtspielt) mittens

Burbeleschapereiter Were new Ester sidnig releas. Bei Leurspaans mit stelly sinchmenton Linguagemeitste de

Orbital-Squald intitle whenex. Do Studyness (for organization Do Studynessing for Studyness Verbillering, for organizations: Reumbhritan Studynessing Studynessin

\$ 1 \$65.5 \$ 0.00 a. \$46.5 \$ 1.5, dam not not bother sendent \$ 1 \$65.5 \$ 2.86 \$ 1.71 \$ 67 \$ 1.2 and 5, these senses finds were \$1.2 and 5.

7 F.S.F. J. St. P.S. S. L. and J. R.S. on J. s., dams the Existing since Bloom Cell Analysis.

Die heer von Reherteg und ebener friher von Braut selbei

age de Biptimine semideo Dissertante sons, sor ou tre stemes para la principa de la colonia del como cincipa de la colonia del como cincipa de

and Bud Districts in sensitive mounts of the Obstoner for White of State of the Obstoner of White of State of S

8 Jaker in Gren Lebtungen mylichblichen. Aus diesen Befreiden

Present dirite.

Die Februitung der Ertöftigenertschatzeiler ist zum ehrt und den zuweilen Altersatzlen eine wesentlich verschandene. Die die Schmitt-

the Steinholm of Malagan. We consent our laws, of the out beautiful of the Confederate and Person of Parish, of the steinholm Steinholm of the Person of Parish, of the steinholm Steinholm of the Person of Parish, of the Steinholm of the Steinho

First and Washington and Tare-Deline State Street, Washington State Street, and Tare-Deline State Street, Halley and set ofference, by president as side layer, the present present the present the street, and the present the street, the present the street, and the present the street, and the street, the street, and the street, when the street present the street, the street, and the street, and the street, and the street, the street, and the street, and the street, and the street, and Donat or matches States and the street, and the street, and Donat or matches States and the street, and the street, and Donat or matches States and the street, the street, and the street, and the street, the street, and the street, and the street, the str gygs 200 are agreement pyroment and an agreement of the period of the pe

Geleat trachitery Ergeleden verspreids.
The day Head other day nearless Formed store-books Manager

dence in Fredering was shiftents bagellunderungen und Weiperlands, dark his debestes von Erner and Unstale, demitrate des des States and States and Unstale, demisiste Fredering des Withells and Hiskins Austreauspers subblete shalt Erdel, helde der Vertreiche, Bertin auf Findere, Fingestes und Felder, die Bertinsque im Einze en Menzausber bescheitung des States and States and Erner and historichius, sind beiten Anhansen. des erriffente Medicules sinder Zardhäug wirder Erdeliche von der den den weren Konnerchies gestes Medicule and den den den den den konnerchies geste Medicule and den den den den vertreich der States der den der der den wirters nowe das Versteilneits von Hitsels auf Wilson für die wirters nowe das Versteilneits von Hitsels auf Wilson für die verbries nowe das Versteilneits von Hitsels auf Wilson für die schoolste Bernausbeweit des wiedeliches and wirdere der mendels wichtlieben.

Edd von dere Stande der gestrigen Leisburgsbilligkont erhalten. Die Belaktungsberg der kondlichen Schwankenson mich mit i Verberg von beginnten und hat vielburg her nermal sinn greit Derfore in annerten, derfor den absorberte Weitersche der garte für Ferrinerg knockhallt. Trestergen gestless, siese som den Kanthallen Groot gene die ankensichspedie und den Kanthallen George gene die anbeweichnische der Kanthallen der Schrieben der Berichten der Berichten der Berichten der Berichten der Berichten Gestless der Berichten der Berichten

 $\S$  Exceptible, Andriess, automorp at the thermore for reduce alone therefore upon the manifest spectrum.

Eles aralichilicke Behandlung findet erest bei der Giopphysica

les übergen werd sich die eigenflich destliche Tätigkost wese

The Newmerland Algorithmical view Yunders released graphical Rechards and one reventing England Rechards and one reventing England Rechards and the Property of the Property o

on generation in the dark were than that the version is an activate transfer for the policy of the policy of the control of th

The contraction of the contracti

gibl en som gullere Zaid von Krauben, der Instglieb sier eine gene verangerens er dereichten Hilb bestellen, auf den ausbersite weser Orbits, mit dem weserficht Eardelung und Damidlung aus Flade of Krausenisten dem deben depropses Krauben. In demen Ares und Brocher reitermoder Einel en Nach derhospe reiten Des mitte der Kraubellen der Leichel und senten derhospe Seiten Des mitte der Kraubellen der Leichel und kraubelne Zeitzlich Janeitet, werd sien entgenne Erefande Überweitung der Gemin Determination und der konnechteilt men, wie die Hopfetern

Del Wei, on der Einfelde der Gelegenbesse standischen der Auftrag des der Standische von Standische der Standische der Standische von Standische der Standis

one to a substance are known contract ordered recovery Copy pickage chairs follow on the contracts followed acceptance of all the pickage of the contract of gloderung und Steurierung eines Zithürungsz einziglotum in senden pauls des Segrifts der Engemeinstein und Steigheiten ar entwickeln eine, Auf deuere gewein Wing, den den gemein Keinen einerem Auffriche untrickliegt, mit des Krieste plantitäte Behreit ihr Beitrig geschaft werden jader Erweit wird dan der Behreit ihr Beitrig geschaft werden jader Erweit wird dan der presente Winderbeitung immer sein seine gehabtigt, bereit dies men Sich aufhanzung mentrick keine.

Nach and early probert note (so Keed and show Wene come along

Die wehrer Serwicklung der Verstellungen werd Ausch Geite.

beingen Gelang de Louing door action again Anderlo, so of domit das wilchigds Billingshiltenisti processes and for Way

Intending pair patiented in the case with their pair case of the c

and the Meelic Tahrenthique Ethiote, Enderende Beisensch beritzen bei Tacherenjagen, Englander dei Taue durch ausgemännte Lander slich und der Scharffeller und der Taligkeit zu erhalbten Anzih die Hersenzug von Devergragsandrichte zum der Scharffeller und der S

In minus Nicolas voi Annaia Giorgani Varil Ministri Nicolas voi Annaia Giorgani Varil Ministri Nicolas Varil Nicolas Varil Nicolas Varil Nicolas Varilas Varil

Indical Review, 26- Sectionally for Worksholders with with with a large or for former between or hallow between the size of the many or for former between the size of the size of the Austroacherone of generator. Workshopes, and withfolders are disproplyne former between the size of the monthaless. 20ths for eligencies. Worksholdersteps, below the or monthaless. 20ths for eligencies. Worksholdersteps to Botton zone, der Breide den salelle, hat en been, suchwarpersteps (More Perklinger en man der Tärkgivet fen spruddelsen Australasse ergennistes über man der Tärkgivet fen spruddelsen Australasse ergennistes über und Vorthom Monthales.

Der Umstend, daß Schreichninge von gesonden Kindorn i der Engel abgeleber, wehl sich verryotet werden iblis die auch grand der Umschlagfebland ihrer Lendungen all sehrere ersphalte

Strictor, De Molereithage, and Plageauthins for elementalisings Signly, Micros and Splingular or Sected Assistant as the player any photos founds one. Societies visus.

memories parameter Eurobe en Johns aus der Egioren auswarten und Wiederlage Mandere der Meisselberge in Stemmenster eine Meisselberge der Stemmenster eine Meisselberge Marie von des serscheit giltstegen zu bewarten gefrügen der Stemmenster der Stemmenster und die song der Erstellen und der einstelle gestellen der Meisselberge der Stemmenster der Stemmenster und des Gestellen der Stemmenster und der Stem

For the Christian for Extendination States (State), and States in William (1997) in the contract of the State (States and States an

13/6 Legusy, Jensmero Minik I. avi, II, pty (Linearo). Der 160minut nitrenabbellinger Ginte, der Entliche nur munic Bertringe, april Dell Balts Unionsalaugen zu der Ministelle für nitrenbungige höckliche zur rubn verzu, Naville, De ville der danner sphilales über 1 Mantifer der n tideng van Ferigianten skraft. Rechvensenung in die Hermalubak budet in der Hegel obbit statt. Die Verhälbnis der Ettenskale zu den Kurmalschläsen pflagt etwa v.—v. zu i stragen. Zuse Texmung der Beschleiber ut nobl zeiterbrich.

The first Assertion in Materials record for Petities and Select Assertion in Materials record for Petities and Select Assertion in Materials and Select Assertion in Materials in Materials and Select Assertion in Materials in M

sow danks with Marchings severables mades hance better and style does were deed into the following date described and style does were deed interest highlement for the flowest control of the way for the linear highlement for the property of the style Distriction of the style of the style of the style of the style Distriction of the style of the style of the style of the Distriction of the style style of the style of th

Noch einen wederen Schnitt zur Souderung der Schiller na Dem Batistanden bat der Stadtscholtet Sankrauser in Montak at XXII Do abouriou exclude ExtraHospinouscup

upt for Numbhang van Norbentanoer' price. In olden mit Kleider stadenten, die uit gegenwichten Vollande den Aufseit megen der Berentlichenen nebroche der danzerd nicht gewahn sich, dahn fich stotsverer Verständerungst nathermen. In mit denn der Versich gestacht, nie durch besonders delbig stegen Leichstelle in Alberten Kleinen denne ingestährlichen Mohalde auszillenn. Jie nach üben Zierlande kolm die Kryelvier salle Versichen gelich der der Belichkeit in die Berent

Durch & Dancitung for Schwechnemperiolassen pt de

one date allows overstitizen [Solver-board for Percenture besided in an accessive section of the contract of t

ie Kranken glanisch böllen und oder gelährliche ober, sol en ded ungfantige bötsliche Verbeltober milige Vermegung annebblellen. Aber annb diepengen hen Terkommenn, der Enighenung oder des Ausbestung freiden. Ein seichen Hotz von Einrichtungen, die wie der Eikheitung en der

## Regist

Absolution 2015
Absolution (Absolution Communication 1944)
Absolution (Absolution 1944)
Absolution (Abs

Abdre 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

Ambranghirle HM I Indicatoria 24 Ind

An or unit 1945 m de unele 1960 ultrarennie 1960 Nac. - - Macross 1949. Communication of Transfer for





CON THE CONTRACT PRICE Hangewicks her Paralysis and

Physician 1997 Shirmphale 1999 - Inspilitives 1083 Employant of Description Employant of Description problem SEE Contract 1999 Contractoring als December des Site - bydroubler HERA Kerneralisi 1971

Manue JUM 
Angethiche (1997 
— desenvote June JUM 
— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

— de la repuestion (1995 

- de la repuestion (1995 Medanhara a Grant Meden, graintente 1965. Medicina de Federa 1965.

- Arrachamber 1969 - personne Al-7 APV, 19 Abstraction 2000 Martine No. Torkney AND - marry sand Non-Liter Occupantity 164 Marketon 1966 Organizate Mail



Statement of Shanning Cold

Drivence Bell December p

- washingtone or a

Scharger Link



Debughing on B.

Service of State of St

— University (4)

Der Hills (1964)

Der Hills (1

Tomonistica Receive GRA, 1460, 1461. — experient 7.77
Tenter S, Efficient 7.67
Tenter S, Efficient 7.67
Tenter S, Efficient 1461
Tenter S, Efficie

| Transporter processing | Transporter | Tra

Constitution of CEI
Performance and CEI
Description of CEI
Performance and CEI
Perform

Tomorous no former or general control of the contro

- magninir 2001 IIV

Whiteholds to English 2010, MA,

AND

I Epimonism 1012

- Dynkrathan 1012

- Dynkrathan 1012

- Dynkrathan 1014

Magning 1014

Magning 1014

Magning 1015

Magning

- E. Pervice pit
Technicapi to disolve HMT
Whathouse to disolve HMT
Whithouse to disolve HMT
Whi

Zame manadowe EFF HeE.

— spindegane 1900
Zamelenate EFF
Zamelenate 1902
Zamelenate 1902
Zamelenate 1902
Zamelenate 1902

